Dieck 2 Co (Francks Techn. Verlag) Stuttgart

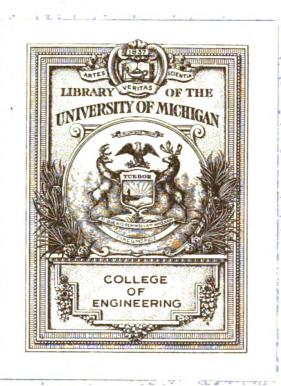



Singinating Libert

•

.

.

4

\* • • •

# Zahrbuch der Technik

# Technik und Industrie

12. Jahrgang 1925/1926



Machbruck verboten
Ulle Rechte, insbesondere das der
Ubersegung, vorbehalten. Coppright 1926
by Dieck & Co (Franckh's Techn. Verlag)
Stuttgart. Printed in Germany
Berlagsnummer 2176

Inhaltsverzeichnis

Die mit einem \* versebenen Auffate haben Abbildungen

#### Allerlei

7.9.1. Human L. 1.71

Alles schon dagewesen. Bon John Fuhlberg-Horst Ausstellung in Bolivien, Die internationale — 2 Automobilausstellung in Berlin, Die Deutsche Bautechnische Bestimmungen Hammurabis 30 Bergfrantbeit, Die Schneeberger - 320 Brandftiftungsepidemien 319 Bricföffner, Mechanische — 343 Bucherschau 384 DINORM 140. Bl. 1. Bon Richard Löwer 45\* Eisenbahn, Die toftbarfte ber Belt 287 Eleftrotednit für Alle 285\* Energie-Phantafien? Bon John Fuhlberg-Borft Energiewirtschaft der Erde. Bon S. Stirling 226 Energiezug und Rubeffelt im Leben. Bon E. Pfeiffer 97 Entfernungen bei photographischen Aufnahmen? Wic mißt man — 374\* Erdwärme als Energiequelle. Bon Frit Generich Fernkräfte und Fernwirkungen 353 Feuermelbeleitungen und elektrische Uhren. Bon Ing. J. Beder 90\* Flugverkehr und Luftkrankheit 248\* Fünfundzwanzig Jahre, Die nächsten —. Bon John Fuhlberg-Horst 1 Genau, genauer, zu genau! Bon E. Pfeiffer 225 Gefenmäßigteiten 160 Gesundung und Lebensberlängerung auf technischem Bege. Bon Dr. R. Wagner 123\* Glasmalerei 220\* Gloden ber Welt, Die größten - 158 Gloden und Glodenguß 165\* Sautmassage, Elettrostatische 320 Holzfasses, Das Ende des — 326 Sundert Jahre Eisenbahn. Bon John Fuhlberg Dorft 161 hundert Brogent. Bon E. Pfeiffer 257 Ralt und Warm. Bon E. Pfeiffer 321 Rlingenberg, Georg 339 Kraft und Arbeit. Bon Jng. S. Seiden 2 Krematorien, Neuzeitliche -- 1203 Kunft, Bervielfältigung und Radio. Bon Dipl. Ing. Erich Lagwin 137 Lichtreklame, Neueste elektrische — 333 Lofomotivführerlehrlinge, Etwas für — 218 Luftfahrt, Goethe und die —. Bon Dr.-Ing. R. Eifenlohr 9\* Luftreise, Die Bequemlichkeit einer — 357\* Mechanit, Bur — belebter Körper. Bon Dipl.-Ing. 28. Schmidt 110 Mittel gegen den Bandwurm, Ein neues — 32 Museum, Aus dem Deutschen 108\* Rervosität und Technik. Bon John Fuhlberg-Horst 33 Psychotechnik 70 Rechens, Schreibs und Buchungsmaschinen. Bon Ing. F. Linke 273\* Rettungsapparat, Ein neuer — 288\* Riesenkläranlage, Eine — 382\* Kundfunktelephonie. Bom Weeresgrund — 31

Salon-Auto für Rennpferde 32\* Schönheit der Dampfmaschine, Die —. Bon L. Lang 318 Sozialphysik. Bon Dipl.-Jng. Waldorf 258 Staumauer des Ausgleichsbedens bei Baffen 54\* Tabat, Nikotinfreier — 74 Technit in der Schule. Bon John Fuhlberg-Horft 193 Technit und Techniter. Bon Ing. A. Ehlers 214 Technit in Oftafien? Was macht die —. Bon E. Pfeiffer 354 überspannung von Zeit und Raum 192 Universität Tucumán, Die — in Argentinien. Bon Prof. Dr. J. Bürschnidt 301\* Berflüssigung der Kohle und das Ausland, Die — Bor 345 Jahren . . . 75\* Bann wirkt der elektrische Strom tödlich? Bon Ermin Bendrieß 175 Was man lieft 350 Baffertraft, Die 54\* Baffersnot in China 346\* Berkzugmaschine als Kulturfattor, Die —. Bon E. Pfeiffer 289 Wirtschaftsmethoden. Bon E. Pfeiffer 322 Bunschelrute, Etwas von der —. Bon Dr. H. Krönde 58\*

#### Bergbau und Büttenwefen

Aluminiumerzeugung, Die gegenwärtige — 191 Bergfrankheit, Die Schneeberger — 320 Einsturz eines Schachtes auf Zeche Haniel 254\* Eisengewinnung, Die Zukunft der elektrischen —. Bon Dipl Ing. E. Jebens 180\* Eisenherstellung, Eine neue Art der — 136 Eleftrische Reinigung von Hochofengas 255 Entwidlung ber Schwerinduftrie in Indien, Die - 256 Fehlererscheinungen im technischen Gifen. Bon Cle mens Böhne 312\* Giegereifachausstellung in Duffeldorf. Bur vierten 292\* Goldfund in Sibirien 30 "Grubenfloh", Der — 213 Rleine Urfachen - große Wirkungen 116 Rohlenbergbau auf Spithergen, Bom - Bon Ing. Beinrich Müller 21 Rohlenwäscherei 96\* Ridel und seine Bewinnung, Das - 50 Olgewinnung aus spittbergischen Steinkohlen 349 Betroleum bei Frankfurt a M. Erneutes Zutagetre-ten von —. Bon Ing. Heinrich Müller 83 Pflastersteine aus Schladen 255 Rettungsapparat, Ein neuer — 288\* Riesenwalzwerk, Ein neues — 93\* Salz und Kalibergbau am Niederrhein: Bon Dipl. Jing. Mangold 307 Schlagende Wetter. Bon Dr. B. Staut 207 Snuthese fluffiger Betriebsstoffe, Die - Bon Dr. Jug Ih. W. Pfirrmann 299\* Jorffofsfabrit auf Gut Holm, Die —. Bon Alb. G. Krueger 145\* Beite und Rraftsparer 217\*

#### **E**leftrizität

**Ab**jchmelzsicherungen 95 Achtmulatoren, Die Berwendung der — in der Landwirtschaft. Bon Prof. Dr. Bermbach 184\* Ausnutung der Imatrawasserfalle 369 Beseitigung des Riemenschlupfens auf elektrischem Wege 156 Einflug bes elettrifchen Lichtes auf bas Bachstum der Pflanzen 30 Eisengewinnung, Die Zufunft ber elektrischen —. Bon Dipl.-Ing. C. Jebens 180\* Elektro-Brutapparate. Bon Reg.-Rat a.D. G. Mannert 82\* Cleftrolytifche Ausbefferungen 31 Elektrostatische Mikrophone und Telephone 288 Clettrotechnit für Alle 285\* Elettrotechnit in China, Die - 352 Entladen von Gifenbahnwagen mittels Elettromagneten 176\* Erdmagnetischer Kompaß, Ein neuer — 287 Fernseher, Der Boßiche —. Bon Emo Descobich Fernsprechtabel mit Sternviererverseilung. Bon Dr. Walter Holt 117\* Feuermeldeleitungen und elettrifche Uhren. Bon Jng. J. Beder 90\* Fruchttrodnung mittels Elektrizität 95 Hartpapier, ein hochwertiges Isolationsmaterial. Bon Rolf Krich 139\* Barten, Gluben und Rietenwarmen, Das elettrifche —. Bon Obering. R. Baumann 299\* Hautmassage, Elektrostatische 320 Beizung, Elektrische —. Bon Dr.-Jng. H. Schüte 324\* Rraftstationen in Reuseeland 64 Kurzschlußströme in Hochspannungsleitungen 239 Landeszentralbeizungen, Eleftrifche -. Bon Ing. W. Ahrens 153 Lichtreklame, Neueste elektrische — 333\* Lichtwirtschaft und das Osram-Lichthaus 157\* Luftichalliender, Elettrifche - 253 Mafdinenaugen. Bon &. Geit 340 Rebelvertreibungsapparat 57 Dzonisatoren. Bon Ing. F. Linke 147\* Photographie, Drahtlos übermittelte — 31\* Reinigung von Sochofengas, Elettrifche - 255 Röhrensendestation im neuen Funtturm, Dic --Rundfunt ber Butunft. Bon &. Mewius 4 Rundfunt in Rugland 37 Schiff "Monte Sarmiento", Das elektrische — 68\* . Schnielzpunkt der Kohle 32 Schwierigkeiten bei Wafferkraftanlagen. Bon Dipl. Ing. Dr. H. Schütze 370\* Das Spullersecwert 304\* Thermoelettrifche Elemente 62 Treibriemen-Eleftrigität 250\* Unterwasserrundfunk 369\* Berfahren gur Berarbeitung von Summi, Gin neues — 382 Berwendung der Atkumulatoren in der Landwirtschaft, Die —. Von Brof. Dr. Bermbach 184\* Vom Guttaperchadraht zum Fernsprechkabel. Bon Ing. H. Heiden 200\* Bann wirkt der elektrische Strom tödlich? Bon Ermin Gendrieß 175 Wärme und Licht von unten 272\* Baffertraft-Großwert in Rufland, Das erfte - 62 IV

Widerstand des Wassers, Der — 45 Wiener Stadtbahn und ihre selbsttätige Signalanlage, Die —. Von Jng. Dr. G. Bandat 367\* Wolframdrahtglühlampe und anderes, Die —. Von H. Rüpprichs 84\*

TANK TENEDONE TO

Feuerung, Beijung, Barme und Birticaftlichfeit Beheizung des Autos, Die - 345 Elemente, Thermoeleftrifche 62 Fernheizwerke. Bon Frit Generich 187\* Barten, Glüben und Nietenwärmen. Das elektri-iche —. Bon Obering. R. Baumann 299\* Beizung, Elektrische —. Bon Dr.-Ing. H. Schütze 324\* Rohlenfäureschnee statt Gis 32 Kofs ist leichtverbrennlich? Belder — 47 Krematorien, Reuzeitliche — 120\* Landeszentralheizungen, Elettrifche -. Bon 3ng. 23. Ahrens 153 Lichtwirtschaft und das Osramlichthaus 157\* Breftohlen, Rauchfreie — aus Kohlenstaub 303 Schutz bes Eisens gegen Abbrand 259 Barme und Licht von unten 272\* Bas benötigt ein Großtraftwert an Brennftoff? Bon Obering, Karg 344 Birtschaftlichkeit des Automobilbetriebs, Bon ber 223 Bolframdrahiglühlampe und anderes, Die - Bon Hüpprichs 84\* **Pochbau** 

Bauftoff, Gin neuer - 263 Bauten auf ber Leipziger Technischen Meffe, Die neuen — 22\* Betongießtürme. Bon Otto Grafe 342\* Bledicornfteine 127\* Brude über den Hafen von Sydney 255 Drahtglas verhütet die Ausbreitung von Branben 336 Fußböden aus Bapiermasse 96 Gasometerbau, Grundlegende Anderungen im — Bon G. Bfeiffer 246\* Beizung, Elettrifche - Bon Dr.-Ing. B. Schüte 324\* Hochbau in Erdbebengebieten, Der — 380 Hochhäuser, über —. Bon Prof. A. Müllenhoff 294\* Holzgaragen für Kraftfahrzeuge, Billige — 159 Roblenwäscherei, Gine -Runftstein 81\* Meghaus, Gin unterirdisches -Parlamentsgebäude in Tokio, Das neue — 352\* Schornstein, Ein 175 m hober - 384\* Speicheranlage des Kontinents, Die größte —. Bon Alb. G. Krueger 101\* Wärme und Licht von unten 272\* Wolfenkraper-Universität, Gine — in Bittsburg 53 Bellbeton, ein neues Baumaterial 141

#### Rraftanlagen.

Ausnutung der Jimatra-Wasserfälle, Die — 369 Betriebskontrolle in Dampskraftanlagen, Moderne — Von Obering. A. Baumann 279\* Blechschornsteine 127\* Energiewirtschaft der Erde. Bon H. Stirling 226 Fernheizwerke. Bon Frit Generich 187\* Freistromturbine. Von Emo Descovich 133\* Hochdruckdamps, Ein neues Versahren zur Erzeugung von — 119

Bochfpannungsdampferzeuger, Löfflers -. Bon Emo Descovich 234\* Kraftstationen in Neuseeland 64 Kursschlußströme in Hochspannungsleitungen 239 Naphthalin als Motorantriebsstoff 333 Quedfilberdampfturbine, Die - Bon Dr.-Ing. C. Comment 48\* Schwierigkeiten bei Bafferkraftanlagen. Bon Dipl. Jng. Dr. H. Schütze 370\* Spullerseewerk 304\* Berbrennungstraftmafchine auf ber Leipziger Berbftmeffe, Die - 251\* Berbrennungemotor, Gin neuer - 303 Berwendung der Affumulatoren in der Landwirtfcaft. Bon Brof. Dr. Bermbach 184\*
Bas benötigt ein Großfraftwert an Brennstoff? Bon Obering. Karg 344 Bafferfraft-Großwert in Rugland, Das erste - 62 Wafferfräfte ber Erde, Die — 223 Bindmühlenflügels, Die Rudfeite des — 256

#### Majdinenbau

Achtrad-Autobus, Der — 238\* Aufzüge in der Landwirtschaft 224 Auswuchten mit Kruppschen Buchtmaschinen. Bon Dipl.-Ing. S. Schweichardt 308\* Beseitigung bes Riemenschlüpfens auf elettrischem Wege 156 Betriebskontrolle in Dampftraftanlagen, Moderne . Bon Obering. R. Baumann 279\* Blechkantenhobelmaschine, Eine besonders große — Bodenfräsmaschinen 113\* DINORM 140. Bl. 1. Bon Richard Löwer 45\* Doppelfrane, Samburger - Bon Alb. G. Rrueger Drahtwebstuhl ber Welt, Der größte — 365\* Ersat bes Diamanten für technische Zwede, Gin 384 Fehlererscheinungen im technischen Gisen, Die -Bon Clemens Bohne 312\* Flieffertigung. Bon E. Pfeiffer 290 Frasmert der Welt, Das größte — - 29\* Freiftromturbine, Die - . Bon Emo Descovid 133\* Gegenpropeller, Der -. Bon Dipl. Ing. H. Barms 111\* Genau, genauer, zu genau! Bon E. Pfeiffer 225 "Grubenfloh", Der — 213 Handrichtenber 94 Motorschlepper 94 Raphthalin als Motorantriebsftoff 333 Quedfilberdampfturbine, Die - Bon Dr. Ing C. Comment 48\* Rechens, Schreibs und Buchungsmaschinen. Bon Ing. F. Linke 273\* Riefentran zum Kleinhebezeug, Dipl. Ing. C. Stoepel 76\* Vom —. Bon Riefenturbine, Gine - Bon Dl. A. Brunner 144\* Riefenwalzwert, Gin neues 93\* Schiffsmaschinenanlagen, Moderne - Bon Dr. Ing. C. Comment 98 Schwierigkeiten bei Bafferfraftanlagen Bon Dipl. Ing Dr. B. Schüte 370\*

Schwimmtranen, Leistungen von — 359\*
Stahlguhankerketten 380
Treibriemen-Elektrizität 250\*
Verbrennungskraftmaschine aus der Leipziger Herbrennungskraftmaschine aus der Leipziger Herbrennungskmotor, Sin neuer — 303
Verkehrsautomobil, Das erste — 288\*
Vorrichtungsbau in der deutschen Industric, Der — Bon Ing. J. Wenz, 162, 194
Wagenksporrichtung, Notierende — 167\*
Warmpressen von Nichteisenmetallen, Das — Bon Dr. Walther Holk 260\*
Warnungsfarde zum Anstrick von Maschinentei len 318
Wasserstandmesser, Ein neuartiger — 199
Zahnradsalat und Kitrieren. Von Dipl.-Ing. Hog. Schweidhardt 337\*

#### Materialtunde

Aluminium-Legierungen, Barten von - 253 Amethystes? Woher stammt die Farbe bes - 307 Bauftoff, Gin neuer - 263 Betriebsstoffe, Die Synthese flüssiger — Bon Dr. Jug. Th. W. Pfirrmann 229\* Dampfer "Baterland", Neues vom — 35 Drahtglas verhütet die Ausbreitung von Bränden Einfluß wiederholter Beanspruchung auf die Festig feit 345 Gifenbahnichwellen, Ausbefferung von hölzernen 335 Eisenbeton 190 Eisenherstellung, Gine neue Art der - 136 Erfat des Diamanten für technische Zwede, Gin Fehlererscheinungen im technischen Gifen, Die Bon Clemens Bohne 312\* Fußböden aus Papiermasse 96 Glas. Bon Dr. W. Bloch 34 Glas, Biegfames - 94 Gloden und Glodenguß 165\* Bummistraßen 95 Hartpapier, ein hochwertiges Isoliermaterial. Bon Rolf Krich 139\* Helium, Etwas vom — Bon Dr. H. Krönde 132 Holz, Lebensdauer von - 100 Bolgfaffes, Das Ende des - 326 Runftstein 81\* Naphthalin als Motorantrichsstoff 333 Digewinnung aus Schiefer 159 Parlamentsgebäude in Tokio, Das neue — 352\* Bermallon 127 Bflafterfteine aus Schladen 255 Bregtohlen aus Kohlenstanb, Rauchfreie — 303 Refristallisationserscheinungen bei Flußeisen. Von Dipl.:Ing. H. Schulze 196\* Rostichut. Bon Reg.:Baumstr. H. Gnant 25\* Rostverluste 253 Schmelzpunkt der Kohle, Der — 32 Schut des Gifens gegen Abbrand 259 Stahlgußankerketten 380 Steinkohlenteers, Die Bunder des - Bon Dipl Ing. H. Kunhardt 78\* Untersuchung von Metallen mit Rontgenftrablen Bon Jng. J. Beder 16\* Berflüffigung der Kohle und das Ausland, Die

Barmpressen von Richteisenmetallen, Das —. Bon Dr. Walther Holt 260\*
Bahnradsalat und Nitrieren. Bon Dipl.-Jug. H. Schweidhardt 337\*
Zeitungspapiers, Bom Werdegang des — 351\*
Zellbeton, ein neues Baumaterial 141

#### Meßtechnif

Abschmelzsicherungen 95 Afuftische Lotungen 92\* Barometer, Gin neues felbsttätig registrierendes - 223\* Betriebskontrolle in Dampftraftanlagen, Moderne —. Bon Obering. R. Baumann 279\* Erdinduftorfompaß 85 Erdmagnetischer Kompaß, Gin neuer - 287 Genau, genauer, zu genau. Bon E. Pfeiffer 225 Glanzmessungen. Bon Dr. Hans Schulz 19\* Luftbildmessung. Kon Siegfried Boelde 209\* Maschinenaugen. Bon F. Seit 340 Meggerate, Reuzeitliche -. Bon Siegfried Boelde Ravigierung des Zeppelinluftschiffes über den Atlantit, Die — 11\* Bregluftlotapparat mit Registriervorrichtung 62\* Röhrensenbestation im neuen Funkturm, Die — Steuerzeiger für Flugzeuge. Bon D. Schleehauf übermaße 191 Bafferstandsmeffer, Ein neuartiger — 199 Widerstand des Baffers 45 Binkelbeftimmung 191 Birtschaftstarte 1:5000, Die —, 112

#### Rahrungsmitteltechnit und Landwirtschaft

Aufzüge in der Landwirtschaft 224
Bodenfräsmaschinen 113\*
Einfluß des elektrischen Lichtes auf das Wachstum der Pflanzen, Der — 30
Elektro-Brutanvarate. Von Reg.-Rat a D. G. Mannert 82\*
Fetthärtung. Von M. Meier 348
Flugzeug und Landwirtschaft 61\*
Fruchtrocknung mittels Elektrizität 95
Kohlensäureschnee statt Eis 32
Schiff "Monte Sarmiento", Das elektrische — 68\*
Seefische in frischem Zustande 95
Speicheranlage des Kontinents, Die größte — von Alb. G. Krueger 101\*
Verwendung der Alkumulatoren in der Landwirtsschaft, Die — Bon Prof. Dr. Vermbach 184\*

#### Organisation und Fabrikbetrieb

Blechschornsteine 127\* Flicksertigung. Bon E. Pfeiffer 290 Kallstästofswerk in Biesterit bei Wittenberg, Das —. Bon Walther Fischer 170\* Rabio im Dienste des Werkschutzes. Von Dr. Charl. France 27\* Rettungsapparat, Ein neuer — 288\* Kinnen und Kollen als Beförderungsmittel. Von Dr. A. Reuburger 177\*

#### Photographie und Film

Bordfino, Das — 183 Eisenbahnkinos 224 Entfernungen bei photographischen Aufnahmen? Bie mißt man — 374\* Farbenphotographie auf Papier. Bon Karl Wernide 334\* Kino-Aufnahmeapparat, Ein neuer —, die Lyta-Kamera. Bon Walter Steinhauer 142\* Luftbildmessung. Bon Siegfried Boelde 209\* "Lyta-Kinostop", Das — 208 Maschinenaugen. Bon F. Seitz 340 Photographie, Drahtlos übermittelte — 31\* Schmal- oder Normalfilm 127

Tednifche Chemie

Betriebsstoffe, Die Synthese flüssiger — Bon Dr. Ing. Th. W. Bfirrmann 229\*
Gisengewinnung, Die Zukunft der elektrischen — Bon Dipl.-Ing. C. Jebens 180\*
Ersat des Diamanten für technische Iwcke, Ein — 384 Farbenphotographie auf Papier. Bon Karl Bernide 334\* Fetthärtung. Bon M. Meier 348 Gasometerbau, Grundlegenbe Anderungen im -Bon E. Pfeiffer 246\* Helium, Das — 340 Helium, Etwas vom Belium, Etwas vom —. Bon Dr. S. Krönde 132 Kallftidftoffwert in Piefterit bei Bittenberg, Das Bon Walther Fischer 170\* Digewinnung aus Schiefer 159 Olgewinnung aus fpigbergischen Steinkohlen 349 Bregfohlen aus Roblenstaub, Rauchfreie — 303 Schiffsbrande und ihre neuzeitliche Bekampfung. Bon Dr. E. Dehning 327\* Seewassers, Industrielle Rupbarmachung des -Steinkohlenteers, Die Bunder bes -. Bon Dipl .-Jng. S. Kunbardt 78\* Berfahren zur Berarbeitung von Gummi, Ein 382 neues -Barnungsfarbe jum Anftrich von Maschinenteilen 318 Beitungspapiers, Bom Werdegang des - 351\*

Tednifche Phyfit Amethystes? Woher stammt die Farbe des - 307 Barometer, Gin neues felbsttätig registrierenbes - 223\* Einfluß wiederholter Beanspruchung auf die Feftigkeit 345 Entfernungen bei photographischen Aufnahmen? Wie mißt man — 374 Erdmagnetischer Kompaß, Ein neuer — 287 Erdwärme als Energiequelle, Die —. Bon Fris Generich 168 Fernkräfte und Fernwirkungen 353 Gernseher, Der Boffche - Bon Emo Descovich Helium, Das - 340 Belium, Etwas vom - Bon Dr. B. Rronde 132 Bochdruddampf, Gin neues Berfahren gur Erzengung von -- 119 Hochvakuum-Luftpumpe, Die moderne —. Bon Dr. 5. Krönde 203\* Rohlensaureschnec statt Gis 32 Araft und Arbeit. Bon Jng. H. Heiden 2 Leuchten bes Glases unter ber Einwirtung ver schiedener Strahlen, Das — 311 Lichtwirtschaft und das Osram-Lichthaus 157\*

VT

Luftichalljender, Eleftrische - 258 Majdinenaugen. Bon F. Seip 340 Mechanit belebter Körper, Bur - Bon Dipl. Jug. **W**. Schmidt 110 Nebelvertreibungsapparat 57 Ozonisatoren. Von Ing. F. Linke 147\* Reinigung von Hochofengas, Elektrische Köntgenstrahlen, Die Berechnung der — - 255 Schmelzpunkt der Roble, Der — 32 Untersuchung von Wetallen mit Köntgenstrahlen. Bon Ing. J. Beder 16\* Berssussigung der Kohle und das Ausland, Die — Windmühlenflügels, Die Rückfeite des - 256

Technologie Aluminiumlegierungen, Das härten von — 253 Blechkantenhobelmaschine, Gine besonders große -Drahtglas verhütet die Ausbreitung von Branden Eisenherstellung, Gine neue Art der — 136 Eleftrolptische Musbefferungen 31 Erfat bes Diamanten für technische Zwede, Gin — 384 Fehlererscheinungen im technischen Eisen, Die —. Bon Clemens Böhne 312\* Feilen nachzuschärfen, Einfache Art, alte stumpf gewordene — 30 Flieffertigung. Bon E. Pfeiffer 290 Giegereifachausstellung in Duffelborf, Bur vierten 292\* Glasmalerei 220\* Glasmofaik, Technik der — 88 Gloden und Glodenguß 165\* Barten, Gluben und Nietenwarmen, Das cleftrische — Bon Obering. R. Baumann 299\* Kalt und Warm. Bon E. Pfeiffer 321 Olgewinnung aus Schiefer 159 Permalloy 127 Pflafterfteine aus Schladen 255 Refristallisationserscheinungen bei Flußeisen. Bon Dipl.-Ing. H. Schulze 196\* Riesenwalzwert, Ein neues — 93\* Rostichut. Bon Reg.-Baumstr. Hans Gnant 25\* Roftverlufte 253 Sandichleuderverfahren, Ein neues - 29 Schut des Gifens gegen Abbrand 259

Bergierungstechnit, Fortichritte der -. Bon U. Haase 56 Barmpressen von Richteisenmetallen, Das - Bon Dr. Walther Holb 260\* Barnungsfarbe jum Anftrich von Maschinenteilen

Unterwasserschneideapparat, Ein neuartiger — 141 Berfahren jur Berarbeitung von Gummi, Ein neues — 382

Zahnradsalat und Ritrieren. Bon Dipl.-Ing. H. Schweidhardt 337\*

Beitungspapiers, Bom Berbegang des - 351\*

#### Textilmefen

Drahtwebstuhl der Welt, Der größte — 365\* Webereibetrieb einft und jest 375\*

#### Tiefbau

Automobilftragen, Italienische 128 Betongießtürme. Bon Otto Grafe 324\* Brude über den Safen von Shonen 255.

Danıpffährenhafen in Sahniy, Reuer — 336 Eisenbahn der Welt, Die kostbarste — 287 Gummistragen 95 Lidingö-Brüde, Die — 36\* Moorspripversahren, Das —. Bon Reg. Baumstr. R. Planz 332\* Riefenkläranlage, Gine — 382\* Schleusen und ihre Betriebseinrichtungen, Alte und moderne — Bon Reg.-Baumftr. R. Planz 240\* Straßenpflaster, Gin neuartiges — 96 Untermasser inneideapparat, Gin neuartiger — 141 Bersuchstraftmagenstraße 331

#### Bertehr

Allgemein:

hafen von Sydney, Brücke über den — 255 Scepost auf der Strede Hamburg—Reuport, Wiedereinführung der — 64

#### Eifenbahn:

Eisenbahn der Belt, Die kostbarfte — 287 Eisenbahnkinos 224 Eisenbahnschwellen, Ausbesserung von bölzernen -Entladen von Gifenbahnwagen mittels Elettromagneten 176\* "Grubenfloh", Der — 213 hundert Jahre Eisenbahn. Bon John Fuhlberg-Horst 161 Lotomotive Europas, Die größte — 64\* Lokomotiven, Amerikanische — 14\* Lokomotiven, Bersand von — 233\* Lofomotibführerlehrlinge, Etwas für — 218 Radio auf der Eisenbahn 192\* Sahara-Eisenbahn, Die 277\* Wagenkippvorrichtung, Rotierende - 167\* Wiener Stadtbahn und ihre selbsttätige Signal-anlage, Die —. Bon Jng. Dr. G. Bandat 367\*

#### Kraftfahrwesen:

Achtrad-Autobus, Der - 238\* Automobilausstellung in Berlin, Die Deutsche --Automobilstraßen, Italienische — 128 Beheizung des Autos, Die - 345 Hanomag, Der Kleine — 186\* Holzgaragen für Kraftsahrzeuge, Billige 159\* Kompressor, Der —. Bon B. Fischer 138 Kraftfahrzeug, Ein neuartiges — 350\* Lasttrastwagen mit Niederplattsorm und Borderradantrieb, Ameritanifcher - 160\* Maybach=Getriebe, Das - 53\* Motor=Schlepper 94 Naphthalin als Motorantriebsftoff 333 Salon-Auto für Rennpferde 32\* Berbrennungsmotor, Ein neuer — 303 Berfehrsautomobil, Das erste — 288\* Bersuchstraftwagenstraße 331 Birtichaftlichkeit des Automobilbetriebs, Bon der

#### Luftfahrt:

Brennstoffübernahme mahrend des Fluges 228 Flugtechnit, Neues von der — 343 Flugverkehr und Luftfrankheit. Bon D. Schleehauf 248\* Flugzeug und Landwirtschaft 61\* Flugzeug im Unterseeboot 216\*

Flugzeuge beim Balfischfang 255 Flugzeugkabine, Moderne — 95\* Gesundung und Lebensverlängerung auf technischem Wege. Von Dr. R. Bagner 123\* Helium, Das — 340 Helium, Etwas vom —. Bon Dr. H. Krönde 132 Luftfahrt, Goethe und die - Bon Dr. Ang. R. Eisenlohr 9\* Luftreife, Die Bequemlichkeit einer -Ravigierung des Zeppelinluftschiffs über den At-lantif, Die — 11\* Bropellerbauart, Gine neue ameritanische - 46\* Schraubenflieger, Endlich ber - 316\* Sternmotor, Der 400 PS= - 270\* Steueranzeiger für Flugzeuge. Bon D. Schleebauf 264\* Stüthunkte bei Flugzeugreisen über ben Dzegn Beppelinluftichiff für Nordpolforicung, Gin - 44 Radridten wefen: Elektroftatische Mikrophone und Telephone 288 Feuermelbeleitungen und elektrische Uhren. Bon Ing. J. Beder 90\* Luftschallender, Elektrische — 253 Nachrichtenwesen ber Kriegsflotten im Weltkriege, Das —. Bon F. Mewius 24 Rundfunktelephonie vom Meeresgrund 31 Telegraphie im Eisenbahnbetrieb, Die — Bon Dipl.-Ing. E. Gendrieß 71\* Rabio: Gernseher, Der Bokiche -. Bon Emo Descovid Maschichtenwesen. Bon F. Seit 340 Rachrichtenwesen der Kriegsflotten im Weltkriege, Das —. Bon F. Mewius 24 Photographie, Drahtlos übermittelte — 31\* Radio auf der Eisenbahn 192\* Radio im Dienste des Werkschutzes. Bon Dr. Charl. France 27\* Radio-Umicau. Bon Dipl.-Ang. Dr. R. Usmann Röhrensendestation im neuen Funkturm, Die -352\* Rundfunk in Rugland, Der 37 Kundfunk der Zukunft, Der —. Bon F. Mewius 4 Sendeskation in Norwegen, Gine — 31 Unterwasserrundfunt 369\* Seewesen: ger 267\* Flugzeng im Unterfecboot 216\*

Bord-Kino, Das — 183 Dampfer "Baterland", Reues vom — 35 Dampffährenhafen in Sahnitz, Neuer — 336 Doppelfrane, Hamburger —. Bon Alb. G. Kruc-Flugzeuge beim Walfischfang 255 Gegenpropeller, Der —. Bon Dipl.-Ing. H. Harms 111\* (Brogtampfichiffen, Reuerungen an — 284 Geben gefunkener Schiffe, Das — 51 Lofomotiven, Bersand von — 233\* Wotorboote, Moderne —. Bon Harold Tapten 38\* Motorschiffsssotte, Bon der deutschen — 222 Nachrichtenwesen der Kriegsstotten im Weltkriege, Das —. Bon F. Mewius 24 Preßluftlotapparat mit Registriervorrichtung 62\* Rollens der Schiffe, Borrichtung gur Berhinde-

Rotor- und Segelichiff 30 Ruhige Fahrt ber "Deutschland" bei schwerem Bet ter 13 Schiff "Monte Sarmiento", Das "elektrische" - -68\* Schiffbau-Bersuchsanstalt, Die Hamburgische - . Bon Alb. G. Krueger 5\* Schiffsbrande und ihre neuzeitliche Befampfung. Bon Dr. E. Debning 327 Schiffsmaschinenanlagen, Moderne - Bon Dr. Ing. C. Comment 98 Schweraut 206 Schwimmfranen, Leiftungen von — 359\* Seepost auf der Strede Hamburg—Reuport, Wiedereinführung der - 64 Stahlguganterfetten 380 Steinerne Schiffe. Bon E. Butow 18 Taucherarbeit, Rächtliche 191\* U-Boot-Kreuzer, Der Flammiche — Bon Haupt-mann a. D. Sfele 86 Unterwafferrundfunt, Der - 369\* Reue Formen bes --- Bon & Balfischfanges, Mewius 28 Bo die Schiffe über Berge rollen. Bon Frit Jencio 150\* Transport = und Fördermefen: Entladen von Gifenbahnmagen mittels Elektroma gneten 176 Lastkraftwagen mit Niederplattform und Border radantrieb, Amerikanischer — 160\* Motor-Schlepper 94 Riefentran jum Aleinhebezeug, Bom - Bon Dipl. Jng. C. Stoepel 76\* Rinnen und Rollen als Beforderungsmittel. Bon Dr. A. Reuburger 177\* Selbstentlader in Afrika 87\* Speicheranlage des Kontinents, Die größte — Bon Alb. G. Krueger 101\* Bor 345 Jahren . . . 75\* Bagenfippvorrichtung, Rotierende -- 167\*

#### Wafferbau

Ausnutung der Imatra-Wasserfalle, Die - 369 Betongiegturme. Bon Otto Grafe 342\* Freiftromturbine, Die - Bon Emo Descovich Rraftstationen in Neuseeland 64 Riesenturbine, Gine - Bon M. A. Brunner 144\* Schleusen und ihre Betriebseinrichtungen, Alte und moderne -. Bon Reg. Baumftr. R. Bflang 240\* Schutbauten um Belgoland 381\* Schwierigkeiten bei Wafferkraftanlagen. Bon Dr. B. Schüte 370\* Schwimmfranen, Leistungen von — 359\* Seewaffers, Industrielle Rupbarmachung des -215 Spullerscewerk, Das - 304\* Staudamm von Affuan, Der - 55\* Laucherarbeit, Nächtliche — 191\* Unterwasserrundfunt, Der - 369\* Unterwasserschneideapparat, Ein neuartiger — 141 Wasserfraft, Die — 54\* Bafferfräfte der Erde, Die — 223 Bafferenot in China 346\* Wo die Schiffe über die Berge rollen. Bon Frin Jencio 1504

rung des - 127

### Die nächsten fünfundzwanzig Zahre

Bon John Fuhlberg-Horst

Das erste Biertel bes 20. Jahrhunderts liegt hinter uns. In ruhigem Geschehen hatte das neue Säkulum begonnen, raste dann in wildem Wogen der Ereignisse, die an uns allen bleis bende Merkzeichen zurückgelassen haben, und sand allmählich in ruhiges, aber schnellströmens des und kraftgesättigtes Fluten zurück. Das Werben neuer Dinge und das Reisen älterer Erkenntnisse gibt der Gegenwart Charakter und Gesicht.

Brophezeien ist eine gefährliche und undantbare Sache. Daß aber die nächsten 25 Jahre technische Erfüllungen größten Stiles und technisches Neuland in kaum geahnten Möglichkeiten bringen werden, ist keine Brophezeiung, sondern ein bloßes Ablesen aus dem Inhalte des offen daliegenden Buches, in dem vom Werden und Wollen geschrieben steht.

Bir, die wir im vollen Leben und in voller Kraft unseres Könnens sind, wir wissen, daß der Technik und ihrer Kulturkraft die Bestreiung der Menschheit beschieden sein kann. Denn die Technik ist greisdar, rechnet und schafft nit Wirklickeiten, spinnt sich nicht in Weltenserne überspringende Gedankengänge ein, sondern bleibt stets tatsachentreu und ersahrungsgerecht. Und darum ist ihr Weg sicher fundiert, darum ist ihr Weg bleibend, darum ist ihr Weiterdringen auf dem Wege Fortschitt!

Wenn wir 25 Jahre alter geworden sein werben . . . was aus unserem Träumen mag bann Wirklichkeit geworden sein?

Da ist als erstes das Problem der Berbillisgung des Lichtes. Wenn es restlos gelöst wäre, würden wir unsere Städte und Häuser Tag und Nacht beleuchten, denn es würde sich nicht lohnen, das Licht am Tage auszuschalten. Auch einer Beleuchtung der Ozeanstraßen und der Wistenwege zum Zwecke des Flugverkehrs wird dann nichts mehr im Wege stehen.

Zum zweiten das Fernsehen. Wir sind schon mit guter Aussicht dahin unterwegs. Drahtlose Bildübertragung ist bereits gelungen, und warum sollten die Zwischenstationen der Photographie und des reproduzierten Bildes nicht übergangen werden können, um so den Lichtwellenkomplex eines Menschen, einer Landschaft

usw. in einer unserem Gesichtssinne als sofort erscheinenden Beise zu vermitteln?

Warum sollten wir nicht imstande sein, magnetische Gewitter, Luftelektrizität und andere Erscheinungen der Atmosphäre in dieser oder jener Art zu verwenden? Warum sollten wir nicht das "Wettermachen" lernen, warum sollten wir uns nicht frei — oder wenigstens freier, als wir es heute sind — vom Alima, seinen Außerungen und Schwankungen machen können?

Wir werden Motoren banen, die bei einem Maximum von Leistung den kleinsten Rauminhalt haben, wir werden lernen, die "Atomfrastmaschinen" in sicherster überwachung zu halten.

Wir werden zu einer Beredelung unserer Speisen kommen, um frei zu werden von dem Schlackeninhalte, mit dem wir uns, um die aufbaufähigen Stoffe aus den Nahrungsmitteln zu gewinnen, neben diesen füllen müssen. Wir werden den Ausgleich zwischen Körper und Geist sinden, um so dem wahren Menschentum entzgegenzuwachsen.

Ber aber glaubt, daß die ungeheuren Möglichkeiten, die sich lockend dem Träumer dar= bieten, mit ploblichem Schwunge und vielftimmigem Afforde jählings hereinbrechen werden in die Wirklichkeit, der irrt. Aus vielen tausend kleinen Erkenntnissen schließt sich die Summe bas große Neue — zusammen und läßt sich auch bann nur mit gahefter Gebuld Fadchen für Fabchen in die Welt der Tatjachen herüberziehen. Dem Forscher, ber in stiller Laboratoriumsarbeit irgend einer Feststellung nachhängt, fliegt ein flüchtiges Winken eines Traumgebildes zu, faum greifbar und wieder weghuschend, wenn er es nicht padt und festhält. Go, aus bammernder Möglichkeit, wurden alle großen technischen Errungenschaften ber Neuzeit geboren und bann burch die vereinte Arbeit vieler ans Licht des Tages befördert.

Bis hierher sind wir gelangt: 1925. Nun weiter auf bem Pfade des 20. Jahrhunderts, weiter in der Lösung gebundener Kräfte. Die Kräfte sind da, es gilt nur, sie frei zu machen und zu beherrschen!

### Reaft und Arbeit / Ingenieur S. Heiben

Bezeichnet man Technit als bie Runft, naturmiffen fcaftliche Erfenntnisse aller Artin ben Dienft ber Menschheit gu ftellen, fo beutet man bamit auch gleichzeitig jene Grenzen an, die dem technischen Fortschritt jederzeit durch ben Stand ber Forichung gefest find. Wohl haben verschiedentlich fühne Techniter Erscheinungen ausgenutt, beren Grundlagen noch nicht vollkommen erforscht waren. Immer mußten sie aber, um planmäßig weiterbauen zu können, Urfachen und Birfungen zu ergrunden suchen und damit die Wege wissenschaftlicher Arbeit beschreiten. So wurde denn auch technisches Schaffen im heutigen Sinne des Konstruierens auf Grund rechnerischer Unterlagen erst möglich, als es gelungen mar, eindeutig die Busammenhänge zwischen Kraft und Arbeit sowie ben verschiedenen Energieformen, auf die sich letten Endes jede Ingenieurarbeit aufbaut, zu erkennen und zu erfassen.

Was für den Ingenieur notwendig ist — über biese Begriffe und ihren Zusammenhang Rlarheit zu haben - ift auch für ben Nichttechniker, ber offenen Auges burch bas Leben gehen will, fein mußiges Beginnen. Wohin man hört, wird gerade heute, im Beitalter des Motorfahrzeuges, von Pferdefraft, Leistung, Geschwindigfeit und vielerlei anderen Dingen gesprochen aber leider oft in der Tat nur gesprochen -, benn fragt man ben Sprecher einmal auf Ehre und Gemissen, mas unter dieser ober jener Bezeichnung zu verstehen sei, so wird er gar oft die Antwort schuldig bleiben, ober man wird, wenn es sich um einen Kreis von Sprechenden handelt, eine ganze Reihe grundverschiedener Unsichten über benselben Ausdruck hören.

Und doch sind, wenn irgendwo, so auf diesem Gebiete, die Begriffe so vollkommen und eindeutig sestgelegt, daß es, da alle miteinander in Beziehung stehen, heillose Verwirrung gibt, wenn man nur einen falsch bezeichnet ober anwendet.

So darf z. B. der Begriff Kraft, auf dem sich das ganze System aufbaut, nur im Zusammenhang mit mechanischen Borgängen denut werden. Gemessen wird eine mechanische Krast technisch in Kilogramm-Gewicht. Dabei ist die Wirtung einer Krast jedoch nicht etwa an das Borhandensein eines Gewichtes geknüpft, sondern kann auf die verschiedensten Weisen, etwa durch Federn, durch Wasser, durch tierische Muskeln oder durch Gase ausgeübt

ber Begriff "Kraft". wenn man ihn streng fassen will, zwar nicht fcmer zu ertlären. Bas bas Berftandnis anbetrifft, bietet aber bie mathematische Erflärung bem in biefer hinsicht weniger Geschulten nicht geringe Schwierigkeit. Es mag baher genugen, an bas rein gefühlemäßige Berständnis aus bem Muskelgefühl heraus zu erinnern. In mechanischem Zusammenhang bezeichnet man als Rraft jebe Urfache ber Anderung eines Bemegungszustandes, sei es nach Größe, sei es nach Richtung. Es ist also sowohl eine Kraft erforberlich, wenn man ein Auto anfahren laffen, wenn man seine Geschwindigkeit erhöhen, wenn man eine Steigung überwinden und wenn man es anhalten will. Da jeder Körper bestrebt ift, seinen Bewegungszustand aufrecht zu erhalten, bedarf es, um bas fahrende Auto auf ebener Bahn mit gleichbleibender Geschwindigkeit fortzubewegen — abgesehen von der zur überwindung der Reibung und des Luftwiderstanbes erforderlichen - teiner Rraft. Bestimmt ift eine Kraft, wenn ihre Broge und ihre Richtung bekannt find.

werben. Mathematisch ift

Eine solche Kraft leistet, wenn sie längs eines Weges einen Widerstand überwindet, eine Arbeit, die gleich dem Probutt aus der Länge bes Weges und der in der Wegricht ung wirken den Kraft ist. Hebe ich also ein Gewicht, so leiste ich eine Arbeit, die gleich dem überwundenen Widerstand der Schwerkraft mal Hubhöhe ist. Da die technische Einheit der Kraft, wie erwähnt, das Kilogramm und die des Weges das Meter ist, ergibt sich als technische Einheit der Arbeit das Weterkilogramm.

Eine einfache überlegung zeigt nun, bag es schwieriger ist, z. B. einen Sack Rohlen in fünf Minuten bis auf ben Boben zu tragen als in zwanzig Minuten. In beiden Fällen wird dieselbe Anzahl Meterkilogramm geleistet, die gleich dem Weg (angenommen 20 m) mal Gewicht des Sackes (angenommen 50 kg) ist. Will ich die Tätigkeit der beiden Kohlenträger wirtschaftlich vergleichen, so komme ich zu ber Erfenntnis, daß berjenige für mich am vorteilhaftesten arbeitet, ber die geringste Beit gebraucht. Amedmäßig muß ich die Arbeit beider Leute auf die Zeiteinheit beziehen, die in ber Technit die Schunde ist. Ich teile also die Arbeit durch die Angahl der Sefunden, die zu ihrer Berrichtung nötig war und bezeichne diefen Quotienten als "Leiftung". Alfo: "Leiftung ift Arbeit in ber Reiteinheit" und wird ausgedrückt durch Meterkilogramm/Sekunde. Im erwähnten Falle sind die Leistungen der beiden Leute wie folgt:

 $\begin{array}{c} 5 \text{ Minuten gleich} & 300 \text{ Sekunden} \\ \frac{1000 \text{ m/kg}}{300 \text{ sek.}} = \frac{3,3 \text{ m/kg}}{\text{sek.}} \\ 20 \text{ Minuten gleich} & 1200 \text{ Sekunden} \\ \frac{1000 \text{ m/kg}}{1200 \text{ sek.}} = \frac{0,834 \text{ m/kg}}{\text{sek.}} \end{array}$ 

Das gebräuchliche Mag ber Leiftung ift bie Bferbestärfe (PS) (1 PS = 75 mkg/sek). An diefer Stelle mag einmal barauf hingewiefen werden, daß die vielfach übliche Beife, die Leistung als Meterfilogramm/Sefunde zu bezeichnen, nicht exakt und baher irreführend ift. Es ist aus biefem Grunde munichenswert, bag die Schreibweise, deren sich alte, gute Fachleute (z. B. Gramberg) bedienen, allgemein Einführung findet. Diefe Schreibmeife bilbet nur bei Bezeichnungen, die durch Multiplifation ber Einzelgrößen entstehen, ben Namen durch direkte Aneinanderreihung der Teilbenennungen und gibt Divisionen burch Singufügung von "im" ober "in ber" vor bem Divisor zu ertennen. So heißt es also mit Recht "Metertilogramm", "Literatmosphäre", "Pferbestärtenstunde", "Kilowattstunde" und "Amperefekunde". Denn die vier erstgenannten Arbeitsmaße erhält man durch Multiplikation der Einzelwerte von Beg und Kraft, Bolumen und Drud, Leiftung und Beit und ben Wert ber Eleftrizitätsmenge, im Falle ber Umperesetunde ebenso als Produtt aus Stromstärte und Beit. Dagegen muß es heißen: eine Bferdeftarte ift gleich 75 Meterfilogramm in ber Gefunde, eine Geschwindigkeit beträgt soundso viel Meter in der Sekunde (nicht Metersekunben), benn bie Geschwindigfeit wird gemessen als Quotient bes Beges, geteilt burch bie Beit. Ebenso beträgt die Durchflußgeschwindigkeit einer Fluffigkeit burch einen Querschnitt foundso viel Liter in der Sefunde.

Wie das gehobene Gewicht hat auch die in Bewegung befindliche Masse die Fähigsteit, Arbeit zu leisten. Während das Gewicht beim Herabsinken dieselbe Arbeit leistet, die notig war, es zu heben, ist die Arbeitsfähigsteit der sich in Bewegung befindenden Masse gleich dem Produkt aus der halben Masse und dem Quadrate ihrer Bewegungsgeschwindigkeit. Diese Arbeitsfähigkeit nennt man Energie und spricht nach den verschiedenen Formen, in der sie auftritt, von verschiedenen Energiesormen. Die erwähnten beiden mechanischen Energiesormen sinden wir in der Natur

in Gestalt bes in einem Sochreservoir gestauten baw. bes fliegenden Wassers wieder.

Ein Schwungrad fann nun ebensowohl burch ein fallendes Gewicht, das ein um die Welle gelegtes Seil zieht, als auch durch die Rolbenstange einer Dampfmaschine bewegt werden. Bon zwei Ursachen, die gleiche Birfungen bervorrufen, tann man jedoch annehmen, daß fie im wesentlichen auch gleichartig sind. Die Dampfmaschine wird burch die bei ber Berbrennung der Rohle erzeugte Barme, die ihrerseits ben Dampf bilbet, in Bewegung gefest. Es stellen daher, ebenso wie das gehobene Gewicht, sowohl der Brennstoff als auch die Barme und ber gespannte Dampf Energieformen bar. Die in dem Brennstoff enthaltene chemische Energie wird burch Berbindung mit Sauerstoff, also burch Berbrennung in Barmeenergie umgesett. Ebenso fann mechanische Arbeit in Barme verwandelt werden (Reibung) und ruckwärts wieber Barme in mechanische Arbeit. Die mit dem Thermometer zu messende Temperatur ift ber Grab bes Barmezustanbes eines Rörpers. Sie murbe also der Fallhöhe eines Gewichtes entsprechen, mahrend die vom herabfallenden Gewicht verforperte Energie mit ber Barmemenge zu vergleichen mare. Diefe wird in Ralorien gemessen, und zwar in Gramm. ober in Rilogrammfalorien. Gine Rilogrammtalorie ift biejenige Barmemenge, die notig ift, um ein Rilogramm Basser um 1 ° C zu erwärmen. Da eine Kilogrammfalorie der Arbeit von 427 mkg entspricht, wurde ein Gewicht von 1 kg, wenn es 427 m herunterfiele und wenn seine mechanische Energie restlos in Barme umgefest murbe, ein Rilogramm Baffer um 1º C erwarmen. Umgekehrt würde jede Kilogrammkalorie, die etwa in einem Brennstoff enthalten ift, bei restlofer Umsetzung in einer ibealen Dampfmaschine einen mechanischen Arbeitsbetrag von 427 mkg hervorrufen. Aus bem bisher Gefagten folgt ohne weiteres, daß auch die Leiftung der Barme ebenfalls durch Zurudführung der Arbeit auf bie Beiteinheit ermittelt wird. Die falorifche Leistung muß also in Ralorien. Setunben gemeffen werben. Bei falorifchen Rechnungen, sowohl Erhipung als Abfühlung betreffend, bei denen die Temperatur den Schmelzpunkt ober ben Dampfpunkt burchschreitet, ift barauf Rücksicht zu nehmen, daß an diesem Bunkte die Temperatur in Abhängigkeit von der zugeführten ober entzogenen Wärmemenge nicht gleichmäßig zu- ober abnimmt, sondern bestehen bleibt, bis eine weitere gewisse Barmemenge

zugeführt ober entzogen ist. Die hierzu ersorberliche Wärmemenge, die man Schmelz- bzw.
Berdampswärme nennt, ist von der Art des
Stoffes abhängig und für Schmelzpunkt und
Verdampspunkt verschieden. Für Wasser ist die Berdampswärme 537 Kal., während die Schmelzwärme 80 Kal. beträgt. Ein Beispiel
für die vorerwähnte Erscheinung bietet das Sie auf Seen und Flüssen, das man im Frühjahr
oft noch beobachten kann, wenn die Temperatur der Luft schon über 0° gestiegen ist.

Auch die Eleftrizität stellt eine Energieform bar, und zwar, wenn man ben Maßstab der Umformbarkeit und Transportfähigkeit anlegt, eine der edelsten. Sollen die Begriffe Stromstärke und Spannung, die in Ampere und Bolt gemeffen werden, wie es oft geschieht, am Beispiel eines Bafferfalles erflärt werben, fo wurde die Spannung bem Gefälle bes Baffers entsprechen. Um jedoch als Produkt aus Spannung und Stromftarte, bas Batt, ein Leiftungemaß zu erhal= ten, barf nicht bie Stromstärfe einfach mit ber Baffermenge verglichen werben. Nach bem, was oben über die Leistung gesagt wurde, muß in einem ber beiben Begriffe Bolt und Umpere, wenn ihr Produkt ein Leiftungsmaß sein foll, die Burudführung auf die Beit enthalten sein. In der Tat erhält man das Ampere aus der in Coulomb gemeffenen Elektrizitätsmenge mittels Division burch bie Zeit. Gin Ampera wurde also in obigem Beispiel ber in einer Sefunde fliegenden Baffermenge entsprechen. Fließt durch eine Leitung ein Strom von 9,1 Ampere bei 110 Bolt Spannung, so ist die Leiftung 1000 Watt gleich 1 Kilowatt. Wird die Leiftung von einem Rilowatt eine Stunde aufrechterhalten, so wird die Arbeit von einer "Ri=

lowattstunde" geliefert. Diese Bezeichnung ist von den Rechnungen der Elektrizitätswerke her allgemein bekannt. Wir bezahlen also "elektrische Arbeit", die uns das Elektrizitätswerk geliefert hat. Zwischen mechanischer und elektrischer Leistung besteht die Beziehung: 1 PS ist gleich 736 Watt.

Urquell und Urform aller heute für uns verfügbaren Energie ist bas Licht. Ohne Licht fein Leben und feine Energie. Bas find Torf und Rohle, die in unseren Dampfmaschinen verfeuert werden, was ist bas Erdol, bas unsere Motoren treibt, was der Bafferstrom, der Turbinen und elektrischen Strom liefernde Dynamomaschinen breht, anderes als aufgestapelte Energie der Sonnenstrahlen, des Lichtes? Die Sonnenstrahlen, die heute wie vor Jahrtaufenden Bälder entstehen laffen, mandeln wir durch Dampfmaschinen und Motoren in mechanische Arbeit, burch Ofen in Barme um. Connenwärme, die Baffer verdunftet, das fich in den Bergen niederschlägt und dann wieder zu Tal fließt, verwandeln wir in Eleftrizität. Alle Ingenieurarbeit erschöpft fich letten Endes barin, vorhandene Energie unseren Zwecken entsprechend umzuformen und diese Borgange jo zu leiten, daß verfügbare Energie - neue gu ichaffen, vermögen wir nicht - nur in folche umgewandelt wird, die dem gerade verfolgten Biel entspricht. Also: Licht ohne Barme, Barme ohne Licht, mechanische Maschinen ohne Abwärme und Reibungswärme und birefte Umsetung von Rohle oder gar von Sonnenstrahlen in Elektrizität ohne Umweg über Dampfmaschinen und Dynamos. Daß wir diesem Ideal noch ungeheuer fernstehen und es vielleicht nic gang erreichen werden, steht auf einem anderen Blatt technischen Weschehens.

### Der Aundfunk der Zukunfi

Es ist schon geglückt, im Bruchteil einer Setunde eine Mitteilung um die Erde zu senden. Jest möchten wir aber auch die Person, mit der wir in Verbindung stehen, sehen, und darum bildet das Fernsehen eine der großen Aufgaben, deren Jösung die Technik anstrebt. Nachdem schon vor Jähren Versuchen mit gewöhnlichem Fernsprechdraht ein "Fernsehen" ermöglichten, gelang dies unlängst auch mittels Rundsunt (siehe auch S.31). Bald wird man wohl imstande sein, den Begebensheiten, denen man beiwohnen möchte, von seisnem Haus aus zu solgen. Mit der "Fernsteues rung" sind überall in der Welt von den Rundsunttechnikern Versuche gemacht worden, wobei es gelungen ist, mit Hilfe der Atherwellen große Schiffe sowohl wie Flugzeuge zu steuern. Sind

auch auf diesem Bebiete die angewandten Berfahren ebenfalls noch nicht genügend brauchbar, fo fteht boch in nicht zu ferner Butunft eine Löfung zu erwarten. Flugzeuge ohne Führer, mit leichten kleinen Motoren versehen, können zum Steigen in große Söhen gebracht werden, wo ber Luftwiderstand gering ist, so daß bedeutende Geschwindigkeiten erreicht werden. Mit folden Flugzeugen ließe sich nach allen Weltgegenden hin eine schnelle Postbeförderung ermöglichen, und ein Flicgen in der Racht und in dichtestem Rebel murbe ebenso sicher wie am hellsten Tage fein. wichtiger ist das Ziel, das augenblicklich die Radiotechnifer in hohem Grade beschäftigt: die Rraftüberführung, nach deren Berwirklichung alle Baufer und Fabriten ufw. ihren Bedarf an Licht und Rraft auf bem Wege bes Rundfunte erhalten würden.



Der Jank mit ben beiben Schleppmagen

### Die Hamburgische Schiffbau-Versuchs-Austalt / von Alb. G. Krüger

Beit draußen in Hamburgs Borstadt Barmbet liegt ein großes Gebäude, das, tropdem es eine Fülle des Interessanten birgt, nur wenig Hamburgern bekannt ist und von dem der Nichthamburger kaum etwas ahnt. Es ist die Ham burger Schiffbau-Bersuchs-Anstalt, bie wir etwas näher betrachten wollen!

Im Jahre 1910, als die Entwickelung des deutschen Schiffbaues zu den breiten und schnellen Linienschiffen sowie den großen Schiffsthpen der Nord-Atlantischen= und La-Plata-Linien einsetzte, trat der Gedanke auf, Deutschland eine für lange Jukunft bemessene Schiffbau-Bersuchs-Anstalt zu geben. Dieser Gedanke wurde besonders von dem bekannten Hamburger Konsul Otto Schlick gesfördert. Im Herbst 1910 ernannte dann die Handelskammer zur Prüfung der zweckmäßigsten Maßnahmen eine technische Kommission leitender Männer des Schissbaues und der Schissahrt, die dem Dr.-Ing. Förster, dem damaligen Chesekonstrukteur der Reederei von Blohm und Voß, den Austrag erteilte, eine Denkschift ausznarbeiten.

Als 1913 die bisher größte deutsche Berjuchsanftalt in Bremerhaven, die dem Norddeutichen Lloyd gehörte, den Hafenerweiterungen zum Opfer fallen mußte, entsichloß sich der hamburger Staat, gestütt auf ein zu

diesem Zweck gegebenes Legat des Konsuls Schlick, die fragliche Bersuchsanstalt in Barmbek auf geeignetem Staatsgrund auf Staatskosten zu dauen und zusammen mit 15 deutschen Wersten und Reedereien eine G. m. b. H. zu bilden, die den Betrieb der Anstalt garantieren sollte. Diese ist dann in den Jahren 1913/15 nach den Borsichlägen des Dr.-Ing. Förster unter Hinzuziehung des Oberingenieurs D. Brunkhoff, des derzeitigen Leiters der Bremerhavener Bersuchsanstalt, unter großzügiger Förderung von Hermann Blohm gesplant und ausgeführt worden. Die Kosten stellten sich auf rund 1,3 Millionen Goldmark.

Im Kriege hat die Bersuchsanstalt hauptsächslich Unterseeboot-Modelle untersucht, deren Form hier geprüft und entwickelt wurde. Ihre Arbeiten erstrecken sich aber nicht nur auf die Untersuchung der günstigsten Schiffsform, wie sie z.B. für Handelsichiffe, Fluskähne und Schleppdampfer ausgeführt worden sind, sondern ebenso wichtig ist die Entwicklung richtiger und geeigneter Schrauben formen und vor allen Dingen die Untersuchung, welche Schraubenkonstruktion für jedes bestimmte Schiff die passendste ist, d. h. wie



Modellraum

die an dem betreffenden Schiffe infolge seiner besonderen Form auftretende Strömung von der Schraube am vorteilhaftesten ausgenutt wird.

Sowohl bei der Ausbildung geeigneter Schiffsformen, wie bei der Konstruktion geeigneter
Schrauben konnten Leistungsersparnisse von zehn
Prozent und darüber erzielt werden, Ersparnisse,
die hernach in der Praxis ihre volle Bestätigung gefunden haben, so daß die Reedereien
immer deutlicher erkannten, welchen Borteil es
für sie bietet, nicht nur ihre Neubauten in der
Bersuchsanstalt prüfen zu lassen, um das wirtschaftlichste Schiff zu bekommen, sondern auch
bereits sahrende Schiffe einer Nachprüfung zu
unterziehen, ob nicht durch gewisse Maderungen,

3. B. der Schraubenkonstruktion, bessere Wirtschaftlichkeit zu erzielen sei. Gerade in dieser Hinsicht hat die Anstalt in der letzten Zeit starke Ersolge verzeichnen können, namentlich auch dank gewisser Neuerungen, wie der Propeller-Leitvorrichtungen, die dazu dienen, die vom Propeller verarbeitete Strömung gleichzurichten und in günstige Bahnen zu leiten. Auch bei der Entwickelung neuartiger Ruderkonstruktionen, wie z. B. des Flettner-Ruders, hat die Anstalt segensreich mitgewirkt.

Ein weiteres Arbeitsgebiet ber Anstalt ift bie Untersuchung ber Stabilität von Schiffsmobellen. Bas auf einer Berft wochenlange theoretische Rechnungen erfordert,



Modell-Probesahrt eines unter bem Schleppwagen burch eigenen Antrieb burch Doppelschraube frei mitfahrenden Rettungsbootes mit Tunnelschrauben

kann in der Versuchsanstalt mit Hilfe eines besonderen Apparates in wenigen Stunden festgestellt werden.

Augenblidsich ist die Anstalt damit beschäf igt, den Strömungsverlauf bei verschiedenen Schiffsformen zu analysieren und die Einwirkung der Schrauben auf verschiedene Schiffsformen allgemein zu untersuchen. Es ist das eine sehr langwierige und schwierige Arbeit, die, nebenbei demerkt, auch größere Geldauswendungen erfordert.

Wie man sieht, ist die Tätigkeit der Anstalt eine sehr umfangreiche. Aber sie ist dazu auch mit den neuesten, praktischsten und besten Megapparaten ausgerüstet. Das Gebäudegesamtsareal, einschließlich Tankhalle, Wertstätten, Betriebsräume, Büros, beträgt 10000 am.

Die Gefamtlänge bes Bersuchstanks mißt 350 m, seine größte Breite 16 m, feine größte Tiefe 7 m. Der Tank faßt 25 000 cbm Waffer. Der vordere kleine Tank ist 165 m lang, 8 m breit und 4,5 m tief; ber hintere größere Tant 185 m lang, 16 m breit und 7 m tief. Diese Tankgröße bebeutet für ein Schiff von 122 m Länge und für bas einem Mafftabe 1:25 entsprechende Modell desselben von 4,88 Meter Lange eine Mefftrede von 300×25 = 7500 m ober vier Seemei-Ien, eine Wasserbreite von  $16 \times 25 =$ 400 m ober 435 Dards und eine Waffertiefe von 7×25 = 175 m ober 100 Faden. Mit diefer Anlage übertrifft hamburg die 13 anderen in der Belt bestehenden Bersuchsanftalten um fast bas Doppelte, ba bie nächst größeren in Wien und in Tedbington bei London eine Tanklänge von nur etwa 180 m, eine Tankbreite von 10 m aufweisen.

Die Schiffsmodelle werden aus Baraffin im Maßstab 1:5 bis 1:30 hergestellt, in Längen von bis zu 12 m gegossen und auf den Spezialfräs-

maschinen nach dem Linienriß des zu unstersuchenden Schiffes ausgearbeitet. Die fertisgen Modelle werden auf die jeweils beabsichstigte Wasserverdrängung geballastet und durch Messungen mit seinen Nadeln dis auf  $^{1}/_{10}$  mm auf die richtige Schwimmlinie getrimmt.





der Wellenbildung. Bei gleicher Gelchwindigkeit und gleicher Wasserdrängung hat das auf Borschlag der Berluchsanstati abgebildete Modell eine viel glattere Welle und geringeren Widerstand als das ursprüngliche, oben abgebildete Modell Die Widerstandsunterschiede verwandter Modelle ichon in unten kennzeichnen fich oft etwas verlängerte, Gie

Zwei Schleppwagen, von benen ber eine mit 16,6 m Spannbreite die gesamte Tanklänge von 350 m beherrscht, während der andere mit 8,6 m Spannbreite den vorderen Tank befährt, dienen dazu, die 4 bis 12 m langen Schiffsmodelle oder andere zu untersuchende Gegenstände, wie z. B.



Unterwasseraufnahme eines Mobell-hinterschiffes mit Schraubenpropeller und kreuzförmigem Gegenpropeller

Schrauben und Ruder, mit gleichmäßiger Gesichwindigkeit durch das Basser zu sahren. Die Geschwindigkeit der Schleppwagen kann in kleinsten Ubstusungen von ganz sangsamer Fahrt dis zu sehr großen Geschwindigkeiten gesteigert werden. Bei 9 m/sek. betragen die größten Schwingungsdurchbiegungen des großen Bagens nur 0,8 m. Die Bagen sind mit den neuesten und besten Präzisions-Meßinstrumenten der Schiss-bauversuchstechnik ausgerüstet, unter anderem mit verschiedenen Biderstands- und Propelser-

Dynamometern, sowie mit einer großen Dreikomponentenwage für Kräfte bis 300 kg.

Für selbstfahrende Schiffsmobelle stehen bewährte Meßeinerichtungen zur Verfügung für Sigenantried mit 1—6 Schrauben. Infolge des geringen Gewichtes und nur kleinen Platbedarfs dieser Maschinen können sie in jedes Baraffinmodell eingesett werden. Diese Meßeinrichtung hat sich seit Jahren bewährt und ist der Anstalt patentiert.

Durch einen verstellbaren Boden kann in dem vorderen Tank
jede beliebige Wassertiese für
Versuche auf seichtem Wasser und
in Kanälen eingestellt werden.
In Beobachtung der Strömungsvorgänge, zum Beispiel beim Arbeiten der Schrauben im Tunnel
unter Schraubenschirmen, dient
ein am vorderen Tank angebauter schmaler Tank mit Glaswänden und Glasboden, so daß
man die Strömung von allen
Seiten beobachten kann. Gin

schwimmender Beobachtungskasten mit unter Wasser angebrachten Fenstern kann an jeder beliebigen Stelle im Tank aufgestellt wersden und dient dazu, das fahrende Modell unter Wasser aus größter Nähe zu beobsachten und zu photographieren, um festzustellen, ob z. B. Schlingerkiele, Wellenhosen usw. richtig in der Strömung liegen.

Die Propellermodelle werden aus besonse derem Propellerweißmetall oder aus Bronze in Größen von 60 mm bis zu 600 mm Durchmesser gegossen und auf einer eigensartigen Präzisionse Fräsmaschine in jeder geswünschten Form-bearbeitet und mit Feinmeßinstrumenten auf ihre richtige Form geprüft.

Diese furzen Ausführungen dürften zur Genüge ein Bild geben von den Zielen und Arbeitsmethoden des Hamburgischen Forschungsinstitutes, das, ohne bisher in die breitere Effentlichteit getreten zu sein, im modernen Schiffbau eine ganz bedeutende Rolle spielt.

Kostspielige Fehlbauten lassen sich vermeiden, da die Einrichtungen der Bersuchs-Anstalt gestatten, gleiche Berhältnisse zu schaffen, wie sie draußen in der Praxis herrschen, um so die Bestingungen rationellsten Bersahrens sestzustellen.

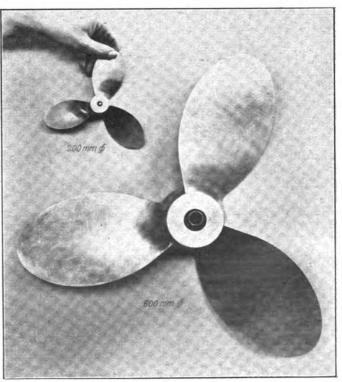

Größenverhältniffe geprüfter Propeller



### Goethe und die Luftfahrt / Dr.-Ing. Roland Eisenlohr

Bie ftart Goethe fich mit Problemen der Luft= jahrt beschäftigt hat, ift nur wenig befannt. Und doch hat er sich vielleicht mehr Gedanken darüber gemacht als die meisten Menschen von heute es tun, denn es intereffierte ihn in dreifacher Sinsicht: physikalisch — der Luftballon; technisch - das Flugzeng; psnchologifch - der Benuß des Fluges beim Flieger und Bufchauer. Er erlebte ja in Mannesjahren die Entdedung bes Beigluft = ballons durch Montgolfier (1781) und des Bafferftoffgasballons durch Charlier (1783). Mit dem Beimarer Hofargt Buchholz machte er schon 1783 Versuche mit Montgolfieren (Beigluftballonen) und wohnte auch den in Raffel burch ben Naturforscher Somering gleichzeitig unternommenen Bersuchen mit Bafferstoffgas bei. Um 27. Dezember 1783 ichreibt Goethe\*) an Rnebel: "Das neue Jahr bietet mir einen anmutigeren Ausblick als noch feines. Buchholz peinigt vergebens die Lufte, die Rugeln (Rugelballone) wollen nicht steigen. Gine hat sich gleich= fam aus Bosheit (einmal) bis an die Dede aehoben und nun nicht wieder. Ich habe nun felbst in meinem Bergen beichloffen, ftille angugehen, und hoffe auf die Montgolfier-Art eine ungeheure Rugel gewiß in die Luft gu jagen. Freilich find viele Afzidents zu befürchten. Gelbst von den drei Bersuchen Montgol= fiers ift feine vollkommen reuffiert." Tatfachlich ließ er im Juni 1784 einen Ballon von etwa 12 m Sohe und 7 m Durchmeffer herftellen und mit erwärmter Luft steigen. Da mehrfach solche aus Bapier gefertigte Ballons verbrannt waren burch das darunter gehängte Feuerbeden, wurde hier feines angehängt, weshalb der Ballon infolge der Abfühlung der Warmluft fich nicht lange in der Luft hielt. Aber ber Eindruck bes Fluges war doch ein nachhaltiger. Daß gerade

auch der Eindruck auf den Zuschauer und der gebachte des Insassen für Goethe von Bedeutung war, geht aus einem Brief\*) an Lavater vom 31. Dezember 1783 hervor: "Ergögen dich nicht auch die Luftsahrer? Ich mag den Menschen gar zu gerne etwas gönnen, dem Erfinder und dem Zusch auer." Und in seinen naturwissenschaftlichen Abhandlungen schrieb er: "Die Luftsballone werden entdeckt. Wie nahe bin ich die ser Erfindung gewesen. Einiger Berdruß, es nicht selbst entdeckt zu haben." Er hatte sich also sehr eingehend mit dem Problem beschäftigt, ehe Montgolsiers Erfolge bekannt wurden.

Daß ihn auch das Problem des freien Fluges in seinen Bann zog und ihn manche Stunde mit Erwägungen sesselte, klingt aus Fausis Worten deutlich beraus:

"Ach! zu bes Geistes Flügeln wird so leicht Rein forperlicher Flügel fich gesellen."

Ift das "Ach" nicht ein Seufzer nach langen qualvollen Stunden des Sinnierens, das schon begann, als er sich auf dem Straßburger Münster als Student den Schwindel abgewöhnte, insdem er immer und immer wieder den Turm bis oben hin erstieg und endlich sagte: "Es ist völlig, als wenn man sich von einer Montgolsiere in die Luft erhoben sähe." Daß er aber bereits in der Borstellung ein mit Feuer getriebenes, mit Flüsgeln ausgerüftetes Luftsahrzeug ahnte, zeigen wiederum Faust:

"Ein Feuerwagen schwebt auf leichten Schwingen Un mich heran! Ich fühle mich bereit Auf neuer Bahn den Ather zu durchdringen, Zu neuen Sphären reiner Tätigkeit. Dies hohe Leben, diese Götterwonne!"

<sup>\*)</sup> Rach Marfstabler, Goethe und die Eroberung ber Luft. 1913.

und Mephistopheles:

"Ein bifichen Feuerluft, die ich bereiten werde, Sebt uns behend von dieser Erde. Und sind wir leicht, so geht es schnell hinauf, Ich gratuliere dir zum neuen Lebenslauf."

Wie sehr ihn die Sehnsucht nach dem Fluge durchwehte, läßt er Faust sagen:

"Ja, wäre nur ein Zaubermantel mein, Und trüg' er mich in fremde Länder, Mir follt' er um die köftlichsten Gewänder, Nicht feil um einen Königsmantel sein."

Und seinen Berther läßt er in einem Briefe von seinen Banderungen aus ber Schweiz schreiben:

"So wie mich sonst die Wolken reizten, mit ihnen fort in fremde Länder zu ziehen, wenn sie hoch über meinem Haupte wegzogen, so stehe ich jetzt oft Gesahr, daß sie mich von einer Felsenspitze mitnehmen, wenn sie an mir vorüberziehen. Welche Begierde fühle ich, mich in den unendlichen Luftraum zu stürzen, über den schauerlichen Abgründen zu schweben und mich auf einem Fels niederzulassen."

Wer hat nicht im Freiballon, insbesondere beim Fluge durch Wolken und über Wolken dieses Gefühl mächtig in sich gefühlt, sich hinabzustürzen, zu schweben und sanst gleitend sich irgendwo niederzulassen? Manchem, vor allem Neulinge, wird dieses Gefühl zur Krankheit (sog. Fliegerkrankheit) gesteigert, die unter Umständen das Anbinden des Betreffenden oder rasche Landung erforderlich macht. Ich gedenke noch einer 20-Stunden-Wettsahrt, die und fast dauernd über eine Wolkendese führte, dei der von 10 Ballonen drei nacht in unbekanntem Gelände landen mußten, weil jeweils ein Mitsahrer luftkrank geworden war. ImFlugzeug kommt diese Erscheinung

heute wohl überhaupt nicht mehr zur Wirkung.

Und heute, im Zeitalter des motorlosen Segelfluges, ist uns Jünsgern dieses Flugproblems eine andere Stelle aus Goethes Faust

vethes Fauft zum vielges brauchten, geläufigen Zitat ges worden, das auch Otto Lilienthal als Motto über sein "Buch des Fluges" gesetzt hat:

"Doch ift es jedem eingeboren, Daß sein Gefühl hinauf und vorwärts dringt, Wenn über uns, im ew'gen Raum verloren Ihr schmetternd Lied die Lerche singt, Wenn über schrofsen Fichtenhößen Der Abler ausgebreitet schwebt, Und über Flächen, über Seen Der Kranich nach der Heimat strebt."

Es würbe zu weit führen, naher zu untersuchen, wie er hier Wort für Wort "aftuell" im Sinne ber heutigen Bestrebungen auf bem Gebiete bes Segelfluges spricht.

Und noch keiner hat wie er die Wonne des Luftfahrers beim Fluge verherrlicht, obwohl er sie gar nicht kannte, sondern sie sich nur vorstellte, — in Prosa hat Heer in seinem "Wetterwart" aus eigener Anschauung wohl die erhabensten Schilderungen vom Fluge gesormt —, und mit den Worten, die Faust seinem Famulus angesichts der untergehenden Sonne sagt, wollen wir schließen, Worte, die allerdings nur der ganz erfassen kann, der dieses Naturwunder im Fluge selbst erlebt hat:

"D! daß kein Flügel mich vom Boden hebt, Ihr nach und immer nach zu streben! Ich säh' im ewigen Abendstrahl
Die stille Welt zu meinen Füßen,
Entzündet alle Höh'n, beruhigt jedes Tal,
Den Silberbach in goldne Ströme fließen.
Nicht hemmite dann den göttergleichen Lauf
Der wilde Berg mit allen seinen Schluchten;
Schon tut das Meer sich mit erwärmten Buchten
Bor den erstaunten Augen auf;
Doch scheint die Göttin wegzusinken;
Allein der neue Trieb erwacht,
Ich eile sort, ihr ew'ges Licht zu trinken.
Bor mir der Tag und hinter mir die Racht,
Den himmel über mir und unter mir die Wellen."

Geien uns die letten Bei= ein Ien funftsfrohes Motto für die deutsche Luft= fahrt über= haupt und ins= besondere für die Weltfahr= ten mit unferenLuftschiffen u. für Amund= fens Mordvol= überquerung auf deut= fchen Flug= zeugen!



Erfter Aufftieg einer Montgolfiere mit einem lebenben Wefen an Borb (1732)

### Die Navigierung des Zeppelin- Meeresströmungen ber-hältnismäßig tlein ist. Zuftschiffes über den Atlantik fein mag, etwa in Ge-

Mit Recht hat man ben für Umerita gebauten ZR3 als einen Sobepuntt menschlicher Leiftung auf bem Gebiete ber Technit bezeichnet.

Für die Ausruftung biefes Luftichiffes, an ber neben ber Werft in Friedrichshafen rund 80 beutsche Firmen beteiligt waren, find besonders die Navigationsinftrumente von Bedeutung. Denn hier find zum erftenmal Mittel geschaffen worben, die es ber Führung bes Luftschiffes ermöglichen, herannahende Sturmzeichen auch bei Racht zu ertennen und bie Manover danach einzurichten. Es handelt fich um folgende von ber optischen Anstalt von C. B. Goerg tonftruierte Navigationsinstrumente:

1. Grundgeschwindigfeits- und Lubwinkelmeffer,

2. Rurs- und Beichwindigfeitsfucher,

3. Peilicheinwerfer gur außerbarometrischen Ermittlung ber Sobe,

4. Entfernungemeffer.

Thronger - Harrison 27 Ar



Mbb. 1. Grundgeschwindigkeits= und Quowinkelmeffer

Alle biefe Inftrumente bienen bagu, bie zwei michtigften Aufgaben ber Luftichiffnavigierung gu Richtung und Stärke genau er-fassen und bas andere Mal die Höhe unabhängig vom Sohenmeffer meffen zu tonnen. Die Renntnis der augenblidlichen Bindftrömung nach Richtung und Stärke ift an sich schon wichtig, um den richtigen Rurs fahren zu können. Ein Seeschiff hat ja bis zu einem gewissen Grade auch mit diesem Problem zu rechnen, aber lange nicht in dem Maße, wie das Luftschiff. Das Seefchiff hat im allgemeinen be-reits in ber Karte einen Anhaltspunkt für Größe und Richtung ber herrschenden Meeresftromungen, gang abgesehen bavon, bag die Beschwindigfeit ber

Bo bies nicht ber Fall genben mit ftarten Be-

deitenströmungen, wird auch die Seefchiffsnavi-gation recht schwierig. Für das Luftschiff lie-gen bier die Berhältnisse noch weit ungunftiger. Einmal find bie Binbftrömungen gang un-regelmäßig, anbern fich rasch und fonnen baber in feiner Rarte von bornherein ungefähr feftgelegt werben, und jum andern können fie so ftart werben, daß fie bis jur Schiffsgeschwindigkeit, ja noch barüber hinaus wachsen. Die Kenntnis von Richtung und Starte bes Windes über bem Dzean ift baher eine Grundbedingung für eine geord.

nete Rurenavigation.

Bur Bojung biefer Aufgabe bienen bie beiben in erfter Linie genannten Inftrumente, nämlich ber Grundgeichwindigteits. und Bub. mintelmeffer und ber Rurs- und Beich win bigteits such er, wie fie in ben Abbil-bungen 1 und 2 fowie 3 bargeftellt finb. Der Grundgeschwindigfeits- und Luvwintelmeffer bient bagu, über See nach einer abgeworfenen Peil-bombe bie tatfächliche Geschwindigkeit gegenüber biefer Bombe gu meffen und gleichzeitig ben Bintel gu bestimmen, ben die Riellinie bes Schiffes mit ber mahren Sahrtrichtung bes Schiffes einschließt,



Mbb. 2. Rurs= nnb Beichwindigkeitssucher

ben sog. Luvwintel. Damit hat ber Navigator bie Bewegungsrichtung bes Schiffes und bie Geschwindigkeit, mit ber es sich gegenüber bem Erbboben in diefer Richtung fortbewegt.

Das ist aber noch nicht eigentlich, was ber Navigator zu wissen wünscht. Bas er wissen



Abb. 3. Die Scheibe bes Rurs- und Befchwindigkeitssuchers.

will, find folgende zwei Daten: einmal will er ben Bind nach Richtung und Geschwindigfeit fennen, und zum zweiten muß er feststellen, welchen Rurs er nach Rompaß zu fteuern habe, bamit bas Schiff über Grund einen gewiffen Rurs fahrt, und mit welcher Beschwindigfeit über Grund fich bann das Schiff auf biefer Linie bewegt. Die Untwort auf diese beiden Grundfragen gibt ber fog. Aurs- und Geschwindigleitsssucher, wie er in Abb. 2 und 3 dargestellt ift. Das Instrument besteht aus einer Rahmenplatte, in der eine treisförmige, um ben Mittelpunft brebbare Scheibe gelagert ift. Diefe Scheibe trägt eine Radialteilung nach Graden von 0 bis 360° und außerdem konzentrische Geschwindigkeitskreise. Aber der Scheibe ift parallel ju fich felbst nach zwei Richtungen ein ebenfalls in Beichwindigkeiten geteiltes Lineal verschiebbar, fo daß mit diefem Inftrument jede Dreiedslöfung burch einen einfachen Sandgriff möglich ift. Es foll 3. B. auf Brund der Defergebniffe mit bem Grundgeschwindigkeits- und Luvwinkelmeffer Richtung und Starte bes Bindes festgestellt werben. Dann dreht man die Scheibe und verschiebt das Lineal fo, daß die zwei Punkte auf der Scheibe, von denen der eine gegeben ift (Rurs und Geschwindigfeit durch Luft; Rurs und Geschwinbigkeit über Grund), in die Kante des Lineals fallen, und lieft ohne weiteres Richtung und Beschwindigkeit des Windes ab. Die zweite Aufgabe wird in ahnlich einfacher Beife geloft.

Die Kenntnis der Windgeschwindigkeit ist aber nicht nur wichtig für die Kursnavigation, sondern mindestens ebenso für die Kursnavigation, sondern mindestens ebenso für die Navigierung des Lustschiffes in erweitertem Sinne unter Hin meteorologische Sindernisse und schwierige Wetterverhältnisse nach Möglichseit auszuschalten, ist neben der sortlausenden Kenntnis von Windrichtung und Stärke auch noch die Kenntnis der absoluten höhe über dem Meeresspiegel notwendig. Dier ist das Lustschiff wegen seiner höheren Seschwissteil. Das Seesschiff kennt jederzeit, da es sich nur im Meeressniveau bewegt, den herrschenden Barometerstand. Dieser zusammen mit ständiger Beobachtung des

Bindes nach Richtung und Stärfe ermöglicht es dem Seefchiff, unter Umftanden gefährlichen barometrischen Depressionen auszuweichen bzw. beren linte, minder gefährliche Geite gu erreichen, wenn die bem Seefchiff zur Berfügung stehende Geschwindigfeit ausreicht. Die Beobachtung bes Bindes und namentlich feine Richtungsanderung gemeinsam mit der Beobachtung bes Barometerftandes und feiner Underung gestatten, recht gute Räherungsschlüffe auf den Standort und die Bewegungerichtung der herannahenden barometriichen Depreffion zu machen und fein Manover entsprechend einzurichten. - Das Luftichiff ift awar imstande, auf Grund der vorerwähnten 311-strumente den Wind nach Richtung und Stärke zu beobachten, es fehlt ihm aber zunächst die Möglichkeit, beim Barometerstande dasselbe zu tun, da der Barometer an Bord des Luftschiffes feiner eigentlichen Aufgabe entzogen ift und als Sohenmeffer verwendet wird. Es ift alfo notwendig, an Bord des Luftschiffes die Sohe unabhängig vom Luftdrud meffen zu fonnen, um dann auf Grund Diefer objettiv gemeffenen Sohe den Barometerstand auf Meeresniveau redugieren zu fonnen und feine Underungen gu beobachten. Mit anderen Worten, es ift notwendig, ben als Sohenmesser benutten Luftbrudmeiser im Luftichiff wieder gum meteorologischen Inftrument zu machen.

Diese Aufgabe kann mit den dem Luftschiff gegebenen Instrumenten auf zweierlei Art gelöst werden, einmal mit dem Peilscheinwerser, wie er in Abb. 4 dargestellt ift, und zweitens mit dem Entfern ung smesser in Kombination mit dem Entbern ung smesser, so daß man mit einer Messundselschwindigkeits und Ludwinkelmesser, so daß man mit einer Messung alle gewünschten Daten erhalten kann. Der Peilscheinwerser besindet sich im Achterteil der Vordergondel und wird so justiert, daß er senkrecht zur Kiellinie des Schiffes nach unten leuchtet. Im Brennpunkt eines Parabolspiegels von 40 cm Offnung besindet sich eine hundertkerzige Glühlampe, die nur einen Faden besitzt, der quer zur Kiellinie des Schiffes steht. Dieser Faden wird von dem Scheinwerser als schmaler Duerstrich auf dem Wasser abgebils



21bb. 4. Beilicheinmerfer

bet. Die Lichtstärke bes Berates reicht gut für 1000 Meter Sohe und barüber aus. Aber bem Scheinwerfer im Laufgang befindet fich eine Direttionslampe und etwa 80 Meter bavon entfernt im Laufgang ein Beobachtungsftanb, wo ber Be-obachter mit einem Sextanten ben Bintel gwiichen ber Direttionslampe, feinem Stanbort und ber Abbildung bes Glübfabens auf bem Waffer mißt. Mit Silfe bes fo erhaltenen Bintels entnimmt er einer einfachen Tabelle ohne weiteres bie Bohe über bem Meercespiegel. - Die andere Methobe besteht barin, daß eine Beilbombe abgeworfen und die Entfernung diefer Beilbombe mit bem Entfernungemeffer gemeffen wird, mahrend man gleichzeitig auf Zuruf mit bem Grundgeschwindigfeits- und Luvmintelmeffer bem Bintel gegen die Bertifale mißt, unter dem in diesem Augenblick die Beilbombe erscheint. Dann sind in bem fo entstehenben rechtwinfligen Dreied ein Wintel und die Spothenuse gegeben, und die Sohe tann gleichfalls einer einfachen Tabelle bireft entnommen werben.

Es gibt natürlich noch andere Methoden, die Sohe außerbarometrisch zu meffen, fo etwa burch bas Ecoulot, boch ergibt biefes, wie eingehende Berfuche gezeigt haben, nur für verhältnismäßig geringe Sohen gunftige Resultate, ba bie Berhalt-nisse für das Echolot auf dem Luftschiffe weitaus fcmieriger find als auf bem Geefchiff.

Bon welch großer Wichtigkeit bie richtige Renntnis der meteorologischen Lage fein tann, geht aus ber Abb. 5 hervor. Dort ift eine Bjerfnesiche Rormalantlone größerer Fortpflanzungsgeschwindig-teit bargeftellt und bie ungefähre Lage ber Ifobaren eingezeichnet. Ebenso ist ein angenommener Schiffeort und die Rurerichtung bes Schiffes vermerkt. Rummert fich bie Navigation bes Schiffes nicht um die meteorologischen Berhältniffe, fo gerät bas Schiff unweigerlich in die Turbulenzzone auf ber rechten Seite ber Bepression, b. h. es muß Die fog. Boenlinie paffieren. Dieje ift für ein Luftschiff besonders unaugenehm, weil bort marme und falte Luftströmungen burcheinanderwirbeln. Außerbem hatte bas Schiff nach Paffierung biefer Bone auf fehr heftige dirette Begenwinde gu rechnen. Erfeunt es aber mit hilfe ber im Borbergehenden beschriebenen Beobachtungen diese metcorologische Lage, und anbert es feinen Rurs entsprechend ber gestrichelten Linie, bann geht es ber Turbulenzzone aus bem Wege und fann außer-

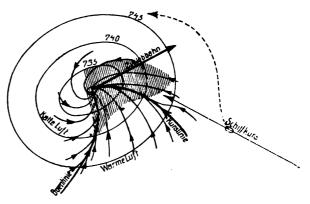

Abb. 5. Bjerknesiche Normalgnklone

bem in seinem neuen Rurse auf einen fraftigen Schiebewind rechnen. Die icheinbare Bergroßerung bes Beges erweift fich in biefem Falle bemnach ale eine tatfachliche Berfürzung. Diefes Beifpiel, bas feineswegs befonbere tonftruiert ift unb bas jederzeit auf der Fahrt Wirklichkeit werben tann, beweist zur Benüge, wie wichtig es ift, nicht nur Aurenavigation zu treiben, fondern auch Ravigation im meteorologischen Sinne zu machen. -Bettermelbungen wie von Ruftenftationen, Dampfern ufw. tonnen hier auch nicht viel helfen, ba es fich bei biefen Butlonen größerer Fortpflan-gungsgeschwindigfeiten meistens nur um eine evtl. Rursverlegung von 20 ober 30 km handelt, die entscheidend sind, ob man auf die gunftige oder ungunftige Seite fommt.

Das Luftichiff ift bier bem Seefchiff gegenüber vermoge feiner Beschwindigfeit weitaus im Borteil, und es hatte eine Rachläffigfeit bebeutet, wenn biefer Borteil nicht voll ausgenutt worden ware.

Aubige Sabrt der "Deutschland" bei Beimreise durch ein interessanfibwerem Weifer / Stetigfeit der Bahrt auch bei schwerem Better ift für einen Baffagierdampfer bes Dzeanverfehrs die beste Empfehlung. Bas er auch sonft an hervorragenden Eigenschaften aufzuweisen hat, teine andere wird ihm in gleichem Grade bie Bunft des reifenden Publifums gu gewinnen vermögen. Größte Fahrtstetigfeit ift beshalb auch eines der Biele, benen die moderne Schiffbautechnit mit befonderem Gifer guftrebt. Bu ben erfolgreichen Reuerungen, bie biefes Streben gezeitigt hat, gehoren die "formstabilen Ansbuchtungen" bes Schiffstörpers, wie fie bie beiden größten Dampfer ber Samburg-Umerita-Linie, ber "Albert Ballin" und bie "Deutschland", aufweisen. Gie haben ben beiben Schiffen bei bem ameritanischen Reifepublitum den Beinamen "anti-seasickship" erworben. Daß fie Diefen Beinamen nicht mit Unrecht tragen, bewies die "Deutschland" bei ihrer letten

geriet auf diefer Reife in einen ftarten Rordweststurm mit Windstärte 10, der eine bobe See aufwühlte und Wellen über Ded und Luten trieb. Als vorübergehend die in den formstabilen Ausbuchtungen enthaltenen Schlingerbampfungs. tante abgestellt murden, fette eine Schlingerbemegung bes Schiffes ein, die auf bem Areiselpendel bis zu 160 nach jeder Seite verzeichnet murde. Cobald man jedoch die Schlingerdämpfungstants wieder anstellte, trat sofort eine so starte Abnahme ber Schlingerbewegung ein, daß bas Penbel nach jeber Seite nur bis zu 60 ausschwang. Das Schiff zeigte also bei angestelltem Schlingertant eine Sahrt, die in Anbetracht bes ichweren Wetters und ber herrichenden hohen Bindftarte als außergewöhnlich ruhig und stetig anzusprechen ist und den Borzug der technischen Reuerung der "formstabilen Ausbuchtungen" im hellsten Licht erscheinen läßt.

### Amerikanisch e



Die "Hackensach", 2-A-Lokomotive. Gebaut 1860 von Rogers für die Hackensache und Newyork-Gisenbal,n, jest der Erie-Bahn angeschlossen



Die "Ritty Did", erste Lokomotive der Cumberland - Ballen = Railroad. Fuhr 80 Kilometer die Stunde und tat Dienst bis 1900 zwischen Carlisle und Chambersburg, Pennsylvanien. Einmännige Bedienung, Holzseuerung

Mus: "Die Gifenbahn im Bilb", II. Folge, herausgegeben von Sohn Fuhlberg-Borft, Berlag Dick u. Co, Stuttgart

# Lokomotiven



2-8-2-Lokomotive der Chicago-, Burlington- und Quincy-Gisenbahn. Mikado-Typ



4-6-2-Lokomotive der Atchison=, Topeka= und Santa-Fe-Gisenbahn. Pazifik=Inp



1923. Der Wabash "Banner Limited" zwischen St. Louis und Chikago

### Untersuchung von Metallen mit Röntgenstrahlen / Von Johannes Becker

Bon den uns befannten Arten der ftrablenden Energie haben die Röntgenstrahlen in den gut 25 Jahren, die feit ihrer Entbedung verfloffen find, die vielseitigste technische Unwendung gefunden. Schon fruhzeitig begann man, sie in ber Medizin zur Diagnostik und Therapie zu verwenden. Seitdem man durch v. Laues geniale Entdedung ihr Bejen erfannt hatte, liefern fie uns fortgefest über den Bau der Materie wertvolle Aufschlüsse. Da ift nun in letter Zeit noch eine rein prattische Unwendung gefommen, die allerdinas für die Gifen- und Stablindustrie von der größten Bedentung ift, die Unterjuchung von Gifen- und Stahldrähten, -platten und -blöcken auf ihre Struktur, chemische Busammensepung und etwaige Ginschlüffe wie Luftschichten, Riffe, Sprünge ufw. Bährend man früher manche diefer Untersuchungen gar nicht ober nur unvolltommen ober aber nur auf chemischem Wege vornehmen konnte, richtet man nunmehr auf die zu untersuchende Blatte ein Köntgenstrahlenbündel und lieft von der photographischen Platte bas Ergebnis ab.

Die neue Methode der Stahl- und Gifenuntersuchung wurde ermöglicht burch die Fortschritte in der Röntgenstrahlenerzeugung, wie sie das lette Sahrzehnt brachte. Röntgenstrahlen entstehen, wenn Elektronen in hochevakuierten Röhren mit großer Bucht auf Metall prallen. Run zeigt es fich experimentell, und Ginftein hat es theoretisch abgeleitet, daß die Wellenlänge um jo fürzer und die Strahlung um jo durchdringender wird, je höher die an der Röhre liegende elektrische Spannung ansteigt. In ben modernen gasfreien Röntgenröhren entnimmt man bie für den Stromtransport durch die Röhre notwenbigen Elektronen einem glühenden Draht. Die an ber Röhre liegende Spannung und bamit die Wellenlänge der Röntgenstrahlen läßt sich in weiten Grenzen andern. Die höchsten gegenwärtig in der Rontgentednit verwendeten Spannungen bewegen sich um 250 000 Bolt. Früher war man zumeist gezwungen, Bechselstrom auf diese hohen Spannungen zu transformieren und ihn dann mit umlaufenden Bleichrichtern als stogweise fliegenden Gleichstrom durch die Röhre zu schicken. Seit etwa zwei Jahren versteht man es indessen, durch Berwendung von Rondensatoren einen prattifch tonftant fliegenben Gleichstrom von den erforderlich hohen Spannungen zu erzeugen. Die Optif der Röntgensftrahlen gleicht natursgemäß in allen Zügen der des sichtbaren Lichtes.

Läft man das Licht einer Bogenlampe von einer mit vielen bicht nebeneinander liegenden Strichen bedeckten Glasscheibe, einem sogenannten Gitter, reflektieren, bann erhält man, wenn bie Apparatur entsprechend eingestellt ift, gunächst von der glühenden Rohle ein von Rot bis Biolett reichendes Farbenband, das tontinuierliche Spektrum, das aber überall durch einzelne scharfe Linien, die von den glühenden Gasen im Bogen herrühren, unterbrochen ift. Gin ahnliches Speftrum ergibt sich, wenn ein Röntgenstrahlenbündel von einem Kristall reflektiert wird. Die auf das Metall der Antikathode aufprallenden Elektronen erzeugen zunächst Rontgenftrablen aller Bellenlängen. Daneben aber zeigt fich. daß jedes Element eine bestimmte Eigenstrahlung besitt, mehrere Serien scharfer Linien, die von um so fürzerer Bellenlänge find, je größer bas Atomgewicht des betreffenden Elementes ift. 28. Bragg hat es nun verstanden, das tontinnierliche Speftrum gurudgubrangen, fo bag im wesentlichen ein Linienspektrum ausgesendet wird. Bevorzugt man von diesem die stärkste Linie und sucht die anderen auszuscheiden, so erhält man Röhren fast monochromatischer Strahlung.

Die auffallendste Eigenschaft der Röntgenstrahlen, die dieser Erscheinung das große Interesse gesichert hat, ist ihre Durchbringungsfähigkeit. Köntgenstrahlen durchdringen, wenn sie nur genügend furzwellig find und bas Objett eine gewisse Stärke nicht überschreitet, alle Begenftande aus beliebigem Material. Bringt man in den Weg eines Rontgenftrahlenbundels eine Metallplatte und mißt die Energie des Bunbels vor und hinter der Platte, fo ergibt die zweite Meffung eine weit geringere Energie als Die erste. Der fehlende Teil ift in dem Metall zurudgeblieben, ift absorbiert worden. Die Absorption der Röntgenstrahlen in den verschiedenen Metallen ift nun durchaus verschieden, und zwar absorbieren die Metalle mit hohem Atomgewicht weit stärker als die mit niedrigem. Budem hängt die Absorption ftart bon ber Wellenlänge der Röntgenftrahlung ab: wächst mit nahezu der dritten Potenz der Bellenlänge. Lange Röntgenwellen werden also weit ftarter absorbiert als furge. Die Funktion der Abhängigfeit der Absorption von der Bellenlänge erleidet jedoch eine einschneidende und charafteristische Rorreftur an der Stelle, wo die Wellenlänge der Eigenstrahlung des durchstrahlten Elements liegt. Hier fpringt ber Absorptionstoeffizient plöglich auf höhere Werte. Die auffallenden Röntgenstrahlen, die in der Bellenlänge etwas fürzer sind als die Eigenstrahlung des betreffenden Elementes, werden ftart abforbiert. Die Reststrahlung, die man hinter ber Platte erhalt, hangt ab von der Starfe ber burchftrahlten Schicht. Damit find alle für unfer Thema in Betracht fommenden physitalischen Tatsachen und technischen Boraussetzungen besprochen. -

In der Untersuchung von Metallblechen und -brähten mit Röntgenftrahlen hat man zunächst die Erfenntnisse der Metallographie hinperatur, entsteht wieder ein einheitliches Metall= Diefe Borgange ber Refristalli= forn. sation, des allmählichen Berschwindens ber Faserstruktur, laffen die Röntgenogramme, zu ben entsprechenden Zeiten aufgenommen, in allen Phasen erkennen. Eine schöne Entbedung hat diese Methode der Metalluntersuchung in jungster Beit geliefert. Gloder und Raupp in Stuttgart fonnten zeigen, daß, auch auf eleftrolytischem Bege abgeschiedene Metalle die Faserstruftur zeigen, eine Tatsache, die neues Licht auf die Borgange bei ber eleftrolytischen Abscheidung

Rann man so aus bem Bau eines Röntgeno



2166. 1



21bb. 2



2166. 3





2166. 4

Wichtigkeit, um Unfalle, veran= lagt burch Mängel im Material, gu vermeiben 2166. 1. Ein Sartgufftuck, bas äußerlich keinerlei Materialfehler erkennen läßt. - Abb. 2. Das Röntgenbilb zeigt, bag bas Stück porös und baher unbrauchbar ift. - Abb. 3. Gine Rontgenaufnahme besselben Stückes, bie in einer

Ein fehr anschauliches Beifpiel einer Röntgenftrahlen untersuchung an einem Sartgufftück. Die Unterfuchungen find von bedeutenber

anberen, gu ber erften fenkrechten Durchftrahlungsrichtung aufgenommen ift. Man kann auf biefe Beife bie ungefähre Lage ber Feh= ler im Innern bes Stückes ers mitteln. - Abb. 4. Die porofen Bruchftücke erweisen bie Richtig= keit bes Rontgenbilbes

sichtlich ber Struktur ber Metalle bestätigen tonnen. Metalle sehen bei oberflächlicher Betrach= tung durchaus einheitlich aus. Erst die Methoden der Metallographie (Abschleifen, Agen, mitroftopische Betrachtungen) zeigen, daß sie aus lauter fleinen Rriftallchen bestehen. Die Ginzelheiten dieser Struktur haben auf Festigkeit und Glaftigitat Ginfluß. An Sand ber Rontgeno= gramme fann man bie inneren Borgange in Metallen bei den technischen Berfahren berfolgen. Go findet man, daß beim Raltreden, bon Blechen, beim Ziehen beim Balgen von Drähten die Mifrofriftalle fo lange ge= dreht werden, bis fie die Richtungen bes geringsten Widerstandes, eben die Richtung ber mechanischen Beanspruchung eingenommen haben. In Draften und Blechen bildet fich eine friftallographische Richtung aus, die der Bieh- bzw. Balarichtung parallel liegt. Durch das "Anlaffen", bas Erhiten auf eine bestimmte Temgrammes auf die Struftur bes burchstrahlten Metalles ichließen, fo laffen die Belligkeitsunterschiede des Bilbes die chemische Zusammensetzung und etwaige Fehlstellen ertennen. Rontgenogramme werden wie Photographien auf einer Bromfilberplatte aufgenommen, boch find bie Borgange bei ber Umsetzung von Rontgenstrahlenenergie in chemische Energie dort längst nicht so einfach wie hier. Zudem sendet jeder bon Röntgenstrahlen getroffene Rörper feinerfeits neue, fogenannte fefundare Rontgen = ftrahlen aus, und diefe Strahlung ift unter Umftänden geeignet, das Bild auf der Platte gu verwischen und zu fälschen. Sier liegt eine Schwierigfeit der Methode, die fich besonders bei den hochprozentigen Sonderstählen, bei Molybdan- und Wolframftahl, bemerkbar macht. Bum Blück gibt es für jede Plattenftarke eine bestimmte Wellenlänge, für die der Reststrahlungs-, alfo ber Schwärzungsunterschied, ein Maximum wird. Benutt man eine geeignete Strahlung und eine photographische Blatte genügender Empfindlich-



feit, fo liefert die Methode der rönt= genographischen Metalluntersu=





Abb. 5. Ein Rupferklog, wie er als Untikathobe in einer Rontgenröhre - Abb. 6. Das Röntgenbild ber in Abb. 5 bargeftellten verwenbet wirb. -Antikathobe. Es zeigt, wie bie augeren Teile bes 3plinbers noch viel Röntgenlicht burchgelaffen haben, baher die Schwärzung. Der weiße Gleck in der Mitte rührt von ber bort befindlichen Wolframronde her. Der bleine fcmarge Gleck am Ranbe ber weißen Stelle beweift, bag bort ein Loch und baher bie Untikathobe unbrauchbar ift ,

ren Lufteinschlüssen in Gisen- und Stahlblods fann man aus dem Reststrahlungsunterschiede nicht nur bas Borhandenfein bes Ginichluffes, fondern auch feine ungefähre Stärte angeben. In ber Untersuchung von Gifenbeton, auf die fich die Methobe gleichfalls anwenden läßt, erfennt man aus dem Rontgenogramm ben Zementgehalt bes Betons, etwaige Berbiegungen ber Gifeneinlagen, ihren Rostgrad und etwa vorhandene

> Riffe. Die zu untersuchenden Blode ton= nen bei den jest zur Berfügung ftebenden durchdringenden Rontgenstrahlen eine, verglichen mit den früheren Berhältniffen, gang bedeutende Stärfe haben. 218 Maßstab moge bienen: Mit einer intensiven Strahlung von 8 Milli-Ampere Röhren= ftromftarte und einer Grenzwellenlange bon 6 Behnmilliarbstel Bentimeter laffen fich bei 60 Minuten Belichtung Ginfcluffe von 0,2 mm Stärfe in 5 cm und bon 0,3 mm in 6 cm ftarten Flugeisenplatten sicher feststellen!

### Steinerne Schiffe /

So parabor es auch klingen mag, es gibt "fteinerne Schiffe", benn als folche kann man wohl mit Recht bie Schiffe aus Eifenbeton bezeichnen. Die Bersuche, Schiffe aus Eisenbeton herzustellen, gehen bis etwa auf die Mitte bes vorigen Jahrhunderts zuruck, und zwar stammt die Ibee aus Italien; von hier aus fand sie ihren

Weg in die ganze Welt.
Die Borzüge des Eisenbetons für Schiffsbauten sind in kurzen Umrissen solgende: Sand und Ries sind meist überall vorhanben, ber Zement ift leicht zu beschaffen und bas als Gifeneinlagen notwendige Gifenquantum gering; bie Berftellung ber Schiffe aus Gifenbeton ift ein-fach, ba bie Teile bes Schiffstorpers meift aus bemfelben Betonmaterial gestampft baw. gegoffen und bei der Fertigstellung nur wenige hochbezahlte Spezialfacharbeiter benötigt werben, mahrend bie meiste Arbeit von ungelernten Arbeitern ausge-führt wird. Die Baugeit ist erheblich fürzer als die ber Schiffe aus Gifen und Solz, ba befonbere Nacharbeiten (Dichten und Unftreichen) fortfallen.

Bährend die erften aus Gifenbeton hergeftellten Schiffe nur fleine Silfsfahrzeuge (Ruberboote und bergl.) waren, um die Birfung der im Geemaffer enthaltenen Galge auf Beton gu erproben, ging man, ba bas Refultat gunftig war, gum Bau größerer Schiffe über. Das erfte größere Gifenbetonschiff war das von der Gabellini-Gesellsichaft in Rom erbaute Kohlenschiff "Liguria" von 17 m Länge und 5½ m Breite.

Anfang 1900 murben auf einer norwegischen Werft Leichterschiffe aus Eisenbeton mit 100 bis 300 Tonnen und später ein solches von 3000 Tonnen Tragfahigfeit bergeftellt. In Danemart finb

ähnliche Berften gur Berftellung von Gifenbetonichiffen gegrundet worben. Im Jahre 1919 lief in ben Bereinigten Staaten ein Gisenbetonschiff bon 7900 Bruttoregiftertonnen bom Stapel, das eine Lange von 97 m und eine Geschwindigfeit von etwa 11 Anoten besitt und nur eine Baugeit bon 90 Tagen beanspruchte.

Gleichfalls in Amerita, und zwar in Artanfas, wurde ein Eisenbetonschiff von besonderer Ronftruttion für Dibeforberung gebaut. Die-jes Schiff befteht aus zwei fich einander gum Teil durchbringenden Gifenbetonröhren von 6,5 m Durchmesser. Daburch entstehen verschiebene Räume, beren mittelster ben Verbindungsgang enthält, mahrend die beiden seitlichen Hauptraume als Dibehalter bienen. Das Schiff befitt eine Lange von etwa 90 m, eine Breite von 11 m und eine Raumtiefe von 6,65 m. Es faßt etwa 21 000 Bettoliter DI.

Da u. a. auch viele Binnenschiffe an die Entente ausgeliefert werden mußten, ift es von hohem Bert, bag auch in Deutschland auf bem Gebiet bes Gifenbetonichiffbaues gute Erfolge erzielt mor-

ben find.

So hat z. B. eine beutsche Eisenbetonwerft einen Dreimafter-Gaffeliconer aus Eisenbeton hergeftellt, ber eine Lange von 33,5 m, eine Breite von 8 m und eine Tragfähigfeit von 220 Tonnen befist. Die Außenhaut bes Schiffes ift 4,5 bis 6 cm ftart und wird burch ein vielfaches Ret von Gifeneinlagen verftartt. Der Schiffstorper ift außerdem noch burch ein Spftem von Gifenbetonlängs- und -querfpanten verfteift. Auf einer anderen beutschen Berft für Gifen-

betonichiffbau murben nicht nur Rhein- und Ranalichiffe aus Gifenbeton hergestellt, fonbern auch ein Gifenbetonschwimmbod, bas eine Lange bon 80 m, eine Breite von 10 m und eine

Sohe von 3,5 m hat.

### **Glanzmessungen** / Dr. Hans Schulz

Man unterschied bisher, ohne bestimmte Grenzen angeben zu fonnen, verschiedene Arten bes Glanges, wie Metallglanz, Seibenglanz, Glas-glanz, und die verschiedenen Stufen wurden durch Bezeichnungen wie rauh, matt, glänzend be-stimmt, wie dies z. B. bei photographischen Pa-pieren allgemein üblich war. Bei dieser Art der rein subjettiven Schätzung fonnte es naturgemäß nicht ausbleiben, baß fich Biberfprüche zeigten, zumal ber Glanzeinbrud, über beffen Entfteben Die Meinungen noch nicht volltommen getlart finb, burch bie Urt ber Beleuchtung beeinflußt wirb. So zeigen glatte Metallflächen bei allfeitig gleichmäßiger Beleuchtung taum Glang, mahrend bei gerichtetem Licht bie mehr ober weniger verzerrten Spiegelbilber ber Lichtquellen die Flächen ftark glanzend erscheinen lassen. Aber selbst bei gleicher Beleuchtung ist ber Eindruck noch von der Eigen-farbe der Körper und den Beobachtungsbedingungen abhängig, so daß ein unmittelbarer Bergleich unsicher wird. Ferner ist zu bebenken, daß das Auge wohl ein Urteil über gleich ober ungleich abgeben fann, nicht aber über ben Glanggrab felbft.

Eine Oberflachenichicht ift als glangenb im phhitalifchen Ginne zu bezeichnen, wenn bas auffallenbe Licht teils regelmäßig, teils biffus zu-rüdgeworfen, b. h. nach allen Richtungen hin zerstreut wirb. Als Grenzfälle ergeben sich bemgemäß einerseits Flächen, die alles auffallenbe Licht gleichmäßig nach allen Seiten zerstreuen, anbererseits solche, die alles auffallende Licht regelmäßig, also unter bemfelben Bintel, unter bem das Licht auffällt, reslektieren.

Braftifch tann man ibeal biffus reflettierenbe Flächen durch Gipsflächen verwirflichen, die man bei höheren Unspruchen noch mit einer bunnen Schicht von Magnefiumornb überziehen tann, wo-zu man bie Flache über ein brennenbes Magnesiumband halt. Immerhin ist das Arbeiten mit solchen Probestachen umständlich, da sie sich im Laufe ber Beit teils burch Ablagerung von Staub, teils burch mechanische Ginfluffe verandern, welch lettere meift ju einer Glattung ber Oberflache und bamit jum Auftreten bon regelmäßig reflettiertem Licht führen. Als ibeal regelmäßig reflettierenbe Flächen laffen fich polierte Metallplatten, polierte Glasplatten ober mit Metall binterlegte Scheiben (Spiegel) betrachten. hieraus geht bereits hervor, bag bie fpiegeinbe Reflegion in verschiebenen Graben stattfinden tann. Glas-flächen werfen unter Einfallswinteln, die wefentlich fleiner sind als 90°, nur einen geringen Teil bes auffallenben Lichtes gurud (je nach Glasart und Ginfallwintel von 4 % an), die meiften Metalle refleftieren bei allen Ginfallswinkeln gleichmäßig zwischen 50 % und nahezu 100 %. Als Mertmal bes Metallglanzes wirb man somit bie Unabhängigfeit ber gurudgeworfenen Lichtmenge vom Ginfallswintel und bas hohe Reflexionsvermögen bezeichnen können, wobei noch als Beweis ber Richtigkeit dieser Anschauung die Tatsache betrachtet werben tann, baß 3. B. Gasbläschen in Baffer bei geeigneter Beleuchtung einen metallischen Glanz annehmen tonnen, nämlich bann, wenn bas Licht nahezu ftreifenb auf bie Bläschen fällt.

Bon Solange nun bie Flachen teine ausgesprochene Struftur zeigen, wird die vom Ginfallspuntt eines

Lichtstrahles zurückgeworfene Lichtmenge in allen Richtungen nabezu gleich fein, nur in ber Re-flexionsrichtung wird fich eine gewisse Menge regelmaßig reflettierten Lichtes überlagern. Da nun biefer Aberfchuß bes reflettierten Lichtes in ber angegebenen Richtung bie Stärte bes Glanzes bebingt, so ist für eine zahlenmäßige Bestimmung bes Glanzes ersorberlich, bie Intensitäten in ber Reslegionsrichtung und einer beliebig von ihr geneigten gu vergleichen. Gine berartige Beftimmung ist möglich mit ber in Abb. 1 angebeuteten Anordnung. Ein von ber Lichtquelle L ausgehenbes bivergentes Strahlenbundel wird burch eine Linfe C parallel gemacht und fällt auf bie gu un-tersuchende Fläche F, auf bie ber Apparat aufgefest wird, ber alfo bei ber Untersuchung von Pa-pieren und Geweben burch fein Eigengewicht gleichzeitig bie notwendige Ausbreitung ber Probe in einer Cbene beforgt.

Das in Richtung bes regelmäßig gurudgeworfenen Strahles verlaufende Licht gelangt auf ein Brisma P., welches bas Bunbel auf bie eine Bergleichsfläche eines Photometerwürfels P. lenkt. Die unter einem bestimmten Winkel von der zu untersuchenden Gläche ausgehenden diffus gerftreuten Strahlen burchfegen bas Prisma P, und gelangen zur zweiten Flache bes Photometermurfels Ps, auf beffen Trennungslinie bas Otular eingeftellt mird. Die Belligfeitegleichheit beiber Photometerfelber wird eingestellt burch einen Grauteil Km, ber burch ben Anopf E gebreht werben tann. Mit einem Umschalter U tonnen weitere Absorptionskeile eingeschaltet werden, wodurch eine Erweiterung bes Megbereiches erzielt wirb. Die Absorptionsplatte A bient jum Quegleich ber Reifabsorption in der Ausgangsstellung. Der nach biesem Prinzip gebaute Glanzmesser der Firma C. P. Goerz A.-G. ist in Abb. 2 dargestellt.



Abb. 1. Anordnung jur Beftimmung bes Glanggrabes

Bie bereits angebeutet, ift ber Glang eines Rorpers von ber Eigenfarbe abhangig. Man fann leicht beobachten, bag bas eigentliche Glanglicht. also ber regelmäßig reflektierte Teil, im mefentlichen die gleiche spektrale Zusammensehung hat, wie das auffallende Licht. Dagegen ist das zerskreute Licht auch bei einfallendem weißen Licht bei farbigen Körpern stets gefärbt, weil ein Teil ber im weißen Licht enthaltenen Farben vom Körs



Abb. 2. Glangmeffer

per selbst verschluckt wird. Die im Gesichtsseld erscheinenden Felder werden also häufig in verschiedener Farbe erscheinen, was einen Bergleich außerordentlich erschwert, teilweise sogar unmögelich macht. Es ergibt sich also die zwingende Notwendigkeit, das einfallende Licht zu filtrieren, also möglichst Licht zu verwenden, das der Eigensfarbe des Körpers, wie sie im weißen Lichte erscheint, entspricht. Zu diesem Zwecke können mit dem Tried T in das parallel einfallende Bündel Farbsilter eingeschaltet werden, die in den Farben Rot, Gelb, Grün und Blau gehalten sind und die gleichzeitig gestatten, die Abhängigkeit des Glanzes von der Farbe des Lichtes zu bestimmen.

Bährend aber bei Papieren und ähnlichen Stoffen die Boraussehung der gleichmäßigen Berteilung des zerstreuten Lichtes nach allen Richtungen mit einer für die Praxis meist ausreichenden Genauigkeit erfüllt ist, wenn auch gewisse Unterschiede bei Beodachtung senkrecht und parallel zur Balzrichtung sich bemerkdar machen, so gilt diese Annahme für Gewebe nicht mehr. Bei ihnen hängt der Glanz sehr start von der Richtung der Einfallsebene zur Fadenlage ab, und man kann mit Sicherheit den Glanzcharakter einer Fläche beurteilen, wenn man sür eine Reihe von Einfallsrichtungen, mindestens aber zwei passend gewöhste, den Glanzgrad bestimmt. Als Kennzeichen des Seidenglanzes z. B. kann man das Borhandensein zweier, in bezug auf die Fadenlage wesentlich verschiedener Glanzrichtungen betrachten, wodet noch der Unterschied der in diesen Richtungen gemessenen Glanzgrade und der dazwischen liegenden Glanzminima zu berücksichtigen ist.

Aber auch bei diesen Stoffen lassen sich einwandfreie, zahlenmäßige Bergleiche mit dem beschriebenen Apparate aussühren, wenn man für Gleichheit der Beobachtungsbedingungen sorgt. So läßt sich z. B. der Einfluß der Farbstoffe beim Färben die Wirkung der Bleichmittel sestlegen.

Die Anordnung der optischen Teile ist ungefähr ben Berhältnissen angepaßt, wie sie bei subsektiven Bergleichen benußt werden. Das einfallende, durch den Kollimator parallel gemachte Licht bildet einen Winkel von 60° mit der Normalen auf der zu untersuchenden Fläche; diese Größe des Winkels ist gewählt worden, weil sie einen gut meßdaren Kontrast zwischen dem diffus reslektierten und dem spiegelnd reslektierten Licht ergibt und für das dissus reslektierte Licht ein ebenfalls einsacher Wert des Ausstrahlungswinkels, nämlich 30°, benutzt verden kann.

In einer willfürlichen Stala, nämlich einer einsachen Gradteilung, erhält man für Schreibpapiere, wenn man dem Wert Aull die nahezu vollkommen diffuse Strahlung zuordnet, wie sie durch eine Gipsfläche gegeben ist, Werte zwischen 150 und 250, für photographische Papiere Werte zwischen 50 und 500 etwa, für Seidenstoffe Werte zwischen 0 und 400, die natürlich den oben bereits angedeuteten Schwankungen unterliegen. Da nun die Einstellung auf etwa 1—2° genau ist, kann man mithin für Schreibpapiere über 50, für photographische Papiere über 200 Glanzstusen einwandsrei unterscheiden!

Die Beobachtungsweise, die zunächst nur für relative Bergleiche verwertbar sind, lassen sich aber leicht in eine allgemein gültige Stala umrechnen. Eine solche erhält man, wenn man als Glanzzahl das Berhältnis der regelmäßig reflektierten zur senkrecht dazu diffus ausgestrahlten Energie benutzt, die in folgender Beise mit der erwähnten willkürlichen Stala verknüpft ist:

| Willfürliche<br>Stala | Intensitätsverhältnis<br>(Glanzgrab) |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 100                   | 0.55                                 |
| 200                   | 1,41                                 |
| 300                   | 2,74                                 |
| 400                   | 4,81                                 |
| 500                   | 8.09                                 |

Der Glanzgrad Rull würde also in diesem Falle einer Fläche zugeordnet sein, die keinerlei regelsmäßige Rückftrahlung ergibt, der Glanzgrad Unsendlich entspricht der ideal spiegelnden Fläche. (Bemerkt werden mag, daß selbst rauhe schwarze Stoffe noch einen endlichen Glanzgrad ausweisen.)

Die Messung bes Glanzes, beren Anwendung auf Papiere und Gewebe schon besprochen ist, kann auch für Anstricke verschiedener Art von Bedeutung sein, insosern, als durch den Apparat ein Mittel gegeben ist, die Beränderungen der Oberschäde unter dem Einsluß des Lichtes beispielsmeise seife sestzustellen, ebenso aber die Birkung verschiedener Zusäte und Trockenmittel. Weiterhin kommt als Anwendungsgediet die für die Beleuchtungsindustrie wichtige Prüfung von Mattund Michglas auf Durchlässigkeit für gerichtete Strahlung in Frage, die nach derselben Methode erfolgen kann und nur eine andere Einstellung der Lichtquelle erfordert.

# Dom Kohlenbergban auf und stehen Pfüten. Ob die Möglichteit besteht, in der Grube später zum Etagenban überzugehen, kann heute Cpisbergen / Sng. Heinrich Müller noch nicht gesagt werben. An einen Tief-

Im ersten Jahrzehnt biefes Jahrhunderts war bie Inselgruppe Spigbergen noch unbewohnt. Später wurde an ber Abventbai ein Touristenhotel erbaut, das im Sommer feine Pforten öffnet. Beute fällt ber Blid bes Reifenben von ber Green harbour-Bucht aus auf eine Bergarbeiterfiedlung, bie mit ihren improvisierten Bohnftatten wie ein talifornifches Golbgraberborf an-mutet. Die blau, grun und gelb angeftrichenen Bolghäufer ber Rolonie feben im allgemeinen recht schmud aus. Sie find in ihrer Buntheit mit einer ursprünglichen Gegenfählichkeit in die weiße Landschaft hineingesett. Aller Firnis täuscht jedoch nicht über ben eigentlichen Charafter bes Dorfes hinweg. Die Abflußrohre, die auf ben primitiven Begen offen baliegen, weisen beutlich barauf hin, daß die Bergarbeitersiedlung auf Spigbergen vor-

läufig noch ein Felblager in ber Artis ift. Unmittelbar neben ber Rolonie liegt bas Bergwert. Gein Betrieb ift überaus einfach und anfpruchelos. Die Rohlenschichten im Geftein fann man im Sommer ichon bom Meere aus feben. Um die Rohle abzubauen, hat man zunächst einen tiefen Ginschnitt in einen vorhandenen natürlichen hang gemacht. Anfangs erfolgte ber Abbau ber Kohle auf bem Wege bes primitivsten Tagebaues. Nicht einmal Etagen haben sich als notwendig erwiesen. Nachbem ber Ginschnitt tief genug in bas Bebirge hineingeführt war, legte man einen Schacht an, ber im Laufe ber Sahre magerecht ins Geftein borgetrieben murbe. Links und rechts babon ift die Rohle gleich zur Sand. Der Stollenbau ist noch recht wenig ausgebildet. Die Butageförderung ber Rohle erfolgt mittels fleiner Bagen, fog. Hunde, die auf einem Felbbahngleis laufen. Die Beleuchtung bes Schachts entspricht ber ganzen primitiven Art bes Kohlenbergbaues auf Spigbergen. Sie ist in jeber Beziehung ungenugenb. Dann und wann eine Glublampe. Die fleine eleftriche Zentrale ift nicht leiftungsfähig genug. Die Bergleute felbst arbeiten bei offenen Lampen. Explosible Grubengase haben sich bis jest nicht gezeigt. Ebenfo haben fich Entluftunge. vorrichtungen bis heute noch nicht als erforderlich erwiesen. Die Temperatur bor Ort ift fast nie höher als 40 C unter Rull. Bahrend ber Bintermonate herrichen vor Ort Temperaturen bis zu 140 C unter Rull. Beitweise ift bie Temperatur vor Ort sogar noch niedriger. Da bie Außentemperatur mahrend ber meisten Zeit bes Jahres wesentlich niedriger ift, entsteht im Schacht eine natürliche Bentilation, die bis zu einem gewisen Grade für ben Abzug bes Robsenstaubes forgt und auch einen genügenden Ausgleich des Sauerstoffgehalts der Luft im Innern des Bergwerts herbeiführt. Die gefundheitlichen Berhältniffe unter Tage find zwar, wie bas Gefagte er-tennen läßt, außerst primitiv, aber fie haben bisher noch feinen Unlag zu Bedenten gegeben. Der Grubenbetrieb auf Spigbergen ift eben ein gang anberer als bei uns. Der Schachteingang befinbet sich während bes Sommers vielfach in einem Buftande, ber feinesfalls die Bezeichnung "gut unterhalten" verdient. Aberall ift die Erbe aufgeweicht

bau ift jedenfalls auf Spigbergen in ab-

sehbarer Beit nicht zu benten. Gang abgesehen babon weiß man noch nicht, ob bie Tiefe überhaupt abbauwurbige Rohlenfloze birgt. Richt unerwähnt möge im Busammenhange bamit bleiben, bag bas Geftein im allgemeinen ziemlich hart ift, fo bag bie Berzimmerung bes Schachts nur wenig Arbeit verursacht, wodurch bie Forberung sich außerst billig gestaltet. Größere Gesteinsbewegungen haben bisher nicht stattgefunden. Die Roble felbst tann als verhältnismäßig gut bezeichnet werden.

Eigentümerin ber Grube ist eine hollanbische Gefellschaft. Die Bahl ber Bergleute beträgt gegenwärtig etma 300. Unter ihnen befinden sich mehr als 100 Deutsche. Die Mehrzahl Der Deutschen ist im Jahre 1920 nach Spitbergen ge-tommen. Der andere Teil ber Belegschaft bekeht vorzugsweise aus Norwegern, Lappen und Estimos. Auch einige Schweden und Finnen haben sich anwerben lassen. Der leitende Ingenieur ift ein Deutscher, wie sich überhaupt die Deutschen als bie tüchtigsten Arbeiter ber ersten artischen Kohlengrube erwiesen haben. Die Bahl ber Frauen, bie ihren Mannern nach Spitbergen gefolgt find, ist gering. Rur bie wenigen Beamten haben ihre Frauen bei fich. Außerbem find zwei Krantenschwestern am Blate, die ihres Umtes in einem geräumigen hölzernen Spitalbau malten. Da Spigbergen in politischer Beziehung Niemandsland ift, fehlt natürlich jebe Behorbe. Es gibt bort feine Bost, fein Bollamt, feine Boligei und fein Gericht. Streitigleiten unter ben Roloniften werben burch einen Musichuß beigelegt, in bem alle Berufetlaffen vertreten find und ber bas Recht hat, entweber Belbftrafen gu verhängen ober aber die Landesverweisung auszusprechen. Im letteren Falle wird ber bavon Betroffene mit bem nachften Schiff fortgeschafft. Die Rriminalität ist verschwindend gering. Auch ber Be-fundheitszustand ber Rolonisten ist fast burchweg befriedigenb.

Die Lohnzahlung erfolgt berart, baß bie Arbeiter nur ein Drittel ihres Lohnes in bie Sand befommen. Damit tonnen fie fich betoftigen und fleiben. Dehr als zwei Flaschen Bier und zwei Glafer Schnaps taglich burfen an ben Gingelnen nicht ausgegeben werben. Auch ber Bigarren-, Zigaretten- und Tabattonfum ift bestimmten Beschränkungen unterworfen. Die übrigen zwei Drittel bes Lohnes werden von ber Gesellschaft entweder unmittelbar an die Frauen der Roloniften ausgezahlt ober aber gutgeschrieben und verginft. Auf Diefe Beife ift Borforge getroffen, daß die Rolonisten feine Möglichfeit haben, ihren Berdienst sinnlos zu vergeuden. Die Mehr-zahl ber Deutschen ist organisiert. Die Organisation, der sie angehören, ist der Deutsche Bergarbeiterverband, der auf diese Weise auf Spigbergen feine nordlichfte Ortsgruppe besitt. Während des Winters, der acht Monate dauert und während dessen fast ununterbrochene Finsternis herrscht, gibt es keine Sonntagsruhe. Im arktischen Sommer geht die Berschiffung ber Rohle vor fich. Ein Rino und ein Rlavierspieler helfen ben Rolonisten über bie Langeweile hinmeg.

# Die neuen Bauten auf der Leipziger Tech-

uischen Messe / Die Technische Messe wurde i. Jahre

1920 aus der Innenstadt auf das Ausstellungsgelände am Bölterschlachtbenkmal verlegt, wo schon eine Anzahl Bauten von den früheren Welt-ausstellungen her standen, die ihr nutbar gemacht werden konnten. Es sind dies die jetige Halle 1 (Baumesse), die jetige Halle 6, die zur Herbitmesse 1924 der Deutschen Schuhund Ledermesse als Ausstellungshaus diente,



Salle 9 ber Leipziger Technischen Meffe

und bie Halle 12 (Kuppelhalle), in der jest ber Gifen- und Stahlwaren-Industriebund Elberfelb ausstellt.

Schritthaltend mit der Entwidlung der Technischen Messe sind nun ständig neue große Hallenbauten auf dem Ausstellungsgelände errichtet worben. Nachdem im Jahre 1921 die Hallen 3, 4, 5 und 11 erbaut bzw. umgebaut waren, erstanden im Jahre 1922 die Hallen 2, 10 (Haus der ElekAls die großartigste Bauanlage auf der Technischen Messe ist jest wohl die letztgenannte Halle 9 anzusehen, die in ihren Ausmaßen alle bisherigen Bauwerke übertrifft und mit einer Ausstellungsund Berkehrsfläche von 21 000 qm zurzeit die größte Ausstellungshalle Deutschlands ist. Sie wird dem Berein Deutscher Werkzeugmaschinensabilen, der jetzigen Maschinenschau-G. m. b. h., als heim dienen und ist an der Straße des 18. Oktober gelegen, gegenüber dem bekannten "haus der Elektrotechnik". Der Urentwurf der

The state of the s

gesamten Halle stammt von dem Architekten Karl Crämer, dem Leiter des Baubureaus der Leipziger Wesse und Ausstellungs-A.-S., die die Bauherrin ist. Der Entwurf und die Ausgestaltung des Kopsbaues ist von Baurat Pusch-Oresden. Die örtliche Bauleitung liegt in den Händen des Baurates Architekt Käppler. Die gewaltige Außenstront des von Säulen umrahmten Kopsbaues wurde in Muschelstalt-Kunststein hergestellt. Die gesamte Bauanlage hat eine Länge von 195 m und eine Breite von 83 m. Die Ausstellungshalle selbst ist 173 m lang und besteht aus drei Mittelschiffen in

Linke-Hofmann-Lauchhammer-Hochbaustahl, benen sich Seitenschiffe mit Galerien in Eisenbeton anschließen. Der dreischiffige Stahlbau hat eine Breite von 59 m. Die Binder sind als Blechbinder ausgebildet. Die Mittelhalle hat eine Höhe von 19 m, während die Seitenschiffe 13 m hoch sind. Die drei Mittelschiffe haben Lauftrananlagen für 20 Tonnen Nuhlast. Die gesamte Eisenkonstruktion wurde von den Linke-Hofmann-Lauchham-



Blick ins Innere ber Salle 9 auf ber Leipziger Technischen Meffe

trotechnik) und 13. Die größte bauliche Erweiterung der Technischen Messe vollzog sich im Jahre 1924. In diesem Jahre wurden die drei gewaltigen Hallenbauten 7, 8 und 9 vollendet.

mer-Werken hergestellt. Für die Versorgung mit elektrischem Strom wurde eine besondere Umformerstation mit Gleichrichteranlage geschaffen, die imstande ist, etwa 3000 kVA in das weitverzweigte

Rabelnet ber Salle zu versenden. Die Beizung ber

Halle geichieht hauptsächlich durch Luftheizung .
Oftlich neben der Halle 9 liegt die Halle 8, mit der Hauptfront ebenfalls an der Straße des 18. Ottober gelegen. Sie hat eine Ausstellungsund Bertehrsfläche von etwa 10 000 gm. Die Salle ift nach einem bei einem Bettbewerb preisgefron-

ten Entwurf bes bereits genannten Architetten Cramer ausgeführt. etwa 200 m lange und 44 m breite Bau fieht feine Auf- und Anbauten vor und foll allein durch seine großzügige Un-ordnung der hohen Fenster und des stufensörmig ausgebildeten Daches wir-ten. Zur Ausschmudung der äußeren Bandflachen murben für ben Godel und die Fenfterumrahmungen fowie für die hervorragenden Wandflächen der haupteingange Oldenburger Rlinkermaterial verwendet und das hauptgesims in Beltener Reramit ausgeführt. Die beiden Enden der Salle murben befonderen Bermendungen zugeführt. Go befinden fich in bem an ber Strafe bes 18. Oftober gelegenen Teiles einer Seite bie Raume ber Boft, andererfeits bie aufs mobernfte eingerichtete Preffezimmer. und berichiebene andere Bureaus. Um andern Sallenende find Feuerwehr-,

Polizeis und Sanitatsmache untergebracht. Die Musftellungshalle felbft, die burch ihre große Binderentfernung von 15 m außerorbentlich übersichtlich wirft, besteht aus einem Sauptschiff von etwa 22 m und zwei Seitenschiffen von je 11 m Breite. Die höhe ber haupthalle beträgt 15,6 m. — Die halle 8 wird Groß-firmen und Konzerne der Schwerindustrie aufnehmen. Ferner wird fie als Proviforium die Braun-

kohlenfachmesse, die sich nach der Frühjahrsmeffe ein eige= nes Seim errichten will, beherbergen.

Ditlich bon ber Halle 8 befindet sich die neue Salle 7. Diefe Salle ift, um die gesamten Ausftellungen der Deutschen Schuh= Ledermeffe aufneh= men zu fonnen, durch gleichgroßen einen Anbau berdoppelt so daß fie worden, jett nach ihrer Fertig= ftellung ca. 20 000 qm Ausstellungs= und Berkehrsfläche um= faßt. Auch bei diefer neuen Salle handelt es fich um ein Bau= wert, dem durch einen der gefamten Border=

front vorgelagerten Arfabenbau ein monumentaler Gindrud verliehen wird. Bei biefem Bau ift in reichem Mage Mufchelfaltstein gur Bermenbung gelangt; bie bazwischenliegenden Mauerflächen tragen grunen Ebelput, baber: "Grune Salle".

Auch die neue Halle 7 ist nach einem bei einem Bettbewerb preisgefronten Entwurf bes Architet-ten Cramer von der Meffe- und Ausstellungs-U.-B. errichtet. Bum Unterschiebe von den beiben vorgenannten Sallen 8 und 9 murbe biefe Salle, da ber Unschluß an ben bereits bestehenben Teil geschaffen werben mußte, in freitragen-



Saus ber Elektrotechnik, Leipziger Technische Meffe

ber Solgtonftruttion ausgeführt.

Eine provisorische, babei aber boch stabile Riefenzelthalle wurde fodann für die gum erftenmal auf der Frühjahrsmesse auftretende Barmemesse geichaffen. Diefe "Barmezelthalle" liegt lange ber Strafe bes 18. Oftober und hat eine Lange von 200 m bei einer Breite von 44 m. Ihre Ausftelslungs- und Bertehreflache beträgt etwa 9000 am.

Gine bedeutende Erweiterung hat fobann bas



Leipziger Technische Meffe. Betonhalle ber Gifens und Stahlwareninduftrie

"Baus ber Cleftrotechnit" baburch erfahren, baß zu beiben Seiten ber Hauptausstellungshalle umfang-reiche zweigeschoffige Flügelbauten errichtet murben, die zur diesjährigen Frühjahrsmesse erstmalig ihrer Beftimmung zugeführt werben.

### Das Nachrichtenwesen der Kriegsflotten im

Weltkriege / Als ber Weltfrieg ausbrach, sahen die Engländer ein, daß

bie Funkentelegraphie ein hilfsmittel war, bas für ben Gegner, aber unter Umständen auch für sie selbst gefährlich werden konnte. Auf diese Gesichtspunkte weist ein schwedischer Marineosfizier, R. v. Roch, der hierüber eingehende Studien aufgestellt hat, in der schwedischen "Tid-

ffrift i Gjovafenbet" bin.

Aber die Organisierung bes Borbienftes schreibt er, bag von Rriegsbeginn an bas von ben Englanbern ichon im voraus organisierte Lauschen nach bem Funtenvertehr bes Begners begann. Damit feine Nachricht verloren ging, welche Bellenlange auch zur Bermenbung tommen mochte, benutte man eine Anzahl Empfänger, beren jeder auf seinen begrengten Wellenbereich zu achten hatte. Alles, mas empfangen wurde, sandte man sogleich an die Abmiralitat, mo ein befonberes Entzifferungsbureau für die Entente errichtet war. Durch bas Ginfammeln aller aufgefangener Nachrichten erhielt man ein umfassendes Material, und es dauerte baber nicht lange, bis die Entente die Chiffern der Deutichen ungefähr ebenfo gut wie bie Deutschen felbft beherrichte. Bum großen Teil wurde aber Diefe Renntnis mahricheinlich burch zufällig erlangte gebeime beutiche Schriftstude erweitert. Go follen die Russen nach der Strandung des leichten deutfchen Rreuzers "Magbeburg" bei Obensholm eine eiferne Rifte gefunden haben, die in ber Rabe bes Schiffes verfentt mar und worin fich geheime Schriftstude und Bucher befanden, barunter Beheimschrifttabellen, Signalbücher und ein Liniennet. Erganzt murben die Sammlungen noch u. a. burch Minenfarten über bie Norbfee und bie englische Rufte, als U 31, mahrscheinlich im Januar 1915, in ber Rahe von Parmouth völlig unbeschä-bigt, aber mit toter Besatung, an Land trieb.

Neben ben Horchstationen glückte es ben Englandern ichon im Berbft 1914, Funtenpeilftation en anzulegen, die mit ben Borchstationen Bufammenarbeiten follten. Die Beilftationen mur-ben an bazu geeigneten Stellen ber englischen Rufte errichtet, und ihre Aufgabe bestand barin. jeben beutschen Sender gleichzeitig zu peilen. Diese Beilungen wurden sofort der Abmiralität gefandt, die teils ben Blat bes Genbers und teils burch Bergleichung ber Beilungen mit ben Melbungen der Horchstationen im allgemeinen auch bie Identitat bes Senders bestimmen tonnte. Durch energische und zielbewußte Arbeit murben die Peilstationen allmählich ganz zuverlässig, und Jellicoe sagt darüber u.a., daß er die Refogno-fzierungsstärten, die die Große Flotte in See halten mußte, bedeutend verringern fonnte. Die deutschen Flottenabteilungen ober Fahrzeuge machten sich bem Gegner immer durch ihr Funkensignalisieren bemertbar. Alle größeren deutschen Unternehmen gur Gee murben mit lebhaftem Funtenvertehr eingeleitet, da die Deutschen viele ihrer vorbereitenden Magregeln mittels Funtentelegraphie gaben, und infolgebeffen mußten die Englander meiftens, wo fich bie beutschen Starten befanden und mas fie vorbereiteten.

Die Telegraphisten der englischen Horch- und

Beilstationen wurden allmählich mit dem Ton usw. der verschiedenen deutschen Fahrzeuge so bertraut, daß sie häusig, sobald sie eine deutsche Huntmeldung hörten, die Klasse und oft auch den Namen des signalisierenden Fahrzeugs erkennen konnten. Die Engländer waren mit ihrem Funkentelegraphieren zurüchaltend, und se mehr deutsche Meldungen sie aufnahmen, desto klarer wurde ihnen, wie notig es sei, die Funkentelegraphie zur Aberführung von Besehlen und Mitteilungen zu bermeiden.

Im hafen over vor Unter hatten bie boberen Befehlshaber jeberzeit Berbindung mit bem Telegraphennet auf bem Lanbe. In Stapa Flow war 3. B. eine vollständige Telegraphenstation auf einem stationierten Schiff eingerichtet worden, und bas Schiff hatte Kabelverbindung mit allen größeren Fahrzeugen, die dort lagen. Man konzentrierte sich auf bas optische Signalisieren, wozu am Tage besonders Signalscheinwerfer benutt murden. Auf Abständen von 1-2 naut. Meilen mandte man im allgemeinen feste Semaphoren an, und innerhalb ber eigenen Division tamen häufig Signalflaggen jur Anwendung. In ber Dunkelheit fignalifier-ten bie Englander mit lichtschwachen Blinklaternen von sehr tleinem Lichtsettor und etwa 500 m Leuchtweite. Da diese Laternen birett nur zwiichen zwei Fahrzeugen gebraucht werben tonnten, war man bisweilen, besonders in den erften Rriegsjahren, auf brahtlofe Telegraphie angewiefen, um eine Berbindung aufrecht zu erhalten. Ein Studium ber Auszuge aus ben Funten- und Signaljournalen ber Stagerratichlacht zeigt, wie gewandt bas optische Signalifieren in ber Großen Flotte burchgeführt mar. Alle Berichte über beobachtete Minen, vifierte Sandelsichiffe und bergl., fowie alle Befehle über Beränderung von Rurs und Geschwindigfeit, Bewegungen usw. wurden optisch und oft in mehreren Wiederholungen fignalifiert. Bwifchen ben beiben Rreugern, auf je ihrem Flügel ber borgeschobenen Bewachung, wurben 8. B. optische Signale gewechselt, obgleich fie etwa 40 naut. Meilen voneinander lagen. War optische Signalverbindung unmöglich, sandte man lieber einen Jager, als bag man Funtentelegraphie anwandte. Befonders bemerkenswert ift auch, baß bas optische Signalisieren zuverlässiger als Funtensignalisieren gewesen zu fein scheint. Der Marineoffizier v. Roch fand trop eifrigen Suchens in bem oben ermannten Auszug von Signal- und Rabiojournalen der Stagerrafschlacht nicht ein einziges optisches Signal, bas fehlerhaft aufgenommen ober nicht an feinen richtigen Empfanger gelangt war, mas fich aber nicht von ben Funtenmitteilungen fagen läßt. Ein fo wichtiges Signal wie Beatins Bericht an Jellicoe, bag bie beutsche Schlachtschifflotte in Sicht sei, ist in Fron Dutes Rabiojournal so gut wie nicht wieberzuertennen, was möglicherweise Jellicoe im Anfang irregeführt hat. Aus allem burfte folgen, bag bie Unwendung der Funtentelegraphie ein zweischneidiges Schwert sein tann, und daß in den Jahren 1914—18, als ber Funtvertehr nach nur turger Bragis plöglich in verantwortungsreiche Unwenbung gebracht murbe, er teilmeise benen, die ihn benutten, mehr Schaben als Nupen gebracht hat.

#### Rostidus

Bon Regierungsbaumeister hanns Gnant

Alle uneblen Metalle überziehen sich an ber Luft burch bie in ihr enthaltene Feuchtigfeit und burch Beimengungen ber Luft, wie Rauchgafe, mit einer Drybichicht. Frift biefe Schicht weiter, fo werben die Metalle zerstört. Solche Metalle müssen also vor den Atmosphärilien geschützt werben. Manche biefer Schichten bilben aber auch einen äußerst wetterbeständigen Aberzug, 3. B. auf Bint, Rupfer, Aluminium, auf deren Bronzen, ferner bei Blei, Zinn und Rickel. Diese Metalle brauchen daher keinen besonderen Rostschutz. Auch auf Gifen und Stahl läßt fich eine funftliche Roftfoutschicht burch Schwarzbrennen und Brunieren erzengen. Außer diefem natürlichen Roftschutmittel ist noch eine Reihe funstlicher im Ge-brauch. Um häufigsten findet man ben Olfarb-anstrich für Gegenstände im Freien. Sehr haltbar auf blantem Eifen ift ein Bortlandzementaufstrich. Maschinenteile erhalten zum Berfand Fettübergüge. Gußeiferne Rohre und berbe Schmiebearbeiten werben beiß mit Teer, Ufphalt ober Bech überzogen. Gehr fest-haltenbe Unstriche, besonders für blante Ober-flächen, sind harzölanstriche und Belluloib-Außer diesen tommen noch Detallüberzüge und Emaillieren zur Bermen-

Das Schwarzbrennen, für kleinere Gegenftände geeignet, erfolgt auf Holzschlen oder gut abgebrannten Schmiedekohlen bei abgestelltem Bind. Die Gegenstände muffen von Schmut und Rost sauber gereinigt und latgarau gescheuert werden. Je glatter sie sind, desto schöner wird der Glanz bes überzugs. Sie werden mit heißem Leinölsirnis, Bachs oder Talg getränkt und auf dem Schmiedesuer langsam abgebrannt. Rach dem Berrauchen haben sich die Rückstände der Fette in die Oberflächenschicht unlösbar eingebrannt.

Benn bie Oberfläche nicht gleichmäßig geworben ift, so werben die mangelhaften Stellen mit einem leinölgetränkten Lappen überwischt, Ascheile entfernt und das Berfahren wiederholt, bis eine gleichmäßige Tönung erzielt ist. Kunstgegenstände werden zum Schluß sauber troden abgewischt, schwach wieder erwärmt und mit einem leinölfirnisgetränkten Lappen gleichmäßig bestrichen.

Das Brünieren eignet sich für Teile, die sein blant bearbeitet ober poliert sind, sowie für gestanzte Naht- ober Eisenteile. Zunächst sind sie von Fett und Rost gründlich zu reinigen und zu trodnen. Das Fett entfernt man burch Auftragen eines Teiges von Soda und Schlämmkreibe, der nach dem Antrodnen mit einem reinen Lappen ober weichen Pinsel wieder entfernt wird.

Bum Schwarz und Braunfärben gibt es eine große Menge von Rezepten, die aber alle in ihrer Unwendung der Erfahrung bedürfen, wenn sie volltommen befriedigende Ergebnisse zeitigen sollen. Das einsachste besteht aus einem Babe von geschmolzenem Salpeter mit einem Busab von Mangansuperorth; in diesem Babe werden die zu färbenden Teile so lange hin und her bewegt, die der gewünsichte Farbton erreicht ist.

Die Olfarbanstriche zerfallen in Grundanstriche und Dedanstriche. Sehr haltbare Grundanstriche auf Eisen erhält man mit Braunstein. Bielfach verwendet, aber nicht ganz so haltbar sind Bleimennige und Eisenmennige in Leinöl.

Alle Grundanstriche auf Eisen mussen mager sein, b. h., die strichfertige Masse soll wenig fettes DI, bagegen viel Farbe und zur Berbünnung Terpentinöl enthalten. Der Anstrich wird auf bas metallisch reine Eisen aufgetragen und hat die seinsten Poren auszufüllen; er soll, besonders im Freien, schnell trochnen. Man nehme wenig Farbe in den Binsel, drüde aber sest auf. Die Deckanstriche werden nach dem Berwendungszweck und nach dem Aussehen gewählt. Bleiweiß ist sehr wetterbeständig, erträgt aber keine Sauredämpse. Die grauen Olfarbanstriche sind meist eine Berrührung von dunklem Ocker, Berliner Blau und Kienruß.

Für berbere Eisengegenstände ift bie Eisenfarbe sehr geeignet. Es sind feinste Eisenfeilpane in Leinöllad. Roft frift unter biesem Anstrick nicht weiter. Für große Gisenfonstruttionen werden heute die Schuppen farben vielfach
verwendet: Schuppenfarbe und rote Eisenmennige
in Leinölfirnis und in Pulverform.

Die Schuppenfarben zeigen gegen mechanische, chemische und thermische (Warme-)Einflusse große Widerftandsfähigkeit und sind in ihrer Anwendung

prattijd und billig.

Port landzementanstrich wird auf das metallischreine Eisen in der Weise aufgetragen, daß reiner Zement dunn mit Wasser verrührt und mit dem Pinsel aufgestrichen wird. Der Anstrich muß trodnen und wird vier- dis sunsmal wiederholt. Er trodnet ziemlich hell auf, ist aber dort, wo die Konstruktion sowies verstaubt, ganz geeignet.

Die hilfsanstriche ber zu versenbenben blanken Maschinenteile sind Auflösungen von Paraffin in leichtstüffigen Petroseumbestillaten und meist gefärbt. Sie dürfen weder von der Sonne abgeschmolzen, noch vom Regen weggespilt werben können.

Teer, Asphalt und Bech für gußeiserne Rohre, berbe Schmiebearbeiten, Maschinengestelle usw. werden auf das heiße Eisen in heißem Zustande aufgebrannt. Die Anstrichmittel können entweder rein oder auch gemischt aufgetragen werden. Man schmilzt z.B. 5 Gewichtsteile Asphalt oder Rech mit etwas gelbem Wachs und verrührt dies in eine heiße Lösung von 1 Gewichtsteil Schwesel mit 2 Gewichtsteilen schwerem Teeröl.

DI-Harzöl-Zelluloiblade eignen sich für blanke Metallteile und für Kunftschmiebearbeiten. Die herstellung solcher "Lade" erfordert äußerste Ersahrung und Borsicht. Man kauft am besten seinen Bedarf in guten Firmen unter Angabe bes Berwendungszwedes und unter Beachtung der Berwendungs- und Ausbewahrungsvorsschrift.

Laduberguge tonnen burch Gintauchen, burch Binfelanftrich ober mit bem Farbgerftauber aufgetragen werben. Gine Erwarmung ber Gegen-



Metallisatorpiftole

ftande auf 75 ° C erhöht die Saltbarfeit des überjugs und Fluffigleit bes Lades. Diefer tann je-boch auch im Farbzerftauber erwarmt und mit Brefluft aufgetragen werben.

Für lieinere Arbeiten wird der Borften pin-fel stets Berwendung finden. Gute Borstenpinsel sind aus fräftigen Schweinshaaren und weich. Benn Pflanzenhaar Fiber beigemischt ist, so sind die Pinsel hart und steif.

Um häufigsten verwendet man ben Ringpinfel. Bier find bie Borften in einen Gifenring gefüllt, ber zugespipte Stiel ift bagwischengepreßt. Sie find ber Große nach in ben Rummern 0-20 im Sandel. Gine andere Gorte find bie Rlup. penpinfel. Der Borftenbundel ift hier in ben ausgedehnten Solzstiel eingefügt. Der Binfelftiel verjungt sich nach hinten. Große Binfel biefer Art haben den Nachteil, daß sie infolge der gespreizten Fingerhaltung sehr ermübend wirken. Man bekommt sie in ben Größennummern 0—24. Bei den Batentpinfeln find die Stiele fcmacher und die Borften in einer Blechtapfel gufammengepreßt. Bu diefen Binfeln merben die feinften Borften verwandt.

Reueund unbenutte Binfelfind gegen Mottenfraß zu ichuten! Sind bei neuen Pinfeln die Borften zu lang, fo wird beim Unftreichen zu viel Farbe aufgetragen. Dem läßt fich baburch abhelfen, daß man die Borften mittels eines Borbindfadens -- beim Bund beginnend - bis gur Mitte ber Borften bin bicht umwidelt. Un-benubte, gebrauchte Binfel hangt man mit bem Borftenenbe ins Baffer, bamit fie nicht eintrodnen

und hart werden. Will man einen benutten, farbigen Pinfel reinigen, fo feift man bie Borften mit warmem Baffer und Kernfeife auf ber Sandfläche so lange aus, bis ber Seifenschaum unge-farbt bleibt. Beim Bund und Stiel tann Sand mit Seife gufammen verwendet werden. Sorgfame Behandlung ber Binfel erfpart Roften und

Für größere ober häufigere Farbanftriche find bie mit Bregluft getriebenen Sprigladierapparate bezüglich ber raichen Fortführung ber Arbeit und bes Farbverbrauches unlibertrefflich. Die Arbeit geht breimal fo raich. Die Farbe läßt fich gleichmäßig auftragen. Für gabe Ladfarben ift ein Bormarmer vorhanden, fo daß fie leichtfluffig und badurch fehr gleichmäßig auftragbar werden und tropbem beden. Für Anftricharbeiten an fleinen Gegenständen ift die Möglichteit einer Farbstaub-Absaugeanlage vorhanden, wobei der fehlgegangene Farbstaub aufgesangen und von neuem seinem Berwenbungszweck zugeführt wer-den kann. Bei Arbeiten im Freien empsiehlt sich bie Bermendung eines Respirators gegen Ginat-

mungen von Sarbdunft.

Metallüberzüge als Roftschutmittel sind bas befannte Berginnen, Berginten und Berbleien. Solibe herstellung vorausgesett, sind sie sehr haltbar. Die Gegenstände muffen gründlich "bekapiert" werden, b. h. Roft, Brunfpan ober Balghaut find in einer Beize von 1 Teil Salgfäure in 10 Teilen Regenwaffer (Stein-gutbehältern) zu entfernen. Mit heißem Baffer wird nachgespült und getrodnet. Dann bringt man die Begenftanbe in ein Metallbab, in bem fie fo lange bleiben, bis fie beffen Temperatur an-genommen haben. Goll ber Metaliglang erhalten bleiben, fo legt man fie noch warm in Talg ober Balmol. Die Metalibaber werben in ichmiebe-eifernen Bfannen geschmolzen und mit Salmiatpulver überftreut, um die Orydhautbildung gu ver-Die galvanisierten Gifenbleche unb hindern. Drahte haben einen auf elettrolytischem Bege aufgetragenen, fehr haltbaren Bintuberzug, tonnen aber nur von besonders eingerichteten Fabriten hergestellt werben.

Gang anders und bon jedermann anwendbar ift bas Schoopiche Metallipripverfah. ren, bas fich befonders für Gifentonftruttionen im Freien, aber auch für Kochtessel, Autobetrieb und bergl. eignet. Drei verschiedene Typen von Apparaten sind im Handel: die Metallisator-pistole (Gaspistole, Drahtspripapparat), die Elektropistole und der Metallpulverapparat, wobei je nach ben örtlichen Berhältniffen als Beigquelle eleftrischer Strom, Leuchtgas ober Azethlengas ober hocherhitte Luft bienen. Die Biftole ichleudert die im Brenner verfluffigten Metalle mit einem Prefluftftraft fo rafch und ftart auf bie zu überziehenden Gegenftande, daß fie einen eleganten, unlösbaren, hammer-, bieg- und brehbaren, 0,03-0,06 mm ftarten Schutbelag bilben. Als Schutmetalle tonnen Bint, Aluminium, Blei in Draht-, Röhren- und Staubsorm verwen-bet werden. Mit Glas-, Emaille- und Quarzpul-ver erzielt man mit der Emallierpistole ebenfo festhaftenbe Emailleüberguge.

Aus "Der Baus und Maschinenschlosser". Ein Buch für Bauschlosser, Maschinenschlosser. Anschläger Schmiebe, Mechaniker, Schweißer, Monteure, für Werkmeister, Betriebsleiter und namentlich solche, die es werden wollen. Mit 587 Abbildungen. Franckhs Technischer Berlag, Dieck u. Co, Stuttgart

## Radio im Dienste des Berefchutes / Dr. Charl. Francke

Eine ber schlimmften Folgeerscheinungen bes Rrieges und ber Juflationszeit ift bas Aberhand-nehmen von Diebstählen. Besonders schwer werben bavon Fabrifen betroffen, in benen Metalle zur Berarbeitung gelangen. Rohmaterial, Maschi-nenteile und Bertzeuge werden mit Borliebe entwendet. Die Rabriten tonnten fich bisher gegen berartige Schaben nur in sehr geringem Umfange schüten. Die meisten Betriebe haben ein Konstrollspstem in ber Beise eingeführt, daß Beamte am Schluß ber Arbeitszeit einige Leute beim Berlaffen ber Arbeitsstätte genau untersuchen. Auf biefe Beife tann aber nur verhaltnismäßig wenig Diebesgut gesunden werden, benn erstens ift es sehr fraglich, ob bei diesen Stichproben gerade biejenigen gesaßt werden, die etwas entwendet haben, und zweitens werben bie Metallftude oft fo raffiniert verftedt, bag fie auch burch einen geübten und gewissenhaften Beamten nicht aufge-funden werden können. Ein anderer Nachteil Diefer Art Kontrolle liegt barin, daß oie Durchsuchung der Taschen gerade beim anständigen Arbeiter stets ein peinliches Gefühl auslöfen

Allen biefen übelftanben tonnte burch einen Apparat abgeholfen werben, ber, am Fabriftor angebracht, fofort ein Signal auslöst, wenn jemand Metall burch das Tor trägt. Es sind bes-halb in den letten Jahren von verschiedenen Seiten aus Berfuche angestellt worben, um eine berartige Borrichtung ju tonftruieren. Bon born-herein mar flar, daß die Aufgabe nur durch eine eleftrische Anordnung gelöft werden tonnte. Man hat sich 3. B. im Siemens-Konzern bemuht, auf biesem Bege eine geeignete Kontrollvorrichtung zu

schaffen, ohne daß jedoch bisher ein Gerät in den Handel gekommen wäre. Dagegen ist es in letter Zeit den beiden Physikern Dr. Geffden und Dr. Richter in Bufammenarbeit mit ber Firma Gebruder Begel in Leipzig-Plagwit gelungen, einen brauchbaren Apparat zu entwickeln. Er foll im folgenden beschrieben werben:

Rein außerlich betrachtet besteht bie Anlage aus zwei Teilen: 1. einem Tor, bas die Arbeiter paffieren muffen, und 2. einem Raften, in bem die elettriichen Berate montiert find und mit bem ein Telephon verbunden ift. Beim Ginschalten ber Apparatur hört der Rontrollbeamte im Telephon einen ganz uns veränderlichen Ton. Dieser Ton bleibt auch berselbe, wenn das Tor durch-Mur wenn irgendein schritten wird. Metallgegenstand mit durch das Tor genommen wird, andert sich die Sohe bes

Tones, und zwar sprunghaft. Bie tommt biefe Tonanberung zu-ftande? In ben Kasten ist ein soge-Röhrengenerator

gebaut, bas heißt, eine Borrichtung zur Erzeu-gung elektrischer Schwingungen, wie sie in ber Rabiotechnik verwendet werden. Bei den draht-Iofen Senbestationen tommt es nun barauf an, daß die Bellen möglichft weit in ben Raum hinausgestraht werben. Sier will man gerade das Gegenteil; man arbeitet mit einem "geschloffenen" Schwingungefreis, ber bewirft, daß die Bellen an ihrem

Entstehungsort festgehalten werden und sich nicht ausbreiten. Nur an einer einzigen Stelle ist ihnen die Möglichkeit gegeben, in die Umsgebung zu gelangen, und zwar ist die Vorrichstung so getrossen, daß sich die Wirkung der Welsen gerade auf das Tor konzentriert. Dieses Tor ift natürlich auch tein gang beliebiges Tor, fonbern jo ausgestaltet, bag es bie elettrischen Wellen auf-nehmen tann. Das Wesentliche baran ift ein Solzgerüft, das mit Draht umwidelt und in eine Bolgvertleidung eingebaut ift. Die elettrifchen Schwingungen werben mittels eines fog. Aberlagerers, ber mit in den Raften eingebaut wird, im Telephon hörbar gemacht. Durch die Anwesenheit eines Metalles im Tor werden die Wellen geftort, wodurch die fprunghafte Tonanderung bervorgerufen wird.

Die Bedienung bes Gerates ift fehr einfach. Der Kontrollbeamte braucht nur burch einen Sebel ben Upparat einzuschalten. Dann hort er fofort im Telephon einen Ton, ben er burch Dreben eines Rnopfes junachft auf eine beliebige Sohe einstellen kann. Wenn er das getan hat, braucht er nur noch aufzupassen, ob der Ton umspringt, wenn ein Arbeiter die Fabrik verläßt. Die in Frage fommenden Tonanderungen find fo auffallend, daß fie auch von einem ungeübten Beamten unmöglich

überhört werben fonnen.

Je nach den Unforderungen, die an den Upparat geftellt werden, läßt fich deffen Empfindlichteit verschieden einstellen, b. h. man tann ihn stets so regulieren, daß von einer ganz beliebig vorgegebenen Große bes Metallftudes ab ber Apparat anspricht. Das ift insofern wichtig, als in ber Bragis eine übertriebene Empfindlichfeit feinen Rwed hat, benn man fann ben Arbeitern ja



Rabiokontrolle von etwaigen Metallbiebftahlen

ichlieflich nicht verbieten, Metallgelb, Brillen ufw. mit fich gu führen. Die Betriebserfahrungen haben gezeigt, daß es zwedmäßig ift, neben bas Tor einen Tifch gu ftellen, auf bem bie Arbeiter vor

Durchichreiten bes Tores größere Metallgegenftande, wie z. B. Eggeschirre und bergl., abstellen fönnen.

Der Tor-Kontrollapparat tann als eine hervorragende Leiftung beutscher Technit angeseben merben, benn man muß fich vergegenwärtigen, bag die Anderung, die von den fleinsten, nach der Dethobe von Geffden und Richter nachweisbaren Metallstuden hervorgerufen wird, nur etwa 1/200 000 ber Wellenlange ber elettrifden Schwingungen beträgt. Wollte man eine berartig genaue Längenmeffung vornehmen, fo murbe bas bedeuten, baß man eine Strede von 1000 km, bas ift g. B. bie Entfernung zwischen Ronigsberg und Roln, auf 5 m genau meffen mußte.

Die Borteile bes Berates find flar. Es genügt ein einziger Pförtner für jedes Tor, um famtliche Arbeiter, die dieses Tor passieren, gu tontrollieren. Dabei werben auch alle Metalle gefunden, bie fo forgfältig verborgen find, bag man fie felbst bei einer Leibesvisitation nicht leicht ent-

beden murbe.

# Neue Sormen des Walfischfanges geschützen hasen, 3: 28. in Subgeor-

Offenbar ift die Gleftrigitat berufen, auch im Balfifch fang eine Rolle gu fpielen. Bei ben alten Methoben ber Burf- und ber Granatharpunen geben eine bedeutende Ungahl ber angeichoffenen Meeresungetume verloren, ba ber harpunierte Balfisch in seiner Todesangst oft in bie Tiefe taucht und nicht wieber gum Borichein tommt. Bare ber Balfifch fofort tot, murben

bie meiften Berlufte vermieben werben.

Diese Möglichkeit bietet bie Unwendung bes elettrifden Stromes. Bon ber einen Sochfpannungstiemmichraube geht eine Leitung nach ber Seite bes Eifenschiffes. Die andere Riemmschraube fteht burch eine Stahlleitung mit ber Harpune in Berbindung, und die Leitung bient gleichzeitig als Fangleine. Die Harpune tann, wie oben angeführt, entweder mit ber Band geworfen ober mit ber Ranone abgeschoffen werben. Der Strom wirft in dem Augenblid, mo bie Barpune ben Balfifch trifft, und bauert fo lange, bis bas Tier tot ift. Der Strom gurud gur Schiffsfeite wird burch das Seewasser geschlossen, das ein ausgezeichneter Leiter ist. Auf der anderen Seite ftedt bie Sarpune im beften Leiter, nämlich bem Rörpergewebe des Tieres, und der Tod wird in ber Regel fofort eintreten.

Bon bem immer noch riefigen Balfifchbeftanb in den Jagbgrunden bes fübl. Eismeeres zeugt am beften ber Umftanb, bag bauernb neue Balfifchfanggesellschaften erstehen, um, angespornt durch bie gestiegenen Olpreise, an ber Ausbeutung bes Reichtums an Walfischen teilzunehmen. Go namentlich in Norwegen, bas ja, wie befannt, am Balfischfang ber gangen Belt und insbesondere im sublichen Eismeer ben hauptanteil hat, wie auch überhaupt ein Rorweger, Der unlängst ver-storbene Bolarforicher Rapitan C. M. Barfen, ben heutigen Walfischfang im füdlichen Eismeer in Fluß brachte. Rachbem er als Schiffsführer ber schwebischen Sübpolexpedition von 1901 bis 1904 in ber Antarttis, sublich von Amerita, ben großen Balfischreichtum entbedt, grunbete er eine Gefellschaft für Balfischsang, worauf bann in Norwegen eine Fanggesellschaft nach ber anberen erftand, von denen alljährlich große Expeditionen ausgeruftet werden, Balfischfangbampfer, Trans-porticife uno, soweit nicht von festen Landstationen aus gearbeitet wird, schwimmende Trantochereien umfaffenb, die mit allen Ginrichtungen jur Berarbeitung ber Balfische versehen find. Die ichwimmenden Kochereien liegen gewöhnlich bie gange Saifon hindurch, bie im füblichen Gismeer von Ende Dezember bis Marg bauert, in einem

gien, Gubfhetland ufm., mahrend ihnen bie Fangbampfer die mit ber harpunfanone erlegten Balfische zuführen. - Best scheint im Balfischfange eine große Ummalzung fich borzubereiten. Beranlagt durch ben Umstand, daß es neuen Gesellschaften beinahe nicht mehr möglich wird, in der Ant-arktis die Genehmigung zur Ausübung des Balfischfangs in der Nahe von Land zu erhalten, feben fie fich genötigt, zu neuen Fangmethoben über-zugeben. Faft alle Infelgruppen im sublichen Gis-meer, mit benen als Stuppuntt ber Balfifchfang por fich geht, befinden sich in Sanden ber Englanber, und diefe feben die Ausbeutung bes Balfischreichtums burch Frembe nur mit icheelen Mugen, ba fich neuerdings auch englische Gefellschaften in steigendem Grade bem Balfischfang guwenden. Als neueste Methobe fchreiten baber bie Norweger gum Walfischfang ohne Berbindung mit Land, indem fie ichwimmende Rochereien ausruften, bie ben Fangbampfern aufs offene Meer folgen und hier bie erlegten Balfifche verarbeiten. Da biefe Schiffe außerhalb ber Territorialgrenze tätig find, sparen fie die Lizenz- und Erportabgaben, die

fich auf hohe Summen belaufen.

Um Walfischsang ohne Berbindung mit Land zu betreiben, muffen die schwimmenden Rochereien, bie gewöhnlich gewaltige Fahrzeuge von 10000 Tonnen und weit barüber sind, besondere Ginrichtungen erhalten. Gine neugegrundete norwegische Fanggesellschaft, beren Expedition im Mai nach ben afritanischen Gewässern und barnach zur Untarttis geht, benutt eine von ihrem Direttor erfundene Methobe, nach ber die fcmimmende Rocherei im Achterteil eine ichrage Flache besitt, eine Art Helling, auf der der Walfisch aufs Ded gezogen wird, wo die Abtrennung der Speckschicht, das Flensen, ersolgt. Sodann wird der Kadaver nach einer anderen Stelle bes Schiffsbedis beforbert, um weiter verarbeitet zu werben. Dit bie-fer Methobe tann eine Balfifcfangezpedition überall auf dem Meere, wo Balfische vortommen, ohne weiteres ben Betrieb beginnen. Auch bie große norwegifche Balfifchfangerpedition, bie gegen Ende 1924 jum Rogmeer ging, wo beren berühmter Leiter A. C. Larfen starb, hat eine ichwimmende Rocherei von 18000 Tonnen, bie mit besonderer Einrichtung versehen ift. In den beteiligten Rreifen fieht man ben Ergebniffen ber neuen Methoben mit größtem Interesse entgegen. Denn fortgeset sind auf bem Meer große Werte zu gewinnen. Namentlich das Jahr 1923 bedeutete einen Höhepunkt: 847 752 Faß Ol, wobon 446 241 ober 53 % auf Norwegen entfallen. F. M.

#### Kleine Mitteilungen

Reues Sanbidleuberverfahren gum Formen mittlerer und großer Gufftude ber Gerien- und Maffenfertigung. Mus bem Mufterland ber Orgamisation, Amerika, wird zurzeit ein neues Formverfahren bekannt, das bei mittleren und großen Gußstuden die Formerarbeit, die ja bei uns noch beinahe ausschließlich von Sand er-folgt, wesentlich erleichtert. — Die Maschine ar-beitet so, daß sie nicht nur ben Sand zu der Arbeitsftatte beforbert und fo den Arbeitsgang beschleunigt, sonbern ber von ber Förberschnecke schon etwas vorgepreßte Sand wird durch die Schleubervorrichtung mit beliebig zu regelnder Gewalt in die Form geschleubert. Die Schleubervorrichtung wirtt berart, bag ber Sand auf eine Beise in die Form tommt, als ob man ihn mit ber hohlen Sand hineinwerfen wurde, naturlich alles in einer Geschwindigkeit, daß die Maschine zu einer Arbeit, die sonst 2 Stunden erfordern würde, nur fünf Minuten benötigt. Die Maschine leiftet alfo das 24 fache ber bei uns allgemein noch üblichen Arbeitsweife. Um einen kleinen Begriff von ber bebeutenden Leiftung gu befommen, fei angeführt, bag vier Leute angestrengt zu arbeiten hatten, wollten fie mit ber Schaufel ben Sand in bie arbeitenbe Maschine schaffen.

zeugmaschinen eingetreten. In ben letten Jahren nach bem Rrieg find große Turbinenbrehbante, Bhlinderbohrmerte uim in Abmeffungen, wie fie für ben Bau ber großen Ozeandampfer benötigt werben, aus biefem Grunde nicht mehr nötig ge-wefen. Nur felten wird jest noch einmal in irgenb einer Fabrikation ein folder Berkzeugma-ichinenriese benötigt. Co 3. B. beim Bau von Dieselmaschinen, wo-

man gur Bearbeitung ber Beftelle wegen ber immer größer werdenden Ginheiten allmählich auch gu großen Ubmeffungen ber Bearbeitungsmaschinen kommt. Unser Bilb (siehe unten!) gibt einen Blid in die Montagewerkstätten für Mafdinenfabrit Großwertzeugmaschinen ber Schieß, Aftiengesellschaft, Dusselbors, und zeigt ein großes Portalfräsmerk, auf dem vornehmlich Dieselmaschinengestelle bearbeitet werben follen. Die Maschine trägt auf bem Quer-balfen zwei Frassupporte, beren Spinbeln schräg einstellbar sind. Außerbem sind zwei besonbere Sorizontal-Bohrwerte lints und rechts auf ben Betten angeordnet, beren Bohrfpindeln in allen in der Bearbeitung prattisch vorkommen-ben Richtungen einstellbar find. Auf der linken Seite ist das Bohrwerk noch nicht aufgebaut. Die Mafchine hat eine Pauhohe von 9,5 m. eine



Das größte Frasmerk der Welt

Benry Ford, ber befannte amerifanische Automobiltonig hat in feiner Formerei 14 folder Formmafchinen fteben und ftellt bamit bei nur fleiner Belegschaft täglich etwa 17000 Automobilanlinder her, eine Leiftung, die bis jest feine beutsche Giegerei bewältigen tonnte. Th.

Das größte Fraswert ber Belt. Mit bem Rud. gang in ber Größe ber Schiffseinheiten ist auch ein Einhalt in ber Entwicklung ber GroßwerkBettlange von 24 m und wiegt insgesamt 300 000 Rilo. Für ben Antrieb ber einzelnen Spindeln und für die Sentrecht- und Längsverstellung des Portals sind besonders elektrische Untriebe zur Bedienung mit Drudknopfstenerung vorgesehen. Das Fraswert hat inzwischen in ben Mürnberger Bertstätten für Diefelmaschinenbau ber Majdhinenfabrit Augsburg-Nürnberg Aufftellung gefunden.

Ginface Art, alte, frumpf gewordene Feilen nachzuschärfen, ohne fie auszuglüben und nachzuhauen. Diefes einfache, in ber Bragis leider noch viel zu wenig angewandte Berfahren, benutt bas aus ber Physit befannte Pringip ber galvanischen Elemente. Man stellt fich ein gewöhnliches Clement auf folgenbe, für unferen Fall allerbings etwas abweichenbe, Urt her: In ein Gefäß mit ftart angefäuertem Baffer bringt man als positiven Pol zwei gewöhnliche Rohlen, als negativen Bol zwischen die Kohlen die gut ge-reinigte Feile. Dann verbindet man Kohle und Feile je mit einem Draht und leitet ben elettrifchen Strom burch. Beim Stromburchgang erfolgt eine Berfetjung Des Gleftrolpten; ber babei gebildete Bafferftoff fest fich an ben Spigen ber Feilengahnchen fest und bilbet bort einen naturlichen Schut gegen die abende Birfung ber Saure, wahrend im übrigen die Feile an allen ungeschutten Buntten angegriffen wirb. Bu bemerten ift hierbei, bag bie Bahnchen nicht nur geschärft, fonbern tatfächlich gleichmäßig nachgebildet werden. Th.

Rotors und Segelfciff. Mit berfelben Rraft, wie bas Auftreffen bes Binbes auf eine Gefamtsegelfläche von 800 qm fie erzielen murbe, wirb



das Schiff durch die sich brehenden beiden Türme vorwarts getrieben. Das Bilb gibt höchft anschau-lich ben Bergleich zwischen ber vollgetakelten "Budau" vor bem Umbau und bem nur mit ben zwei Rotoren ausgestatteten Schiff. Bautechnische Bestimmungen Sam

Hammurabis. Sammurabi, ber bebeutenbfte Ronig ber babylonischen Frühzeit, lebte nach ben neuesten For-schungsergebnissen etwa um 2250 v. Chr. Er war ein Zeitgenosse Abrahams. Die am Schlusse bes vorigen Jahrhunderts zu Susa gesundene Stele (Inschriftensäule), die seine Gesets enthält, ist als die älteste bis jett bekannte Urtunde dieser Art in ber Entwidlung ber Menschheit zu bewerten. Auf ber Borberfeite ber Stele ift hammurabi bargestellt, wie er vom Sonnengotte von Sippar, bem Stammfit feiner Macht und Onnaftie, die Belehrung empfängt, bie er in ber bann folgenben Infdrift auf ber Borber- und ber Rudfeite ber Stele mitteilt.

Auf bas Bauwefen haben folgende Bestimmungen Bezug:

228. Wenn ein Baumeister für jemand ein Saus baut und es vollendet, fo foll er für bas Sar bebauter

Glade 2 Selel Silber jum Geschenke erhalten. 229. Benn ein Baumeister für jemand ein haus baut und es nicht fest ausführt und bas Saus, bas er baut, stürzt ein und erschlägt ben Gigentumer, fo foll jener Baumeifter getotet merben.

230. Wenn es ben Sohn bes Eigentumers erichlägt, fo foll ber Gobn jenes Baumeifters getötet werben.

231. Benn es einen Stlaven bes Gigentumers erichlägt, fo foll er Stlaven für Stlaven

bem Eigentumer bes Saufes geben. 232. Wenn es Gut vernichtet, foll er alles, was es vernichtet hat, erfețen; und weil er bas von ihm erbaute Saus nicht fest ausgeführt hat, fo baß es einstürzte, foll er aus eigenem Befipe bas eingestürzte haus aufführen.

233. Wenn ein Baumeifter für jemanb ein Saus baut und die Mauer wird baufällig, fo foll der Baumeifter von eigenem Gelb die Dlauer feft machen.

Die Strafe der Bergeltung galt also auch schon lange vor Mofes im Orient.

Der Ginfluß bes elettrifchen Lichtes auf bas Bachstum ber Pflangen. Aber ben Ginflug elettrifcher Entladungen auf bas Bachstum ber Pflangen find in ben letten Jahren ichon mannigfache Untersuchungen angestellt worben, aber bisher ift noch wenig geschehen, um bie Wirtung bes elettrischen Lichtes auf ben Pflanzenwuchs zu untersuchen. Wo folche Bersuche angestellt wurben, hat man ben Gehler begangen, ju tleine Lichtquellen zu benugen, benn man muß berüdfich-tigen, daß die Tageslichtbeleuchtung im Sommer bis zu 10 000 Rergen beträgt. Die Bflangen wurben zwar auf bie Dauer eine folche starte Be-leuchtung nicht vertragen, aber mehrere hundert Rergenstärten find boch erforberlich, um mertliche Birfungen zu erzielen.

In Amerita find Bersuche mit gasgefüllten Glühlampen von 300 bis 1500 Rergen angestettt worden in Berbindung mit Reflettoren, die bas Licht tongentrierten, um mit bem geringften Stromverbrauch auszutommen. Dabei find beachtenswerte Resultate erzielt worden; die Pflangen entwidelten fich fcneller, waren ftarter und neigten weniger zu Krankseiten. Im Durchschnitt blühten sie ungefähr acht Tage früher als andere, die nicht dem tünstlichen Licht ausgesetzt waren, Erdbeeren tamen schneller gur Reife. Fur die Bemufezucht im allgemeinen burfte fich allerbings biefe Methobe nicht empfehlen, ba bie Koften zu hoch waren, aber bei solchen Blumen, Frühgemufen und erften Früchten, bei benen es barauf antommt, fie recht fruh auf ben Martt gu bringen, wurde fich bas Berfahren bezahlt machen. Eine weitere Möglichkeit besteht für Stadtbezirke barin, Früchte und Blumen ganglich bei funft-lichem Licht in Rellerräumen gu giehen, bie allerbings gut ventiliert sein muffen. In einem Falle wurden die Berfuche gemacht, um die Birfung des eleftrifchen Lichtes auf das Bachstum von Gras festzustellen. Dazu wurden 24 Lampen von 1000 Batt benutt. Das Bachstum wurde baburch außerordentlich beschleunigt; nach brei Bochen mar bas unter bem Ginflug bes elettrifchen Lichtes stehende Gras viermal so hoch als anderes Gras, bas zur berselben Beit gefat, aber nicht funftlich beleuchtet mar. Es tonnen Falle vortommen, wie bei Ausstellungen in ungunftiger Jahreszeit, wo ein folch schnelles Bachstum von Rafen febr ermünscht ist. (Mus Siemens-Mitteilungen.)

Golbfund in Sibirien. Bei Albana (Gibirien), an einem Rebenfluß ber Bena, ift ein Golbfelb entbedt worden, bas fich angeblich über einen Umfreis von über 500 Quadratisometern erftreden soll. Die golbführende Schicht liegt zwei Meter unter der Erdoberfläche. Große Menschenmassen haben sich nach dem neuen Golbland aufgemacht. Es sollen schon 7000 Menschen mit Goldardberei beschäftigt sein.

Der Taucher befand sich in 50 Fuß Tiefe. Plötsjagte er: "Die Branntweinschmuggler von Atlantic Cith waren an dieser Stelle. Ich sehe die versenkten Flaschen." Nach einer Weile rief er: "So eine Gemeinheit; die Halunken haben bloß die leeren Flaschen versenkt!" F. M.



Drahtlos übermittelte Photographie. Obiges Bild, eine Brücke in Cleveland (Ohio) am Eriesee barftellend, ist brahtlos die 700 km nach Reupork übermittelt, wobei beachtet sein mag, daß vor der Reproduktion keine Retusche vorgenommen worden ist.

Rundtelephonie vom Meeresgrund. Ein Taucher aus Philadelphia, C. D. Johnsen, hatte an der Meerestüfte vor Atlantic Cith den Grund zu untersuchen, und es waren Borrichtungen getroffen, daß der Taucher seine Entdedungen und Wahrnehmungen auf dem Meeresboden den Kundsunkhörern mitteilen konnte. Zu diesem Zweck hatte der Taucher einen Fernsprechapparat dei sich, durch den er sprach. Eine Fernsprecheltung übersührte das Gesprochene zur Kundsunkstation, von wo die Verdreitung nach den Henzelleitung übersührte das Gesprochene zur Kundsunkstation, von wo die Verdreitung nach den Henzelleitung übersührte das Gesprochene zur Kundsunkstation, von wo die Verdreitung nach den Henzelleitung siehe Spörern ersolgte. Zuerst, nachmittags um 3 Uhr, hörten diese ein Brausen wie von Strandwogen. Es waren die Lustwellen im Helm des Tauchers. Nun hörte man seine Stimme. "Links von mir liegt das Brack eines alten Schiffes. Es gleicht dem Stelett eines Riesenschiffes, und im Innern, im Schimmer der Sonnenstrahlen, die in dieser Tiese grün aussehen, tummeln sich die Fische."

Eine Sendestation in Norwegen. Den Rundfunkliebhabern Mitteleuropas ersteht nunmehr
auch in Norwegen, nämlich in Ds I o (Kristiania),
eine Sendestation, die mit Unterhaltungsprogrammen aufwarten wird. Die Eröffinnig der
neuen Station ist im Februar ersolgt. Der Betrieb der neuen Station wird von einer Aftiengesellschaft ausgeübt, die nicht über 7 % Divibende verteilen dars. Schwarzhörer werden in
Norwegen kein günstiges Feld haben, denn die
Radiogeschäfte dürsen nur gestempeltes Material
verkausen. Für ein Land wie Norwegen bildet
die Aundtelephonie mit ihren mannigsaltigen Darbietungen eine besonders große Bohltat. Die Entfernungen sind groß, und die Einwohner leben
teilweise in völliger Abgeschiedenheit voneinander,
namentlich in den langen, dunklen Wintern. Hier
tommt nun als willkommener Freund die neue
Sendestation, die nordwärts dis Hammersest, wie
erwähnt, dis Mitteleuropa zu hören sein wird.

F.M.
Elettrolytische Ausbesserungen. Auf einem Eisenbahnfran machte dauernder Gebrauch ein Rad loder. Die Aufgabe war, es wieder genau auf die alte Achse aufzupassen. Zu diesem Zweck

brachte man die Achse in ein elektrolhtisches Bab von Ammoniumferrosulsat und versah es so mit einem Eisenniederschlag von  $2^{1/2}$  mm Dicke. Run konnte man die Achse abbrehen, so daß das Rad wieder genau paßte. Ahnliche Ausdesserungen auf elektrolhtischem Bege, sei es durch Eisen-, Rickeloder Kupferniederschläge, sind schon vielsach ausgesührt worden; eigentlich aber wohl als mehr ausnahmsweise und zu Bersuchszwecken, denn die Bersahren bedürsen noch der Bervollkommnung. Es ist aber zu wünschen, daß es gelingt, sie allgemein technisch verwendbar zu machen, denn elektrolhtische Ausbesserungen bedeuten auf alle Fälle wesentliche Ersparnisse au Material und Arbeitskraft.

Gin neues Mittel gegen den Bandwurm. 3m Bureau of Science in Manila (Philippinen) hat man die Wirfung des Tetrach lortoh = Ienftoffs, der in der chemischen Großinduftrie als Lösungsmittel viel gebraucht wird, auf bie Möglichfeit feiner Bermendung für die Bertreibung von Bandwürmern untersucht. Es murde festgestellt, daß bei Berwendung von etwa 15 ccm Tetrachlorfohlenftoff für einen erwachsenen Menschen der Bandwurm sicher vernichtet wurde, mahrend bie Darmprotozoen, die zum regelmäßigen Borgange des Berbauungsprozesses unbedingt nötig find, erhalten blieben. Berg- oder Rierenleibenbe sowie Lebertrante burfen allerbings Te-trachlortohlenftoff nicht nehmen. Auch barf nicht übersehen werden, daß die Fluffigfeit, in größerer Menge genoffen, giftig wirft.

Der Schmelzpuntt der Rohle. A. Sagenbach und 28. P. Lüthy in Bafel gingen von bem Bedanten aus, daß, wenn im elettrifchen Lichtbogen nicht fluffige, fondern fefte Rohle verdampft, es auch gelingen muß, ein festes Stud Rohle auf anbere Beise bis gur Temperatur ber Anobe im elettrischen Lichtbogen zu erhiten. Bu biefem 3mede mußte fich elettrifche Widerftanbserhitung am beften eignen, ba in biefem Falle es niemals gelingen tann, bis jur Siebetemperatur zu tom-men, weil vorher — bann nämlich, wenn ber Schmelgpuntt erreicht ift - ber Strom unterbroden ober ein Lichtbogen entstehen muß. Als Daterial benuten die beiben Foricher Rohleftabchen von 3 mm Durchmeffer und Graphitstäbchen. Bur Ermittelung der Reinheit der Rohle murbe 1 Gramm bes Materials in Sauerftoffftrom verbrannt und ein Aschengehalt bei Rohlestäbchen von 0,13 bis 0,15 % festgestellt, bei Graphit bagegen von rund 1,72 %. Je ein Bersuch mährte etwa 2 Minuten, während derer ber Strom langsam gesteigert wurde. Länger als 3 Minuten burfte ein Ber-fuch ber ftarten Erhitzung ber Apparate wegen nicht bauern. Mis Schmelgpuntt wurbe 3787°C und als Siedepunkt 4072°C bestimmt. Der Unterschied zwischen Schmelzs und Siedepunkt beträgt also 285°. Zwar ist bei der Stromunterbrechung kein Abtropfen geschmolzener Rohle beobachtet worden, aber es würde schwer fallen, eine andere Erflarung als bas Schmelgen bes Leiters für bas Musfeten bes Stromes gu geben. Sofort, wenn ber Lichtbogen ericheint, geht die Temperatur in die Höhe. Bemerkt fei noch, daß es gelang, Kohlestäbchen in S-Form zu bruden und ein Stäbchen an eine Kohle anzuschweißen.

Rohlenfaurefdnee ftatt Gis. Die "Breffeb-Air Corporation in Montreal hat nach eigenem Berfahren Rohlenfaureschnee (alfo fefte Rohlenfaure) burch großen Drud in Blodform gebracht und fo ein Rühlmittel hergestellt, bas feiner fritischen Temperatur von - 80 ° C und feiner langfamen Berbunftung wegen gegenüber bem gewöhnlichen Gife gehnmal ftarter fühlt. Die Temperatur in einem mit Bloden fester Rohlenfaure ausgestatteten Bersuchs-Rühlmagens blieb feche Tage lang unter Rull. Bahrend biefer Beit wurden von den acht, je zwei Zentner schweren Blöden der Kohlensaure 4/5 des Gewichtes verbraucht; es blieben also Phund Kohlensaureeis übrig. Der Rühlmagen war mit Fischen beladen, die fich tadellos frisch erhielten. Im letten Jahre wurden zum Zwede der Kühltransporte in ben Bereinigten Staaten und Ranada 15 Millionen Tonnen Eis im Werte von 60 Millionen Dol-lars verwendet, die Borteile des Kohlenfäureeises burften alfo gang bedeutende fein. Dagu tommen Berfürzung ber Transportbauer, ba bas häufige Nachfüllen frischen Gifes wegfällt. Ferner wirkt bie berdunftende Rohlenfaure, die ben leeren Baggonraum ausfüllt, antiseptisch, verhindert die Entwidlung von Batterien und forbert die Ronfervierung ber Ladung.



"Salon-Auto" für Rennpferde. Statt in Eisenbahnwagen pflegt man jest in Amerika die wertvollsten Rennpferde in zu diesem Zwecke eigens zugerichteten Autos zu befördern, um das Risiko, das mit längerem Transporte so kostbarer Objekte stets verbunden ist, möglichst zu milbern.

Die Brechung ber Rontgenftrahlen. Schon Röntgen hat den Berfuch gemacht, feine von ihm als X-Strahlen bezeichneten Strahlen burch das hindurchführen durch einen prismatischen Körper zu brechen. Die Bersuche aber brachten keinen Erfolg, ebensowenig wie die von Perrin, Walter, Chapman u. a. Da-Walter, Chapman Perrin, Walter, Chapman u.a. Das gegen ist Totalreflexion bei Röntgenstrahlen für amorphe und fristalline Rorper festgestellt morben. Auch laffen fich die Abweichungen vom fog. Braggschen Gesetz der Spiegelung bei Kristal-flächen als eine Art Brechung beuten. Jetzt aber haben A. Larsson, M. Siegbahn und J. Waller aus Upsala, wie die "Naturwissen-Schaften" mitteilen, reguläre Brechung ber Rontgenftrahlen in einem Brisma, das aus amorphen ober friftallinem Material befteht, experimentell nachgewiesen. Die Untersuchungen sind noch im Gange. Seinerzeit wird naheres berichtet mer-

#### Nervosität und Technik

Von John Fuhlberg-Horst

Wie war es boch anno bazumal?

Still und beschaulich faß ober ftand ber Meifter, allein ober mit Gefellen und Lehrjungen, in der Werkstatt, klopfte, hämmerte, feilte, hobelte, wie es gerabe feines Sandwerks war, horchte nebenbei auf ben Wefang des gelben Ranarienvogels, beffen Bauer nahe bem geöffneten Fenster hing, schaute auch einmal hinaus, wenn braußen auf ber Gaffe ein paar Frauen allzu laut sich über die Breise bes Tuches, ober was es sonst sein mochte, unterhielten. In ruhigem und besinnlichem Schaffen verfloß ber Tag. und bes Abends faß ber Meifter bei feinesgleichen am Meistertische und trank in würdiger Unterhaltung feinen Schoppen, die Gefellen fanden sich zu lauterem Beieinander mit anderen Bogeln ihres Gefiebers zusammen, bie Lehrbuben aber taten, was von je ber Lehrbuben verbrieftes Recht mar: fie gingen auf Abenteuer aus, stellten Bogelichlingen, fingen Male und machten allerlei harmlofen Schabernad.

War das begonnene Werk vollendet, so kleibete sich der Meister in seine Feiertagstracht und lieferte mit Stolz auf sein Können die fertige Arbeit ab. Ein Stück seiner selbst steckte darin, ein Stück seines Lebens, ein Stück seines Ich!

Und wie ist's heute?

Sausende Schwungriemen, schristende Bohrer, freischende Sägen, donnernde Hämmer, grüner Kupferfunken knatterndes Sprazen, Fabrikotrieb, Massenherstellung, Aktordspstem, Streik, Aussperrung, Kampf!

Bellen und Krächzen von Autohupen, Bimmeln der elektrischen Bahnen, eilende und gehetzte Menschen auf den Straßen, die den Tag in eilender, gehetzter Arbeit verdringen und am Abend im Anschauen anderer eilender, gehetzter Menschen Erholung suchen. Die Ruhe ist gestorben, statt ihrer lebt nur das Wühlen und Kasen entsesselter Maschinen, die ihre Diener, die Menschen, zwingen, mit ihnen zu wühlen und zu rasen. In den rasenden, wühlenden Maschinen aber lauert der Tod. Den Bruchteil einer Setunde dauernde Schwäche dessen, der die Hebel der Maschine bedient — und schon kann ein nie wieder gutzumachendes Unheil frei geworden sein. Einmalige, ganz kurze Unausmerksamkeit

bes burch die Strafen ober die Maschinenfäle Schreitenden — und schon ist sein lebensstraffer Körper zum zudenden Menschenwrad geworden.

Ja, ja, die Technik hat die Menschheit nervos gemacht, hat ihr Nervenspstem zerrüttet! —

So? frage ich, tat sie das? Nein, sage ich weiter, nicht die Technit ist der Schuldige. Wir selber sind es, weil wir uns von der Technit haben unterkriegen lassen. Weil wir nicht Gebieter wurden, sondern Anechte. Weil wir, statt sie uns gehorsam zu machen und sie zu zähmen, unser Selbst ihr anzupassen versuchten und uns von ihr ummodeln lassen wollen.

Nicht ber Technik burfen wir unsere Nervosität aufs Schulbkonto schreiben, sondern unserer
eigenen — schroff ausgedrückt — Unreisheit. Bir mussen lernen, und seelisch über die Außerungen der Technik zu stellen, und werden dann
nerven stark sein. —

Aber wir konnen sie nicht von heute auf morgen lernen, diese überlegenheit. Es fehlt auch noch so manches, noch so vieles, bas uns in ben Stand fegen murbe, mit geringstem eigenem Kraftverbrauch die höchstmögliche Wirkung zu erzielen. Solange unfere Mafchinen unöfonomifch arbeiten, solange find sie noch nicht die gehorfamen Bertzeuge bes Menfchen, wie fie es bereinst sein werden. Bis dahin wird ber Mensch ihnen gegenüber auch nicht die sichere Ruhe bes Bezwingers empfinden. Die Beit ber Ernte ift noch nicht erreicht, die in der Technik nugbar gemachten Kräfte sind noch zu turze Zeit ihrer einstigen Freiheit beraubt, als daß die ihnen angelegten Fesseln bereits unsprengbar und unbedingt sicher sein können.

Es wird aber nicht mehr allzu lange dauern, bann dürfte die Menschheit die Kinderkrankheit der Nervosität überwunden haben überall auf der Welt, wo die Technik gedeiht und Blüten bringt, ist man bei der Arbeit, ihr seelisch zuvorzukommen und sie zu dem zu machen, was sie sein soll: Dienerin der Menschen auf dem großen Bege dem Menschheitsziele entgegen. Der Mensch ist der Herr, und ihm seien untertan alle Kräfte und Gewalten unserer Erde. Der technisch vergeisstigte Mensch wird die nächste Entwicklungsstufe unseres Geschlechtes sein, der Mensch, von dem nicht mehr gelten wird, er sei durch die Technik nervöß geworden.

## Sias / Eine Umschau von Dr. Werner Bloch

Das Glas hat zwei Borzüge, die seine außerordentlich vielseitige Berwendbarkeit bebingen. Es ist erstens durchsichtig und zweitens gegen chemische Ginwirkungen ziemlich wiberstandsfähig. Es hat andererfeits zwei Rach. teile, die seine Berwendbarfeit einschränken: es ift fehr empfindlich gegen Schlag und gegen plögliche Temperaturänderungen. Durch Jahrtausende nahmen die Menschen diese Eigenschaften des Glases hin, und noch kein Jahrhundert reichen die Bemühungen gurud, die Vorzüge des Glases auszugestalten und seine Fehler zu verringern. Das Berdienft, die Glasherstellung unter systematische wissenschaftliche Kontrolle gebracht zu haben, gebührt in erster Linie dem Jenaer Glaswert Schott und Genofjen, das auch heute noch unbestritten die Führung in der Berftellung von optischen Gläsern und Geräteglas hat. Bis in die Kriegs= zeit hinein war bieses Glaswerk die einzige Butte in Dentschland, und auch außerhalb Deutschlands gab es nur noch zwei hütten, die optisches Blas herstellten, nämlich Chance-Brothers in Birmingham und Barra= Mantois in Baris, die sich aber beide mit Schott nicht meffen konnten. Während des Krieges entstand in Deutschland noch eine zweite Butte, die Sendlinger optischen Blaswerte, die jest in Behlendorf bei Berlin sich eine neue Stätte geschaffen haben.

Bereits vor der wissenschaftlichen Arbeit der Jenaer Glashütte unterschied man zwei Glasarten, die in optischer Hinsicht voneinander abwichen und sich in gewisser Beise ergangten. Glafer von fleinem Brechungsvermogen nannte man Rrongläfer, folche von hoher Brechfraft Flintglafer. Sand und Alfali waren Bestandteile beider Glasarten; dazu kam bei den Kronglafern noch Ralt, während bei den Flintgläsern Bleiognd den britten Bestandteil bilbete. Unter optischem Gesichts= punkte interessiert aber außer der Brechkraft der Glaser auch noch ihr Farbenzerstreuungsvermögen, und ba galt nun die Regel, baß mit hoher Brechfraft auch eine ftarte Farbenzerstreuung verbunden war, mit niedriger Brechkraft aber eine geringe. Dem Optifer waren durch diesen Rusammenhang die Sände gebunden, und unsere gange modern rechnende Sptik ift erft baburch möglich geworben, baß ce Schott gelang, ben 3mang biefer Regel gu durchbrechen und durch Berwendung der verichiedensten Ornde als Glasbestandteile Gläser

wichtigsten optischen Eigenschaften auf die verschiedenste Beije miteinander verbunben sind. Das geht jo weit, daß man imstande ift, anzugeben, welche Bestandteile man miteinan= der mischen und welches Mengenverhältnis man dabei innehalten muß, wenn man ein Glas von vorgeschriebenen optischen Eigenschaften erhalten will. Freilich ist das mit einer gewissen Einschränkung zu verstehen! Auf den ersten Auhieb wird man das verlangte Glas nicht herstellen können. Aber immerhin: die Richtung ist vorgezeichnet, in ber man arbeiten muß. Gegenwärtig umfaßt aber ber Ratalog ber optischen Gläser des Jenaer Werkes schon über 100 verschiedene, in ihren optischen und sonstigen physitalischen Eigenschaften genau bestimmte Glafer, jo daß die Auswahl für den rechnenden und fonstruierenden Optifer bereits fehr groß ift. Die Blafer führen ben Sauptnamen Kron oder Flint mit bezeichnenden Zusäten. Dazu tommen bann noch eine Anzahl von Sonbergläfern und die Uviolgläfer, die eine ftarfere Durchlässigkeit für ultraviolettes Licht haben als die gewöhnlichen optischen Gläser. Im allgemeinen werden dieje Blafer in Blatten von geringer Bohe und quadratischem Querichnitt geliefert. Für die Objettive astronomischer Fernrohre bagegen muffen Rreisplatten von bedeutender Größe hergestellt werden, die eine besonders vorsichtige Behandlung bei der Herstellung erfordern.

herzustellen, in benen diese beiden

Für die optischen Gläser spielen die beiden zu Anfang erwähnten Nachteile bes Glases feine allzu große Rolle. Sie find im allgemeinen weder schroffem Temperaturwechsel noch grober Behandlung ausgesett. Höchstens an die Linsen der Projektionslampen werden erhöhte Anforderungen in bezug auf Temperaturbeständigfeit gestellt. Hierfür eignet sich besonders bas jog. Temparglas. Wesentlich höhere Anforderungen werden an das Glas der Glaszylinder gestellt. Das Supragglas gestattet es, ben Glaszylinder von außen mit kaltem Baffer zu besprigen, mährend ber Auerstrumpf in ber heißen Bunsenflamme glüht, ohne daß ber 39linder fpringt. Auch bas Robar und Duranglas zeichnet sich burch große Unempfindlichkeit gegen Temperaturwechsel aus und findet Berwendung bei Teegläsern, Isoliergefässen, Milchflaschen, Brat- und Backgefäßen. Um unempfindlichsten in dieser Hinsicht ift freilich bas jog. Duarzglas, das man rotglühend in faltes Waffer tauchen fann, ohne daß es fpringt. Nur ist bieses Glas sehr teuer und kann auch

nur in geringer Menge und in fleinen Studen hergestellt werben.

Bafferstandgläser muffen sich durch besondere Kestigkeit auszeichnen. Dieser Anforderung ent= ipricht das Kelsen- und Durobarglas. Aus Amerika kam vor einiger Zeit die Nachricht von angeblich hämmerbarem Glafe. Diefe Rachricht darf man wohl nur mit einigem Mißtrauen aufnehmen. Nach allem, was wir über die Grundeigenschaften des Glases wissen, die man ihm nicht nehmen fann, ohne es auch jeiner Borzüge zu berauben, burfte es taum möglich fein, ein Blas herzustellen, das sich mit dem hammer bearbeiten läßt. -

Bahlreiche ber wichtigsten Instrumente bes Chemiters und Physiters sind aus Glas. Sier spielt die Durchsichtigkeit eine ebenso große Rolle als die chemische Unangreifbarkeit, und für feinere chemische Arbeiten ist sogar der lette Umstand der weit wichtigere. Als besonders zuverläffig in diefer Sinficht gilt bas fog. Jenaer Geräteglas.

Auch Thermometer werden aus Glas herge= stellt, und hier hat es nun eine besonders üble Eigenschaft gezeigt. Erhitt man nämlich ein Thermometer auf 100° und fühlt es bann wieder bis auf den Nullpunkt der Temperatur ab, so zeigt es nicht Rull, sondern eine tiefere Temperatur, und dieser Fehler konnte bei den früher benutten einfachen Thuringer Gläfern bis zu 10 betragen. Außerdem zeigt bas Thermometerglas Altersericheinungen, burch bie ber Rullpunkt sich auch allmählich verschiebt. Diese beiden Beeinträchtigungen der Thermometergenauigfeit vermeidet bas Normalglas 16 III in einem solchen Maße, daß man die Fehler für praktische Zwede außer Betracht laffen fann. Diefes Glas hat fich geradezu die Welt erobert. Für beffere Thermometer verlangt man überall bas an einem lilafarbenen Streifen fenntliche Jenaer Normalglas. Für Thermometer, die eine höhere Temperatur aushalten follen, gibt es Glafer mit besonders hohem Schmelzpunkt. Supremarglas gestattet Dejfungen bis zu 675°.

Das Glas spielt aber auch eine Rolle als Dielettritum. Bum Bau von Hochfrequengtonbenfatoren in Blatten ober Flaschenform eignet sich besonders das Minosglas wegen seiner hohen Diëleftrizitätstonstante und seiner geringen biëleftrischen Spfteresis.

Bedenkt man diese außerordentliche Mannigfaltigkeit von Unwendungsarten bes Glafes, fo jagt man wohl nicht zu viel, wenn man behauptet, daß die Berrichaft über die Metalle faum in höherem Maße zur materiellen Grundlage unferer Zivilifation gehört als die Beherrichung des Glases.

# Henes vom Dampfer Vaterland / start "angefressen" und forrobiert waren. Sie

Der hapagdampfer "Baterland", ein Wunder ber beutschen Schiffsbautechnit, lag bei Rriegsausbruch in einem amerifanischen Safen und wurde dort nach Gintritt Amerifas in den Krieg beschlagnahmt. Intereffant ift nun eine Beröffentlichung von Dr. Waterhouse in der Fron Trade Raview vom Jahre 1924, aus ber einwandfrei hervor-geht, bag bie Qualität unferer huttenprodutte, speziell unserer Schiffsbleche, bei weitem beffer ift als die der englischen.

Der Dampfer "Baterland" ober "Leviathan", wie er von ben Amerifanern umgetauft ift, murbe nach Beschlagnahme als Transporter verwendet. Im Jahre 1918 fam er nach Liverpool ins Erodenbod, wo er mit Schutvorrichtungen gegen Minen versehen murde, wozu englisches Material verwendet murbe. Bon 1919 ab lag bas Schiff im ameritanischen Safen Soboten und wurde am 16. Mai 1923 nach Bofton gebracht, um bort ins Trodendock zu tommen. Bier murben besonders bie Rumpfbleche ber "Baterland" einer genauen Untersuchung unterzogen.

Es fteilte fich nun dabei heraus, daß die erft 5 Jahre vorher im englischen Dock zu Liverpool angebrachten Bleche ber Minenschupvorrichtungen

befagen Aushöhlungen und Bertiefungen und waren auch sonft flart mitgenommen. - Die alten, feit Erbauung ber "Baterlanb" nicht ausgewechfelten beutichen Rumpfbleche dagegen waren völlig gut erhalten. - Dr. Baterhouse glaubt, bag bie guten Eigenschaften ber beutschen Stahlbleche in einem höheren Rupfergehalt 0,134 00 gegenüber 0,099 % ber englischen Bleche beruhen. Auch follen die letteren höheren Phosphorgehalt haben (0,057 %), was auf fauren Martinftahl hindeutet, mahrend bie beutschen Bleche basische Eigenschaften zeigen. Dr. Waterhouse weist ferner auf die Zeilenstruttur ber beutschen Bleche bin und meint, bag fich nach anfangs schwacher Korrosion ber äußeren tohlenstoffreichen Schichten die Beständigkeit bes Materials gegen Seemaffer erhöht.

Mag dem nun fein, wie ihm will, all diefe Gründe ändern nichts an der bei weitem befferen Qualität der deutschen Bleche. Diefe Tatfache aus dem Munde eines Ungehörigen einer uns ehemals feindlichen Macht gu hören, ift besonders wertvoll. Gie zeigt, daß auch unfere Begner ben Sochftand unferer Technik öffentlich anerkennen muffen.

# Ein Gieg der deutschen Ingenieurkunst im Auslande / Die Lidingö-Brücke

Bas bisher von ben Fachleuten für unmöglich gehalten wurde, ift jest gelungen: die Aberspan-nung eines Meeresarmes von 750 m Breite amifchen ber Stadt Stochfolm und ber Infel Libingo. Bisher murbe ber Bertehr amifchen ber Infel und Stodholm burch zwei Dampffahren und einer alten hölzernen Flogbrude aufrechterhalten. Der Bau einer festen Brude war baber immer mehr bringendes Bedurfnis; die Möglichfeit wurde aber von Fachleuten in Zweifel ge-zogen, da der tragfähige Baugrund 30 bis 60 munter dem Bafferspiegel liegt bei einer Baffertiefe bon 20 m. Trots-bem wurde 1917 von einer banischen Baufirma ber Bau einer feften Brude versucht. Rach ihrem Brojett follten Gifenbetonpfahle auf den tragfähigen Baugrund - Granitfelfen - hinabgetrieben werden. Da ihr dies nicht gelang, wurden Die Arbeiten eingestellt, der Bertrag gelöft und nun der Bau einer ichwimmenden Brude befchloffen. Im Frühiahr 1921 wurde unter einer An-zahl von Spezialfirmen bes In- und Auslandes ein Wettbewerb veranstaltet. Unter ben Gin-gängen waren zwölf Projekte für schwimmende Brüden und eines (ein beutsches) für eine feste

Obwohl die Danen nicht jum Biele getommen waren, entschieden sich die Gemeinden Stodholm und Lidingo noch einmal für eine feste Brude und gaben bem beutschen Entwurf ben Borgug.

Nach biefem follte bie Pfeilergründung berart vorgenommen werben, daß burch eine Riefenramme mit einem Bargewicht von 10 000 kg eiferne Rohren von 1 m Durchmeffer und bis gu 45 m Lange auf den Granitfelfen hinabgetrieben murben. Mit Luftstrahlpumpen follte bann ber Lehm aus ben Röhren herausgeschafft und ber fo entstandene Sohlraum mit Beton ausgefüllt werden. Der Plan war jo verlodend, daß den beiben deutschen Firmen, die den Entwurf gemacht hatten, der Auftrag erteilt wurde und Grun und Bilfinger im Frühjahr 1922 mit den Gründungsarbeiten beginnen fonnten.

Water of the

Das Berfahren bewährte fich glan-enb. Balb wurden die Rohre nicht mehr aus Gifen, fondern aus Gifenbeton hergestellt, mas ben Borgug größerer Sparfamfeit, aber ben Rachteil schwierigeren Transportes an Ort und Stelle hatte. Die Eisenbetonrohre wurden an Land liegend betoniert und nach 6-8 Wochen schwimmend an ihre Bermendungsftelle bugfiert. diefem Zwed verschloß man die beiben Enden mit Gummidichtungen und Solzbedeln, rollte bie Eisenbetonrohre ins Baffer, ichleppte fie mit einem Schlepper an ihren Berwendungsort, richtete fie bort mit Spezialvorrichtungen auf und rammte sie mit ber großen Ramme ein. Im gangen wurden so 14 Pfeiler hergestellt. Unter jedem Pfeiler sigen 10-20 Robre, zusammen etwa 6000 laufende Meter. Oben murben bie

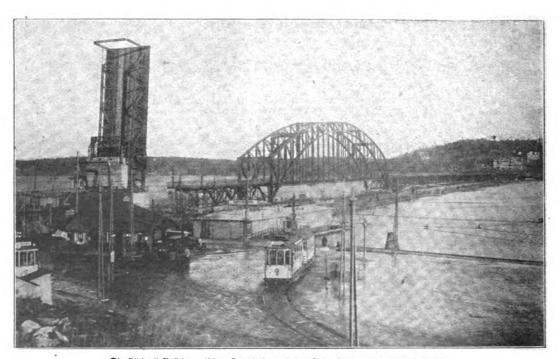

Die Libingo-Brucke zwischen Stockholm und ber Infel Libingo (Photo ber MAN.)

Rohre mit hilfe von Beton zu einem massiven Pfeilertopf ausgebildet. Damit war die schwiesrigste Arbeit vollzogen. Es ging verhältnismäßig schnell, denn schon 1923 waren die Gründungsarbeiten fast beendigt.

Nun konnte mit ben eisernen Oberbauten begonnen werden. An dieser waren außer der Firma Louis Eilers auch noch die Gute-Hosspffnungs-Hütte und die Maschinensabrik Augsdurg-Nürnberg beteiligt. Im allgemeinen betrugen die Spannweiten der einzelnen Bögen 50 m. An einer Stelle ist diese Maß zwar bedeutend überschritten; hier beträgt sie 140 m, da die tragfähige Schicht in 60 m Tiese liegt und die Gründungsarbeiten in dieser Tiese zu schwierig gewesen wären. Die Montage der eisernen Oberbauten machte verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten. Die einzelnen Bögen wurden zum Teil an Land oder in der Kähe der Ufer, unter Zuhilsendhme von großen Kähuen, montiert, auf diesen Kähnen zwischen die Pseiler gebracht und dann dort abgeset. Auf die Andringung des großen Bogens von 140 m Sssung, der ein Gewicht von etwa 1 Million Kilogramm hatte, war man besonders gespannt. Doch auch dieses Ereignis verlief glatt und ohne Schwierigkeiten.

Der Bau ber Brüde ist im großen ganzen besenbet, wie unsere Bilber es zeigen. Die Baukosten betragen etwa 5 Millionen schwebische Kronen. Ihre Erstellung burch beutsche Firmen, namentslich nach bem vorangegangenen mißlungenen Bersuch einer bänischen Firma, hat das Ansehen ber beutschen Techniker ganz bedeutend gehoben.

Blick über die Lidingö-Brücke (Photo der MAN.)

#### Der Aundfunk in Außland

Auch in Rußland nimmt das Rundfunkwesen guten Fortschritt. In Moskau und Umgegend gibt es drei Groß-Rundfunkstationen, die mit dem Auslande verkehren und bei denen man drei Systeme benutt: den Poulsenbogen, die Hochfrequenzsmaschine und den Röhrensender. Mit letzterem arbeitet man viel in Rußland, und er gilt hier als das beste System. Die Russen dase eine große Fabrik für Röhrensabrikation angelegt, wo man gegenwärtig an der Herstellung von Röhren sür Entwicklung sehr großer Energiemengen arbeitet. Der jetzige Röhrensenber ist von 24 kW, und seine Sendungen werden selbst in Wladiwostot ausgezeichnet vernommen. Nunmehr ist ein Röhrensender von 200 kW im Bau. Die russischen und mit dem Reussen auf dem Gebiete der Rundsunkstationen sind modern eingerichtet und mit dem Reussen auf dem Gebiete der Rundsunktechnik versehen. In Petersburg hat die Sowsiertegierung ihre eigene Radiosabrik gebaut, die die staatliche Rundsunkstation mit im eigenen Radiosabratorium des Staates geprüsten Upparaten versieht.

Die Runbsunkliebhaberbewegung ist in Rußland verhältnismäßig neuen Datums. Erst vor etlichen Monaten wurde der Rundsunkempfang freigegeben. Jeht ist es erlaubt, Radioempfänger anzubringen, nachdem die rein formelle Genehmigung des Radiokommissariats der Sowjetregierung eingeholt worden ist. Detettorapparate jeder Konstruktion sind zugelassen, während betreffs der

Lampenapparate folche Then ftreng verboten finb, bie von der Antenne Energie ausstrahlen. Für jeden Empfänger ist eine Abgabe zu zahlen ber-gestalt, daß die Größe der Radiosteuer von der Sohe ber Steuer abhangt, die der Betreffende an die Sowjetregierung zu zahlen hat. Darnach entrichtet ein Arbeiter jährlich 2 Rubel Radiosteuer, während ein gutgestellter Kausmann jährlich 10 Rubel gahlt. Jeden Abend werden Ron-Berte und Bortrage ausgesandt, und für diesen Zwed tommen wechselweise die verschiedenen Sendestationen gur Berwendung, die alle in Dosfau und Umgegend liegen. Für ausschließlichen Rundtelephoniegebrauch steht nur ein Köhrensenber von 2 kW zu Gebote, ber eine Bellenlange von etwa 1100 m benutt. Der große 24-kW-Röhrensender kommt für besondere Aussendungen zur Berwendung und ist gut über ganz Rußland zu hören. Außerdem gibt es brei kleinere Rundstelephoniesender von 700, 600 und 500 Watt, die auf der Wellenlänge von etwa 1000 m arbeiten. Die eine gehört dem Beere, die andere der Universität und die dritte einer privaten Firma. Auf Grund ber großen Entfernungen hat die Rundtelephonie in Rugland befonders große fulturelle Bebeutung, und bei bem geistigen Standpunkt ber ruffifchen Bauern fann er befonders unter diefen viel gur geiftigen Entwidlung beitragen. F.M.

## Moderne Motorboote / Harold Tapken

nden an er= be vom wi erst auf geringe Ent= fernung seine Edigkeit seine Eigenschaften an=

Bisher fehlte es an einer zusammenfassenden Darstellung, die es dem Außenstehenden ermöglicht, sich rasch ein übersichtliches Bild vom modernen Motorboot und seinem Verwendungsbereich zu machen. Es soll darum im folgenden ein überblick über dieses Gebiet gegeben werden, und zwar sei die technische Seite des Problems erörtert.

Da eine Einteilung nach der Zweckbestimmung für diese Betrachtung ungeeignet erscheint, wollen wir eine Unterteilung nach der äußeren Form des Bootsrumpfes vornehmen. Allerdings ist dadurch bedingt, daß Rennboote und Luftschraubenboote am Schlusse in einem besonderen Abschnitt behandelt wersen, weil ihre Konstruktionsbedingungen grundslegend von denen der üblichen Boote abweichen.

Jebes Motorboot, genau von vorne betrachtet, zeigt Umriffe, b. h. "Spantformen", bie ansicht und das, was seine Eigenschaften ans betrifft, einem weit teueren kaum nachstehen wird. Einen bedeutend gefälligeren Eindruck macht schon das Boot b, bei dem der Boden nach außen

Einen bedeutend gefälligeren Eindruck macht schon das Boot b, bei dem der Boden nach außeit geknickt ist, nach vorn zu schärfer, nach hinten zu weniger scharf. Im Gegensatz zur gewöhnlichen Scharpie hat diese "Spithodenscharspie" einen Kiel, also einen starken, von vorn bis hinten durchlaufenden Längsverband, der dem Boote große Festigkeit verleiht. Natürlich wird die Bauweise dieses Bootes schon bedentend scharpie, wodurch sich seie der gewöhnlichen Scharpie, wodurch sich selbstverständlich ein höherer Anschaffungspreis des Bootes ergibt, wenn er auch geringer ist als der eines rundsspantigen Bootes (c). Es liegt in der Natur der Sache, daß die Bauweise a und b nur für kleinere Boote in Frage kommt. Wer genug

Geld hat, sich eine Scharpie von 20 m Länge bauen zu lassen, wird es vorziehen, kleiner und dafür eleganter zu bauen, da eine Scharpie dieser Dimensionen plump wirken würde. Boote mit einer Länge von über 6 m werden darum nur ausnahmseweise als Scharpie gebaut.

Um weitesten verbreitet sind auf unseren Gewässern Boote mit einer Spantform nach Abbildung e; sie wird in allen Größen und für jeden Zweck verwandt. Obwohl im Laufe der letzten 10 Jahre andere und für viele Zwecke bessere Bootsformen in Aufnahme gekommen sind, wird sie doch sobald nicht aussterben, denn die, man möchte sagen, beliedig-elegante Linienführung wird stets jedes Auge entzücken (Abb. 2). Beim Entwurf kann dem künstlerischen Swecken freier Lauf gelassen werden, und darum wird man stets diese Bootsform wählen, wenn nicht durch besondere Umstände



Abb. 1. Die verschiedenen Spantformen, gezeichnet auf 1/3 ber Bootslange von vorne gemeffen

einer der fünf in Abb. 1 gezeigten grundsätzlich gleichen müssen, da es andere zurzeit nicht gibt. Die mit W. L. bezeichnete Linie ist die Schwimmwasserlinie, die schwarz gezeichneten Teile liegen also unter Wasser und sind beim schwimmenden Boote nicht sichtbar. Die Form a der Abbildung ist die gewöhnliche "Scharpie". Sie hat vor allen anderen Booten den Vorzug der Billigkeit; infolge des flachen Bodens und der geraden Seitenwände, die meist senkrecht oder nur wenig geneigt zum Boden stehen, bietet ihr Ban die geringsten Schwierigsfeiten. Die Linienführung kann natürlich inseles

folge des scharfen Knickes in der "Kimm" (= der Teil der Beplankung, wo der Boden in die Seitenwände übergeht) nicht schön genannt werden und ist auch zum Durchschneisden des Wassers nicht besonsters günstig. Immerhin kann ein geschiekter Konstrukteur beide Fehler dieser Bootssorm bedeutend milbern und ein Boot schaffen, dem man



Abb. 2. Schneller Rreuger. 600 PS - 40 km/st

eine andere gebieterisch gefordert werden sollte.

Dem rundspantigen Boot wird feit einigen Jahren vom "Bellen binder", beffen Spantform Abb. 1 d zeigt, heftig Ronfurreng gemacht. Der Wellenbinder murde vor etwa 15 Jahren von einem befannten amerikanischen Ronftrutteur eingeführt und anfangs nur von ihm verwandt, bis er sich schließlich während und nach dem Rriege außerordentliche Berbreitung errang und jest von allen Konstrukteuren des 3n= und Auslandes mit großem Erfolge weiter= entwickelt wird. Man fann wohl behaupten, daß gurgeit etwa die Balfte aller amerifani= ichen Neubauten Wellenbinder find, und auch bei uns gewinnen diese Boote langfam, aber ftetig, Unhänger. Diese Bootsform ahnelt bei oberflächlicher Betrachtung der Spisbodenschar= pie, boch unterscheidet sie sich von dieser durch die im Borichiff stark hohle Spantform sowohl über als auch unter Baffer (Abb. 3). Durch diese Spantform wird erreicht, daß das Boot auf feiner eigenen Bugwelle bahinfährt, und damit Diefe nicht zur Seite geworfen wird, fondern recht dicht am Fahrzeug entlang läuft, ift bas Borichiff unter Baffer fehr scharf ausgebilbet (Abb. 4), über Baffer bagegen ziemlich breit, damit die Bugwelle nicht wirkungslos zur



216b. 3. Wellenbinder bei Geegang. 800 PS - 56 km/st

Seite entweichen kann. Da die Bugwelle gezwungen wird, unter dem Boden des Fahrzeuges entlang zu laufen, hebt sie das ganze Boot aus dem Basser heraus, trägt also dazu bei, den Basserwiderstand des Bootes zu vermindern. Durch die Eigenschaft des Borschiffs, die Bugwelle zusammenzuhalten — zu binzden — erklärt sich auch der eigentümliche Name, Bellen bin der". Der Hauptvorzug dieser

Fahrzeuge gegenüber ben Rundspantbooten ist ber geringere Wasserwiderstand bei hoher Geschwindigkeit. Ein weiterer Borzug ist die bessere Seefähigkeit infolge der stark ausfallenben Spanten und des großen Reserveauftriebes

im Vorschiff. Als Nachteil wird seine häßliche Form angeführt, boch ift hierauf zu entgeg= nen, daß die scharfe Rimm bem fah= renden Boot etwas "Raffiges" gibt, das dem rundspan= tigen Fahrzeng durchaus fehlt (Ab= bildung 4).



21bb. 4. Wellenbinber

Amerika werden diese Boote mit einer Länge bis zu 25 m gebaut und erzielen Geschwindigskeiten von 80 Kilometer die Stunde. Besonderer Beliebtheit erfreut sich diese Bootsform bei kleinen Schnellbooten mit etwa 50 bis 100 PS. Ihre Sitzanordnung, die Bedienung des Motors und des Steuers ähnelt der eines Automobils, weshalb sich in Deutschland für derartige Boote mit 4—8 Sitzplätzen die Bezeichnung "Autos boot" eingeführt hat (Abb. 5). Sobald der

ziemlich konservative Deutsche sich an diese eigenartige Bootssform gewöhnt haben wird, werben wir sie auf unseren Seen und Flüssen und auch an der Küste sicherlich häufig antressen. Auf der Berliner Antoausstelslung im Dezember 1924 waren unter vier ausgestellten Motorsbooten bereits zwei Wellenbinsder zu finden, von denen besonders einer den Bergleich — in bezug auf äußere Schönheit — mit rundspantigen Booten nicht zu scheen brauchte.

Rundspantige Boote und auch Bellenbinder haben die unangenehme Eigenschaft, bei großer

Geschwindigkeit einen feinen Sprühregen in hohem Bogen nach beiden Seiten zu wersen. Bei seitlichem Wind werden diese Spriger ins Boot geweht und machen das Fahren darin zu einem ziemlich nassen Bergnügen. Diese Eigenschaft hängt grundsätlich jeder der bisher besprochenen Bootsformen an. Um diesen Fehler zu vermeiden, mußte man ganz neue Wege gehen und neue Bootsformen ersinnen. Der Amerikaner

hidman versuchte bereits vor über 10 Jahren bie Bugwelle und bas Sprigwaffer unschädlich zu machen, indem er beide nach innen zu unter bem Boden des Bootes sammelte und das Boot gemiffermaßen "im Berrenfig" auf feiner Bugwelle reiten ließ. Er gab feinem Boote eine rechtedige Form (von oben gesehen) und fnickte ben Boben nach innen, fo daß alfo ber Riel höher liegt als die Kimm (Abb. 1e). Nach vorne zu ift der Boden ftart hochgezogen, nach hinten zu verflacht er fich mehr und mehr, bilbet aber am hinteren Ende immer noch einen, wenn auch fehr flachen Rnid. Die beiden Geitenwände laufen genau parallel zur Rielrich= tung, find gang eben und ftehen fentrecht gur Bafferoberfläche (Abb. 6). Hierdurch wird erreicht, daß das Boot nach außen zu feine Bellen aufwirft, sondern die Bugwelle sich nur unter bem gefnickten Boben bilbet. Die Geiten ähneln Schlittenkufen (baher ber Rame Seeschlitten), der Kiel hat eine ganz ähnliche Form, doch steigt er nach vorne zu stärker an, wodurch sich die eigenartige, geknickte Spantform ergibt. Bellen und Spriger, vereint mit Luft (Fahrwind), werden unter den Boden des Bootes gedruckt und bewirken bei hoher Beschwindigkeit ein Herausheben des ganzen Boo-



Abb. 5. Wellenbinber, fchrag von vorne



Abb. 6. Seeschlitten, fchrag von vorne unten

tes aus dem Wasser (Abb. 7), wie wir es schon beim Wellenbinder sahen. Da der Seesichlitten auf einem Luftkissen fährt, vermag er eine beträchtlich höhere Geschwindigkeit zu erreichen als gleichstarke andere Boote; bei Seesgang bewirkt das Luftpolster weiche Bewegungen des Bootes, wogegen andere schnellsaherende Boote hart aufzuschlagen pflegen. — Der



Abb. 7. Seefchlitten in Fahrt Man beachte bas Herausheben des Bootes aus bem Waffer!

Seefchlitten hat aber außer feiner Form noch eine weitere Eigentumlichfeit, nämlich seine Antriebsweise burch fog. "Dberflächenpro= peller". Sidman fand burch Berfuche, daß bei schnellfahrenden Booten die schrägstehende Schraubenwelle und ber Bellenbod, in dem die Schraube unmittelbar vor bem Bropeller noch einmal gelagert wird, einen beträchtlichen Anteil am Gesamtwiderstand bes fahrenden Bootes haben. Da der Propeller nur vermittelft seiner Flügel Bortrieb erzeugt, alle übrigen Teile, wie Bellenbod, Belle und Nabe, nur ein notwendiges übel darftellen, legt Sidman die Belle gang ins Boot und läßt nur bie Flügel ber Schraube ins Waffer tauchen; dabei liegt die Schraubenwelle in Sohe des Baffer= spiegels (Abb. 8c). Da die Schraube bei jeder Umbrehung halb in der Luft und nur gur Salfte im Baffer arbeitet, muß ihr Durchmeffer natürlich bedeutend vergrößert werden, damit fie die gleiche Wirkung erzielt wie eine gewöhnliche, gang im Waffer arbeitende Schraube. 3nfolge des Fortfalls widerstandbildender Teile wird bedeutende Geschwindigkeitserhöhung bewirft, wie Bersuche mit gewöhnlichen Booten, bie nachträglich einen Oberflächenantrieb erhielten, gezeigt haben.

Doch auch die ganze Anordnung der Masschinenanlagen des Seeschlittens weicht von der üblichen ab. Normalerweise liegt bei starken Autobooten der Motor in der Mitte des Bootes; davor und dahinter befindet sich je ein Sitraum für Fahrer und Gäste (Abb. 8 au. b). Die in der hinteren "Plicht" sitsenden Perssonen werden durch die Hite und die Gerüche des Motors natürlich mehr belästigt als die in der vorderen. Der Motor treibt die Schrau-

benwelle entweder unmittelbar an (a) ober vermittels eines vorn liegenden Zahnradgetriebes (b), wodurch es möglich gemacht wird, den Motor weiter nach hinten zu setzen und ihn ziemlich genau wagrecht zu lagern, was für die Dlung vorteilhaft ist. Beim Seeschlitten wird



Abb. 8. Berichiebene Anordnungen bes Motors

ber Motor meist ganz im Hinterschiff untergebracht, von wo aus er vermittelst einer kurzen, überall zugänglichen Welle die Schraube antreibt (Abb. 8 c). Vor dem Motor befindet sich der Sitraum für alle Fahrgäste, so daß sie vom Motor nicht mehr belästigt werden.

Seeschlitten bis etwa 150 PS erhalten normalerweise nur eine Schraube, solche bis 400 PS meist zwei und die darüber (bis 2000 PS) vier Schrauben. — Ein besonders für Rennen gebauter Seeschlitten mit 600 PS erreichte auf einer Rundstrecke eine Geschwindigkeit von 100 km die Stunde, in der Geraden noch etwas mehr — eine Leistung, wie sie von den später zu besprechenden Gleitbooten bei gleicher Kraft nur

unter günstigsten Bedingungen erreicht worden ist.

Der Seeschlitten hat sich im Laufe der letten Jahre in Amerita gut eingeführt, besonders als schnelles Antoboot und auch als feegehender Rreuger. Es dürfte feine andere Bootsart geben, die in Berwendbarkeit allgemeiner an den Seeschlitten heranreicht, denn er eignet sich infolge feines geringen Tiefganges vorzüglich für flache Binnengewäffer und infolge feiner außerordentlichen Stabilität und sonstigen guten Eigenschaften ebensogut als Seefrenger. Gerade in diefer Beziehung wird er von feinem

anderen Fahrzeug annähernd erreicht; sein Besnehmen bei Seegang wird allgemein als "versblüffend" bezeichnet. — Eine Berliner Werft hat das Ausführungsrecht dieser Bootsart für

Deutschland übernommen, so daß wir schon in diesem Jahre eine Reihe verschiedenartiger Boote dieses Typs fahren sehen werden. —

Welches der genannten Fahrzeuge ist nur für einen bestimmten Zweck das geeignetste? — Wer ein Boot nur für kürzere Fahrten mit

Frau und Kind und meist nur Sonntags benuten will, dabei auf schnelles Borwärtskommen keinen großen Wert legt, auch nicht mit Glücksgütern besonders gesegnet ist, wird aus Gründen der billigen Anschaffung eine solid gebaute, gewöhnliche Scharpie wählen, die im Betriebe nicht so empfindlich ist wie ein zartgebautes, hochwertiges Erzeugnis der Bootsbaukunst.

Grundfalich wäre es, am Motor sparen und z. B. einen ausgemusterten Automobilmotor verwenden zu wol= Ien! Man nehme grundsätlich nur einen wirklichen Bootsmotor, da man sonst an seinem Boot mehr Arger als Freude haben wird. Lieber ein berbes Boot aus billigem Solz mit einem guten, wenn auch schwachen Motor, als ein rafsiges. Mahagoniboot mit einem billigen, unguverläffigen Automobilmotor, ber fich im Boot nicht bewähren wird. - Eine richtig entworfene Scharpie mit ftarkem Motor mare 3. B. auch als schnelles Autoboot gar nicht zu verachten, besonders wenn fie nur in Bemäffern mit ruhiger Oberfläche benutt werben foll. Gin in früheren Jahren in Amerita weit verbrei-



Abb. 9. Seefchlitten bei Seegang 200 PS - 60 km/st

teter Thp erreichte mit einem 30-PS-Motor bis zu 38 Kilometer Stundengeschwindigkeit. — Wer über größere Mittel verfügt, wird ein rundspantiges Fahrzeug wählen, wie es von

einigen beutschen Firmen serienweise von 5 m Länge ab hergestellt wird. Boote dieser Urt eignen fich ichon beffer für bewegtes Baffer, sehen auch schöner aus als edig gebaute Fahrzeuge. Wird auf große Geschwindigkeit Wert gelegt, fo fommt ein Bellenbinder oder ein Geeichlitten in Betracht. Der Anblick eines Gee= ichlittens (Abb. 9) dürfte in Deutschland aller= dings zumindest ungewohnt sein, doch wird das wohl niemanden davon abhalten, ein Boot gu wählen, das derart viele gute Eigenschaften in fich vereint. Wirklich zur Geltung fommen biefe jedoch erst bei hoher Geschwindigkeit und bewegtem Baffer oder bei ichlechten Fahrwafferverhältniffen, wo der Dberflächenantrieb Belegen= heit hat, seine Borguge ins rechte Licht gu ruden. Bei wenig bewegtem Baffer von genugender Tiefe und einer Beschwindigfeit von 25 bis 45 km die Stunde, wird wohl der Bellen= binder das geeignete Fahrzeug fein.

Bei größeren Fahrzeugen, also besonders Kajütbooten von etwa 10 m Länge an, muß man sich entscheiden, ob Binnens, ob Seekreuzer. Man fins det meistens darauf die Antwort:,, Binnenkreuzer, mit der Möglichkeit, ihn auf See zu benugen".

oder "Seefrenger, auch für Binnengewäffer brauchbar". Beides bebeutet aber, anders ausgedrückt: "Ich suche einen Tennisanzug, mit dem ich auch Bergtouren maden fann". Geefreuger und Binnenfreuzer ftehen fich mit ihren Eigenschaften ziemlich genau entgegen= gefest gegenüber! Gin Geefreuger bedingt schwere Banausführung, daher große Breite und großen Tiefgang sowie einen unbedingt zuverlässigen, langsam laufenden Motor und eine kleine Bilfsbesegelung, um bas Fahrzeng bei Seegang gu ftuten. Für Binnenfrenger wird meist eine ziemliche Schnelligkeit gefordert, weshalb die Banausführung leicht gewählt werden muß und die Breite jo gering wie möglich. Der

Ticfgang ist meist ziemlich beschränkt. Gine Beschegelung kommt nicht in Frage, da sie überflüssig und beim häufigen Passieren von Brücken nur hinderlich sein würde. Als Maschine wird stess ein leichter, schnellaufender Motor genommen, der zwar nicht so zuverlässig ist, sich aber dem Berwensdungszweck im schnellsahrenden Boote besser anspaßt als ein langsam laufender Motor.

Nur der möge sich einen sog. "Binnen- und Seekreuzer" kaufen, der sich der Nachteile dieses Ausgleichstyps voll bewußt ist. Die Borteile, die fraglos vorhanden sind, dürsen nicht den Ausschlag geben. — Bielleicht wird sich hier der Seeschlitten gut einführen, da er bei großer Berdrängung nur wenig Tiefgang hat und troß seiner Breite infolge der eigentümlichen Form große Schnelligkeit zu entwickeln vermag. Sein Antried durch Oberflächenpropeller spricht für seine Berwendung auf Seen und Flüssen. —

Ein besonders interessantes Kapitel im modernen Motorbootsport sind die Gleitboote — ausgesprochene Rennboote — und die Luftsichraubenboote, die darum noch etwas aussührlicher behandelt werden sollen.

Es ist jest etwa zwanzig Jahre her, daß die ersten praktischen Bersuche mit Gleitbooten gemacht wurden. Diese Fahrzeuge hatten, im Gegensaß zu den damals üblichen langen und schlanken Rennbooten, kurze gedrungene Form mit flachem Boden, der nach vorn mehr oder minder stark anstieg. Beim fahrenden Boot brückt das Basser schräg von unten gegen den Boden und bewirkt ein Heraussheben des gan-



216b. 10. Gleitboot mit einer Geschwindigkeit von 60 km/st

zen Bootes aus bem Wasser (Abb. 10). Hierburch wird der Widerstand des Bootes sehr stark vermindert, so daß es eine viel höhere Geschwindigkeit erreicht als ein gleich starkes Rennboot der üblichen schlanken Form. Man fand bald heraus, daß nur der vordere Teil der schrägen Bodenfläche Auftrieb erzeugte, und ging dazu über, die eine, schrägstehende Fläche bes Bodens durch mehrere kurz hintereinans berliegende geneigte Flächen zu ersehen, wos durch man tatsächlich eine bessere Wirkung erzielte. Bald sah man Boote mit sechs oder gar acht solchen hintereinanderliegenden Gleitsläs



Abb. 11. Gleitboot mit einer Stufe

chen, doch ergaben praktische Bersuche im Laufe der Jahre, daß die Anordnung von nur zwei Flächen hintereinander die vorteilhafteste ist. Heute beherrscht diese Bootsart mit zwei Gleitsstächen oder, wie man allgemein sagt, "mit einer Stufe", die Regattabahnen des Insund Auslandes. Durch den Sprachgebrauch hat sich herausgebildet, daß man unter "Gleitboot" ein Boot mit einer oder mehreren Stufen verssteht, wohingegen vom Standpunkt der Wirkung aus sowohl "Wellenbinder" wie auch "Seesschlitten" Gleitboote darstellen.

Wie aus der Abb. 11 zu erschen ift, hat das moderne Gleitboot, abgesehen von seiner Stufe,

noch eine Reihe weiterer Gigen= tümlichkeiten. Rein außerlich betrachtet fällt schon die gedrungene Form auf (Abb. 12). Beiterhin ift für diese Boote die Anordnung des vorne liegenden Ruders charatteristisch. Das Ruber verurfacht in diesem Fall einen geringeren Bafferwiderstand als hinten, wo es von dem von der Schranbe gurudgeworfenen Baffer getroffen würde; außerdem wirft es an einem längeren Sebelarm, und darum beffer. - Der Bropeller liegt häufig nicht unter dem Boots= rumpf, fondern weit hinter bem Fahrzeug. Der Motor ift entweder mit der Schraube unmittelbar ver-

bunden oder vermittelst eines Getriebes. Die lettere Anordnung ist heute die verbreitetste und ergibt günstige Gewichtsverteilung.

Es sind Gleitboote gebaut worden mit Motoren von 20 bis zu 1800 PS. Ein amerikaniiches Gleitboot von ungefähr 12 m Länge und vier Motoren von je 450 PS erreichte Geschwinbigkeiten von 128 km bie Stunde, also etwa bie breifache Beschwindigkeit eines modernen Schnelldampfers. Das Gleitboot legt in einer Sekunde ungefähr einen Weggleich seiner breifachen Länge zurück, ber Dzeandampfer nur ben zwanzigsten Teil seiner eigenen Länge!

Fast gleichzeitig mit ben ersten Gleitbooten tauchte ein gang anderes Fahrzeug - das Luftichraubenboot - auf. Ginige Jahre vorher hatte zwar ichon Graf Beppelin Berjuche unternommen, ein Motorboot durch Luft= schrauben anzutreiben, doch wollte er damit nur die verschiedenartigen Luftschrauben für sein Luftschiff erproben und beabsichtigte nicht eine dauernde gemeinsame Berwendung von Boot und Luftichraube. Burgeit werden die meiften Bersuche mit dieser Antriebsart in Frankreich und England gemacht und hin und wieder geht bie Nachricht von einem besonders schnellen berartigen Fahrzeug durch die Tageszeitung. In gang glattem Baffer und bei Bindftille find allerdings verblüffende Stundengeschwindigkeiten erzielt worden - man spricht von 140 Rilometern mit nur 350 PS - die sich zum Teil vielleicht durch die leichte Bauart von Boot und Motor erflären laffen. Daß eine Luftschraubenanlage einen besseren Wirkungsgrad zu erzielen vermag als eine Bafferichraube mit ihren vielen Sinderniffen (Belle, Rabe, Bel-



Abb. 12. Gleitboot in ber Rurve. 400 PS - über 100 km/st

lenbod usw.), muß zugegeben werden, weshalb man die angegebene Geschwindigkeit nicht unbedingt ins Reich der Phantasie zu verweisen braucht.

Der Motor ist entweder im Bootsrumpf selbst untergebracht und treibt dann die Luftschraube vermittelst einer Kette an, oder er ist in ein hohes Gestell eingebaut und trägt die Luftjchraube unmittelbar auf seiner Welle. Im
ersteren Fall ist die Schraube meist hinten, im
letteren Fall sitt sie entweder am vorderen
oder hinteren Ende der Kurbelwelle des Motors, so daß man von einer Jug- bzw. Truckjchraube spricht. Als Steuer wird meist ein
Luftruder verwandt, so daß keine Teile des
Bootes, abgesehen vom Rumps, ins Wasser hineinragen und Widerstand verursachen. Der
Bootsrumps wird meist als Gleitboot mit einer
oder mehreren Stusen ausgebildet.

Obwohl auch bei uns von verschiedenen Firmen Bersuche mit Luftschraubenbooten unternommen worden sind, haben sie sich nicht eingeführt, troßdem sie — bei glattem Basser — sicherlich brauchbar sein dürften. Abgesehen von außergewöhnlich geringem Tiefgang haben diese Boote auch den Borteil eines geringen Preises. Eine in Amerika gebaute, lange, schlanke Scharpie mit einer Stufe und seitlichen Hilfsichwimmern zur Erhöhung der Stabilität soll mit

einem luftgefühlten 80-PS-Motor etwa 100 km je Stunde erreicht haben, würde also ein ausgezeichnetes und verhältnismäßig billiges Sportsahrzeug abgeben. Ein luftgefühlter Motor ist leichter und billiger als ein gleichstarfer, wassergefühlter Motor; durch den Fortsall der langen Schraubenwelle und ihrer Lager und der Stopsbüchse usw. ist die Herstellung eines solchen Bootes natürlich viel einsacher und billiger als die eines Gleitbootes mit Wasserschaube. — Es ist zu hoffen, daß diese Bootsart sich bei uns allmählich einbürgern wird, denn die im Auslande gemachten Bersuche haben gezeigt, daß sie es wohl wert ist, etwas mehr Mühe daran zu wenden, als es bisher geschehen ist. —

Hiermit dürfte die Reihe der Bootstypen ersichöpft sein. Augenblicklich wird mit verschiedenen Antriebsarten herumerperimentiert, doch hat bisher keine irgendwelche größere praktische Bedeutung erlangen können, so daß es sich erübrigt, darauf jeht irgendwie ausführslich einzugehen.

#### Ein Zeppelinschiff für Nordpolforschung /

Die großen Fortidritte im Luftichiffbau, namentlich im beutschen, haben die Blide ber an geographischen Forschungen interessierten Rreise auf bas Zeppelinschiff als dasjenige Mittel der Neuzeit gelentt, mit bem eine wirtsame Erforschung ber Nordpolarmelt ermöglicht werben fann. Sier gibt es nicht nur ein riefiges unerforschtes Gebiet, fonbern auch eine Menge wiffenschaftlicher Fragen, beren Lofung Aufflarung über viele Raturverhaltniffe Europas, 3. B. im Gebiet ber Meteorologie, bes Erbmagnetismus ufw., bringen fann. Wie muß nun ein Luftichiff, bas Forfchungen im arttifchen Gebiet aussuhren foll, beschaffen fein? Aus dem Plan der Forschungsexpedition, den der beutsche ehemalige Luftschifftommandant Hauptmann Balter Bruns jungft in der Norwegi-ichen geographischen Gesellichaft in Kriftiania entwidelte und ber burd bie Unterftugung Fribtjof Nanfens eine gang besondere Bedeutung erlangt, geht hervor, daß für bie Forfchung in ber Gis-region ein gang besonders ftartes und leiftungsfähiges Lufticiff gebaut werben muß, ba im norblichen Eismeer feine Schiffe gur Unterftütung herbeieilen tonnen. Das Luftichiff muß alfo in fich felbft in tonftruttiver Beziehung milt aiso in sich seiner in ionstructiver Beziegung alle mögliche Sicherheit bieten, ferner für den Fall der Strandung eine vollständige Notaus-rüstung haben, damit die große Besahung das nächste Land erreichen kann. Die Notausrüstung für 50 Mann wiegt 7000 kg, die 50 Mann mit ihrer Ausrüstung 5000 kg. Die eigene Geschwindigleit des Luftschiffes muß 120 Rilometer betragen. Wind ober Ralte, Gis ober Schnee behin-bern bas Luftschiff in ber in Frage tommenden Jahreszeit faum. Dagegen fteht die Führung bes Luftschiffes in ben hohen Breitegraben vor neuen

Berhältniffen, benn in ber Rahe bes magnetifchen und bes geographischen Norbpols verlieren ber gewöhnliche Magnettompag und ber Gyroftoptompaß ihre Wirksamkeit. Zum Navigieren bleibt nur bie Sonne — wenn sie sichtbar ist. Das einzige technische Mittel, Die Schwierigfeiten zu überminben, besteht augenblidlich in Funtentelegraphie, aber biese erforbert eine ftarte, also schwere Senbestation an Bord des Luftschiffes und das Borhandensein großer Funkenstationen am Rande der Arktis. Solche Stationen gibt es in Spigbergen, im Didfonhafen an ber Rufte Sibiriens und in Nome (Alasta). Wiffenschaftliche Forderungen verlangen ebenfalls neue Ginrichtungen und Bewichtsvermehrung. Es find bie Meerestiefen gu meffen, zu welchem Zwede bas Luftschiff aufs offene Baffer gehen und ein fraftig gebautes Boot ausfegen muß. Reu entbedtes Land muß mit hilfe der Stereophotographie gemeffen werden. Bie man fieht, tann für Zwede ber Polarfor-ichung von einem Luftschiff allgemeiner Urt nicht die Rede fein. Gin Polarlufichiff muß nach Unficht beutscher Fachtreise 150 000 Rubitmeter Gas enthalten, 120 Kilometer in ber Stunde fahren und Brennstoff für alle Motoren für 100 Stunden mit fich führen tonnen. Als Plat ber Erbauung ift Murmanst an ber Murmantufte, ber Endpuntt ber nach Betersburg führenden Murmanbahn beabsichtigt, wo auch eine Luftschiffhalle zu erbauen mare. Bon Murmanet beginnt bie Bolarfahrt über bas Frang-Josef-Lanb und ben Nordpol zum Kap Barrow (Alaska) und Rome, wo bas Luftichiff an einem zu erbauenben Mooringmaft drei Tage weilt, um bann bie Rudfahrt anzutreten.

# DINORM 140.31.1/ Richard Löwer Bieber andere Werfe haben eigene Bearbeitungszugabe-

Der Normenausschuß der deutschen Industric hat unter obiger Bezeichnung ein Normenblatt herausgegeben, das Richtlinien für die Bearbeitungszugaben enthält.

Abb. 1 ohne Zeichen bedeutet: rohbleibende Oberfläche, wie Gußhaut, Walzhaut, geschmiedete und gezogene Flächen, also freie Flächen an Maschinenteilen.

Abb. 2 mit Ungefährzeichen bedeutet: glatte Oberfläche, möglichst ohne Racharbeit, sauber gegossen, geschmiedet, gepreßt, salls ersorderlich, durch Meißeln, Feilen, Schleifen nachgeglättet (gekratt), keine Bearbeitungszugabe. Anwendungsbeispiele:

Auflageflächen bei Schraubenaugen, Berschlußkappen, Blechabbeckungen und Blechverkleibungen, Bedienungshebel, Kränze rohbleibender Handräber, Preßteile und Stanzteile.

Abb. 3. Ein Dreied bedeutet: Schruppfläche, wie sie durch Schruppen oder Grobschlichten entsteht; gefeilt, gehobelt, gefräst, gedreht als: vorbearbeitete Leile, Sohlflächen von Lagern, Oberflächen von glattem Grund, Stirnflächen von Naben, Schraubenschäfte, die nicht eingepaßt werden.

Abb. 4. Zwei Dreiede bebeutet: Schlichtfläche, wie sie durch Schlichten oder Feinschlichten entsteht, als gefeilt, gehobelt, gefräst, gedreht, geschliffen, gerieben. Anwendungsbeispiele: Zusammenpassende Flächen und Bohrungen, die sich infolge von Ansähen nicht schleifen lassen.

Bisweilen findet man noch den üblichen roten Strich auf den Werkstattzeichnungen. Dieser rote Strich ist auch heute noch allgemeinverdindlich. Jeder Modellschreiner, Former, Schlosser, Dreher, Fräser oder Hobler weiß: die rot bezeichnete Stelle wird bearbeitet. Es gibt auch heute noch Werke, die zu bearbeitende Teile durch einen zweiten, auf dem Original eingezeichneten Strich kennzeichnen. Dieser zweite Strich ist also auf der Blaupause ersichtlich (Ubsbildung 7).

Richard Comer eigene Bearbeitungszugabezeichen innerhalb ihres Betriebes eingeführt. Es war baher nur zu begrüßen, wenn ber Normenausschuß ber beutschen Industrie einheitliche Zeichen festlegte. Aber wie bei allen Neuerungen, so geht es auch hier. Theoretisch



Abb. 1 bis 7. (Räheres fiehe Tegt!)

sind sie sehr gut, über das Praktische aber gehen die Meinungen noch weit auseinander. Grund zu diesen Meinungsverschiedenheiten ist in den meisten Fällen jedoch nur die nicht genaue Beachtung der Vorschrift seitens der technischen Angestellten. Die Zeichen werden vielsach auf den Originalzeichnungen zu klein eingezeichnet.

Es ist unbedingt erforderlich, die Zeichen für Bearbeitungszugabe klar und sichtlich anzubringen, etwa wie auf Abb. 5. Noch besser wäre es wohl, die Dreiecke auf dem Original schwarz zu machen (Abb. 6 rechts), sie würden also auf der Blaupause weiß erscheinen und wären folgelich sichtbarer.

Aber leider läßt sich dieser gute Rat nicht so leicht durchführen, und es gibt heute noch genug Werke, bei denen selbst in der Modellschreinerei und Formerei noch nach Zusammenstellungszeichnungen gearbeitet wird.

Busammenstellungen gehören in die Monfage, aber nicht in die Modellschreinerei, Formerei oder mechanische Werkstätte. Hierher gehören vielmehr Detailzeichnungen.

#### Der Widerstand des Wassers

Der Biberstand bes Bassers gegen ben elektrischen Strom ist um so größer, je reiner bas Basser ist. Absolutiteines Basser ist aber nicht etwa ein vollkommener Josator, benn vollkommene Isolator, benn vollkommene in icht, ba jeder Körper, sei es nun Kupfer (ober ein anderer Leiter) oder Borzellan (ober sonst ein sog. Richtleiter) eine gewisse Leitfähigkeit hat. Man

ftellte burch Messungen und Berechnungen sest, daß reines Wasser dem elektrischen Strom einen Widerstand entgegensetzt, der etwa 45 billionen mal so groß ist wie der des Kupfers. Ein Wassersdand von 1 mm Länge und 1 qmm Querschnitt hat dehselben Widerstand wie ein Kupferdraht von 1 qmm Querschnitt und 45 Millionen km Länge. Dieser Draht wäre hundertmal so lang wie die Entsernung der Erde vom Mond! Us.

#### Gine neue amerikanische Propellerbauart

Befanntlich wurde bisher die Mehrzahl ber Fluggengpropeller aus Holz ausgeführt. Erft in neuerer Zeit beginnt man mit Metall-Luftschrauben gute Erfahrungen zu machen. Der amerifanische Reed-Curtig-Propeller stellt eine berartige Metallbauart bar, die noch badurch besonder3 interessant ift, bag ihre Umlaufgeschwindigkeit weit über ber bisher normalen Drehgeschwindigkeit eines Flugzeugpropellers liegt. Befanntlich war auf Grund theoretischer Erwägungen, die burch ben praftischen Bersuch bestätigt schienen, die Unsicht fast allgemein verbreitet, daß langfam laufende Propeller wegen der geringeren mechanischen Berlufte (3. B. Erzeugung von Luftwirbeln ufw.) und weil sie infolge ihrer geringeren Drehzahl zur Aufnahme ber Motorleiftung größeren Durch-messer besigen, einen erheblich besseren Birtungsgrad aufweisen murben als schnellaufenbe. 1400 Umdrehungen je Minute wurben bereits als fehr hoch angesehen und burch Einbau von Unterfepungegetrieben tunlichft vermindert. Die amerifanische Reed = Luftschraube, von der Curtiß Aeroplane und Motor Co. gebaut, hat da-gegen noch bei 2300 minutlichen Umdrehungen und darüber gute Ergebniffe gezeigt.

Es handelt sich um eine zweiflügelige Luftjchraube, die in allereinfachster Beise, ähnlich wie ein Spielzeugpropeller, hergestellt wird. Eine Duraluminiumblechscheibe wird in entsprechender

Beise verdrent.
Das Blech wird
außen profiliert.

Für einen 400-PS-Motor ist die Blechstärke innen an der Nabe 12 mm. Das Blech wird ausgesschwiedet und in die richtige Umriß- und Profilssorm gebracht. Später wird die Schraube durch Glühen vergütet, abgeschreckt und muß dann fünf Tage lagern. Das Duraluminium wird nach dem Ubschrecken nachgerichtet, da die Schraube sich beim Glühen verzieht. Erst nach fünf Tagen wird volle Festigseit erreicht.

Das Gewicht ber Reedschraube gleicht etwa bem einer gewöhnlichen Holzschraube. Ein wohl zu beachtender Borteil liegt in ber Ganzmetall-aussubrung, ba bekanntlich Holzschrauben nur in bem Klima zuverläffig verwendbar find, in bem sie hergestellt werden, und da dieselben außerdem witterungsempfindlich sind. Weiter ist aber auch wesentlich, daß bei ber Reedschraube bedeutend geringere Blattbiden verwendet werden tonnen als bei gleichwertigen Holzschrauben. Bei ber Reebichraube ift bas Blatt außen nur 2,5 mm bid. Ahnlich bunne Blatter tonnen in Solg nicht genugend fest gebaut werben. Amerifanische Ber-fuche haben gezeigt, daß bei fehr hohen Gefchwindigfeiten von etwa 200 m/sek bunne Brofile mejentlich gunftiger find als dide Profile. Die Reedidraube besitt nun bas bunnfte mögliche Profil, so daß ein geringeres Drehmoment bei glechbleibender Blattgröße erzielt wird. Nach Mitteilungen des Erfinders S. Albert Reed beträgt der Borteil im Birfungsgrad 60%. Singu tommt noch, daß die Metallschraube mit etwas größerem Durchmeffer gebaut werben fann als eine Bolgidraube für gleichen Motor und gleiche Drehgahl bei gleichbleibendem Berhältnis von Durchmesser zur Steigung. Die Folge hiervon sind besserer Wirkungsgrad und geringere Geschwindigsteitserhöhung im Schraubenstrahl. Dieser lette Punkt ist heute in der Periode des verspannungsslosen Flugzeuges von noch höherer Bedeutung als früher bei verspannten Flugzeugen, obwohl auch schon damals die meisten schädlichen Widerstände im Schraubenstrahl lagen. Die bei der Rechschung im Schraubenstrahl ist für die Leistungsfähigkeit der neuen Schraube von ausschlaggebender Bedeutung.

Die Möglichkeit, die Luftschraube mit hoher Drehgeschwindigfeit laufen zu laffen, ift aus verichiebenen Grunden erwunscht. Befonders angenehm ift es, baß auf diese Beise auch bei hochtourigen Motoren ein Unterfepungsgetriebe gefpart wird. Bei ber Bahl ber Umfangsgeschwinbigfeit ber Luftschraube muß allerdings die Fluggeschwindigfeit und damit der Verwendungszweck bes Flugzeuges berudfichtigt werden. Die amerifanischen Flugzeuge mit Reebschrauben bienten meift Rennzweden. Ihre stündliche Geschwindig-teiten lagen über 300 km. Der Rumpfquerschnitt war jeweilig auf ein Mindestmaß beschränkt. Nicht immer wird aber hohe Umfangsgeschwindigfeit vorteilhaft fein. Da 3. B. bei machfenber Steigung ber Birfungsgrab bes Propellers zunimmt, fo daß fein Durchmeffer, alfo auch ber Durchmeffer bes Schraubenstrahles vermindert wird, fo wird die Geschwindigkeit des Schraubenftrables unter Umftanben nicht unerheblich gefteigert. Dies hat eine entsprechenbe Erhöhung bes Wiberftandes ber Teile bes Flugzeuges jur Folge, welche im Schraubenstrahl liegen. Es ift alfo ein Fall möglich, bei bem zwar der Wirtungsgrad ber Luftschraube erheblich gesteigert, ber Gesamtwirfungsgrad des Flugzeuges aber vermindert wird. Es fann unter Umftanben baber zwedmäßig fein, auf Sochtreiben bes Schraubenwirfungsgrades bewußt zu verzichten, wenn fo die Geschwindigfeitserhöhung im Schraubenftrahl erheblich fleiner gehalten werben fann. Diefe Berhältniffe anbern sich aber jeweilig mit ber baulichen Ausführung bes Flugzeuges. hinzu tommt noch, baß burch Erhöhung ber Drehzahl ber Motor kleiner und leichter werben fann.

Die Erfahrungen mit der amerikanischen Reedluftschraube sind jedenfalls von nicht zu unterichabender Bedeutung. Gie widerlegen g. T. anbere bisherige Erfahrungen, die g. B. in England gemacht worden find. Man hatte bort burch Berfuche festgeftellt, bag ber Schub volltommen verschwindet, wenn bei einer normalen Luft-schraube die Umfangsgeschwindigkeit über bie Schallgeschwindigfeit gefteigert wird (330 m/sek). Die Luft wird dann statt nach hinten tangential nach ben Seiten geschleubert. Tropbem find aber mit Reedichranben bei Umfangsgeschwindigfeiten von 332 m/sek gute Flugergebnisse erzielt worben. Es find fogar Schrauben von mehr als 420 m/sek für sehr schnelle Flugzeuge versucht worden. Berschiedentlich haben amerikanische Reinflugzeuge, die mit Reedschrauben ausgerüftet waren, überlegen andere Rennflugzeuge geschlagen. Die Geschwindigkeitsreforbe von 1923 auf 1924 find mit schnellaufenden Reebichrauben aufgestellt worden. Aber auch in anderen Fluggeugen, 3. B. Leichtsflugzeugen, hat man derartige

Bropeller mit viel Erfolg verwendet.

Erwähnt sei noch, daß infolge der hohen Umfangögeschwindigkeit die Schleudertraft des Blattes derart den Schraubenichub übertrifft, daß die jonst unumgängliche biegungösteise Ausbildung des Blattes entbehrt werden fann. So genügt es, den Mittelteil der Schraube starr auszubilden, um bie Steigung zu gewährleisten. Die Schranbenenden dagegen können so bunn gehalten sein, daß
ber Wintel mit der Hand verändert werden kann.
Eine derart biegsame Bauart ist auch insosern
zweckmäßig, als z. B. bei leichten Kopfständen bes
Flugzenges, die bei Berwendung eines starren
Propellers notwendig eine Zertrümmerung der
Schraube zur Folge hätten, in diesem Falle lediglich die Fügel verbogen werden und nach entsprechendem Richten wieder verwendbar sind.

tometers

#### Welcher Koks ist leichtverbrennlich?

Die Birtschaftlichkeit unserer großen industriellen Unternehmen fußt mehr benn je auf ber möglichst volltommenen Ausnugung bes Brennftoffes. Es ift gang flar, daß die Beherrichung bes Berbrauchs an Brennstoff ben Wert einer Ware maßgebend beeinflußt. Um ein Beispiel zu nennen - eine folche Brennftoffbeherrichung finden wir noch nicht vor im Gifenbahnbetrieb. Jebe einzelne Lotomotivfeuerung verichludt die toftbarften Rebenerzeugniffe ber Steintohle, zu jedem Lotomotivichornstein jagen die 20-Martftude nur fo hinaus und zerrinnen zu Rauch und Rug. Um ein Gegenbeispiel zu nennen: Die Gifenhütte. Dort finden wir taum noch eine gewöhnliche, offene Feuerung. Wo es nur irgend möglich ift, wird ber Steintohle zunächst ein Schat an demischen Brobutten entzogen, erft die eigentliche Brennfubstang wird bem Fenerungegwed jugeführt und bas ent-ftandene Gas auch nach ber eigentlichen Arbeit nicht in die Luft entlaffen, fondern aufgefangen und gur Biedererzeugung von Energien jeber Urt vermenbet. hier ichließt fich Rreisprozeß in Rreisprozeß, und man tann fich vorstellen, wie wichtig es ift, die Schmelzvorgange in einem berartigen Rreisvorgang mit bem fpezififch geeigneten Brennftoff burchzuführen. Go ift es ein Frrtum, gu glauben, Role fei Role und paffe ebenfogut für den Sochofen= wie meinetwegen für den Ruppel= ofenprozeß. Der Hochofentots foll leicht verbren= nen, vor ben Binbformen foll Rohlenfaure entstehen, die sich raich in Rohlenornd überführen läßt, bas bie Gifenerze reduziert. Im Begenfat bagu foll ber Biegereifots ichwer verbrennlich fein und feinen Gefamtenergiegehalt jum Schmelzen bes Robeifens im Ruppelofen aufschließen. Bisher unterschied man biefe beiden Rotsforten nach chemijden und physitalischen Eigenschaften; neuere Forschungen, Die ber Leiter bes Raifer-Bilhelm-Inftituts für Gifenforschung, Geheimrat Buft, ausführte und über die er in "Stahl und Gifen" berichtet, ermöglichen die icharfe Begriffsbeftimmung eines Roffes für feinen Bermendungszwed.

Man greift babei auf die Fähigteit des Kotses zurück, die letten Endes seine Berbrennlichkeit destimmt: sein Bermögen, Koblensäure zu Kohlensorhd zu reduzieren. Ein Kots, der rasch und bei tieser Temperatur Kohlensäure reduziert, wird leicht verbrennlich sein. Dieses Reaktionsvermögen auf Kohlensäure kann man durch Bersuch sessischen auf Kohlensäure kann man durch Bersuch sessischen kotseinen luftsreien befindlichen, sein gepulverten Kots einen luftsreien Kohlensäurestrom von konstanter Geschwindigkeit streichen läßt, den man in der Kalilauge eines Azos

auffängt. Das Porzellanrohr felbst mit seinem Rots= pulverinhalt ftedt in einem Marsofen trifch geheizten Laboratoriumsofen), beffen Temperatur man jo lange steigert, bis bas erfte, durch die Ralilauge nicht mehr absorbierbare Rohlenornbgas entsteht. Die bann abgelesene Temperatur ift die "Temperatur der beginnenden Berbrennlichteit" eines Rotfes. Es murbe festgeftellt, daß man auch burch nachträgliche hohe Erhitung einen Rots nicht mehr totbrennen tann. Der Behalt an flüchtigen Beftandteilen ift für ben Grab ber Berbrennlichfeit also nicht ausschlaggebend, da biefe burch ein nachträgliches Blühen ja ganglich ausgetrieben werden. Es ist ferner Tatfache, bag 3. B. bei 9000 bargestellter Anthragittots und bei 5000 gewonnener Salbtots biefelbe Berbrennlichkeit besiten. Daraus muß man schließen, daß die Verbrennlichkeit des Rotfes nicht abhängt von ber Darftellungstemperatur, sonbern von ber Urt der Bertotung. Buft spricht baher bie Rotse als leichtverbreinlich und für ben Sochofenbetrieb als geeignet an, "bie bei gegebener Rohlenfaure-Stromungegeschwindigfeit, bestimmtem Rohrquerschnitt und gegebener Koksoberfläche unterhalb einer gewissen Temperatur Kohlenoryb bilben".

Man tann fich von biefen Erfenntniffen rudschließend auch ein gutes Bild von ben Borgangen bei ber Bertofung machen; von ber Steintolle wird mit steigender Erwarmung Teer abgegeben. Der Teerdampf entweicht aus den fleinften Rohleteilen, ichlägt fich auf ben fälteren nieber und bestilliert weiter, ba die Erwärmung ja dauernb fortgefest wird, burchwandert allmählich ben gesamten Rohlekuchen in der Berkokungskammer und entweicht. Die gurudbleibenben Rofsteilchen und pechartigen Refte verkleben und verftopfen die offenen Bellen der Rofsoberfläche, verfleinern fie alfo. Ift ber Ofen fo beiß, daß die Steintohle, mahrend ber Teer noch aus ihrem Innern herausbestilliert, über die Berfetungstemperatur ber Teerdampfe hinaus erhitt wird, so muß die Zersetung und Bechabscheidung innerhalb der fleinften Rohleteilden fehr rafd erfolgen und ber entftehenbe Rols ichwer verbrennlich werben. Bringt man bagegen bie Steintohle fo langfam auf die gleiche Temperatur, daß aller Teer aus den Teilchen herausdeftilliert ist, ehe die Zersetungstemperatur erreicht wurde, bann erhält man einen leicht verbrennlichen Rots. Hochofentots muß also burch eine langfame Berichwelung ber Steintohle nach Urt ber Tieftemperaturvertotung hergestellt werden, mahrend die Schwerverbrennlichfeit bes Biegereifots fich durch eine trodene Destillation bei hohen Temperaturen erreichen läßt.

#### Die Queefilberdampfturbine / Bon C. Comment

Schon als die Entwicklung ber Dampfmaschine noch in den Rinderschuhen stedte und die warmetechnische Theorie ber Erzeugung von Dampffraft noch die ersten Grundbegriffe festlegte, war man fich barüber flar, bag bie Musnugung des Brennftoffes mefentlich davon abhängig fei, innerhalb welder Temperaturgrenzen man ben Dampf arbeiten ließ. Auf Grund diefer Erfenntnis suchte man Dampf immer höherer Temperatur zu erzeugen, was aber nur unter Anwendung höheren Drudes möglich mar; andererfeits gelang es burch Unwendung ber Rondensation die untere Temperaturgrenze, die bei der Auspuffmaschine auf etwas über 100° C gelegen hatte, auf etwa 40° C, und bei dem fpater angewendeten höherem Bakuum auf 350 und 30 ° C herabzusepen. Aber bie hohen Drude fetten der technischen Ausbeutung hoher Temperaturen eine Grenze, um fo mehr als auch bie Festigkeitseigenschaften der üblichen Reffelbaumaterialien bei höheren Temperaturen schlech= ter werben. Es lag baher nahe - und schon 1850 hat Du Tremblay ben Gedanken ausgefprochen - gur Ausnutung der höheren Dampftemperaturen eine Flüffigfeit zu verwenden, die schwerer siedet als Baffer, und also auch bei großer Site nur geringe Drude hergibt. Man fam bann, ba bie nieberen Temperaturen burch

den Wafferdampf ausgenutt werden, zu fog. Ameistoffmaschinen, die seither immer wieder vorgeschla= theoretisch gen, aber noch nie zu praftischer Anwendung gefommen find, weil die fonftruttiven Comierig= feiten sich als zu bedeutend erwiesen. Mit Einführung ber Berbren-

nungsfraftmaschinen wurden aber in tonftruttiver Hinsicht und vor allem auch in der Ma= terialfunde wesentliche Fortschritte gemacht. Gleichzeitig erwuchs der Dampfmaschine im mo= bernen Olmotor ein überlegener Ronfur= rent, der die im Brenn= ftoff enthaltene Barme

um etwa 50 % beffer ausnutt, weil fein Arbeitsprozeß sich in weiteren Temperaturgrenzen abspielt. Diese Entwicklung hat bagu geführt, daß man in Amerita ben Gedanten ber 3meistoffmaschine wieder aufnahm, und vor einigen Monaten ift die erfte für praktifchen Betrieb bestimmte Majdine, eine Quedfilber-Dampfturbine, im Rraftwert Dutch Boint zu Sartford in Betrieb genommen worden (Abbildung 1).

Die physikalischen Dampfbildungseigenschaften bes Quedfilbers find von benen bes Baffers bentbar verschieden. Es fiedet erft bei 330° C, also bei einer Temperatur, wie sie bei Bafferdampf höchstens für den überhitten Buftand, nicht aber bei ber Dampferzeugung in Frage tommt. Bei 3750 C, der fritischen Temperatur bes Bafferbampfes, bei welcher ber Unterschieb zwischen Bafferflüffigfeit Bafferdampf bei dem enormen Druck von 224 Atmosphären verschwindet, hat der Quecksilberdampf erst einen Drud von 1,4 Atmosphären. Bei ber Maschine in Sartford, die von bem Ingenieur William Emmet entworfen murbe, ift man auf 2,45 Atmofphären Quedfifberbampfbrud gegangen: vom warmetednischen Standpunkt aus ware ein höherer Druck natürlich vorteilhafter gewesen, aber es erschien richtig, die bei dem genannten Druck auftretende Tem-

peratur von 433 o nicht oder nur zur Erzielung . einer geringen über= hizung um etwa 30° überschreiten, um 311 das Material des Ref= fels nicht zu überan= ftrengen.

Die Anlage in Hartford, die in ben beigefügten Abbildungen gezeigt wird, ift im Quedsilberdampfteil als Turbine ausgebilbet und treibt einen eleftrischen Generator von 1500 kW Leiftung; im praftifchen Betriebe wird die Leiftung aus Borsichtsgründen zunächst auf 1200 kW gehalten. Das Schema ift aus der Abb. 2 ersichtlich. Der Reffel A wird burch



Mbb. 1. Quedfilberdampfturbine in Sartford



Abb. 2. Queckfilberdampfturbine, Echema ber Wirkungsweise

Dl geheizt. In seinem Röhrenteil a besindet jich in einer fleinen Anzahl von Röhren, die unten geschlossen sind, das Quedfilber. Jedes Rohr ift an allen Seiten von Beiggafen umspült. Auf biese Beise wird eine große beheizte Oberfläche erzielt und außerdem die Menge bes erforberlichen Quedfilbers auf ein Minimum begrenzt. Das obere Drittel ber Quedfilberröhren ift rund gehalten und bleibt leer; in ihm werden die Quedfilbergafe, wie bereits erwähnt, auf 463° C überhist, mas erforderlich ift, damit die Schaufeln ber Turbine nicht von tondensierendem Quedfilber angefressen werden. Der Quedfilberdampf wird bann aus bem Dampffammler b ber einscheibigen Afrionsturbine C zugeführt und strömt bann in ben Quedfilberfondensator D, ber gleichzeitig Reisel für den Wasserdampf ist. In ihm schlägt sich das Quedfilber nieder und die Kondensationsmarme führt das Baffer in Dampf von 14 Atmosphären Druck und 198°C über. Das Bakuum im Quecksilberteil bes Ronbensatorfeijels beträgt 96 %. Aus bem Ronbenfator fließt bas Quedfilber burch einen nicht bargestellten Bormarmer bem Quedfilberteffel wieder zu. Ginen langen Weg machen die Feuerungsgaje burch; in der Feuerkammer bes Rejsels haben sie eine Temperatur von etwa 1650° C, und werden beim Durchgang burch die Beigrohre auf 620 ° C erniedrigt; im Quedfilbervorwärmer, durch ben sie bann ftrömen, sinkt ihre Temperatur auf 371° C, bann im Bafferdampfüberhiter auf 315° C und schließlich im Speisewasservorwärmer 218° C. In der an fich fehr einfach gebauten einscheibigen Turbine werden nur 60 % der im Quedfilberbampf enthaltenen Arbeit ausgenutt; bei weiteren Ausführungen hofft man mit Mehrscheibenturbinen auf 70-75 % Ausnugung zu tommen. Beim Bau ber gangen Anlage hat man auf reichliche Strömungsquerschnitte Bert gelegt, bamit bas Quedfilber ftorungefrei umläuft und fich bie Dampfe im Ressel von der Oberfläche der Flüssigkeit leicht ablösen, ohne daß ein Rochen durch die gange Masse erfolgt; bas spezifische Gewicht bes Ducksilbers tommt biefem Bestreben entgegen, ba schon bicht unter seiner Oberfläche ein höherer Drud herricht als auf ihr. Der im Rondensatorfessel erzeugte Dampf wird ber Sauptbampfleitung bes Elektrizitätswerkes zugeführt und mit dem in Bafferdampffesseln erzeugten Dampf zusammen verbraucht; burch Messungen wurde festgestellt, daß er etwa 2000 Kilowatt erzeugt.

Besondere Schwierigkeiten bot die Auswahl geeigneten Materiales; bie Röhren bes Quedfilberteffels find durchweg geschweißt und bestehen aus kalorisiertem Flußeisen. Für die Turbinenschaufeln ist normaler guter Stahl verwendet worden. Für die Gufteile hat man ein besonderes Material nehmen muffen, ba Quedfilber ichon unter geringem Drud leichter als andere Fluffigfeiten burch porofes Material tritt. Alle Rohrleitungen find geschweißt, um bas lebensgefährliche Durchtreten von Quedsilberbämpfen auszuschließen. Sämtliche Quedfilber führenden Teile stehen mit dem Schornstein in Berbindung, damit bei Undichtigkeiten

die Dämpfe abgesogen werden. Bur Berhinderung bes Ornbierens bes Quedfilbers, mas für ben Betrieb ichadlich ift, werden Reffel und Rohrleitungen mit Leuchtgas gefüllt, wenn die Anlage außer Betrieb ift. Raumbedarf und Gewicht der Anlage jind fehr flein und infolgebeffen stellen sich bie Roften trot ber schwierigen Berftellung nicht höher als bei entsprechend großen Dampffraftanlagen, felbst wenn man ben Preis bes Quedfilbers, movon rund 31/2 kg pro Bferdes itarfe erforderlich find,



Mbb. 3. Anordnung ber Queckfilberröhren a) Queckfilberftanb

- b) Quechfilberbampfraum
- Beiggasdurchgang
- d) Schweißstelle

einbezieht. Man rechnet in Amerika mit einer guten Entwidlung berartiger Anlagen, ba fie sich vorzüglich zur Erganzung und zur Berbefferung bestehender Dampftraftanlagen eignen; es braucht nur an Stelle ber Bafferbampfteffel eine Quedfilberturbine gu treten, denn die Dampfturbine mit ihren Rondensa= tionsanlagen, Bumpen und Generatoren fann beibehalten werden. Angeblich foll die Beschaffung felbst größerer Quedfilbermengen feine Schwierigfeiten bieten. Der hauptvorteil Der Anlagen, die gute Ausnugung bes Brennftoffes, ftellt fich zahlenmäßig fo, daß über 32 % ber im Brennftoff enthaltenen Barme in elettrifche Rraft übergeführt werben, mahrend bies bei ben hochwertigften Dampffraftanlagen nur mit 19 % ber Fall ift. Mit biefer Ausnugung wird bie Birticaftlichteit der Dieselmaschine, die etwa 34% ber Brennftoffmarme nugbar macht, nahezu erreicht. Daraus erhellt die große Bedeutung der Quedfilberdampfturbine.

#### Das Nickel und seine Das Nickel gehört Gewinnung

gu ben lange ber=

fannten Metallen wie dies schon sein Name besagt. Er wurde ihm von den Bergleuten beigelegt, die das reinem Rupfererz ähnliche, aber kein Rupfer liefernde Rupfernidelerz als nidelig, b. h. ju nichts nüplich, mit bem Namen Ridel belegten, welchen Ramen bann bas erft fpater betannte Metall erhielt. Es hat einen ichonen, bauernben Silberglang; fein fpegififches Gewicht beträgt 8,5, ift alfo bem bes Gifens giemlich gleich. Das Nicel steht ihm auch in härte und anderen Eigenschaften nahe. Es läßt sich wie dieses kalt und glühend strecken und zu Draht ausziehen, wobei es ein fehniges Befüge erhalt. Ebenfo wird es von Magneten angezogen und felbft babei magnetisch.

Gebiegenes Ridel findet fich nur in ben Meteorsteinen mit Schwefel, Arfen, Antimon und bergl. verbunden. Auch als Sulfat oder Silitat tommt es in vielen Mineralien vor, jeboch felten in folder Menge, bag eine Gewinnung lohnend ift. Für lettere fommt hauptsächlich bas Garnierit, ein aus wafferfreiem tohlen-faurem Nickel bestehendes Silitat, in Betracht, von dem reichhaltige Lager in Reufaledonien betannt find. Unbere verwendbare Ridelerze find Schwefel-Untimon und Arfennidel. tiefe, Ridelfpiegglang und bie durch bie Berwitterung ber genannten Erze entstehende Ridelblüte, auch Rideloder genannt. Die michtigften befannten Ridelerzvortommen finben sich in Deutschland (Sachsen, Thuringen, Seffen-Raffau, Bestfalen, Rheinland), Ofterreich, Ungarn, Italien, Franfreich, England und vor allem in Amerita, welch letteres allein jest nahezu die Balfte ber Gesamtproduttion liefert.

Die Gewinnung bes Nicels aus seinen Erzen fällt nun in ihrem erften Teil bem eigentlichen hüttenmanne ju, während die weitere Behand-lung mehr Laboratoriumsarbeit ift. Reiche, schwefelreine Garnierite werben mit ober Rols und ichladenbilbenben Zuschlägen in niedrigen Sochöfen verhüttet. Die hierbei ershaltenen Gisenmetallegierungen werden burch wieberholtes Ginschmelzen mit paffenben Bufchlägen zu Rohnidel verarbeitet. Geringhaltige Ridelerze sowie alle arfen- und schwefelhaltigen Erze werben

zuerft einem Röftverfahren unterworfen, um Schwefel, Arfen und Baffer auszutreiben, und bann unter Zuschlag von Kalt, Quarz ober anderen paffenden Flugmitteln geschmolzen. Sierbei geht bas in ben Ergen enthaltene Gifen gum größten Teile in die Schlade über, mahrend ber Reft in bem fog. Nidelkonzentrations ftein ver-bleibt. Die lettere enthält neben 60-65 % Ridel in ber Regel noch größere Mengen Schwefel und Gifen, Die burch wiederholtes Berarbeiten im Flammenofen und im Konverter abgetrieben werben. Die ichließlich verbleibenbe Nidelfauerftoffverbindung Ridelogyd wird pulverifiert und mit Mehlteig gu fleinen Burfeln geformt. Diefe werben mit Rohlenpulver im Schmelztiegel ftarter Beigglühhige ausgefest, bei ber bas Mehl unb bie Rohlen verbrennen und bas Metall jufammenbadt. Lepteres bilbet fleine Burfel mit 95 bis 99 % Nidelgehalt. Beim Berarbeiten tupferhaltiger Metallerze enthält ber Konzentrationsftein auch Rupfer, beffen Abicheibung oft nicht geringe Schwierigteiten verurfacht. Man fucht beshalb Rupfer und Ridel zusammen in einer Legierung abzutrennen, um diese zur Neufilber darstellung zu benuten. Das ist aber nur dann angängig, wenn das Material ziemlich arsen- und eisenfrei ist. Dieses Verfahren sindet im Rellaufstan Aumannen im Nassauischen Anwendung, woselbst ein bazu geeignetes Erz jur Berfügung ftelt, bas aus Quarg, Schwefel, Gifen, Rupfer, Ridel und Robalt besteht. Durch Rost-, Schmelz- und Reduttionsarbeit wird eine Mischung von etwa 35 Teilen Ridel und 65 Teilen Rupfer erhalten, Die ohne weiteres zur Neufilberbereitung benutt merden tann. Enthalten die Nidelerze auch noch Robalt, ber zur Farbendarftellung ausgenutt werden foll, fo wird zuerft diefes Metall ausgezogen. Den babei verbleibenden Rudftand bezeichnet man als Speife, die bann die Beschaffenheit eines naturlichen Nickelerzes hat und wie ein folches weiter verarbeitet wird.

Bielfache Berfuche, auf elektrolntischem Bege reines Nichelmetall herzustellen, haben bis jest noch feine befriedigende Resultate geliefert. Bef-fere Ergebniffe find mit einem Berfahren erzielt worben, bei bem bas Rohnidel mit etwa 0,10 % Magnesium vermengt und in mit Schamotte ausgelegten Graphittiegeln eingeschmolzen und badurch von allen schädlichen Beimengungen befreit wird. Das fo gewonnene Ridel enthalt nur noch etwa 1/2 % Robalt, was feiner technischen Berwertung nicht hinderlich ift.

50

#### Das Heben gesunkener Schiffe / Bon W. Plöger

über die Möglichfeiten, gefuntene Schiffe gu heben und über die Art, wie eine folde Bergung por sich geht, ist in ber Offentlichkeit noch wenig bekannt. Die fortichreitende Bervollkommnung der Tauchereinrichtungen, die den Laien naturgemäß am meisten interessiert, ift amar für wichtige Untersuchungen und für die Bergung von Bertgegenständen fleineren Umfangs von großer Bedeutung, fie ift aber bei ber Beurteilung ber Aussichten für die Bebung gesunkener Fahrzeuge nur von untergeordneter Bedeutung. Die Buiammensekung des umfangreichen Apparates, der für jebe Bebung aufgeboten und in Tätigfeit gejest werden muß - Nebenschiffe, Bebeprahme, Leichter, Bumpen, Bagger, Rrane, Anter, Retten, Troffen, Tauchergerät ufw. —, ist von außer-ordentlicher Berschiedenheit. Die Lage des Schiffes, die Art seiner Beschädigungen, die Tiefe des Baffers, die Strömungsverhältniffe, die Beichaffenheit des Grund und Bodens und die Witterung spielen bei der Beurteilung der technischen Möglichkeiten eine große Rolle. Jebe Bebung bildet so eine in sich abgeschloffene Arbeit, benn jeder Fall einer folchen Bergung ftellt die ausführenden Unternehmer vor neue Aufgaben. Den unberechenbaren Tuden bes Meeres gegenüber haben die Technif und die praftische Erfahrung der erprobtesten Bergungsmannichaften einen ichweren Stand. Tropbem ware die moderne Biffenschaft vielleicht in der Lage, über die augenblidlichen Sebungsmöglichkeiten weit hinaus zu gehen, sowohl mas die Größe der zu hebenden Schiffe, wie was die Tiefe des Bafjers anbelangt. Doch es tommt noch etwas hinzu, mas heute mehr benn je die Sauptbedingung jeder Bebung ift: die Rentabilität. Das heißt für die Privatwirtschaft - für Reeder, Ladungsintereffenten, Berficherer, Bergungsgesellichaften - die Erzielung eines Bewinnes durch die Bebung; für die Bolkswirtschaft, also für ben Staat, die unbebingte Pflicht, ein Brad aus einem für ben Geeverkehr wichtigen Fahrwasser zu beseitigen, sei es burch Bebung im gangen, durch Bebung einzelner Teile ober durch Sprengung.

Während die Ersindung von Tauchergloden, Panzertaucherausrüstungen usw. ein Tauchen dis zu einer Tiese von weit über 100 Metern gestattet, ist die Hebung ganzer Fahrzeuge insolge der sich in tieserem Wasser außerordentlich verringernden Bewegungssreiheit der Taucher mit den augenblicklich zur Verfügung stehenden Hissemitteln nur dis zu einer Tiese von etwa 50 Meter

möglich. Bei größeren Schiffen nimmt die Möglichkeit infolge ber enormen Gewichtsbelastung ab.
Bei dem augenblicklichen Stande der Technik ist
bie Grenze der Heben möglich keit bei
Schiffen mit 4—5000 Tonnen Ladefähigkeit etwa
bei einer Tiefe von 35 Meter erreicht.

In folgendem foll in turzen Umriffen der Berlauf einer normalen Hebung eines gesunkenen Schiffes burch Bebefahrzeuge gezeigt werden.

Den eigentlichen Bergungsarbeiten muß eine gründliche Untersuchung ber Unfallftelle porausgehen. Nachdem an Sand pon Rarten und durch Lotungen die Tiefen-, Boben- und Strömungsverhältniffe festgestellt worben find, wird burch Taucher Die Lage bes Schiffes genau erkundet und unter Auhilfenahme etwa vorhandener Schiffsplane die Möglichkeit ber Abbichtungen und der Entlöschung erwogen und das Bewicht berechnet. Dann erft beginnen die Borar. beiten unter Ginfat von umfangreicherem Material und gahlreicherer Mannschaft. Bunächst müffen alle Sindernisse beseitigt merben, die ein Arbeiten an dem Brad erschweren. Beint Verfinten eines Schiffes wird burch Ladebaume, Unfer, Rettungsboote, Retten, lofe Aufbauten, abgesplitterte Teile usw. meist große Bermirrung an Dect angerichtet. Alles bas muß durch Taucher in oft tagelanger Arbeit, unter Berwendung besonders fonstruierter Unterwasserichneideapparate weggeräumt und durch Binden und andere Bebezeuge geborgen werben. Bäufig beschränken sich diese Aufräumungsarbeiten aber nicht nur auf bas Wrad felbft, sonbern es muffen in unmittelbarer Nahe des Schiffes befindliche Bfähle ober fleine Felsblode fortgeschafft ober weggesprengt ober gar Baggerungen vorgenommen werben. Ift bas Schiff mit ber Labung gefunken, so wird daran gegangen, die Luken freijulegen, um jur Erleichterung bes Bewichtes bie im Raum befindliche Ladung zu lofchen. Die Deckladung wird in ben meisten Fällen beim Untergange des Fahrzeuges durch die Strömung entweder hochgetrieben oder fortgeschwemmt morben fein. Das Löschen ber Ladung eines in einer Tiefe von vielen Metern befindlichen Schiffes bietet naturgemäß große Schwierigkeiten. Bei Stückgütern wird diese Arbeit außerordentlich erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht, weil jedes einzelne Stud von Tauchern an den Hebewertzeugen befestigt werden muß. Bei Erge, Betreide-, Rohlen- und anderen Ladungen gestaltet sich dieser Vorgang bedeutend leichter, da ohne bauernde Silfe von Tauchern ein Löschen burch Greifer ober Saugbagger möglich ist. Trotdem bietet dieser Vorgang der Entlöschung des unter Wasser besindlichen Schiffes besonders bei starter Strömung oder bei bewegter See außerordentsliche Schwierigkeiten, die den Erfolg einer Bergung nicht selten überhaupt in Frage stellen. Un die Besahungen der an den Hebungsarbeiten beteiligten Fahrzeuge werden dabei außerordentsliche Ansorderungen gestellt, da alles darauf anstommt, die siber dem Brack mit schwersten Ankersgeschirren verankerten schwimmenden Kräne, Bagger oder Leichter so sest zu halten, daß die Aufräumungs- und Löscharbeiten ungestört weistergehen können oder die Taucher nicht gefährdet werden.

Sind alle diese Borarbeiten glüdlich beendet, jo beginnt der wichtigste und schwierigste Abschnitt der Bebungsarbeiten: Die Unterbringung von ichweren Troffen, d. h. etwa armstarter Drahtseile unter ben Rumpf bes Brads. Je nach bessen Größe und Gewicht mussen 15 bis 30 folder Bebetroffen unter dem gefunkenen Schiff durchgeführt werden. Bei fleineren Schifjen genügen zwei Hebefahrzeuge, bei größeren muffen 4, je 2 auf beiden Seiten über dem Brad verankert werden. Bei fandigem oder schlammigem Untergrund werden die Troffen in der Sauptsache untergefägt werden tonnen, bei hartem Boden unter Buhilfenahme von starten Druckpumpen, die Kanäle unter das Wrack durchspulen. Daneben finden natürlich Untermafferwerkzeuge modernster Konstruktion Berwendung. Die Bebeseile werben bann auf ben hierfür mit besonderen Ginrichtungen versehenen Hebefahrzeugen befestigt. Es bedarf teiner befonberen Erwähnung, daß ein plötlich eintretender höherer Seegang für die mit dem Brad verbundenen Bebeschiffe infolge der Möglichkeit eines Renterns eine noch viel größere Gefährdung bedeutet, als für die bei den Borarbeiten verwendeten Hilfsfahrzeuge. Säufig icon haben plot= licher Witterungsumschlag, auch Frost und Eisgang Bergungsarbeiten für längere Beit unterbrochen ober ein Sturm den Erfolg tage- ober wochenlanger Mühe in wenigen Minuten vernichtet. Deshalb wird, wenn alle Borbereitungen beenbet find, auf ichnellstem Wege versucht, bas Brad anzuheben und an eine geschüttere Stelle zu transportieren. Das. Anheben bes gejunkenen Schiffes geschicht unter gleichzeitiger Ausnuhung des Unterschiedes von Ebbe und Flut in der Beise, daß die bis zur Decklinie im Baffer versentten Bebefahrzeuge durch starte eingebaute Kreiselpumpen das in ihren Baffins befindliche Baffer in fürzester Zeit ausstoßen, baburch aus bem Wasser emporsteigen und das Wrack mit hochheben. Durch einen Hub werden so bis zu 3 Meter gewonnen. Dieser Borgang wiesberholt sich mehrmals derart, daß das zu hebende Schiff immer näher an Land gebracht, im flacheren Wasser abgesetzt wird und dann die Heberdräfte wieder nachgesaßt werden, bis das Fahrzeug nur bis zur Decksinie im Wasser liegt. Hat das Schiff so schwere Beschädigungen erlitten, daß ein Abdichten unter Wasser zu schwierig ist oder nicht ratsam erscheint, so muß das Wrack, in den Hebetrossen zwischen den Hebefahrzeugen hängend, zum nächsten Hasen gebracht und in ein Schwimmdock gesett werden.

Rann man mit ber Möglichfeit rechnen, bas Fahrzeug selbst abzudichten und durch Leerpumpen zum Schwimmen zu bringen, so wird auf diesen außerordentlich schwierigen und gefährlichen Transport verzichtet, und es beginnen die Abdichtungsarbeiten, für die zunächst die forgfältigfte Untersuchung der beschädigten Stellen des Schiffskörpers durch Taucher nötig wird. Diese Untersuchungen unter Wasser sind deshalb oft eine langwierige und mühjelige Arbeit, weil der Taucher in der Hauptsache darauf angewiesen ift, ben Rumpf bes Brads abzutaften, denn selbst die neuesten Erfindungen an Taucherlampen ufw. find infolge ihrer gang geringen Beleuchtungsreichweite in Fluffen, wo das Baffer schlammig und trube ift, in der Pragis fast unbrauchbar. Ift es bann endlich gelungen, die größeren Leckagen provisorisch abzudichten, so wird versucht, das Wrad durch die gahlreichen, auf ben Bebefahrzeugen und Bergungsdampfern eingebauten Motor- und elektrischen Bumpen gu lenzen, b. h. bas Baffer aus ben Räumen zu entfernen und das Schiff zum Schwimmen zu bringen. Unterstütt wird diese Arbeit durch transportable, masserdicht abgeschlossene elettriiche Kreiselpumpen, die in ben noch unter Baffer stehenden Räumen des Schiffes in Tätigkeit treten. Ist das Fahrzeng dann selbst zum Schwimmen gebracht und find die Bumpen in ber Lage, das durch fleine Undichtigkeiten immer noch einftromende Baffer zu bewältigen, fo wird bas Wrad unter dauerndem Arbeiten aller Pumpen gum nächsten Safen transportiert und einer Werft zur Wiederherstellung übergeben.

Damit ist ein Rettungswerf beendet, von dem ber Außenstehende meist nur eine unflare Borstellung interessanter Taucherepisoden hat, das sich für den Fachmann aber als eine Reihe mühevollster, gefährlichsterund härtester Arbeiten darstellt.

#### Das Maybach-Getriebe

Die Boraussehung für ein Getriebe, wie wir es beim Maybachwagen vor uns haben, ift ein Motor von möglichst großem gleichbleibendem Drehmoment, da man nur badurch eine allzu umfangreiche Ansordnung von Zahnrädern und damit ein Schalten verschiebener übersehungsstufen vermeiden kann. Eine solche Bauart ermöglicht es dem Wasgenführer, das Steuerrad ständig in den Halten zu können. Die Handsichlung beim Wechselgetriebe fällt fort; es wird sast ausschließlich mit dem großen Gang gesahren, also so, daß der Motor direkt mit der Kardanwelle gesuppelt ist.



Das Drehmoment bes Motors genügt bei allen Drehzahlen zur Aberwindung des Fahrwiderstandes, der bis zu 10 vom Hundert wachsen kann. Zwischen Schwungrad und Kardangelenk befindet sich eine Wechselkupplung, die den Stern eines Umlaufgetriebes entweder mit dem Schwungrad oder mit dem Gehäuse verbindet.

dem Hinterachsenantrieb unmittelbar im Eingriff. Um bei außergewöhn= lichen Steigungen eine gunftige Übersetung einschalten zu können, ift folgende Anordnung getroffen (fiehe Abbildung): Wir feben zwei Rupplungsbadenpaare, von denen das eine auf ber Innenseite bes Schwungrads anliegt (Ruhelage). Der Motor überträgt in diefer Lage seine Leistung unmittelbar auf die Kardanwelle, da die Zahnräder des Umlaufgetriebes ftillsteben. Wird nun der Fußhebel a gang heruntergedrudt, so werden durch Aniegelenke und den Druck einer Feder das zweite Paar der Kupplungsbacken an das feststehende Wehäuse angeprefit, mahrend sich gleichzeitig bas erfte Baar der Rupplungsbaden löft. Run ift der Stern festgehalten, die Rraft wird also über die Stirnraber im Berhaltnis ihrer Bähnezahl — 1:2,5 — übersett auf die Rarbanwelle übertragen. Das ift bas gange Weheimnis. - Um noch eine Leerlaufstellung zu haben, ift ber Bebel a mit einem Riegel verbunden, der beim Nachlaffen des Bebels diefen in einer federnden Falle — der dem Leerlauf entsprechenden Stellung - festhält. In biefer Stellung find beide Rupplungsbadenpaare gelöft. Die Stellung bient außerbem bazu, ben Motor bei ftillstehendem Bagen leerlaufen laffen zu können. Beim Anfahren aus dieser Leerlaufstellung wird dann nur der Getriebehebel niedergebrückt. - Der Rückwärtsgang wird aus Leerlaufstellung folgendermaßen eingeschaltet. Das jogen. "Sonnenrad" bes Getriebes ift mit ber Bremsscheibe verbunden, die mit dem Fußhebel b festgehalten wird. Dabei muß sich Fußhebel a in Leerlaufstellung befinden. -

Normalerweise ist der Motor mit

Es leuchtet ohne weiteres ein, daß ein derartig gebautes Getriebe benkbar wenig Plat beansprucht und günstige Einbauberhältnisse ergibt. So einsach die ganze Konstruktion aussehen mag, ihrem Erfinder hat sie jedenfalls Schweiß genug gekostet. Möglich war sie nur in Berbindung mit dem Maybachmotor, der auch sonst auf dem Gebiet des Fahrzeugmotorenbaus eine Höchsteistung der Ingenieurkunst darstellt. B.F.

# **Eine Wolkenkraßer-Amiversität** Eingänge erhalten und anger den Vorlesungsin Pittsburg / Der Universität pi i t i v b u r g mird das merkmürdiasse Universitätsgehäude der Bahrheilsunde heferhergen Mie der Kausen der Berten der

wird das merkwürdigste Universitätsgebäude ber Welt zu eigen sein — ein haus mit 52 Stockwerken für 12 000 Studenten. Der Bau, der 10 Millionen Dollar kostet, wird im gotischen Stil gehalten, seine Länge soll 360 Fuß, seine Breite 260 Fuß und seine höhe 680 Fuß betragen. Er soll vier

außer den Vorlejungsräumen noch Bibliothefen, Laboratorien und Werfstätten für alle Abteilungen außer Medizin und Zahnheilfunde beherbergen. Wie der Kanzler der Universität erklärt, soll das Gebäude keine Nachahmung irgend eines Vorbildes sein, sondern "der echte und angemessene Ausdruck des Charakters, der geschichtlichen Erinnerung und der Bestrebungen Pittsburgs". Ra.



Edweizerifche Bundesbahnen, Staumauer bes Ausgleichbechens bei Baffen im Bau

#### Die Wasserkraft

Geht mal ein Ingenieur auf Reisen, hörst du ihn kaum die Landschaft preisen; wo aber ein Wasser rauschend flutet, und wo er ausreichende Mengen vermutet, verweilt er am liebsten mit Bedacht, hat schnell einen Überschlag im Geiste gemacht, wieviele tausende Kisowatsstunden in diesem Gesälle sind gebunden. (Hier muß ich wehnutsvoll vermerken, den genialen menschlichen Werken opfert man leider ein Stück Natur. Für die Nachwelt ein Zeichen unserer Kultur.) Nur kurze Zeit ist seit der Erkenntnis vergangen, so wird mit dem ersten Entwurse angesangen, zum besseren Verständnis und zum Überblick legt man die Strecke zu Fuß erst zurück. Wo sich die bewaldete Höhe tief schluchtet und von den Vergen das Wasser suchtet, bis weiter, wo es ruhiger sließt

und in den Strom sich dann ergießt, betrachtet der Fachmann genau das Land zur rechten wie zur linken Hand.
Die günstigsten Kunkte werden gesucht, dann aufgezeichnet und verbucht.
Es wird gerechnet, getüftelt, ersonnen, sorgfältig entworsen und frisch begonnen, weise erwogen und klug bedacht, wie man die Sache am besten macht. Die Wassermengen und den Stau berechnet man zuvor genau. Bei Unwetter, Schneeschmelze oder bei Sturm regelt den Betrieb der Abersallturm. Und Sperre, Wasserschloß und Stollen die gleiche Leistung sichern sollen. Es wird auch ein Tosbecken ausgeführt, damit das Wasser seine Wildheit verliert. Alle Wöglichkeiten zieht man heran für den günstigsten Wasserwirschaftsplan.

Auf jeben Fall hat man vorgebeugt, daß man das Mindestmaß täglich erzeugt. Nach den Entwürfen kommen wir schließlich zur Tagespreisstage, die meistens verdrießlich; doch ist man auch dier zur Verständigung gekommen. Und dann wird der Bau in Angriff genommen. Der Bauleiter erscheint mit seinem Stab und schreitet nochmal das Gelände ab. Bald beginnet ein emsig Schalten und Walten, das Bauprogramm muß nan inne halten. Sprengungen, Baggern und Artehieb kennzeichnen nun den Baubetrieb. Hier wird Beton, dort Mörtel gemengt, an anderer Stelle der Felsen gesprengt. Eiserne Schienen, Balken und Stein sügt man in das massige Bauwerk ein. Und bald steht mächtig und wuchtig da, was man zuvor auf der Zeichnung nur sah. Der alte Fluß wird hinübergeleitet

in bas neue Bett, bas man forgfam bereitet; es füllt fich ber Obergrabenlauf bis jum berechneten Staufpiegel auf. Das Baffer ichieft durch bie Turbine. Der Ingenieur mit ftolger Miene betrachtet die neue Baffertraft, die Geift und Sand gemeinsam erschafft. Die erfte elettrifche Lampe glimmt. Die Anlage ift richtig, die Berechnung ftimmt. Im hauptbureau hat man unterbeffen den Boranichlag mit dem Ausbau gemeffen. Man beobachtet bei diefer Belegenheit Die Berte von Theorie und Birtlichteit. -Cogwingen bie Rrafte, wirtfam bereint, vieles, mas uns oft unmöglich erscheint Otto Bermann Schmibt. (Aus "Siemens-Mitteilungen".)

#### Der Glaudamm von Assuan



Ein 2000 m langer Staudamm, eines der mächtigften Bauwerke der Welt, nimmt bei Affuan dem Oberlauf des Nils seine Freiheit: Bon Ende Nosvember dis April werden die Wasser des Stromes nach und nach "gebändigt", dis sie sich dann in unzähligen Seitenkanälen auf sonnendurchglühte, lechzende Anbauflächen ergießen dürsen. Seit der Erhöhung des Dammes (1912) sammeln sich alls

jährlich Wassermengen bis zu 2300 Millionen Kubitmeter; mehrere hunderttausend Morgen Wüste sind in fruchtbare Ländereien gewandelt. Der Damm mit seinen 180 verschließbaren Durchlässen ist unten 27 m breit und erreicht eine Höhe von rund 30 m. Der Stausee Kil behnt sich hinter ihm 200 km weit! So wird versucht, aus einer Wüste wieder ein Kulturland zu machen.

#### Sortschritte der Derzierungstechnik / Patent-Ing. Ubo Hasse Weiter Berbesserung Gehöhmen ger Tu

Neue technische Maßnahmen und Berfahren bezweden in der Verzierungstechnik weniger eine höhere künftlerische Wirkung hervorzurusen als vielmehr die Herstellung von Berzierungen und kunstgewerblichen Erzeugnissen in der Massenansertigung wirtschaftlich vorteilhafter zu machen, d. h. zu verbilligen. Dadurch wird aber auch gleichzeitig erreicht, daß Verzierungen und bekorative Effekte überall dort in Erscheinung treten können, wo disher nur einsachere Arbeiten den Geschmack bestiedigen mußten. Die Fortschritte in der Verzierungstechnik werden hauptsächlich in der Industrie verwendet, um Oberstächen an Massenzeugnissen auszuschmücken und um dekorativ wirkende plastische Erzeugnisse als Massenvare

herzuftellen.

Einen großen Aufschwung erreichte die Bergierungstechnit burch Unmenbung bes Gpritverfahrens für Farben unter Bermenbung von Farbgerftaubern. Die Farbnebel werden hierbei auch unter Bermenbung bon Schablonen und Dedornamenten auf ber zu verzierenden Fläche niedergeschlagen. Je nach Bahl ber Farben, die sich auch auf in der Sitze feinst ber-teilte Metalle beziehen, hat man biefes Berfahren unter gleichzeitiger Unpaffung und Ausbilbung geeigneter Borrichtungen ebensogut auf die Reramit, auf die Bapier- und Leberverarbeitung wie auch auf die Holzverarbeitung und die Textilinduftrie angewenbet. Bei ber Musichmudung großer Banbflächen erreicht man ben Borteil schnellerer Urbeit und gleichmäßiger Abtonung. Die mechaniichen hilfsmittel gerabe in ber Berzierung von Banben (Bohnraumen) erfețen die handarbeit burch rein mechanische Bearbeitung. Bon ber aufzulegenden Schablone ist man zum selbsttätig anzusärbenden Roller übergegangen, der das Ornament wie beim Tapetendruck plastisch hervortreten läßt, und man erreicht durch Sintereinanberichaltung mehrerer, verschiebenartig angufarbender Drudrollen gemiffermaßen die Birtung ber Mehrfarbenbruckmafchine. Auch zum Aufbringen ber Tapetenbahnen auf Bimmermande find Borrichtungen ersonnen morben, die bie Tapetenrollen felbstätig betleiftern, an bie Band bruden und abichneiden, jogen. Tapeziermaschinen. Wenn diese Art Maschinen bereits feit Jahren auch in ber Patentliteratur in verschiedenen Ausführungen in Erscheinung traten, sich in der Praxis aber noch wenig bemerkbar machten, so liegt dies wohl an den Zeitverhältnissen, wo die wirtschaftlichen Zustände, wie besonders im Baumesen, häufig bagu zwingen, die einfachften Mittel und Berfahren anzuwenden. Deswegen werben auch weitere beachtenswerte Anregungen und Fortschritte in Zufunft ausgewertet werden, die fich, wie die Batentliteratur erfennen läßt, darauf beziehen, Untergrunde, 3. B. Banbflachen, mit lichtempfindlichen Schichten zu behandeln, um mittels eines der befannten physitalisch-demischen Reproduktionsversahren unter gleichzeitiger Berbuntelung bes Raumes auf photographischem Wege Bildwirfungen auf ber Gläche hervorzubringen.

Das befannte Bandverzierungsverfahren mittels Tupfschwämmen hat eine weitere Berbefferung bahin gefunden, daß die Schwämme ober Tupfgeräte ornamentale Mufterungen burch Einbrennen mittels zugerichteter Brenneifen zeigen. Um Olmalerei, besonders für Innenausstattungen, unter Berwendung von Aquarellfarben mohlfeiler zu erfeten, merben einmal Leimfarben mit nachherigem Gelatines überzug verwendet, der dann durch eine Borar-Schelladlösung überbedt und baburch abwaschbar gemacht werben fann. Um bei Aquarellen andererseits eine paftose Wirkung nach Urt ber Olgemalbe herbeizuführen, werden paftoje, flebrige Maffen auf bie vorgezeichneten Umriffe aufgetra-gen, bie bann mit Aquarellfarben behandelt merben. Sinnverwandt ift bas Aufbringen von Rlebstoffschichten auf Bände und bas nachherige Be-handeln mit einem Luftstrom, ber als Träger von Faserstoffen dient. Man erreicht dadurch eine plufchartige Betleibung. Auch aufzufpannende Stoffbahnen werben majdinell mit plaftifch wirtenden Maffen in bestimmter Mufterung belegt, die bann erharten. Faferftoffe bringt man in Berbinbung mit Rlebmitteln unter Drud auf fich bemegende Flächen, z. B. Drahtgase (japanische Detorationsmanier). Daß man selbst Strahlungsarten, wie 3. B. Rontgenftrahlen, in ber neuzeitlichen Technit ber Bergierungen besonders in ihrer Ginwirfung auf gefärbte, gebeigte ober fonftwie vorbehandelte Stoffe unter Bermenbung abdedender Mufter herangezogen hat, ift überrafchenb.

Die Technit ber Imitationen zeigt viel erfinderische Leistungen. Stein- und Holzmosaiken hat man von jeher massemeise durch Zusammenpressen in Berbindung mit Kittmassen aus verschiedensteigen Stoffen und Zerschneiden im Duerschnitt hergestellt. Man hat dies auf plastische Massen, wie z. B. Zellusoidmassen, auf Kunsteidesäden, die ja auch eine gehärtete plastische Massen, zur Jmitation von Essenden mit den charakteristischen Massenungen, zur Nachahmung von Bildwerken nach Art der Freskomalerei usw. ausgedehnt. Künstliche Einlegearbeiten, z. B. auf Dosendedeln, werden durch Drechseln nach der Art des mosaismäßigen Jusammenstauchens verschiedener Hölzer und anderer Stoffe gesertigt. Wosaisartige Stoffbilder werden erleichtert hergestellt durch Hochssammenkennen durch ben einzelnen Muster und Einfärden der durch den

Bohlfaum umgrengten Stoffteile.

Die moberne Verzierungstechnik im Kunstgewerbe ist außerordentlich vielseitig. Sehr in Aufnahme gekommen ist die Technik der Bildandringung auf Glas z. B. sier Tabletten, Tischplatten usw. Das auf einseitig mattiertem Glas ausgebrachte Bild wird mit Deckschiterten, gefärbtem Papier usw. hinterlegt. Es ist beliedt, Spitzenhandarbeiten durch Glasplatten für Tabletts, Tischplatten n. a. abzudecken. Auch hier hat die Technik der Imitationen einen wohlseilen Ausweg gesunden, indem eine lichtempsindliche Schicht auf die Glasplatte ausgetragen, die mit dem Muster überbeckt, kopiert, ausgewaschen und mit einem Deckanstrich behandelt wird, der dann das Muster vortreten läßt.

Die Technik der Imitationen findet besondere Anwendung in der Behandlung von billigen

Hölzern zur Hervorrufung von Maserungen teurer Holzsorten durch Anwendung von Tiefporungswertzeugen und durch Beizen. Holzschnigereien werden derch Einpressen haftischer Massen in Formen hergestellt, wobei auch weiche Hölzer oder mehrere plastisch bilbsame Schichtenverdindungen verwendet werden, z. B. Zementschichten und Gewebeschichten. Bei Metalltreibarbeiten ist ein einsaches Berfahren zu erwähnen, das teure Matripen durch Zwischenlegen von Pappmustern unter Benuhung glatter Stempel überflüssig macht.

Die tunftgewerbliche Plaftit bebiente fich schon immer maschineller Ropiervorrichs tungen, bie nach einem vorhandenen Original bie Ronturen rein mechanisch auf in Massen herzustellende Bildwerke übertrugen. Man hat auch hierbei die Photographie zu Silfe genommen, inbem man bon torperlichen Gegenständen bei ihrer Umbrehung eine Reihe aufeinanderfolgender Aufnahmen macht (Schattenriffe). Diefe bienen als Einflußflächen für ein Wertzeug, das mittele eines burch einen Selenführer beeinflußten Glettromagneten gesteuert wirb. Auch die alte Runft ber Schattenriffe (Silhouetten) hat eine weitere Muswirfung baburch erfahren, bag bie Lichtteile als Mussparungen, die Schattenteile als zusammenhängende Blatteile (Stege) geschaffen werden und das ganze auf eine Unterlagsschicht aufgebracht Die höhere fünstlerische Wirtung liegt in ber Bielseitigteit ber Lichtwirfung. Die uralte Technit entauftischer Malerei

Die uralte Technik enkaustischer Malerei mit flüssigem Bachs, die bis vor Christus zurückgeht, bedient sich nicht mehr des primitiven Kohlenbedens, sondern moderner elektrisch beheizter Apparate, obwohl die Technik dieselbe geblieben ist. Die Batikarbeiten kunstgewerblicher Art, vornehmlich zur Berzierung von Tertilien, wo durch Bachsüberzug die Musterungen sür das Behandeln mit Farbe bestimmt werden, bedient sich elektrisch becheizter Hismittel (Batiksiste). Beim Einbringen von Stofsbahnen in die Farbe bleibt der vom Bachs abgedeckte Stoff ungefärbt und durch wieberholtes Ausstragen von Bachs erreicht man die verschiedensten Kombinationen in der Musterung.

In der modernen Verzierungsanstalt sehlen auch die Leuchtsarben nicht, und bei der Perlenimitation werden phosphoreszierende Substanzen ebenso wie in der Schmudindustrie verwendet. Jinte, Kalziume, Strontiume und andere Schweseleverbindungen werden bekanntlich als Leuchtsarben verwendet. Da indessen die phosphoreszierende Eigenschaft solcher Substanzen zeitlich begrenzt ist, hat man für Leuchtwirkungen in der Verzierungstechnit, besonders für Retlame, auch andere Stösseheinit, besonders für Retlame, auch andere Stösseheinit, besonders für Retlame, auch andere Stössehsit, der wie Sticksoffe und Argon gefüllte Vasumröhren in Verbindung mit Elektroben. Bischwerke, Photos werden mit Leuchtstoffen hinterlegt.

Bu erwähnen wären noch die vielseitig ausgebilbeten hilfs mittel für die Schriften malerei (verstellbare Schablonen und Schreibhilfsgeräte für Blodschrift), die herstellung von Zeichnungen auf Mineralsubstanzen vorbereiteter Unterlage mit einem praktisch nicht abnuhbaren Griffel aus Metall, z. B. Silber, und als Modefuriofität der ornamental durch Ausfräsen und Auftragen plastischer Massen verzierte Schuhabsah.

#### Aebelvertreibungsapparat / zwei (englischen) Quadratmeilen

Brei befannten amerifanischen Berfonlichfeiten, bem Gelehrten Dr. Bancroft von der Cornell-Universität und bem Flieger Dr. Barren, ift es gelungen, einen Rebelvertreibungsapparat zu ton-struieren, ber unter allen bisher zu biesem 3wed hergestellten Apparaten ben ersten Blat einnehmen burfte. Es ift von ihnen eine Ranone hergestellt worden, mittels berer pulverifierter und eleftrisch gelabener Sand in die Bolten gestreut wird. Die Rebelbläschen ballen fich burch diefen Sand gu-fammen und fallen als Regen zur Erbe nieder. Durch Berfuche wurde erreicht, daß durch das herabstreuen bes eleftrisch gelabenen Sandes in eine Bolke von einem Ballon ober einem Flugzeng aus Regen erzeugt werden tann, wobei bas Borhanbenfein von Wolfen natürlich Borausfegung ift. Seit langer als einem Jahre find bie Berfuche von Dr. Barren in der Rahe von Danton in Ohio vorgenommen worden. Die sogenannte Kanone ist an bem Flugzeug befeftigt, und ber elettrifch gelabene Sanb, in Saden mitgeführt, wirb ihr durch tomprimierte Luft zugeleitet. Die ersten Berfuche murden von einem fleinen Ballon her getätigt, und zwar burch Ausstreuen elektrisch geladenen Sandes vom Rorbe bes Ballons aus. Die Wirkung war berartig erstaunlich, daß bie beiben Erfinder daraushin an die Konstruktion eines besonderen Apparates zur Berteilung des Sandes gingen. Die Bersuche zeigten, daß mit etwa 40 kg Sand, der mit 15 000 Bolt Spannung gesaben war, eine Wolke von etwa

in 10 Minuten beseitigt werben tonnte. Bei weiteren Berfuchen murben ein befonders geformtes Munbstud zur Berteilung bes Sandes ausprobiert und die eleftrische Ladung auf 30 000 Bolt Spannung erhöht. Hierdurch wurde bie erforberliche Zeit auf 1/3 ber ermähnten ber-minbert. Durch Bersuche ameritanischer Militärbehörden ift die Möglichkeit ermiefen, Rebel ftanbig vom Flugfeld in Moundeville fernzuhalten, mo die Nebel des Ohiotales sich bisher unangenehm bemerkbar gemacht haben. Bu biefem Zwed wirb ein Seffelballon ftanbig in etwa 300 m bohe oberhalb des Flugplages gehalten, von wo aus er eleftrifch geladenen Sand verftreut. Bor furgem ift ein Bertreter ber Londoner Stadtbehörbe in Moundsville gewesen und hat sich von bem Erfolg ber ameritanischen Berfuche überzeugt. Mit ber ameritanischen Rebeltanone macht bie Stadtbehörde in London jest ähnliche Versuche in Cronbon mit ber Abficht, das Snftem für die Befreiung Londons von Nebeln anzuwenden. Auch die amerifanische Marine hat Bersuche angestellt, Die gut ausgefallen find. Dabei wurden Sandtanonen auf eine drehende Plattform gestellt, die fich auf bem Maft bes Schiffes befindet. Benn bas Schiff fich einer Rebelbant nähert, ift es möglich, einen fichtbaren Beg burch biefelbe zu bahnen. Befonbere Bedeutung ichreibt man diefen Berfuchen ber Berminderung der Befahr in der Rahe von Gisbergen zu und man beabsichtigt, auch Flugzeuge gu verwenden, um im Seefampf natürliche oder fünftliche Nebel zu beseitigen.



Bergbau in alter Beit. Mann mit ber Rute

## Etwas von der Wünschelrute / Dr. H. Kröncke

In den letten Jahren hat man nicht mehr so viel von der Wünschelrute gehört, wie vor dem Kriege, als ein rühriger Verband zur Klärung der Wünschelrutenfrage sich zur Aufgabe gesetzt hatte, endgültige Klarheit über das viel umstrittene Problem zu bringen, ob die Wünschelrute auf wirklichen naturwissenschaftlichen Erscheinungen begründet oder ob die Wünschelrute mehr oder weniger ein bewußter Schwindel sei.

Junächst sei bemerkt, daß eine völlige Klärung der Wünschelrutensrage auch heute noch nicht erreicht ist. Allerdings läßt sich der schrosse, abelehnende Standpunkt, der, besonders in akademischen Kreisen, früher eingenommen wurde, nicht mehr unbedingt aufrecht erhalten. Andererseits krankt aber zweisellos die Wünschelrutentechnik daran, daß sich viele als Rutengänger berusen sühlen, denen die nötige Empsindlichkeit oder die nötige Selbsikritik sehlt. Das geht schon aus den Angaben hervor, was alles durch die Wünschelrute gefunden werden soll. Während ursprüngslich in erster Linie Wasser genannt wurde, außers

bem gelegentlich auch Selmetalle, sucht man heute mit der Bunschelrute Kalisalze, Kohle, Bestroleum und alle nur irgend denkbaren Erze. Durch diese Behauptungen bekommt die Bunschelrutenlehre den Anstrich einer oktulten Bissenschaft, was sie bei vernünftiger und kritischer Betrachtung gar nicht ist.

Eine unmittelbare Wirfung der betreffenden Bodenschätze auf die Rute kommt sicher nicht in Frage, denn in der Hand des einen Menschen wirkt die Rute sehr stark, in der Hand anderer nur schwach, bei vielen überhaupt nicht. Offenbar liegt eine persönliche Fähigkeit vor, vielleicht eine besonders leichte Reizbarkeit des Nervensystems, die aus verschiedenartigen Anlagen zu Bewegungen führen kann, die ihrerseits durch die Wünscherute sichtbar gemacht werden.

Das wird durch die Konstruktion und durch die Haltung der Bünschelrute bedeutend ersleichtert. Zwar hat fast jeder Rutengänger seine besondere Form, auf die er schwört, tatsächlich ist aber weder Form noch Material der Rute von Bedeutung. Mag sie aus Eisendraht

ober Rupferdraht, aus trodenem ober frischem Holz sein, sie wirft unter allen Umständen gleich gut, wenn der Rutengänger wirklich unbe- fangen an seine Aufgabe herantritt. Wo das Gegenteil behauptet wird, darf man sicher sein, daß Selbsttäuschung dabei im Spiele ift.

Der Rutengänger hält bie Rute in der Regel mit nach oben gekehrten Sandflächen, fo daß die Rute frei in ber Luft unter Spannung ichwebt. Er spannt babei bie Musteln ber Arme fraftig an. Wer versuchsweise eine Rute berart in die Sand nimmt, bemerkt, daß er willfürlich burch geringe Bewegungen ber Unterarme starte Rutenausschläge und gange Drehungen ber Rute hervorbringen fann. Damit foll feineswegs behauptet werden, daß etwa alle Autengänger die Bewegungen ihrer Rute absichtlich hervorbrachten, es ist burchaus anzunehmen, daß die allermeiften von ihnen an die Bunichelrute glauben, und daß die Bewegungen, die zum Ausschlag ber Rute führen, durch irgendeine außere Beeinflussung bes Nervensustems bes Rutengangers veranlaßt find.

Dag unterirdisches Basser tatsächlich auf befonders empfindliche Menfchen einen Ginfluß haben tann, ift mir von einem Farmer in Gudwestafrita befannt, der ohne jede Rute schon beim Fahren im Bagen bemertte, wenn er in die Nähe von unterirbischem Baffer tam. Er war ein besonders empfindlicher Rutengänger und hat eine Reihe guter Bafferstellen angegeben, aber niemals berufsmäßig mit der Bunichelrute Baffer gesucht und ift baber in weiteren Rreifen nicht befannt geworben. Gin fehr guter Rutenganger war in Sudwestafrifa ein Lehrer in Windhut, ber eine fehr große Bahl von Bafferstellen angegeben hat und ber, soviel mir bekannt geworden ift, nicht eine einzige Fehlangabe gemacht hat. Etwas zweiselhafter sind ichon die Bunschelrutenangaben des bekannten Freiherrn v. Uslar, ber anscheinend mit weniger Gelbstfritit zu Berte ging.

Es hat ben Anschein, als ob die Anwendung ber Bünschel= bem rute in trockenen Lande Südafrifas sehr viel einfacher ist, als etwa bei ung. Aber gerabe bie mir befannten Wünschelrutengan=



ger find auch Beispiele bafür, wie leicht faliche Anschauungen über die Bunschelrute verbreitet werden können. So behauptete der ermahnte Windhufer Lehrer wiederholt, er tonne mit ber Bunichelrute feststellen, ob unter einem Blatt Papier ein Geldstück läge ober nicht. Ich habe selbst eine ganze Reihe von Bersuchen mit bem herrn gemacht, aus benen hervorging, bag er tatfächlich mit Sicherheit bas Belbftud angab, sobald der Betreffende, der das Geldstück darunter gelegt hatte, anwesend war. Rührte man jedoch den Berfuch fo aus, daß man zwei gleiche Stud Bapier ausbreitete, und in Abwesenheit bes Rutengängers unter bem einen Blatt das Geldstück verbarg, barauf mehrere hundert Meter fortging und sich geistig möglichst mit etwas anberem beschäftigte, so fonnte ber Rutenganger nicht in einem Fall mit Sicherheit das Geldftud bezeichnen. Es scheint also, als ob Bedanfenübertragung ber anwesenben Buschauer auf ben Bunichelrutenganger bie Urfache war, baß das Geldstück mit Sicherheit gefunden murbe ober nicht.

Ahnliche Bersuche mit dem gleichen Ergebnis habe ich mit einem zweiten sehr empfindlichen Bünschelrutengänger angestellt, der behauptete, er könne einen goldenen Ring mit der Bünschelrute sinden. Sobald jede Möglichkeit einer Gebankenübertragung ausgeschlossen wurde, war es ihm unmöglich, den Ring zu finden; wenn ich aber in die Rähe kam, sand er den Ring mit völliger Sicherheit. Es gelang mir sogar mit diesem herrn wiederholt, einen Ausschlag der Bünschelrute hervorzubringen, einsach dadurch, daß ich mir genügend lebendig vorstellte, an einer ganz bestimmten Stelle sei der Ring verborgen, den ich in Wirklichkeit in die Tasche gesteckt hatte.

So sehr diese Bersuche darauf hindeuten, daß es eine Gedankenübertragung gibt, und daß ein Bünschelrutengänger durch solche Abertragung beeinflußbar ist, so ist doch zu sagen, daß die Gesdankenübertragung bisher bei weitem noch nicht



Der richtige Briff



Rutenganger um 1700. (Rach Lebrun)

einwandfrei nachgewiesen ist. Aus den obigen Bersuchen geht daher mit Sicherheit nur so viel hervor, daß die mir bekannten ausgezeichneten Rutengänger jedenfalls Münzen und andere Sdelmetalle trot ihrer vorherigen Angabe nicht sinden konnten, und die betreffenden Rutensgänger waren stets durch das Ergebnis ihrer Bersuche sehr enttäuscht.

Beim Auffuchen von Baffer liegt die Sache aber anders. Man hat zwar versucht, die Erfolge ber Bunichelrute badurch zu erflären, daß man jagte, das Baffer fei durch irgendwelche vielleicht gang unauffälligen Beichen an der Erd= oberfläche zu bemerten, oder es fei gufällig an ber betreffenden Stelle überall Baffer, fo daß man auch einige Meter feitwarts Baffer ge= funden hatte, und daß der Erfolg daher Bufall fei. Beide Ansichten find ficher nicht richtig, wie eine gange Reihe glüdlicher Bafferfunde durch die Bunichelrute beweisen. Es fei hier nicht näher darauf eingegangen, welche fomplizierten Erscheinungen beim Aufsuchen einer Wafferstelle burch die Bunichelrute zu beobachten find. Jeder Bunfchelrutenganger beobachtet bas Baffer in anderer Beije, indem die Rute bald einfach ausichlägt, bald mehrmals heftig sich im Kreise dreht,

um beim überschreiten der Wasserstelle sich ebenso viele Male zurückzudrchen. Offenbar sind also die Bewegungen, die in dem Körper der Kutensgänger ausgelöst werden, sehr verschieden. Es ist daher auch kein Bunder, daß sich sast jeder Rutengänger seine eigene Theorie gemacht hat, die die Wirkungsweise der Rute erklären soll. Man hört bald von positiven und negativer Elektrizität, bald von radioaktiven Strahlen, bald von Dingen, die physikalisch gänzlich unmöglich sind. Alle diese Theorien kommen für einen ernstlichen Erskärungsversuch nicht in Frage, so lange nicht an vorurteilsszeien und kritischen Rutengängern außreichende Bersuche angestellt sind.

Daß allerdings radioaktive Stoffe einen Aussichlag der Rute hervorbringen, geht aus einer Reihe von Bersuchen hervor, die Dr. R. Ambronn vor einigen Jahren in Göttingen und verschiebenen anderen Orten anstellte, indem er zunächst mit der Rute ein größeres Gelände abschritt und die Linien notierte, längs deren ein Ausschlag der Rute zu bemerken war. Darauf entnahm er Bodenproben und maß deren Radioaktivität. Esstellte sich heraus, daß sich stets dort, wo ein Ausschlag der Bünschlag der Bünschlag eine sprungshafte Anderung der Radioaktivität des Erdbodens herausstellte. Die Bersuche Ambronns sind anscheinend die einzigen, die vom wissenschaftlichen Standpunkt aus als korrekt anzusehen sind. Eine



Rutenganger aus neuerer Beit mit Drahtrute

Erflärung ber Birfungsweise ber Bunichelrute ergeben fie aber ebenfalls nicht, benn bagu mußte zunächst noch nachgewiesen werden, daß etwa auch über einer Bafferader ein folder Sprung ber Radioaftivität vorhanden ift ober daß bas Baffer felbit ahnliche Strahlen ausfendet. Beides ist bisher nicht bekannt und auch nicht fehr mahricheinlich.

THE REAL PROPERTY OF

Ein gemiffer Simmeis für eine fünftige Ertlarung der Bünichelrute liegt vielleicht in der Tatfache, daß die Bunichelrute angeblich nur flie-Bendes Baffer anzeigt, nicht etwa ftehendes unterirdifches Baffer. Db diefe Behauptung in jedem Falle gutrifft, icheint mir noch nicht gang ficher nachgewiesen zu fein, eine ganze Reihe von Erfahrungstatsachen spricht aber bafür. -

Rufammenfaffend tonnen wir fagen, bag nach unserer heutigen Renntnis über bas Beien ber Bunichelrute anerkannt werden muß, daß es Menschen gibt, die mit Silfe ber Bunichelrute unterirdifches Baffer nachweisen fonnen und die anscheinend auf radioattive Strahlen empfindlich find. Db ber gleiche Rutenganger auf Baffer und auf Radioaftivität anspricht, ift mir bisber nicht bekannt, ift aber nicht unwahrscheinlich; offenbar find die betreffenden Rutenganger gegen bestimmte Reizungen bes Nervensustems außerordentlich empfindlich, die g. B. durch radioaftive Strahlen, anicheinend aber auch burch verichiedene andere Urfachen hervorgebracht werden, möglicherweise auch durch Gedantenübertragung. Sier tommt man aber auf Gebiete, die ber Biffenichaft noch nicht reftlos erschloffen find, und es wird noch vieler gründlicher Untersuchungen bedürfen unter peinlichem Ausschluß aller Glemente, die durch Mangel an Urteilstraft Berwirrung stiften, um endaultiges Licht in Diefe intereffanten Borgange zu bringen.

#### Slugzeug und Zandwirtschaft / den befallenen Gebieten oft ein Ernteausfall

Bum Rampf gegen ichabliche Tiere, besonbers gegen Infetten uim., find neuerdinge Flugzeuge mit viel Erfolg verwendet worden. Gehr gunftige Erfahrungen find 3. B. in ber Seufchreden = betampfung burch Bluggeuge auf die Bhilippinen gemacht worden. Auf einer Riefen-Buderplantage bei Danila machten fich bie Seufchreden fehr unliebfam bemertbar. Im gangen maren 24 verschiedene Abschnitte infiziert. Die Schadlinge befanden fich in allen Entwidlungestadien, vom Gi bis jum fliegenden Infeft. Das gange Belande wurde nun gunächst mit Flugzeugen erfundet, mobei die befallenen Zonen durch Lichtbilder festgelegt wurden. Es zeigte sich z. B., daß die Brutpläte durch Flugzenge leicht festzustellen waren. Zur Befampfung ber Infetten führten bie Fluggenge Ralzium-Arfenat mit.

In ahnlicher Beife gelang verichiedentlich mit gutem Erfolg die Befämpfung des Boll Wee = vil, einer Rüffeltäferart, die besonders Baum- wollpflanzungen heimsucht. Auch hier wurde Kalgium-Arfenat verwendet, bas in einem befonberen Behälter im Beobachterfit bes Flugzeuges untergebracht wurde. In geringer Höhe, etwa 10 bis 30 Meter, wird der pulverförmige Desinfektionsstoff abgeblasen. Ins Freie gelangt, verstreitet er sich schnell durch den starken Luftstrom der vorn rotierenden Luftschraube des Flugzeuges, und legt fich wie feiner Regen auf die befallenen

Pflangen.

Die in diefer Binficht gemachten Erfahrungen find außerorbentlich günftig und rechtfertigen bie großzügige Indienststellung von Flugzeugen für biefen 3med. Bei ben großen in Betracht tommenben Blachen bedeutet bas Ausstreuen ber geeigneten Giftstoffe von der Erbe aus eine fehr langwierige und damit toftspielige Arbeit. Wenn man bedenkt, daß durch den Rüffelkäfer allein in einem Jahre oft Werte in Höhe von etwa 6000000 Ballen amerikanischer Baumwolle verloren gehen und in

von 50 % zu verzeichnen ift, ertennt man ohne weiteres, daß fich Unichaffung und Betrieb eines Flugzeuges gur Befampfung ber Schablinge raich bezahlt machen.

Bute Erfahrungen find in ben Bereinigten Staaten mit bem Musfaen von Baumfamen burch Flugzeuge gemacht worben. Die Berfude murben vom Beeresluftbienft im Berein mit bem Landwirtschaftsbepartement auf Sawait ausgeführt. hier follte ein schwer zugang-liches, trodenes Gebiet von großer Ausbehnung Bur befferen Erhaltung ber Feuchtigfeit mit Bflan-genwuchs bebedt merben. Man mahlte ben Samen bes Moreton=Bey=Feigenbaumes, beffen Früchte egbar find und beffen Stamm bis gu 31/2 Meter Durchmeffer erlangt. Zunächst wurde ber Samen einsach vom Führerfit bes Flugzeuges aus



Bekampfung von Ruffelkafern burch Ralgium-Arfenat (Atlantik)

abgeworfen. Dann aber verband man ben Samenbehälter mit einer besonderen rohrartigen Musichuttvorrichtung im Boden bes Beobachterraumes. Das Belande murbe babei in etwa 30 m Sohe überflogen. In geringer Beit tonnten große Bebiete befat merben, Die fonft nur in mochenlanger mühevoller Arbeit zugänglich gewesen wären.

#### Kleine Mitteilungen

Preflust-Lotapparat mit Registriervorrichtung. Auf den großen Seen Nordamerikas verwendet man auf den wertvolleren Schiffen automatische Lotvorrichtungen. Zurzeit sahren in diesen Gewässern etwa 25 mit derartigen Apparasten außgerüstete Schiffe. In den letzten Monaten ist auf mehreren Fahrzeugen, darunter auf zwei großen Erzmotorschiffen der Ford-Companh und auf zwei großen Passagierdampsern die neue austomatische Lotmaschine von Hahnes eingebaut worden und hat sich bestens bewährt. Der Zweck des Apparates ist es, während der Reise ohne Abstoppen des Schiffes ständig die Wassertiese zu tonstollieren und das Ergebnis dieser Lotung sortslauseichnen. Das geschieht in der Weise, daß ein Gummischlauch durch den Boden des





Oben: Die Lage des Prefluft-Lotapparates im Schiff und der auf Grund ichleifende Gummischlauch. Unten: Die Konstruktion des Gummischlauchs. (Siehe Tegt!)

Schiffes herabgelaffen wird und mit feinem Ende auf bem Meeresboden Schleift. Dann wird Bregluft burch ben Gummischlauch getrieben, und zwar muß dies mit einem berartigen Drud geschehen, bag ber Bafferdrud, der am Austrittsende ber Luft, b. h. am Ende des Schlauches, herricht, über-wunden wird. Diefer Bafferdruck ift aber ber tiefen Lage ber Austrittsöffnung entsprechend, und nimmt für je etwa 10 Meter Baffertiefe um eine Atmosphäre gu. Der Luftbruck tann also direft als Dag ber Tiefe verwendet werden. Der Schlauch, ber einen äußeren Durchmeffer von etwa 5 cm hat und etwa 150 m lang ift, liegt auf einer Trommel in einem unter Ded, jedoch oberhalb der Bafferlinie befindlichen Raum und fann burch ein burch den Boden des Schiffes gehendes Rohr herabgelaffen werden. Reben der Trommel fteht der elettrisch angetriebene Lufttompreffor und brudt die Luft durch die Uchfe ber Trommel in ben Schlauch und in eine Zweigleitung, die gu ben im Rommandoraum bes Schiffes ftehenden Danometern führt. Auf bicsen Manometern ist Wassertiese direkt ablesdar und wird außerdem sortlausend registriert. Sobald der Luftdruck im Kabel und damit auch am Manometer unter eine gewisse Krenze sinkt, sobald also eine bestimmte geringe Wassertiese erreicht ist, tritt ein elektrischer Alarmapparat in Tätigkeit. Der Meßichlauch muß natürlich sehr stark armiert sein, damit er beim Entlanggleiten über selsigen Boden, über Wracks und andere Hindernisse nicht abreist oder beschädigt wird. Um den Gunmischlauch liegt zunächstigt wird. Um den Gunmischlauch liegt zunächseine Armierung, die abwechselnd aus Spiralen (A) und Stahlringen (B) besteht, und die verhindert, daß der Schlauch durch den Wasserdruck zusammengepreßt wird. Hierauf solgt eine gesslochtene Drahtseisarmierung, die eine Festigkeit von etwa 30 000 Kilogramm hat. Als Schutz gegen schenende Beanspruchung ist dann noch eine äußere Armierung aus harten Metallringen dorgesehen, die so ausgebildet sind, daß die Biegsamsteit des Kabels nicht leidet (H). Der Apparat hat sich aus den bisherigen Fahrten sehr gut bewährt.

"Thermoelettrifche Glemente" benutt man neuerdings in ber Glettrotechnif und zwar für Beig= und Rochzwede. Der Technifer greift fich an den Kopf und überlegt: Wie kann man die Thermoelektrizität zum Heizen verwenden? Da er nicht in der Lage ist, das Problem zu lösen, fieht er fich die "thermoelettrifchen Elemente" ber Clettrotechnit genauer an und findet — gang gewöhnliche Seizkörper! Heizkorper aus Biderstandsbraht, wie fie in Bugeleifen, Rochtop-fen ulw. von jeher eingebaut wurden. Bir fragen uns nun: Bas bezweckt man in Elektrotechnikerfreisen mit der Ginführung hochtrabender Ramen für so einfache Dinge? Beigkörper ift ein sehr ichones und treffendes Wort, thermoelektriiches Element ift erftens umftandlich, zeitraubend und mit unnötigem Fremdwert belaftet, zweitens aber ift es etwas ganz anderes, geradezu das Gegenteil, wenn man so jagen will. Denn das wirkliche thermoelektrische Element benutt nicht ben elettrifchen Strom gur Barmeerzeugung, fonbern die Barme gur Erzeugung von elettrifchem Strom. In ber Gleftrotechnit verwendet man es lediglich zum Messen hoher Temperaturen. Mso weg mit dieser irreführenden und unfinnigen Be-

Das erste Bassertraft-Großwert in Rußland. Am Flusse Wolhava, der östlich von Leningrad (Petersburg alten Stils) vom Imensee in den Ladogasee sließt, baut die Sowjetregierung zurzeit ein Wasserfraftwerk, das Leningrad mit elektrischer Energie versorgen soll. Da das natürliche Gefälle der Wolhava zu gering ist, erhöht man die Wasserbersläche durch ein Stauwehr um 10,7 m. Un Wassermenge stehen 200 bis 1500 Kubikmeter in der Sekunde zur Versügung, je nach der Jahreszeit. Das Krastwerk soll eine Höchstleistung von 700 Kubikmeter in der Sekunde ausnehmen. Die Wasserwissen und die Generatoren kommen aus Schweden. Es sind acht Drehstromgeneratoren von je 8500 kW nebst zwei Gleichstromgeneratoren als Hilsmaschinen sür je 1180 kW. Die höchste Leistung beträgt also rund 70 000 kW

(100 000 PS). Das Berk, bessen Bau bereits im Jahre 1921 begonnen wurde, soll als Kraftzentrale alsein für Leningrad dienen, von wo es rund 110 Kilometer entsernt ist. Über die Hochspannung, die die Fernleitung sühren wird, ist uns noch nichts besannt.

Ein unterirdisches Mehhaus. Da die Benutung der Mehhalle Markt zu Leipzig von den städtischen Behörden nur dis zum Jahre 1924 gestattet worden war und eine Verlängerung dieser Frist ausssichtstos erschien, da außerdem ein Teil der Leipziger Bevölkerung die Halle als Verkeptschemmis und Verschandelung des Stadtbildes dertrachtete, beschloß die Leipziger Messe und Ausstellersschemen werden geles und Ausstellungs Weschaus unterhald des Marktplates zu errichten. Nach schwerigen Balle Markt, ein eingeschosstellen. Nach schwerigen Baggers und Ausschachtungsarbeiten wurde vor einem halben Jahr mit der Betonierung des Fußbodens begonnen. Runsmehr ist man so weit, daß die Deckung der Halle beendet ist. Dieses unterirdische Meshaus ist aus Eisenbeton hergestellt und hat 4800 Tonnen Kies, 120 Tonnen Eisen und 590 Tonnen Zement ersordert. 3400 am des Marktplates sind unterskellert worden. Das Untergrund »Meßhaus Markt — das ist der offizielle Name sür die Halle — hat eine Länge von 89 m, eine größte Breite von 40 m und eine lichte Hohe ben 5 m.

Das Innere ist eine große, von Betonsäulen getragene Halle. Die Dede ist eine Eisenbeton-Ballenbede mit untergehängter Rabisbede. Die elektrischen Leitungen für die Beleuchtungskörper und sonstige Anschlüssen besinden sich in den Hohleräumen der (kasseitierten) Dede, die gleichzeitig zu Heizkanälen ausgebildet sind. Aus den in der Alten Handelsbörse am Naschmarkt untergebrachseten Heizanlagen wird der erhipte Dampf durch Rohrleitungen unter dem alten Kathaus und unter der Straße hindurch zu den Heizkammern des Weßhauses geleitet und von dort in die Kanäle



Eingang jum Untergrund-Meghaus

der Decke. Durch Bentilatoren wird dann frisch eingezogene Luft durch die Heizkörper in diese Kanäle getrieben, von wo aus die erwärmte Frischluft durch einzelne Offnungen in das Meß-



Untergrundmeghalle Markt gu Leipzig im Bau

haus gelangt. Die verbranchte Luft wird durch Rohrleitungen im Fußboden abgesogen. Innerhalb 12 Minuten sindet eine vollständige Lufterneuerung des Haufes statt. Im Meßhaus sind Ausstellungsstojen sür 200 Aussteller vorhanden. An besonderen Einrichtungen weist das Meßhaus noch Busteaus und Erfrischungsräume aus, serner eine Küche mit besonderer Anlage zur Erwärmung von Speisen. Das Meßhaus hat vier Eingänge, einen Haufeingang an der der Krimmaischen Straße zugekehrten Seite des Marktes und drei Notausgänge an den anderen Seiten des Marktes. Den Eingaug bilbet eine zweiarmige Treppe, deren Stusen aus Granit bestehen.

Biedereinführung der Seepost auf der Strede Samburg-Reuhort. Während vor bem Rriege bie großen, zwischen Samburg und Neuhort verteli-renden Paffagierdampfer eine Geepoft mit sich führten, die schon mahrend der Reise die beförderten Poftsachen bearbeitete, murde in der Rachfriegszeit bisher die Boft unfortiert an Bord genommen und auch wieder unsortiert von Bord gegeben. Die Sortierung blieb ben Sauptpoftamtern Samburgs und Reuports überlaffen, wodurch in der Beiterbeforderung der Briefe, Batete ufw. eine Bergögerung bis ju 24 Stunden entftand. Best haben nun die Sapagdampfer "Albert Ballin" und "Deutschland" als erfte Schiffe ber Samburg-Reuhorfer Route den Borfriegsbrauch wieber aufgenommen und führen eine von einem beutichen und einem ameritanischen Oberbeamten und einem ober zwei deutschen Unterbeamten verwaltete Seepoft.

Die Bosträumlichkeiten an Bord bestehen aus einem Raum für die Behandlung der eingeschriebenen und der Bertsendungen, einem Raum für die Briefpost, einem großen Sortiers und einem Lagerraum. Die Reisenden haben Gelegenheit, Briefe — sowohl gewöhnliche wie eingeschriebene — an Bord aufzugeben.

Der Borteil der Seepost liegt für die Privatund Geschäftswelt darin, daß die während dec Reise sortierte Post bei Ankunft in Neuport bzw. in Hamburg gleich in Säden für die verschiedenen Bestimmungsorte von Bord kommt und daher sofort mit der Bahn weiter ins Inland befördert werden kann. Um die nach ben Bereinigten Staaten gehenden Briefe, Pafete usw. ber Seepost bis zum letten Augenblid zuzuleiten, ist die Maßnahme getroffen worden, daß an ben Sonderzug der Hapag nach Kurhaven ein Gepädwagen angehängt wird, in den in Harburg die mit den Nachtzügen aus dem Rheinland und Süddeutschland ankonmende Post für die Bereinigten Staaten übergeladen wird.

Bei der Ankunft in Neuhork wird die Post durch ein längsseit kommendes Postboot sofort übernommen, um die Zeit, die durch die Quarantäne, das Anlegen usw. beausprucht wird, zu sparen. Nach Ankunft in Auxhaven wird die Briefsvoft mit den Sonderzügen der Hamburg-Amerikatine sofort nach Hamburg befördert und unverzüglich nach den verschiedenen Bestimmungsorten weitergeseitet.

Die Araftstationen von Reufceland. Reufeeland ift von der Natur in freigebiger Beife mit Bafferfällen verfehen, und große prattifche Bebeutung hat es, daß diese Basserfälle so gelegen sind, daß der Mushau perhältnismäßig billig wird. Raber Musban verhaltnismäßig billig wirb. mentlich auf der Nordinfel liegen die Bafferfälle fehr günftig. Auf biefer Insel follen nach dem Plan 1918 nachstehende vier Kraftquelfen ausgebaut werden: Horahora Rapids im Baifatofluß mit 14000 PS, Arapuni Rapids, gleichfalls im Baifatofluß, mit 96000 PS, Mangahav, in der Nähe der Südfüfte, mit 24000 PS, und der Binnensee Baisare, nahe der Oftüste, mit 40000 PS. Die beis ben erftgenannten liegen nabe beieinander in ber Mitte ber Infel. Rach Fertigstellung bes Gangen follen alle Rraftstationen miteinanber verbunden werden, so daß, wenn an einer an-bern Station eine Störung eintritt, ber Strom von den andern Stationen gur Berfügung fteht. In Betrieb ift jest die Sorahorafraftstation. Der Ausbau bes Arapunifalles hat gerabe begonnen, und das Mangahaofraftwert foll jest mit der Lie-ferung von Kraft anfangen. Auf den Sauptlinien werden 110 000 Bolt Spannung angewandt, die auf 11 000 Bolt herabtransformiert werben. Da die Arbeitsfraft in Reufeeland teuer ift, fest man auf die Bermendung der Eleftrigität große Soff-nungen, wie es ja auch in nationaler Beziehung große Bedeutung hat, daß die eigenen Silfsquellen eines Landes ausgenutt merden.



Reue frangösische 2-D-1-Lokomotive, Mountain-Enp. Wird als die größte Lokomotive Europas bezeichnet. Gebaut in Creufot. (Atlant.)

#### Alles schon dagewesen!

Von John Fuhlberg-Horft

In der Schule lernten wir einst, daß Bensjamin Franklin den Bligableiter und Georg von Kleist die Leidener Flasche ersunden haben. Nach den Meinungen mancher Physiker und Orientalisten aber haben bereits die Jsraeliten des biblischen Zeitalters sowohl Bligableiter als Berstärkungsstache gekannt. Das Wissen davon besand sich im ängstlich gehüteten Besige der Priester, die Wirkungsweise des Bligschutzes und der Leidener Flasche aber lag einem jeden, der sehen daw. fühlen konnte, klar zutage.

Auf hohem Felsengipfel ragte tausend Jahre und mehr der machtvoll emporstrebende Bau des Salomonischen und später Herodianischen Tempels in die Lüfte. Niemals aber wurde er vom Blitze getroffen und das in Palästina, einem der gewitterreichsten Gebiete unserer Erde. Bie läßt es sich erklären? Die uns erhaltenen Beschreibungen des Tempels sagen's klipp und klar:

Goldplatten deckten das zur Regenauffangung dienende Dach. Kupferröhren führten das Wasser zu den Felsenzisternen des Untergrundes. Lange, senkrecht stehende, zugespitzte Metallstangen waren — nach der Ansicht römischer Schriftsteller zur Abwehr der Bögel — oben auf dem goldenen Dach angebracht. Und was bedeutet alles zusammengenommen? Nichts anderes als Blitableiter!

Run die Leidener Flasche. Im zweiten Buche Mosis wird beschrieben, wie aus der Bundeslade Feuer hervorbricht, wie die Sohne Marons zu Tobe famen, als fie ein Opfer bringen wollten. Das verborgene Feuer mar die Entladung ber nach Art einer Berftarfungeflasche gebauten Bunbeslade. Aus befonders trodenem holze bestand der Raften, außen und innen war er mit dunngehämmertem Goldblech beschlagen. Rings um die Lade standen hohe Köhrenholzstangen, von beren Spigen golbene Retten zur Labe führten. Beiterhin aber in ber Runde stachen noch fünf Dutend andere gleichartige Stangen, die mit ben dem Raften zunächststehenden metallisch verbunben waren, in die Lüfte. So geschah die Ladung bes Raftens, wenn bas Bolk ber Ifraeliten an bleibender Stätte verweilte. Auf ben Nomabenzügen aber biente eine Rauchfäule als Leitung der atmosphärischen Glektrizität. -

Bir vergessen gar zu gerne, mas alles zum ururalten Biffensichage ber Menschheit gehört, was alles schon vor Jahrtausenden gedacht und ausgeführt worden ist, was alles — vermeintslich erst in den letten Dezennien als frisch dem Geistesinhalte eines technisch Schaffenden entsprungen — schon ein Stück Kultur oder Zivilisation eines seit langem entschlafenen Bolkes war. Chinesen, Babyloner, Assprier, Agypter und Fraeliten, Inder, Indianer geben gute Beispiele dafür.

Das gilt für Philosophie, das gilt für Technik. Wohl ist das allermeiste der technischen Künste jener alten, ganz alten Völker unwiederbringlich weggesunken in die Vergangenheit, wohl ist das allermeiste davon mit dem Namen jener Nationen aus dem Gedächtnis der Nachsahren gelöscht — aber doch bleibt es Eigentum der Menscheit und ist in ihrem Vesige. Wie ein springender Fisch aus glattem Gewässer wirst sich dann und wann in irgendeinem Gehirne jähe Erinnerung empor und schafft, fortzeugend, ein Reues.

Die alten Griechen kannten bereits eine Telegraphie durch Fackelzeichen und haben sie von alters her übernommen. Auch der Ursprung des griechischen Feuers ist irgendwo im Osten zu suchen.

Bor mehr als 3000 Jahren schon hatte man selbsttätige Verkaufsapparate. Die Agypter benutten sie, und Heron beschreibt eine von ihm verbesserte Vorrichtung, die nach denselben Grundsähen arbeitet wie die heutigen Schololabeautomaten. Man warf ein Gelbstück hinein, und auf die vorgestreckten Hände des Tempelbesuchers rieselte Weihwasser.

Derselbe Heron beschreibt eine richtig fahrenbe Taxameterbroschke, an der nach der Zeigerstellung am Kreismaßstabe die Länge der von den Rädern abgerollten Strede festgestellt werden konnte.

Auch Weduhren sind nichts Neues: schon Plato bediente sich einer Borrichtung, bei der nach Durchlauf einer gewissen Menge Wassers ein Ton erzeugt ward, der den Schlasenden weckte. —

Noch vieles harrt in alten Pergamenten und Inschriften der Entzifferung und Deutung, und sür den Mann, der umfassendes technisches und sprachliches Wissen und ein sicheres Gefühl für beides in sich vereinigt, ist noch eine Unmenge Entdeckerarbeit und Entdeckerfreude ausbewahrt.

## Radio-Authan / Dipl. = Ing. Dr. R. Usmann fes und der außerordent-

So furz die Geschichte der drahtlosen Telegraphie und Telephonie ift, so füllt fie doch schon Banbe, und in einer Umfchau von wenigen Seiten hat nicht einmal ein allerkurzester Auszug aus ihr Blat. Wir wollen und beshalb nur mit dem beschäftigen, was bis heute erreicht und noch nicht

als veraltet abgetan ift.

Das äußere Zeichen brahtlofer Sende- und Empfangsftationen ift die Untenne. Bei ben Sendern geht sie immer mehr in die Sohe und Breite, weil die größte Reichweite auch ber größten Sendeenergie bedarf, und eine Untenne um so mehr Energie ausstrahlen tann, je umfangreicher fie ift. Die Untenne ber Empfangestationen, namentlich ber Rundfunkempfänger, ichrumpft bagegen immer mehr zusammen, je feiner und empfindlicher die Empfangsapparate werden. Das ift auch munichenswert, benn gur Berichonerung bes Straffenbilbes tragen bie ungähligen, freuz und quer, über und untereinander hängenben, oft auch noch von ungeschickten Sanben ausgespannten Freiantennen sicher nicht bei. Roch weniger schön sind aber die Zimmer-Antennen, die in manchen Wohnungen die Zimmerbede gieren. Allerdings ift die wirksamfte Bimmerantenne gewöhnlich auch die häßlichste, so daß die weniasten Hausfrauen sie in der Wohnung dulben werden. Wegen der ftarten Dampfung durch die Bande find unmittelbar an ber Band befestigte Antennen weniger gut als frei im Zimmer hangende; nur aus afthetischen Grunden zieht man ihnen die dicht an der Wand und hinter Schränfen verlegten entschieden vor. Gin Mittelbing, das nebenher den Borzug hat, nicht unangenehm aufzufallen, ist die Sofaantenne, d. h. die unter bem Sofa in Bickackform ausgespannte Untenne, die erfahrungsgemäß lauteren Empfang gibt, als eine bicht an ber Band gezogene Innen-Antenne. Rlingel-Leitungen und andere Behelfsmittel gehören zu den jogenannten Glüdsantennen; sie werden aus Bequemlichkeitsgründen und namentlich weil sie nichts kosten, sehr viel benutt, sind aber sehr unzuverlässig. Den reinsten, b. h. von allen Storungen freien Empfang liefert jebenfalls bie Rahmenantenne, die man je nach Geschmack in edigem ober rundem Rahmen aufbauen fann. Um vorteilhaftesten erweist sie sich als eingebaut in ben Empfangsapparat, ber bann völlig unabhängig von Antennenanlage und Erdung überall aufgestellt werben fann.

Das älteste, noch im Gebrauch befindliche Empfangsmittel ift der Detektor, beliebt melich einfachen Bedienung. Deteftor-Empfänger bekommt man icon für einige Reichsmark und tann recht befriedigenden Erfolg bamit haben. Die Schattenseite bes Detektors ist die geringe Reichweite, felbst bei Benützung einer guten Sochantenne. Für Zimmer- oder Rahmenantennen eignen fich Deteftorapparate überhaupt nicht, höchstens in allernächster Nähe bes Genbers. Mancherlei Berfuche find gemacht worden, die Empfindlichkeit des Detektors zu fteigern. Man hat in den ersten Jahren der Entwicklung ber Radiotechnik sicher wohl so ziemlich alle zugänglichen Mineralien auf ihre Eignung als Detektorkristall ausprobiert, ohne zu aufsehenerregenden Ergebniffen gefommen zu fein. Für ben guten Empfang von Rundfuntfendern aus mehr als fünfzig Rilometer Entfernung braucht man eben die Röhre, sei es auch nur, um den Detektorempfang zu verstärken. Freilich hat man bamit ben hauptvorzug bes Detektors eingebüßt: bie Billigfeit. Denn außer bem Röhrenverftarter, ber an sich schon mehr toftet als ber gange Detektorapparat, braucht man auch noch die Anoben- und die Heizbatterie. Als einzige Annehmlichkeit bleibt die einfache Bedienung, benn beim Berftarter hat man nur ben Beigftrom paffend einzustellen. Sehr in Mode gekommen sind übrigens auch bie fogenannten Refleg. Schaltungen, die gewöhnlich Berbindungen bon Detettor- mit Röhrenschaltungen darftellen.

gen bes nieberen Brei-

Bon

Die größten Fortschritte hat der Bau der hochempfindlichen Röhrenschaltungen zu verzeichnen; die Literatur barüber geht ins Unermegliche. Borläufig beherrscht die Dreielektrobenröhre (Anobe, Gitter, Beigfaben) bas Feld; nicht einmal die Aufzählung der Namen aller mit biefer Röhre erbachten und veröffentlichten Schaltungen würden in diefer Umichau Blat haben. Man hat Schaltungen mit einer Röhre herausgebracht, mit denen gang Europa aufnehmbar ift; es gibt Dreiröhrenschaltungen, die mit fleinster Rahmenantenne ben Empfang amerifanischer Sender von Deutschland aus gestatten. Neu sind die im Handel zu habenden Künf- und Sechsröhrenempfänger mit eingebauter Rahmenantenne. Gie konnen fo eingerichtet werben, bag auch die Trockenheizbatterie und die Anodenbatterie in ihnen steden, so bag bie gange Empfangsanlage an jedem Ort ohne weiteres arbeitet. Leiber steht die Rlangreinheit des Empfängers in umgefehrtem Berhältnis zur Röhrenzahl; auch ift die Bedienung eines Mehrröhrenapparates nicht jedermanns Sache. Ferner haben die Röhren eine begrenzte Lebensbauer und muffen hin und wieder ersett werben. Wer einen modernen Sechsröhrenempfänger bezahlen kann, wird allerbings auch die Rosten für Röhren- und Batterieersat aufzubringen in der Lage sein.

Seit einiger Zeit wird die Bereinfachung der Röhrenapparate angestrebt, vor allen Dingen die ihrer Unterhaltung: durch das Entbehrlichmachen einer der beiden Batterien. In der Tat ist es auch bereits gelungen, auf diesem Bege zu einigermaßen befriedigenden Ergebnissen zu kommen. Bielsach benutt man dazu die Bierelektrobenröhre, die statt des einen Gitters der allegemein gebrauchten Röhre deren zwei hat. Borläusig aber können sich diese Schaltungen mit den hochempsindlichen Entpfängern der Dreielektrobenröhre noch nicht messen.

Immer mehr in Gebrauch kommen bagegen bie Sparröhren, beren Heizstrom nach Milliampere zählt, während die einfache Röhre etwa 1/2 Ampere braucht. Dabei fällt beim Arbeiten mit Affumulatoren als Beizbatterien die Stromersparung gar nicht so fehr ins Gewicht, wenn man nur verfteht, bas Laden durch Ginhalten ber Affumulatoren in ben Gebrauchsftrom ber Lichtleitung praktisch kostenlos zu bewerkstelligen. Bang allgemein hort man immer wieder, daß die Sparröhren lauteren Empfang gaben, als die 1/2-Ampere-Röhren. Noch wichtiger erscheint aber, daß durch Sparröhren die Anschaffung und bas Laben der Affumulatoren überhaupt entbehrlich wird, weil man fehr gut mit ben Trodenheig-Batterien auskommt.

3m Grunde herricht aber trot aller Sparröhren und Sparschaltungen noch immer eine große Energievergeudung in der Radiotelegraphie und -telephonie. Bunächst geht schon ein sehr beträchtlicher Teil der Gendeenergie verloren, ehe er bis zur Antennenausstrahlung kommt. Roch viel größer wurde aber bas Migverhältnis aufgewandter und ausgenütter Funkenenergie zutage treten, wenn man die Gesamtsummen aller von den Empfangsantennen aufgenommenen Energiemengen mit ber Energie bes Senber3 vergleichen könnte. Ein zahlenmäßig faum zu nennender Bruchteil würde herauskommen. Den Beweis liefert ohne weiteres der sogenannte Drahtfunt, mit beffen Silfe man Rundfunt burch bas Leitungenet elektrischer Bentralen ausbreitet. Man erreicht hier mit wenigen Batts Senbeenergie mehr als ein Rundfunksender mit Rilowatts. Der Grund liegt barin, bag fich bie Energie von der Sendeantenne aus nach allen

Richtungen im Raume ausbreitet, während ihr beim Drahtfunk bestimmt Bahnen vorgeschrieben sind. Damit ist natürlich die Ausbreitungsmöglichkeit des Drahtfunks beschränkt, was sür den Aundfunk nicht erwünscht ist. Außerdem ist der Grund zur Klage über verlorene Energie schließlich nicht so groß, denn weder sür die Volkswirtschaft noch sür den Haushalt der Aundfunksender geben die verbrauchten Kilowattskunden den Ausschlag. Der Aundsunk arbeitet immer noch wirtschaftlicher als die Natur: denken wir nur an die Energie, die ein Kedner durch die Anwendung seiner Stimme verbraucht, wenn er sich in einem Saale längere Zeit vor wenigen Ohren hören lassen will!

Anders denken über die Energievergeudung aber die großen Telegraphiesender. Gic haben zunächst einmal gar tein Interesse baran, ihre Morsezeichen in alle Bindrichtungen flattern zu laffen, benn fie arbeiten gewöhnlich für einen bestimmten Empfänger, bessen Richtung eindeutig festliegt. Ferner aber müssen sie sich auch über viel weitere Entfernung verständlich machen, also bon bornherein mit biel größerer Energie arbeiten. Sier fpielen Ersparniffe eine große Rolle und geben zu mannigfachen Versuchen An-Man konstruiert zunächst die ganze Anlage fo, bag ein möglichst großer Teil der Sendeenergie der Maschinen auch von der Antenne ausgestrahlt wird. Ferner sucht man allerdings bis jest ohne entscheidenden Erfolg — die Antenne so anzulegen, daß sie vornehmlich in der Richtung nach dem Empfängerzu strahlt. Bielleicht führen die neuerdings aufgenommenen Versuche der Telegraphie mit kleinen Wellen einmal zum Richtsenden. Den Richtempfang haben wir durch die Rahmenantenne ja schon im Rriege ausgenütt. Heutzutage dient er zum Radiopeilen und macht außerdem die Rahmenantenne auch für den Rundfunk so außerordentlich vorteilhaft, weil fie durch geeignete Richtungseinstellung den besten Empfang bes gesuchten Senders ermöglicht und die Ausschaltung anderer bewirkt, die nur ftoren tonnen. Es ift ja allen Funtfreunden befannt, daß eine Rahmenantenne nur bann ben besten Empfang gibt, wenn man sie so einstellt, daß der Rahmen in oer Richtung zum Sender liegt. Stellt man bagegen den Rahmen fo, daß er quer, also fentrecht zur Richtung nach bem Gender fteht, bann wird der Empfang praktisch gleich Rull.

Damit find wir in unferer Umichau wieder bei ber Antenne angelangt, von der wir ausgegangen waren.



#### Das "elektrische" Schiff "Mte. Garmiento"

Die deutsche Schiffahrt und der deutsche Schiffbau durften mit berechtigtem Stolz auf einen neuen Beweis ihrer Leiftungsfähigkeit bliden, als "Monte Sarmiento", bas gur Beit größte Doppelichrauben-Baffagiermotorichiff der Belt, feine erfte Ausreise elbabwarts nach Gudamerika antrat. Das Schiff unterscheidet sich mit feinen beiden großen Schornsteinen äußerlich nicht von einem modernen Lugusdampfer, jedoch zeichnet es sich durch besonders elegante Linienführung und auf Grund von durch eingehenden Modellversuchen in allen Ginzelheiten gunftig erprobte Unterwaf= ferform aus. Bum erften Male finden wir ein Schiff dieser Größe und Ausstattung ausschließlich den Reisenden der dritten Rlasse vorbehalten, denen für einen fehr niedrigen überfahrtspreis nicht nur bequeme, mit allen Neuerungen, Beigung, Lüftung und fliegendem Baffer ausgestattete Rammern zur Verfügung steben, nicht nur alle Promenadendeds und fonftigen Ginrichtungen und Raume des Schiffes, sondern fogar eine Flucht von Gefellschaftsräumen, Salle, Lefe- und Schreibzimmer, Rauchsalon, beren Ausstattung fich feine erfte Rlaffe zu schämen haben wurde. Das Schiff ift 160 Meter lang, 20 Meter breit,

sein Tiesgang beträgt 8,10 Meter, und die für den Beschauer eindrucksvollste Dimension, die Höhe der glatten Bordwand von der Wasserlinie bis zur Reeling des Promenadendecks, beträgt 11 Meter, entspricht also der Höhe eines dreis vierstödigen Mietshauses. Es ist für die Hamburg Südamerikanische Dampsschiffahrtss Gesellschaft auf der Werst von Blohm & Boß in Hamburg erbaut worden.

Ein besonderes Rapitel sind die Wirtschafts= räume. Geben ichon die beiden von Bordwand gu Bordwand durchlaufenden Speisefäle mit je 450 Sippläten, wo die Speifen auf hell gedecten Tischen durch Stewards ferviert werden, eine lebhafte Borftellung ber Berpflegungsprobleme eines Schiffes diefer Broge, fo übertreffen die eigentlichen Wirtschafts- und Provianträume jede Borftellung. Gine Ruche von gewaltigen Ausmaßen mit feche Berden, acht riefigen Rochkeffeln, drei Rartoffelschälmaschinen, denen die Rartoffeln sachweise vorgeworfen werden, Rartoffel- und Gemufedampfern, Reibemaschinen und Fleischwölfen - und fein Feuer fichtbar! Die gange Ruche wird durch Gleftrigität geheigt und betrieben, ebenso wie übrigens auch fämtliche anderen Silfs-



Elektrische Rüche

eleftrisch angetrieben werden, fo daß wohl ber Zuname "bas elektrische Schiff" für "Monte Carmiento" angebracht wäre. Bur Rüche gehören weite Proviant= und Rühl= räume, die fich durch feche Stochwerke bis gum Doppelboden bin= unter erftreden und beren Bertehr burch einen eigenen, in der Rüche mündenden Aufgug betätigt wird. Dort unten feben wir die Borrate an Rartoffeln

maschinen an Bord

(1200 Bentner), Mehl (65 000 Pfund), 60 000 Pfund frisches Fleisch, 40000 Stud frische Gier, beibes in eigenen Rühlräumen, 6500 Pfund frifche Naturbutter, die allein an Bord verwendet wird, furg: die Mengen von Nahrungsmitteln, die gur reichlichen Befoftigung von 2600 Baffa= gieren und etwa 230 Mann Befatung mahrend einer Sin= und Rüdreise erforderlich find.



Elektrifche Backerei



Elektrische Rartoffelschälmaschine

Die ausgiebige Anwendung des elettri= ichen Stromes an Bord von "Monte Sarmien= to" hat das merfwür= dige Ergebnis gezei= tigt, daß die eleftri= fche Zentrale mit fünf Diefeldnnamos von zu= fammen 3500 PS be= reits die Salfte der Leiftungsfähigkeit der Sauptantriebsmotoren besitt. Diese Bentrale ist übrigens erheblich größer als 3. B. bei den Luxusdampfern der



Elektrifche Tellerwaschmaschine



Fleifchkühlraum

Imperator-Rlasse und könnte gut und gern eine mittelgroße Stadt mit elektrischer Energie versorsgen. Die Schalttasel mit den armstarken Sammelsschienen ist sast 20 m lang. Ebenfalls ein Ergebnis dieser Elektriszierung ist die von den Passagieren besonders angenehm empfundene Großzügigkeit der elektrischen Beleuchtung. Während man früsher nach lichttechnischen Untersuchungen die Brennstellen möglichst sparsam und ökonomisch anlegte, spielen hier angesichts des in die Taussende von Pserdestärken gehenden Krastbedarss der Küche ein paar hundert Glühlampen mehr oder weniger gar keine Rolle.

Bereits selbstverständlich für ein modernes Schiff ist, daß alle nur denkbaren Sicherheitse einrichtungen vorgesehen sind; um hiervon nur zu nennen: die Einteilung des Schiffskörpers in neun, durch wasserdichte Schotten abgeschlossene Abeilungen, 34 Boote, darunter zwei Motore boote, Kreiselkompaß mit Selbststeurer, drahtlose Telegraphie u. a. m. Ebenso selbstwerständlich ist die Ausstatung mit allen den Einrichtungen, die

zum Wohle und zur Bequemlichkeit der Reisenben nur immer denkbar sind: ein Lazarett für Herren und ein ebensolches für Damen unter Leitung zweier Arzte und mehrerer Krankenschwestern, besonderer Raum für Genesende, reichliche Anzahl von Bädern und Brausen, Bordwäscherei und splätterei mit den modernsten Maschinen.

So verbindet dieses Schiff in glücklicher und offensichtlich vollkommener Weise die bewährten Elemente der bisherigen Ersahrung mit neuen, geradezu umstürzenden Lösungen auf dem Gebiet des Schiffs- und Maschinenbaues ebenso wie hinsichtlich des Betriebes. Mag auch das bereits von Stapel gelaufene Schwesterschiff, "Monte Olivia" in einzelnen Verbesserungen bringen, "Monte Sarmiento" ist und bleibt oer große Wurf und ein Markstein der Schiffsahrt, durch den die Handurg-Südamerikanische Dampsichiffsahrts-Gesellschaft (Hamburg-Süd) ihren mit zäher Energie gepaarten Wagemut aufs neue unter Beweis gestellt hat.

pondere Einstellung, zumal was die Ausditung seiner Sinneswertzeuge wie Auge, Ohr, Tastgefühl usw. betrifft; der eine ist von Jugend auf befähigter und geschiefter zu mechanistischer Tätigkeit als ein anderer und auch hierin ist die Ausbildung der Sinnesorgane maßgedend für die Ausbildung der Sinnesorgane maßgedend für die Auskührung einer Arbeit mit den verschiedensten Wertzeugen, Waschinen u. dgs. Die Eignung eines Menschen für eine bestimmte berustiche Tätigkeit ist maßgebend für die Leistung. Die Technit in jeder Form hat dies erkannt und sucht ihren Nachwuchs, besonders in werktätiger Mitarbeit auf Eign ung auszuwählen, denn die größte Wirtschaftlichkeit kann nur erlangt werden, wenn alle Kräste, auch Berstandess und Muskelkräste, so ausgewectet werden, daß eine Ausgabe in der allerbesten Form gelöst und eine Arbeit in der vollkommensten Act

verrichtet wird. Es ist heute die Tendenz in allen industriellen Unternehmungen, mögen sie auf Erzeugung oder Gebrauch von Maschinen eingestellt sein, mögen sie dem Berkehr zu Lande, zu Wasser oder in der Luft dienen, die Eignung eines Menschen, namentlich des jungen Nachwuchses, für destimmte Berktätigkeit zu prüsen. Um solche Prüsungen einwandsrei und unbeeinflußt von Trugschlüssen spitematisch durchzusühren, hat man vielerlei seinfühlige Apparate ersonnen, die von dem Prüstling selbst bedient, die Einstellung seiner Sinnesorgane, seine Umsicht, seine Beobachungszgabe, seine Geschicktickeit, sein Aufzeichnen. Die Ausschlung solcher psichotechnischen Die Ausschlung solcher psychotechnischer Prüse und Kontrollvorrichtungen bildet ein Sondersach neuzeits licher Technik.

### Die Zelegraphie im Eisenbahnbetriebe / Dipl.=Ing. Erwin Gendrieß

Der Bahntelegraph ist boch ein Universal-Nachrichtenmittel.

Dier hat ein Reisender fein Gepad im Abteil liegen laffen. Bemutlich fahrt es im Buge weiter, mahrenddeffen der Befiger aufgeregt auf bem Bahnsteig bin und ber läuft. Inzwischen fpielt ber Telegraph zur nächsten Station, forgt für die Burudfendung des Bepades an den bergeflichen herrn und befreit ihn durch die Rachricht, daß die Sachen gefunden feien, von aller Angst und Sorge. Dort hat einer eine Kahrkarte für eiligen Anschluß in einem Gisenbahn-Anotenpuntt zu bestellen, ein britter läßt fich in einem Sotel, bas im Ort feiner Zielstation liegt, ein Bimmer bereitstellen, ein vierter teilt feine Unfunft lieben Berwandten und Befannten mit, furg: Buniche, Beichwerben, Mitteilungen bes reisenden Bublitums sind zu übermitteln und nebenbei sollen auch noch einige nicht gang unwichtige dienstliche Nachrichten befördert werden.

Wo viele Telegraphenleitungen zusammenlaufen, gibt es alfo genug zu tun, und wenn ber Berfehr nicht fo geregelt ift, bag alle Beamten und Apparate gleichmäßig beschäftigt und nicht einzelne überlastet sind, so gibt es unliebsame Stockungen, was bor allem bermieden werden muß. Außerdem ist es nötig, daß zwei verschiedene Stellen über die Zentrale hinweg miteinander telegraphisch verkehren fonnen, und ichließlich muß man auch darauf Rücksicht nehmen, daß die Bahl der Apparate in der Bentrale für Aufnahme und Beitergabe der Telegramme möglichst gering sei, ohne daß infolge Apparatemangels Bertehrsftorungen eintreten. Dabei besteht - im Begensat gum Fernsprecher, wo meift jeder Teilnehmer durch eine eigene Leitung mit der Zentrale verbunden ift - die Schwierigkeit, daß in einer Linie viele Telegraphenstationen, manchmal mehr als 15, liegen. Ohne besondere Magnahmen würde der Empfangsapparat der betreffenden Linie in der Zentrale jedesmal mitklappern, wenn irgendwo auf der Linie telegraphiert wird. Der Lärm im Telegraphenfaal ware

unerträglich und würde nicht fördernd auf die Abwicklung des Berkehrs einwirken. Aber man kann die Sache so einrichten, daß die Zentrale von einer Linienstelle durch einen etwa 6 Sekunden dauernden Tastendruck angerusen wird, während die kurz dauernden Morsezeichen beim Teles

graphieren ohne Einfluß auf die Anruseeinrichtung bleiben. Das war schon ein großer Fortschritt; nachdem die Frage des Anruss ge-

löst war, ist es auch möglich geworden, durch Umschalter, ähnlich wie beim Fernsprecher, die anrusenden Orte mit einem Empfangsapparat, der
gerade frei ist, oder auch zwei verschiedene Linien
untereinander zu verbinden. Am Schlesischen
Bahnhof in Berlin ist eine derartige Schaltanlage für Telegraphenleitungen eingerichtet; die
Zahl der Apparate und des Bedienungspersonals
wurde dadurch bedeutend vermindert, die Zahl
der beförderten Telegramme gesteigert.

Der altehrwürdige Morfeapparat -1870 aus den Werkstätten von Siemens & Salste hervorgegangen — tut noch heute in fast unveränderter Form feine Dienste. Bahrend ber Beamte auf ber anrufenden Station eine Bebeltafte brudt, wird badurch ein Stromfreis geschlossen, so daß am Morfe=Farbschreiber auf ber Empfangsftation ein Cleftromagnet erregt wird. Diefer brudt einen Schreibhebel gegen einen durch ein Uhrwerk bewegten Bapierstreifen, auf dem nun das Telegramm durch Striche und Buntte aufgezeichnet wird. Die Striche und Buntte, zu bestimmten Gruppen geordnet, stellen die Morsebuchstaben bar, die ja jeder fennt. Der Beamte auf der Empfangsftation hat jest nur nötig, die Morfezeichen auf bem Papierstreifen in gewöhnliche Schrift zu übertragen.



Mbb. 1. Morfe=Farbichreiber

Nun hat man beim Betrieb dieser Morseschreiber die Beobachtung gemacht, daß die Beamten bei starkem Berkehr das Uhrwerk nicht auslösten, sondern die Telegramme mit dem Gehör nach dem Klappern des Schreibhebels aufnahmen. So konnten sie die Telegramme viel



Abb. 2. Hughes=Apparat

schneller notieren, da die Augen nicht mehr mit dem Papierstreisen beschäftigt waren. Diese Ersfahrung machte sich die Technik sosort zunute und schuf einen ausschließlich für das Klopsen eingerichteten Apparat, den "Klopser", bei dem Schreibgerät und Uhrwerk sortsallen. Die Messing-Grundplatte ist hohl auf einem aus hartem Holz bestehendes Brett besestigt, wodurch ein besonders kräftiges Tönen gesichert ist. Dasmit die Schallwellen gesammelt und die Besamten an den benachbarten Plägen nicht gestört werden, ist der Klopser in eine hölzerne Schallskammer eingebaut, die drehbar ist und beliebig eingestellt werden kann.

Doch die Zeit und das fich fteigernde Berfehrsbedürfnis hat die Morseapparate auch im Eisenbahndienft von den verfehrsreichsten Stellen verdrängt. Un ihre Stelle find vielfach die Inpendruder getreten. Richt in geheimnis= vollen Morsezeichen erscheint bei ihnen das tele= graphische Wort, sondern in flar und deutlich lesbarer Letternschrift. Gie arbeiten viel schneller als der Morsetelegraph und können in der gleichen Zeit etwa doppelt soviel Telegramme befördern. Man bedenke, welch wunderbarer Bor= gang sich ba zwischen zwei Stationen, die mit solchen Apparaten ausgerüftet sind, abspielt: Rur ein einziger Draht ift zwischen ihnen ausgespannt, und wenn ber fendende Beamte ein Beichen gibt, erscheint es in flarer Drudichrift auf dem Bapierftreifen am Empfangsapparat. Wie ift das möglich?

Wir wollen zunächst ben Sughes = Ap = parat, ben erften Telegraphen diefer Urt, betrachten. Auf jeder Station befindet fich die gleiche Borrichtung. 28 Tasten, schwarze und weiße abwechselnd wie bei einem Rlavier. find mit den Buchftaben und Beichen berfeben. Bon jeder Tafte führt ein Sebel zu einer runden Meffingplatte. Drudt man eine Tafte. fo tritt ihr Bebel aus einem der am Rande der Meffingscheibe angeordneten 28 Löcher einige Millimeter her= aus. über die Löcher hin, von einem Motor Gewichtsaufzug ober

angetrieben, ichleift ein um den Mittelpunkt der Scheibe sich drehender Schlitten. Kommt ber Schlitten an den aus dem Loch hervorstehenden Bebel, so wird er beim Darübergleiten etwas angehoben, wodurch sofort ein Kontatt geschlossen wird und Strom burch die Leitung zum Empfangsapparat geht. Mit berfelben Geschwindigkeit, wie der Schlitten über der Scheibe freift, dreht sich ein Rad, an deffem Rande die Buchstaben und Zeichen erhaben angebracht sind, also ein Inpenrad, und zwar sind Typenrad und Schlitten fo eingestellt, daß fich ein Buchstabe gerade bann genau unten befindet, wenn der Schlitten über dem Loch der zugebörigen Tafte ift. Bei gebrudter Tafte wird im Moment, wo der Schlitten sich hebt, also der Strom durch die Leitung fließt, eine Druckvorrichtung betätigt, die einen Papierstreifen augenblicklich an das Typenrad von unten her drückt und den betreffenden Buchstaben abbildet. Die Wirfungsweise des Apparates beim übermitteln der Telegramme ift also ziemlich einfach. Allerdings bleibt noch die Frage offen, ob mirtlich der Buchstabe, den der Beamte in der viele Rilometer fernen Gendestelle taftet, auf ber Empfangestation auch richtig abgedruckt wird. Jedenfalls muß, wie eine furze überlegung zeigt, in dem Zeitpunft, wo der Schlitten durch ben Bebel einer gedrückten Tafte hochgehoben wird, ber Schlitten bes Empfangsapparates über bem Loch des gleichen Buchstabens stehen; denn dann

ist dieser Buchstabe am Typenrad gerade unten, und die Druckvorrichtung wird durch den abgesandten Stromstoß im richtigen Augenblick außegelöst. Da man aber nie weiß, ob die Schlitten beider Stationen sich in vollkommener Abereinsstimmung befinden, wird zu Beginn des Telesgraphierens mit Hilse einer Synchronisiereinsrichtung ein vollständiger Gleichlauf beider Apparate erzwungen und erst dann mit dem Abersmitteln der Telegramme begonnen.

Während man den Hughes-Apparat besonders bei längeren Leitungen mit stärkerem Berkehr verwendet, bedient man sich bei kürzeren Leitungen besser des sog. Fernbruckers.

hier hat man ben Borteil, daß ber Empfangsapparat nicht erft fnichronisiert zu werden braucht und daher feinen Beamten beim Aufnehmen des Telegramms erfordert. Die Birfungeweise biefer Ferndruder ift fast die gleiche wie beim Sughes= Apparat. Die Tasten sind nach ber Art ber Schreibmaschinentaften ausgeführt, aber nicht nach der Baufigkeit bes Gebrauches, fondern wie beim Sughes=Apparat nach dem Alphabet geordnet. Cbenfalls freist ein Schlitten über eine runde Mefsingscheibe, aber während beim Sughes = Schreiber nur beim Beidengeben ein Stromftoß durch die Leitung geht, sendet der über die Stiftknöpfe gleitende Kontaktichlit= ten im Tafte, wie er die Löcher paf= fiert, Stromftoße wechselnder Rich-

tung, also Bechselstrom. Diefer erregt von zwei besonders gewickelten Relais je nach der Stromrichtung bald das eine, bald das andere, so daß ein zwischen den Polen der Relais befindlicher Anker von den Relais abwechfelnd angezogen wird und fich unausgesett hin und her bewegt, folange Strom durch die Leitung fließt. Der Unter trägt an feinem Enbe eine Sperrvorrichtung, die auf ein von einem Elektromotor mittelbar angetriebenes Steigrad wirft. Dieses dreht sich demnach bei jeder Anterbewegung um einen Zahn weiter, wobei gleich-zeitig auch das auf derselben Achse befindliche Typenrad um eine Type weiter rückt. Es wird also automatisch vollkommener Gleichlauf und stets gleiche Stellung beider Schlitten erzielt, denn in dem Augenblick, wo ein Apparat zu laufen anfängt, beginnt er auch fofort mit bem Senden der Wechselströme, und diefe halten den Empfangsichlitten immer in itbereinstimmung mit dem sendenden. Wenn nun der freisende Schlitten auf den durch die Taste emporgehobenen Stift trifft, so wird er angehalten. In diesem Augenblick fließt nur Strom in einer Richetung. Infolgedessen bleibt der Relaisanker ansgezogen, also steht das Steigrad und damit das Thenrad still. Gleichzeitig spricht der im Stromskreis liegende Druckmagnet an, der wegen seiner Trägheit auf die Wechselströme nicht reagiert, und drückt den Papierstreisen von unten her gegen das Thenrad. In diesem Augenblick wird gedruckt, und zwar stets der Buchstabe, der der gedrückten Taste entspricht. Wir haben hier also keinen sliegenden Druck wie beim "Hughes", sons



2166. 3. Fernbrucher

bern Druck in Ruhestellung. Solche Ferndrucker dienen z. B. in Berlin zum Nachrichtenaustausch zwischen der Eisenbahndirektion, dem Schlesischen Bahnhof und einigen anderen wichtigen Dienstellen.

Um vergleichen zu können, mit welcher Geschwindigkeit die beschriebenen Telegraphenapparate zu arbeiten vermögen, sei folgende Zahlenzusammenstellung gegeben:

Morfefarbichreiber 65 Buchstaben in der Minute.

Bielleicht mag es manchem als recht elementar erscheinen, wenn über verhältnismäßig alte Apparate etwas gesagt wird, es darf aber nicht vergessen werden, daß in der Technik wie auch in anderen Dingen häusig genug das Alte nicht so bekannt ist, wie es seiner Wichtigkeit nach sein sollte.

#### Nikotinfreier Zabak?

Um ben Tabal zu bekämpfen, genügt es heute nicht mehr, die Entbehrlichkeit dieses Genußmittels zu betonen. Allerdings läßt sich nicht beftreiten, daß man ohne Tabal bestehen kann. Aber was ist denn überhaupt zum Leben unbedingt notwendig? Es gibt z. B. Menschen, die ohne Fleisch leben. Dann die gar nicht abzuschäßende Zahl der Luzusartikel, die auch nicht zum Dasein notwendig sind. Bollte man alle sog. Genußmittel abschaffen, so würde man sich wohl genötigt sehen, auf alle Kulturerrungenschaften zu verzichten und in den Urstand der Menschheit zurüczusehren, wobei man auch nicht sicher wäre, nicht etwa hier und da auf entbehrliche Genußmittel zu stoßen.

Buglräftiger erscheint schon ber Hinweis darauf, daß es sich beim Tabal um ein "Gift" hanble. Denn vergiften will sich natürlich niemand, der die Absicht hat, weiterzuleben. Aber Otto Ernst hat bereits so tressend darauf hingewiesen, daß der moderne Kulturmensch täglich unzählige Gelegenheiten hat, sich zu "vergisten", und daß wir ununterbrochen eine Unmenge von leiblichen und seelischen Gisten schlucken müssen, gegenüber denen das dischen Rikotin sich höchst harmlos ausnimmt. Jedoch die Sorge um die kostbare Gesundheit läßt das Gespenst der Rikotinvergistung bei ängstlichen Gemütern doch mehr Beachtung schenken als es verdient, und wenn man dann noch Neurasthenie und Herzkrankheiten heranzieht, so ist es begreiflich, daß der von den Gegnern des Tabals erhobene brohende Hinweis der Rikotinvergistung von allen gegen den Tabal erhobenen Beweisgründen noch am meisten Beachtung sindet.

Da ift es benn auch ertfarlich, bag man fich bei ber großen Bebeutung, die nun einmal ber Tabakgenuß hat, auch schon lange mit der Frage beschäftigte, wie man benn biefes Nitotin befeitigen ober gum mindeften für den Meniden unschäblich machen tonne. Alber bem ftanben von Unfang an bie größten Schwierigfeiten entgegen. Denn zunächst ist es gerade bas Nitotin, bas bie Borliebe des Menfchen für den Tabat verftandlich macht und wesentlich zu ben Annehmlichkeiten seines Genuffes beiträgt. Ferner kommt auch noch in Betracht, daß bas Ritotin nicht in freier Form im Tabat enthalten ift und bag diefer noch gahlreiche andere Stoffe wie Ammoniat, organische Sauren, Sarge und mineralifche Bestandteile, wie 3. B. Malifalze, enthält, die nicht verbrennen, aber für ben Geschmad bes Tabats ebenso wie bie anbern Gubstangen von großer Bedeutung find.

Benn man daher das Nifotin aus dem Tabat entfernen wollte, so müßte man dafür Sorge tragen, nicht auch diese andern Substanzen auszustreiben, und unzählbar sind die chemischen Berssuche, die in dieser Richtung zur Entgistung des Tabats unternommen wurden. Da man aber aus chemischem Bege anfangs nicht zum Ziele kam, weil immer wieder bei den angewandten Lösungsmitteln auch die übrigen Substanzen des Tabats angegriffen dzw. entsernt und damit der Tabat seiner wertvollsten Eigenschaften beraubt wurde, so versuchte man es mit einsacheren Mitteln. Zunächst berart, daß eine Filtration des Kauches vorgenommen wurde. Als Filter am besten geeignet ersgenommen wurde.

wies sich die gelbe Eisenchloridwatte. Ein Bäuschchen dieser Watte wird in das Pfeisenrohr oder die Zigarrenspize gesteckt und wirkt durch die Zwischenschaftung zwischen Tabak und Mund des Rauchers als Filter. Nach Aussührungen von Dr. Hasterlif werden durch ein solches Filter etwa 88 % Ammonial und 78 % organische Basen aufgesaugt. Worauf es aber ankommt, nämlich das Rikotin herauszuziehen, das gelang nicht. Dieses, im reinen Zustande senblose, außerordentlich bewegliche Gift ließ sich in der kurzen Zeit, in der der Rauch mit der Watte in Berührung kommt, nicht einsanzen. Auch die Anwendung von Asbest, die Tränkung der Watte mit Gerbsäure, Kobaltchlorid, Magnessumsschaft, zinn hlorür, Wolframssäure usw. konnte den leichtsüßigen Körper nicht sassen.

Bei vielen ber mit großer Reklame angekun-bigten Filter hatte ber Raucher auch nur eine gewiffe Saugarbeit zu verrichten, ohne bag ber erzielte Effett und bie baburch verminberte Birfung bes Tabatgenuffes in nennenswertem Gin-flang ftanb. Aber man blieb babei nicht fteben, es wurden auch noch weitere Berfuche unternommen, und gu ben patentierten Erfindungen, Die barauf abzielen, bas Ritotin im Tabat unichadlich zu machen, zählen solche, die den Tabat der Einwirtung von Ozon oder elektrischem Strom aussehen wollen. Auch das in letter Zeit vielgenannte Radium sollte hilfreiche Dienste leisten. Jeboch alle biefe Berfahren führten nicht gu bem gewünschten Ergebnis, — und der einzige Borteil, der damit erzielt wurde, bestand barin, daß das Patentamt bie Bebühren für die angemelbeten Batente erhielt, die niemals gur Ausführung gelang-ten. Konnte man aber bas Rilotin nicht im Labat vernichten, fo follte es boch wenigstens in feiner Wirfung herabgemindert merben, und biefem Amede dient ein Berfahren, bas, auf wiffenschaftlicher Grundlage aufgebaut, auch Erfolg hatte. Das Verfahren beruht barauf, daß burch Ummoniat als stärkere Base das Rikotin, die schwächere Basc, ausgetrieben wirb. Es werben Bigarren ober Tabate in einem geschlossenen Behälter unter allmählicher Steigerung ber Temperatur auf die je nach Art des Tabats wech-jelnde höchsttemperatur erhitt und bann die Dampfe, bie fich entwideln, abgefaugt.

Für die Anwendung des Berfahrens wird ein Apparat benutt, der durch starke Folierwände gegen Wärmeausstrahlungen geschützt ift, so daß die Temperatur allmählich dis auf 195° Celsius erhöht werden kann. Dann werden durch eine besondere Borrichtung die aus dem gleichmäßig erwärmten Tabak abdestillierten Dämpse, die außer Ammoniak und Wasser und das gesuchte Rilotin enthalten, abgeleitet. Natürlich sind die Tabake nach diesem Prozeß wöllig ausgetrochnet und müssen, nachdem sie langsam abgetühlt sind, in seuchten Kammern ausbewahrt werden, die sie die notwendige Feuchtigkeit erlangt haben. Durch diese Versahren ist es möglich geworden, den Nisotingehalt des Tabaks um 30—45% heradzusehen, und da der Prozeß, der hiersür angewandt wird, ziemlich einsach ist, so entstehen auch dadurch keine wesentlichen Kosken.

F. Ĥ.

## Vor 345 Jahren . . . .



Bonifacio Natale. Aufrichtung bes Obelisken auf dem Betersplat in Rom im 3ahr 1580

Die Darftellung bes italienischen Meisters beigt, mit welcher Kühnheit im Ausgange bes Mittelalters Bauaufgaben von gewaltigen Ausmaßen angepackt wurden

#### Dom Riesenkran zum Kleinhebezeug / G. Stoepel

Mit bem Bort "Aran" ober "Bebegeug" verbindet man meift die Borftellung von Anlagen mit gewaltigen Ausmaßen. Das Bild einer Berft, eines hafens, einer butte brangt sich einem auf, mit ben verschiedenartigften Ausführungen bes Bebezeuges. Man benkt an Riesenkrane, beren Abmeffungen über alles bisher für möglich Gehaltene hinausgehen und die schwersten Laften bei größten Ausladungen svielend überwinden (val. Brof. Dr. Kenner und Ing. Krahnen, "50 Jahre Ingenieurarbeit im Ruhrgebiet"). Während nun hier der Fortschritt und die Reugestaltung unmittelbar vor Augen treten und icon fast allgemein befannt find, ftogt man in einem anderen Bebiet bes Bebezeugbaues auf bahnbrechende Reuerungen. bie ebenfalls weitgehende Beachtung verdienen.

Es handelt sich um die Ausbildung und die Bervollkommnung eines neuartigen Kleinhebezeuges, des Elektrozuges. Im Automobilbau finden wir zurzeit einen ähnlichen Borgang. Das lette Ziel heißt nicht mehr stärkste Motoren und große Geschwindigfeiten, sondern Rleinfraftfahrzeuge und Hilfsmotorrader, die in ber Anschaffung und im Gebrauch billiger sind und bennoch gleich wertvolle Dienste leisten.

Aus dem Gebanken heraus, daß Lauffrane ober Aufzüge bei nicht genügender Ausnutung das Wirtschaftskonto wegen verhältnismäßig hoher Unfosten ju ftart belaften, ber Betrieb mit Sandflaschenzug bagegen zu langsam und toftspielig ift, entstand bas neue Rleinhebezug "der Eleftrozug".

Da es fehr intereffant ift, die Entwicklung eines folden Elettrozuges zu verfolgen, fo fei zunächst in großen Zügen gezeigt, wie der Erfinder dieses Rleinhebezeuges vorging, um eine

neue Form zu schaffen.

In der Geschichte des Maschinenbaues können wir oft beobachten, daß einer Maschine selten die einfachste Form gegeben wurde, und daß man sich beim Entwurf an vorhandene, oft ungeeignete Formen aulehnte. Erft durch die unermubliche Arbeit der Erfinder und Ronstrukteure wird die Maschine so lange umgestaltet, bis eine Form herausgebildet ist, die später nur noch in unwesentlichen Teilen verbessect zu werden braucht. Diese Beobachtung läßt sich auch bei bem Elektrozug machen. Als in den neunziger Jahren in ben großen Chifagoer Schlachthäusern die Ginschienenkagen gum Forbern kleiner Lasten auffamen, versuchte man

bald, auch eleftrisch betriebene Lauffagen (Abbilbung 1) für Ginschienenbetrieb umgubanen.

Die ersten Elektrozüge dieser Art hatten den Nachteil, daß ihr Eigengewicht zu groß war und daß sie ihrer Abmessungen wegen nicht in niedrigen Wertstätten angewandt werden fonnten. Daher richtete fich bas Bestreben ber Ronstrufteure auf Berringerung der Bauhöhe und bes Eigengewichtes. Um ein möglichst gedrungenes Getriebe zu erzielen, benutten Bechem und Reetmann eine Zeitlang als Tragorgan die noch heute bei Sandflaschenzugen meift angewandte falibrierte Bliederfette, die nur ein fleines Rettenrad mit entsprechend fleinem Antriebsrad erforbert (Abb. 1 C). Da falibrierte Retten ziemlich empfindlich sind, weil durch Stöße leicht Formanberungen und Rlemmungen der Glieder hervorgerufen werden, wendet man sie im Maschinenbau nicht gern an. Die Gallschen Gelenkketten haben zwar diese Nachteile nicht, sind jedoch sehr empfindlich gegen feitliche Biegungen, bie bei fchrägem Bug auftreten. Mus diefem Grunde hing die Benrather Maschinenfabrik das ganze Getriebe ihres Flaschenzuges im Bapfen auf, die ein seitliches Auspendeln ermöglichten, falls die Last nicht genau senfrecht angehoben wurde (App. 1 D).



Um die Banhöhe noch mehr zu verringern, suchte man gunächst die Borrichtung gum Aufspeichern des ablaufenden Trums, die bei gro-Ben Subhöhen viel Raum beanspruchte, zu vermeiden und an Stelle von falibrierten Glieberoder Gelenktetten das ruhig lausende biegsame Drahtseil anzuwenden. Da bei derartigen Windwersten die Bauhöhe durch die Größe der Seiltrommel bedingt ist, legte die Desmag Motor und Getriebe in das Innere der Seilstrommel und schuf so ein ganz neuès Hebes zeug (Abb. 2).

In ber Schnittzeichnung dieses Elektrozuges (Abbilbung 2) erkennt man das an einer Ose 1 aufgehänzte Gehäuse 2, in dem sich die auf Rollen 4 gelagerte Trommel 3 dreift in die Wotorrigel 9 greift in die Planetenräder 11 ein, die in dem Arm 10 gelagert sind.

Auf ber gleichen Belle wie 11 liegen die Näber 12, die sich in dem mit der Trommel verschraubten Zahnkranz 13 abwälzen. Mit dem Arm 10 ist ein Ritgel verbunden, das durch

Zwischenräber 17 ben Zahnkranz 18, ber die aus nahtlosem Stahlrohr hergestellte Trommel 3 antreibt, beren Rillen das Drahtseil 5 aufnehmen. Der Schnitt (Abb. 2) zeigt, wie innerhalb der Trommel jeder Raum wie in einem Uhrwert dis auss äußerste ausgenutt ist. Trothem ist das Getriebe sast unverwüstlich und hat sich im angestrengtesten Betrieb gut bewährt. Die Elektrozüge sind mit einer kräftigen elektromagnetischen Bandbremse ausgerüstet, die beim Abstellen des Motors auch den Ankernachlauf abbremst.

Im Bergleich zu veralteten Glieder- oder Gelenkketten-Flaschenzügen ist diese Bauart gederungen und weist weder freiliegende Getriebe noch vorspringende Teile auf.

Die Bauhöhe ist auf ein Mindestmaß verrin- gert. Die Last wird genau senkrecht, ohne seit- liches Wandern, gehoben und gesenkt, so daß der Zug bei jeder Lastsellung im Gleichgewicht ist und sich nie schräg stellt.

Die konstruktive Entwicklung ber E-Züge bietet ein vortreffliches Beispiel bafür, wie durch
neuartige Anordnung und Gestaltung bekannter Maschinenelemente eine neue Maschine geschaffen wurde, die eine Reihe bisher unbekannter Anwendungsmöglichkeiten gestattet.

Abb. 3 zeigt bie außergewöhnliche Anpaffungsmöglichkeit bes Demagzuges, die bisher von keinem Kleinhebezeug erzielt werden konn-



ten: als Flaschenzug, Ginschienentate, feststehenbes Windwert, fahrbares Windwert und Dedenwindwert.

Anmerkung der Schriftleitung: Wir haben diesen Auffat um so lieber gebracht, weil wir unsern Lefern wieder einmal das Bestreben moderner Technik, rationell zu arbeiten, vorsühren können. Ein Bild un rationeller Arbeitsweise zeigt z. B. das Bollbild S. 75.



#### Die Wunder des Steinkohleuteers / H. Runhardt

Es gibt auch heute noch viele, die nur eine unflare Borftellung bavon haben, mas für einen unbezahlbaren Schatz wir in unseren Steinkohlen besigen. Aber unter den Bertretern der Technit, den Ingenieuren und Chemikern hat sich biefe Erkenntnis in ben letten Jahrzehnten immer mehr Bahn gebrochen, und es sind ja auch schon seit langem Bestrebungen im Gange, größere Sparfamteit im Berbrauch ber Steintohlen herbeizuführen, in der Hauptsache baburch, daß man Naturfrafte, wie Baffer, Bind, Ebbe und Flut als Rraftquellen mehr als bisher heranzieht. Zwei Grunde sind hierfür in ber hauptsache maggebend: erstens verstehen wir es bisher nur fehr unvollkommen, die in der Rohle schlummernde Energie für Beig- und Kraftzwede auszunuten, so bag ber weitaus größte Teil diefer Energie nuplos verloren geht, und zweitens ift es für unsere Bolkswirtschaft wertvoller, die Rohle auf chemischem Bege auszubeuten, ba wir auf diesem Gebiete in ben letten Jahrzehnten gang außerorbentliche Erfolge errungen haben.

Die Steintohle ist die Stammutter eines weitverzweigten Geschlechts, dessen Stammbaum sich in neuerer Zeit ganz gewaltig ausgedehnt und eine Unmasse von Berzweigungen und Berästelungen aufzuweisen hat, deren Zahl immer noch im Wachsen ist.

Die so außerordentlich vielseitige Ausbeutung ber Steinkohle verdanken wir in erster Linie ber Leuchtgasfabrifation, die zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts in steigendem Mage einsette und eine Ummälzung auf dem Gebiete bes Beleuchtungswesens hervorrief. Erhitt man Steinkohle unter Luftabschluß in feuerfesten Retorten auf etwa 1000°, so entwidelt sich burch die Einwirkung der Site ein Gemisch von Leuchtgas, Teer- und Bafferdampfen, das durch eine Rohrleitung aus ben Retorten abgeführt und in sogenannte Rühler ober Rondensatoren geleitet wird, wobei die Baffer- und Teerdampfe in fluffigen Zustand übergeführt werden, mahrend das Leuchtgas nach einer gründlichen Reinigung in die großen Basbehälter geleitet wird. Der in den Retorten verbleibende feste Rudftand, der unter dem Namen "Rots" befannt ift, dient als wertvolles Brennmaterial bei der Gewinnung vieler Metalle aus ihren Erzen, ba man für biefe Bwede ein Brennmaterial benötigt, bas mit nicht rußenber Flamme brennt und das nicht schmilzt, wie es bei ber Steinkohle häufig ber Fall ift.

Das wichtigste der bei der Leuchtgasfabritation entstehenden Nebenprodukte ift aber der Stein = fohlenteer, benn er stellt eines ber wert= vollsten Rohmaterialien bar, welche bie Chemie fennt, vielleicht das wertvollste überhaupt, wenn man seine außerordentlich vielseitige Berwendung und die direkt oder indirekt aus ihm herzustellen= den Brodukte berücksichtigt. Lange Zeit ließ man die Teerdämpfe, die sich bei ber Leuchtgasfabritation und auch bei der in Meilern oder besonderen Dien vorgenommenen Berkofung der Steinkohle bilben, entweichen, ba man für ben fluffigen Teer, ber aus den abgefühlten Teerdampfen entfteht, feine rechte Berwendung hatte und auch die Ansicht vertrat, daß die Gute des Rots durch eine gleichzeitige Gewinnung ber Nebenprodukte nachteilig beeinflußt wurde. Lettere Unficht hat sich aber als falsch erwiesen, und seitbem die Nachfrage nach Steinkohlenteer immer mehr fteigt, tonftruiert man die meiften Rotsofen fo, daß der Teer als Nebenprodukt mitgewonnen wird. Je nach der Qualität der Rohle und nach ber Art des Koksofens schwankt die Ausbeute an Teer zwischen 2 und 6 Prozent der vertotten Rohle, während bei der Leuchtgasfabrikation etwa 4 bis 7 Prozent gewonnen werden.

Steinkohlenteer ift eine mehr ober weniger bunkel gefärbte, ölige, häufig auch zähfluffige und schmierige, intenfiv riechende Maffe, beren fpegifisches Gewicht zwischen 0,954 und 1,220 schwankt. Der rohe Teer wird als solcher nur noch verhältnismäßig wenig benutt; man verwendet ihn wohl teilweise als Beizmaterial für die Retorten in ben Gasfabriten, als Bindemittel bei ber Berftellung von Brifetts, jum Anftrich von Baumaterialien, zur Herstellung bon Dachpappe und zu Desinfektionszwecken, boch ift im allgemeinen die Berwendung des roben Steinkohlenteers fehr zurudgegangen. Man zieht es fast immer bor, querft eine Destillation bes Teers vorzunehmen, baburch die wertvollen Bestandteile abzuscheiden und hernach durch Mischen des zuruchleibenben Beche mit den billigen Schwerolen, die bei der Destillation entstehen, einen Teer herzustellen, der sich für die oben genannten 3mede mindestens so gut eignet, wie bas Rohmaterial.

Die Destillation geschieht meistens mittels schmiede eiserner Destillierblasen, wobei die Heizung entweder durch freies Feuer oder durch überhitzten Dampf erfolgt. Die beigesügte Abbildung stellt eine einfache Destillierblase mit freier Feuerung im Schnitt dar. Sie hat 3,2 m höhe und 2,8 m Durchmesser, etwa

19700 Liter Inhalt und fann 15000 kg Teer aufnehmen. Die Beizung der Blafe geschieht von ber Feuerung a aus. Die Flamme schlägt unter bem Gewölbe b bin, so bag sich ber Boben ber Blafe c wie in einem Luftbad befindet und burch dirette Einwirfung des Feuers nicht gerftort werden fann. Die Beiggafe gelangen fobann in ben unteren Ringkanal d und ben oberen Ringfanal e und werben weiter burch fenfrechte Schächte f in den Rauchkanal g geleitet. Die Füllung ber Blafe geschieht burch bas Rohr h, und die Destillate giehen burch ben Belm i ab. Gegen Ende ber Destillation wird burch ein Rohrsnstem k Bafferdampf eingelaffen, um die ichweren Rohlenwasserstoffe schneller aus der Blase zu entfernen. Berschiedene Armaturen, wie Sicherheitsventil 1 und Thermometer m, vervollständigen die Ausruftung der Destillierblase, an die bann noch ein Rühlapparat angeschlossen ift, um die entweichenden Dambfe in den flussigen Buftand überzuführen.

Je nach der Höhe des Siedepunktes destillieren nun die einzelnen Bestandteile des Teers über. Den Ansang macht das Ammoniakwassisch. Den Ansang macht das Ammoniakwassisch, das Leichtöl, das Karbolöl, das Schweröl (Kreosotol) und zulett das Anthrazenöl, während das Pechals letter Bestandteil zurückleibt. Je nach der Herkunst des Teers und der Art der Destillation schwanken die einzelnen Destillationsprodukte in solgender Weise:

| Ammoniafwasser | awifd | hen O | und | 5,6  | 0/0 |
|----------------|-------|-------|-----|------|-----|
| Borlauf        | ,,    | 1,5   |     | 3,0  |     |
| Leichtöl       | ,,    | 1,1   | ,,  | 3,0  | ,,  |
| Rarbolöl       | ,,    | 4,5   | ,,  | 7,0  | ,,  |
| Schweröl       | ,,    | 7,6   | ,,  | 20,0 | ,,  |
| Anthrazenöl    | ,,    | 4,0   | ,,  | 20,0 | ,,  |
| Bech           |       | 50,0  | ••  | 67,0 |     |

Außerorbentlich mannigsaltig sind nun die Stoffe, die aus diesen Destillaten gewonnen werden, und es würde über den Rahmen dieses Aufsahes weit hinausgehen, wollte man sie alle aufführen oder eingehend behandeln. Aber die wichtigsten und bekanntesten Stoffe sollen doch im nachsolgenden aufgeführt werden.

Ein Teerprodukt, bessen Namen wir häusig in der Zeitung lesen, weil die Lebensmüden eine besondere Borliebe dafür haben, ist das Lysol, das ein unentbehrliches hilfsmittel in der Medizin geworden ist, denn es stellt eines unserer hauptsächlichsten Desinsektionsmittel dar, ebenso wie das Areolin, das ein Gemisch von Teerol und Seise ist.



Schmiebeeiserne Deftillierblafe. Bergl. Tegt !

Reuerdings hört man auch zuweilen von einem aus dem Teer gewonnenen Stoff, Westrumit genannt, der dazu verwendet wird, die Straßen staubfrei zu machen, wodurch eine unangenehme Begleiterscheinung des Autoverkehrs in ihrer Wirkung abgeschwächt wird.

Ein anderes sehr wichtiges Brodukt, das aus dem Teer gewonnen wird, ist das Raphthalin, bas im Jahre 1820 von Garben entbedt murbe; es wird nicht nur, wie jebermann weiß, jum Bertreiben von Motten verwendet, ba es einen sehr intensiven Geruch besitt, sondern es werden auch zahlreiche andere Stoffe aus ihm hergeftellt, unter benen einer ber wichtigften und neuesten bas Tetralin ift. Diefer Stoff, ber schon in größeren Mengen in Deutschland fabriziert wird, dürfte uns jedenfalls in absehbaren Beit beim Bezug von Dlen (Petroleum, Schmieröl usw.) vom Ausland, auf bas wir bisher ganz angewiesen waren, unabhängig machen. Tetralin liefert und Schmierol, ferner ein Lösungsmittel, bas als Erfat für bas ausländische Terpentin sich bereits gang vorzüglich in der Lackund Farbenindustrie bewährt hat. Es liefert unter der Bezeichnung "Tetralin extra" ein vorzügliches Leuchtöl. Es liefert ein gutes Treibol für Dieselmotoren und in Mischung mit Bengin einen Betriebsstoff für Automobilmotoren, ift also sehr vielseitig und wird auch bereits in beträchtlichen Mengen hergestellt.

Ein weiterer im Steinkohlenteer enthaltener Stoff ist bas Phenol, bas im Jahre 1834 von Runge in Berlin entdedt wurde und befannter unter bem Ramen "Rarbolfäure" ift. Es wird außer zu Desinfektionszweden auch zur Berftellung der Salighlfäure benutt. Ferner sei hier genannt das Toluol als Ausgangsprodukt für äußerst fräftig wirkende Sprengftoffe, aber auch des fünftlichen Süßstoffes Sacharin, ber uns in ber guderarmen Beit des Krieges manche guten Dienste geleistet hat.

Eine ganze Reihe von Kohlenwasserstoffverbindungen wurden nach und nach im Teer entbedt, von benen eine der wichtigsten wohl bas Bengol ift, benn von bem Bengol ausgehend wurden verschiedene Substanzen gewonnen, deren Beiterverarbeitung zu den glanzenoften Erfolgen in der Darstellung fünstlicher organischer Farb = ft offe führte. Der bekannteste aus dem Benzol gewonnene Stoff ift das Unilin, nach dem die erwähnten Farbstoffe den Ramen "Unilinfarben" erhalten haben. Diefe Gruppe der Teerfarbstoffe ist wohl die umfangreichste, es werden jedoch noch eine ganze Reihe anderer Teerprodukte zur Herstellung von Farbstoffen verwendet, so das Toluol, das Naphthalin und das Phenol, die bereits ermähnt wurden, dann bas Unthragen, aus bem bie wichtigsten Alizarinfarbstoffe gewonnen werden.

Es ist das unvergängliche Berdienst des am 8. April 1818 geborenen deutschen Chemikers August Wilhelm von Sofmann, durch seine gründliche Erforschung des Steinkohlenteers die blühende deutsche Teerfarbenindustrie ins Leben gerufen zu haben. Vor den epochemachen= ben Entbedungen v. Hofmanns fannte man nur wenige Farbstoffe, wie z. B. den Indigo, den Rrapp und den Burpur der Burpurschnecke. Die meisten dieser Farben waren mineralische ober Bflanzenfarben, d. h. fie murben aus Erdarten oder sonstigen festen Bestandteilen der Erdoberfläche ober aus Pflanzen, z. B. Farbhölzern ober bgl., gewonnen. Dadurch war ihre Bahl beschränkt, und auch die Mannigfaltigkeit der Farbabstusungen war nur gering. Durch die Entbedung der Teerfarben wurde aber nun die Bahl der Farbstoffe außerordentlich vermehrt, solche von bisher unbekannter Schönheit und Leuchtfraft in ungeahnter Mannigfaltigfeit wurden in ben letten Jahrzehnten auf biese Beise gefunden und haben durch ihre Entdeckung erft die ganze bunte Pracht der modernen gewerblichen Erzeugnisse ermöglicht.

Ungeheure Farbwerke sind, besonders im west-

lichen Deutschland, entstanden, von denen die Badische Anilin- und Sodafabrik in Ludwigshafen, die Bochster Farbwerke, vormals Meister, Queins und Bruning, und die Farbenfabriten, vormals Friedr. Bayer & Co., A.=G., Elberfeld, wohl die bekanntesten sind und die zusammen viele Hunderte von Chemifern, Ingenieuren und faufmännischen Beamten und Tausende von Arbeitern beschäftigen. Schon vor dem Rriege bestanden etwa 70 Teerfarbenfabriten, die jährlich Farbstoffe im Werte von über 200 Millionen Goldmark erzeugten und das große Farbenbedürfnis ber gangen Welt befriedigten.

Aber der vielseitige Steinkohlenteer hat uns noch andere überraschungen bereitet. Eine Menge neuer Beilmittel haben die Chemifer aus ihm hergestellt, deren hervorragende Wirkung viele Kranke und Leidende täglich aufs neue erproben, und die in gleicher Mannigfaltigfeit, Güte und Reinheit trot aller Bemühungen nirgendwo gewonnen werden können, als in den deutschen Fabriken. Es seien hier nur genannt: Phramidon und Migränin, die beibe als vorzügliche Mittel gegen Ropfschmerzen angewandt werden; ferner Aspirin und Phenaget in, die sich hervorragend zum Niederschlagen des Fiebers bewährt haben; aber noch eine große Anzahl anderer Beilmittel entstammen demselben Grundstoff und leiften der leidenden Menschheit die besten Dienste.

Damit sind jedoch die Wunder des Teers noch nicht erschöpft. Auch ben längst vergangenen Duft der Steinkohlenpflanzenwelt haben die Chemiker aus dem Steinkohlenteer wieder hervorgezaubert und eine Anzahl feiner Riech und Duftstoffe daraus hergestellt, die in der Toiletteseifenindustrie eine große Rolle spiclen. Diese Riechstoffe werben burch Beiterverarbeitung der Rarbolfäure, des Benzols, des Toluols, der Salizplfäure usw. gewonnen. Die Rarbolfaure liefert das Wintergrünöl, bas Bengol einen Jasminbuft, bas Toluol ein fünstliches Bittermanbelol und ein Bimtöl, und die Salizplfäure den als Cumarin bezeichneten Baldmeistergeruch.

Schon die hier angeführten zahlreichen aus bem Teer gewonnenen Stoffe dürften zur Benüge beweisen, daß wir in dem Steinkohlenteer ein Rohprodukt besitzen, wie wir es kaum jemals wieder finden dürften. Wir sind auch auf diesem Gebiete noch nicht am Ende angelangt, und niemand weiß, was uns der unermudliche Forfchergeist unserer Chemiter noch für überraschungen bescheren wird.

Runftftein / Runftftein bezeichnet man ein Broduft aus gerfleinertem Naturgeftein und einem Bindemittel. Als Bindemittel tommen zur Berftellung von Runftsteinen hauptfach-

lich Bips, Ralf und Bement in Frage.

Gips wird hauptfächlich, seiner weißen Farbe wegen, als Bindemittel zur Herstellung von Marmor-Imitationen verwendet und durch Bufate fo gehartet, daß er dieselbe Sarte aufweist wie ber Naturmarmor; Färbung und Aberung bes Runftmarmors find bei tadellofer Ausführung benen des Naturmarmors mindestens ebenbürtig.

Eine der vielen Berftellungsarten von Runftmarmor für Berblendung ift folgende: Der in feiner Grundmaffe gefarbte Bipsbrei wird auf einer Glasplatte ausgebreitet, bort gur Erhartung gebracht und bann mittels Meißel fo gebrochen, daß lange Riffe entstehen. Die auf ber Glasplatte liegenden Stude werden unregelmä-Big verschoben, worauf in die Riffe eine fluffige, die Aberung barftellende Gipsmaffe gegoffen wird. Gollen verschiedene Aberungen hergestellt werden, so wird die wieder erhartete Maffe noch ein zweites oder auch noch ein drittes Mal gebrochen und das Verfahren wiederholt. Nach Erhartung der Maffe wird die Schauseite poliert. Runftgranit wird hergestellt aus Bruchftuden



T.f.A. 1925/26 u. J. XII 6



Schlußstein

verschiedener Gilifatgesteine, die mit tonhaltigem Sande vermischt, fein gemahlen und bis gur Leichtflüssigfeit geschmolzen werden. Die sich bildende Maffe wird mit einem ähnlichen, jedoch zähflüffigen, erforderlichenfalls gefärbten Bemenge vermischt. Durch die verschieden große Bahigfeit beider Maffen bilden fich beim Bufammenmischen berfelben ungleichmäßig verteilte Streifen, Sprenkelungen und bgl. Die Runftfand- und Runfttaltsteine bestehen meift aus feinem Quargfand, irgendeinem Steinmehl und Ralfhydrat und fonnen durch Farbbeimischungen oder buntfarbiges Natursteinmehl beliebig gefärbt werben.

Sie laffen fich beispielsweise folgendermaßen herstellen: Feiner, reiner Quargsand und fein gemahlener Ralfftein werden aufs innigfte mit pulverförmig abgelöschtem Ralthydrat gemischt und die entstandene Maffe in Formen eingestampft. hierauf werden die Steine unmittelbar den Formen entnommen, in die gewünschte Geftalt durch Bearbeiten gebracht und nunmehr in Rammern geschafft, in denen sie etwa 8 Tage lang abwechfelnd einem Dampfftrom und einem Rohlenfäurestrom ausgesett werben.

Die Granitoioplatten (Bementfliesen) für Gehwege bestehen aus einer Mischung von Bement und Splitt von Naturgeftein (Granit, Bafalt, Grünftein ufw.). In ihrer Dberfläche (Trittfläche) find die Splittmaterialien durch Ginrütteln so dicht gelagert, daß einer mechanischen Abnutung möglichst wirtsamer Biderstand entgegengesett wird. Nach dem Erharten der Blatten findet ein Schleifen der Oberfläche ftatt, modurch die Körnung der Splittmaterialien herportritt.

Die Abbildungen zeigen die vielseitige Berwendbarkeit der Runftsteine für Denkmäler und Ornamente. Bor allem fei noch auf die gute Birfungemöglichkeit als Bildwert hingewiesen. Bw.

#### Clettro - Brutapparate / Regierungsrat a. D. G. Mannert

Für ben Geflügelzüchter ift es ichon von einem Bestand von etwa 50 Leghennen an, die durch Ruffennachzucht ftets erganzt werden muffen, wirtschaftlich, sich an Stelle ber natürlichen Brut eines Brutapparates zu bedienen. Er fann jederzeit, wenn brutfähige Gier vorhanden find, brüten und wird dadurch von der Brutfähigkeit und bem Brutwillen ber Bennen unabhängig. Außer biefem Borteil fpricht noch eine Reihe anderer Grunde für die fünftliche Brut, fo g. B. daß eine größere Ungahl von Ruden mit viel geringerer Mühe ausgebrütet und aufgezogen werden fann, als wenn zu gleicher Zeit viele Bennen mit ihren Ruden zu versorgen und zu verpflegen sind; ferner ermöglicht die fünftliche Brut, rechtzeitig Winterleger heranzuziehen, die Gier zu einer Zeit liefern, wo fie am beften bezahlt werden, und außerdem Schlachtgeflügel für die Beit zu gewinnen, zu der die größte Nachfrage herricht.



Elektro=Brutapparat

Der Sportgeslügelzüchter, der die Aufzucht besonders hochwertiger Rassetiere betreibt, wird auch für viel kleinere Stämme den zuverlässigen künstlichen Brutapparat vorziehen.

Die Annahme, daß die künstliche Brut und Aufzucht der natürlichen in irgend einer Hinsicht nachsteht, ist nicht berechtigt und nur auf Unkenntnis, ungenügende Ersahrung oder Unachtsamfeit der damit beschäftigten Bersonen gurud-

Die Herstellung der tünstlichen Brutapparate ist so vollkommen, daß die Ausbeute größer und qualitativ besser ist als bei der natürlichen Brut.



Elektrifche Glucke gum Ciektro-Brutapparat

Unter den vielen vorhandenen Arten der fünftlichen Brutapparate ftehen die elektrisch beheigten an erfter Stelle. Bei ihrer Ronftruftion ift größter Wert auf möglichst genaue Nachahmung ber Borgänge beim natürlichen Brüten gelegt wor= den, so daß die Apparate auch für das sichere Musichlüpfen die größte Bewähr bieten. Unter normalen Berhältniffen fann auf bas Ausschlüpfen fast fämtlicher eingelegten befruchteten Gier gerechnet werden. Die Bruttemperatur im elektrischen Brutapparat ist so gleichmäßig, wie fie bei Benugung anderer Barmequellen faum erreicht werden fann, weil fie fich - unabhängig bon Schwankungen in ber Stromzuführung burch Gin- und Ausschaltung des eleftrischen Heizstromes selbsttätig auf etwa 1/10 °C reguliert. Rur bei elektrischen Brutapparaten wird absolute Sauberfeit des Betriebes, völlige Reinheit der Luft, Fehlen von Rauch- und Abgasen, die ichadlich auf die Gier einwirken können, Feuersicherheit, Begfall jeder Bartung der Beigung erzielt. Die Bedienung der Apparate ift fehr einfach, weil fie auf das Wenden ber Gier und auf das Luften, sowie auf die gelegentliche Kontrolle der Temperatur beichränkt ift.

Die kennzeichnenden Eigenschaften eines Elektro-Brutapparates sind im folgenden geschildert: Der Brutkasten ist aus bestem, gut abgelagertem Holz gebaut, so daß kein Reißen und Berziehen insolge der Wärme eintreten kann. Boden, Seitenteile und Deckel haben doppelte Wände; die Zwischenräume sind mit Isoliermasse ausgefüllt. Die Beobachtungssenster bestehen aus dreisachen Glasscheiben. Auf diese Weise ist ein vorzüglicher Wärmeschutz erreicht; dies kommt in dem geringen Stromverbrauch des Apparates zum Ausdruck. Der Apparat für 120 Gier ver-

braucht mährend einer 21tägigen Brutperiode etwa 10 kWh, also etwa 1/10 bis 1/12 kWh für ein Ei.

Section 20

Um beim Freilegen ber Gier Erschütterungen zu vermeiben, die sehr nachteilig auf die angebrüteten Gier mirten, sind Schubladen vermieben; das Offinen des Brutapparates erfolgt durch Aufflappen des Dedels. Die Gier werden auf eine zur Barmefpeicherung beitragenbe Sanbichicht eingelegt. Diefe ruht in einem Blecheinfat, ber famt Inhalt mit einem Griff aus bem Bruttaften herausgenommen werden fann. Hierdurch ift eine einfache und vorzügliche Reinigung ermöglicht und bas Wenden und Rühlen der Gier fehr erleichtert.

## Erneutes Zutagetreten von Petroleum bei

Rabe von Frantfurt a. M. Erdölfpucen nachgewiefen worben. Die Auffindung diefer Spuren machte bamals viel von fich reben, doch tonnte man fich leiber nicht bagu entschließen, Bohrungen burch-Buführen. Befannte Tiefbohringenieure, die fich wiederholt dafür einfesten, ben Frantfurter Erdölfunden nachzugehen, brangen mit ihrer Auffaf-fung nicht burch. Im Laufe ber Jahre verfiegten die Spuren wieder. Das Frankfurter Erdöl geriet in Bergessenheit, bis vor eima zwei Jahren ber Olforscher Oberingenieur Schermulh (Frantfurt a. M.) mit dem von ihm erfundenen Polarisator erneut die ganze Gegend untersuchte und wiederum bas Borhanbenfein von Erbol feststellte. Rach den Angaben Schermulps ift in Robelheim (einem eingemeindeten Borort Frantfurts) in etwa 500 m Tiefe eine ftarte Erdolader vorhanden. Schermuly bestimmte fogar ben Ort, an bem bie Aber am beften angebohrt werben tann. Raturlich stand man bisher auch ben Untersuchungs-ergebnissen Schermulys steptisch gegenüber, zumal ba weitere Petroleumsunde in den letten 15 Jahren nicht mehr gemacht murben. Erft ein Raturereignis lieferte im vorigen Jahre ben untrüglichen Beweis bafür, bag ben Erdolfunden bei Frankfurt a.M. aller Voraussicht nach boch eine fehr große Bebeutung zufommt. Um Nachmittag bes 7. Juli trat nämlich an ber Stelle, die Schermulh für bas Unbohren ber Erbolaber für bie gunftigfte halt, abermals Erbol zutage, und zwar biesmal in grö-Beren Mengen. Es handelt sich um einen Landtompler, auf bem borwiegend Seimgarten an-gelegt find. In ben Brunnen, bie auf biefem Gelande in größerer Bahl vorhanden find, bebedte fich bas Baffer zu ber angegebenen Beit ploglich mit einer mehr ober minber biden Erbolfchicht. Untersuchungen, die ber Berfaffer an Ort und Stelle vorgenommen hat, haben ergeben, daß in ben tieferen Brunnen die Olichicht am stärkften ift, wahrend weniger tiefe Brunnen vielfach nur eine hauchdunne Olichicht auf bem Baffer aufweisen. Ein Lappen ober ein Stud Papier, in bie mehr ober weniger bide Erbolfchicht getaucht, wird fofort von DI durchtrantt, bas ftart ben Beruch bon Betroleum ausströmt.

Das erneute plogliche Butagetreten ber Erb-ölfpuren ift mahricheinlich auf Beranderungen ber Erdmaffen über der Erdölader infolge eines Fernbebens jurudjuführen. Bu ber gleichen Beit, mo in Frantfurt-Robelheim von ben Beimgartenpachtern in ihren Brunnen Erbolschichten festgestellt wurden, hat nämlich im Innern Umeritas ein

Seauefuet a. M. / Ing. Heinrich Müller Biemlich heftiges Erdbeben ftattgefunden. Diese Erberschon vor etwa 20 Jahren sind in allernächster schon vor etwa 20 Jahren sind in allernächster schon mographen in Europa fie als Beben erfter Ord-nung aufzeichneten. Das Beben hat im Innern der Erbe fleine Beranderungen hervorgerufen, bie gerade in der Frantfurter Wegend um fo größer fein fonnten, als dieser Strich sich vielleicht in einem ber sogenannten Bebenringe besunden hat, in benen die Erberschütterung befonders ftart fpurbar ift. Jedenfalls fino geringe Mengen der Erdölaber in bas Grundmaffer eingebrungen, haben fich mit diefem vermischt und find bann in ben Brunnen zutage getreten. Ob bas Austreten bes Erbols längere Zeit anhält, tann heute noch nicht gesagt werben. Es ist möglich, bag bie burch bie Musmirlungen bes Fernbebens entstanbenen Erbspalten langere Beit hindurch bestehen bleiben. Ebenso möglich ist es aber auch, daß bie Erdspalten fich burch bie natürliche Erbpreffung balb wieber ichließen und auf diese Beise die Erb-ölfpuren wieber verfiegen. Daneben ift noch eine britte Möglichkeit vorhanden: ein unterbrochenes Austreten bes Erbols. Die lettere Ericheinung findet man ziemlich häufig bei Rohlenfäurequellen, wie ja ber Taunus überhaupt reich an Mineralquellen ift. Natürlich könnte auch eine unterirdische Bafferader, bie fich in auffteigender Richtung bewegt und an ber Erbolaber entlang führt, geringe Mengen bes Dis nach oben forbern und hier an das Grundmaffer abgeben, aber biefe Möglichfeit icheint weniger vorzuliegen, benn in biefem Falle murbe es fich bereits um eine richtiggehende Erdölquelle handeln. Davon fann aber jurgeit noch nicht gesprochen werben. Die Unalhse bes bisher in ben Brunnen gutage

getretenen Erbols hat ergeben, daß es fich um ein nahezu farblofes Gemifch fluffiger Rohlenmafferstoffe handelt, die einen ziemlich hohen Prozent-fat leichter Die enthalten und leicht entzündlich sind. In einigen Brunnen weist die Erdölschicht auf bem Baffer einen gelblichen Farbton auf, ber jedoch auf Berschmugung mit Lehm zurücku-führen sein dürfte. Aus der Analyse der Erdol-funde geht hervor, daß es sich dabei um verhältnismäßig gutes Betroleum hanbelt. Der Gebante ber Ausbeutung ber Erbolaber burfte in nachfter Zeit um so mehr akut werden, als die Aber nach ben Angaben Schermulys eine beträchtliche Starte und eine ziemlich große Ausbehnung befitt. Schwierigfeiten werben fich ihrer Erbohrung allerbings insofern in großem Umfange entgegenstel-len, weil bas Taunusmassiv sich in allernächster Nahe befindet, beffen unterirdifche felfige Mus-

läufer übermunden merben muffen.

#### Die Wolframbrahiglühlampe und anderes

Ein Vergleich der verschiedenen Lichtquellen Von H. Rüpprichs

Das Hauptziel der Lichttechnik wie der gesamten Technik ist die Hebung der Wirtschaftlichekeit. Ein Bergleich zeigt in dieser Hinsicht den gewaltigen Fortschritt der Wolframdraht = Iampe gegenüber den älteren Lampenarten. Die Kohlesadenlampe braucht etwa 3,5 W/HK, die Nernstlampe 1,8 W/HK, die Tantallampe 1,5 W/HK, die Dömiumlampe ebensalls 1,5 W/HK, die Wolframdrahtlampe etwa 1,1 W/HK sür lustleere Lampen, dis 0,6 W/HK sür gaßegesüllte Lampen.

Der spezifische Effektverbrauch (W/HK) läßt sich noch weiter herunterbrücken, allerdings auf Rosten der Lebensdauer.

Die Wolframlampe hat aber einen zweiten großen Borzug, und das ist die den anderen Lampenarten gegenüber bedeutend größere Nußbrenn dauer, worunter man die Brennbauer versteht, nach der die Lichtstärke um 20 % abgenommen hat. Die durchschnittliche Rußbrenndauer beträgt bei Wolframlampen etwa 1800—2000 Stunden, d. h. man kann eine (niedtrigkerzige) Lampe ein Jahr lang täglich 5—6 Stunden brennen, ehe die Lichtstärke um 20 % nachläßt. Heute baut man die Lampen meist so, daß die Nußbrenndauer mit der tatsächlichen Lebensdauer zusammenfällt.

über ben Nuteffekt, das ist das Berhältnis der reinen Lichtstrahlung zur Gesamtstrahlung, ist zu sagen, daß er bei der Wolframlampe ebenso wie bei allen anderen Lampenarten sehr reich der sichtbaren Strahlen von 0,8—0,4 µ Wellenlänge bedeutend mehr nähert. In hy = gienischer Hinstellen Buge viel der Wolframlampe dem menschlichen Auge viel ans genehmer und zuträglicher als z. B. das rote Licht der Kohlesadenlampe.

Bon Bedeutung ist auch die Flächenhelle, bas sind HK/cm², denn je kleiner eine Fläche für eine bestimmte Kerzenzahl, also je größer der Glanz ist, desto unangenehmer wirkt sie auf das Auge. Als Beispiel sei wieder eine Bergleichstabelle angeführt:

| ,                   |       | HK/CH   |
|---------------------|-------|---------|
| Gasflamme           | etwa  | 0,68    |
| Petroleumlampe      | ,,    | 1,00    |
| Gasglühlicht        | ,,    | 3,6     |
| Bogenlampe          | ,, 1  | 10 - 90 |
| Rohlefadenlampe     | ,,    | 55      |
| Tantallampe         | ,,    | 134     |
| Wolframlampe        | ,,    | 180     |
| Bogenlampe (Arater) | ,, 36 | 000     |
|                     |       |         |

Dem übelstand ber großen Flächenhelle kann man aber dadurch entgehen, daß man statt einer hochkerzigen Lampe mehrere niedrigkerzige benutt, oder indem man die Lampe mit farbigem, lichtstreuendem Glas umgibt.

Gine sehr wichtige und günstige Eigenschaft ber Wolframlampe ist ihr positiver Temperaturkoeffizient, ber bewirkt, daß der Lampenwiderstand mit steigender Spannung zu-



Rohlefadenlampe



Basgefüllte Spiralbrahtlampe



Bakuum=Metalldrahtlampe

klein ist, doch bedeutet auch hier die Wolframlampe einen Fortschritt, und zwar wegen der höheren Leuchtdrahttemperatur (etwa 2200 °C), wodurch sich das Strahlungsmaximum dem Benimmt, während es bei ber Kohlefadenlampe gerade umgekehrt ift. Hieraus ergibt sich, daß bie Wolframlampe gegen Spannungsschwankungen weniger empfindlich ist als die Kohlefaden-

lampe, was ber Wolframlampe ein ruhigeres Brennen sichert. Es entspricht bei ber Rohlefabenlampe 1 % Spannungsschwankung etwa 7-8 % Lichtschwankung, während bei ber Wolframlampe bieselbe Schwankung bas Licht nur um etwa 4 % anbert. Diese Unempfindlichkeit hat aber noch einen weiteren wirtschaftlichen Borzug: der geringere Stromverbrauch ber Wolframlampe bringt an sich schon eine bedeutende Ersparnis mit sich, und ba außerdem ein größerer Spannungsabfall zulässig ist, fann ein noch fleinerer Leitungsquerschnitt genommen werben. Die Roften eines Leitungsnetes, in bem ausschließlich Wolframlampen brennen, betragen 1/4 ber Roften eines Nepes in gleicher Ausbehnung mit Rohlefadenlampen.

Mit der elektrischen Glühlampe ist automatisch ein Hauptproblem in der Beleuchtungstechnik gelöst worden, und zwar die Teilbarkeit des Lichtes. Man baut heute luftleere Glühlampen von 5—50 HK urd gasgefüllte von 25 Watt (etwa 20 HK) bis 1500 Watt (etwa 2500 HK). Die großen Gaslampen haben durch ihre einfachere Bedienung schon vielfach die Bogenslampe verdrängt.

Bu erwähnen ist auch die Feuersicherheit der elektrischen Glühlampe gegenüber anderen Leuchtmitteln. Im Gegensatzur Gasbeleuchtung kommen Brandfälle bei elektrischen Anlagen in Wohnungen so gut wie gar nicht vor, während durch das Leuchtgas, sei es aus Unvorsichtigkeit oder aus Betriebsgründen, ein verhältnismäßig großer Teil aller Brände entsteht. Auserbem hat die elektrische Beleuchtung einen weiteren gesundheitlichen Vorzug: sie verändert die Zimmerlust nur sehr wenig. Es sindet eine Temperaturerhöhung von höchstens 2 bis 3° C

Erdinduktorkompak /

Der von Dr. Briggs und Dr. Henl vom ameritanischen Bureau of Stanbards gebaute Erbinbuttortompaß für Luftfahrzeuge wurde auf einer langeren Seereise erprobt und hat sich nach "Marine Review" gut bewahrt. Er ift ebenfo wie ber Nabeltompaß burch bas magnetische Erbfeld beeinflußt, boch tritt an Stelle ber Magnetnadel bec Unter einer fleinen Dhnamomafdine, ber um eine fentrechte Achfe umläuft. Die Onnamo bat tein elettromagnetisches Rraftfeld, sondern fteht nur unter der Ginwirkung bes Erbfelbes. Die Burften find an bem gu fteuernden Fahrzeug so befestigt, baß sich ber Wintel zwischen der Richtung des magnetischen Erdselbes und den Bürsten andert, sobald bie Kurdrichtung des Fahrzeuges geandert wird. Es ergibt fich bann eine Unberung ber Klemmenfpannung ber Dynamomafchine, bie ber Broge ber

und eine Abnahme der Luftfeuchtigkeit von 5% statt. Das Gaslicht aber scheidet stündlich 50—60 Liter Kohlensäure aus (der erwachsene Mensch atmet stündlich etwa 14 Liter aus), erhöht die Temperatur um 8—10°C und die Luftseuchtigkeit um etwa 14%. Oft macht sich außerdem ein übler Geruch bemerkbar, und infolge der Empfindlichkeit des Glühstrumpses brennt das Gas vielsach unruhig, so daß es schädigend für das Auge wirken kann. Ebenso sei an das "Singen" der Gaslampe erinnert, das schon manchen zur Berzweiflung gebracht hat.

Ungenehm empfunden wird die große Sauberfeit ber elettrischen Glühlampe, benn ein Schwärzen von Deden und Tapeten findet nicht

statt.

Für den häuslichen Bedarf find ausschlaggebend die leichte Andringung und Bedienung
ber elektrischen Glühlampe. Trot forgfältigster
Pflege findet man selten einen Glühstrumpf,
ber heil ist, und jeder kleine Schaden drückt die
Wirtschaftlickeit herab.

Für ben Großverbraucher ist bas Reservelager zu beachten: Bei ber Gasbeleuchtung braucht er Strümpfe und Jylinder, beim Bogenlicht die vielen Kohlen (ba sie oft ausgewechselt werden müssen), während bei der elektrischen Beleuchtung nur eine ganz beschränkte Anzahl Ersaklampen auf Lager gehalten zu werden nötig sind.

Bas aber bem elettrischen Glühlicht trot seiner anfänglichen schlechten Birtschaftlichkeit schnell Eingang verschaffte in Wohnung, Fabrik, Straße usw., ist die leichte und schnelle Entzündbarkeit und die Möglichkeit, die Lampe in allen Stellungen und an allen Stellen eines Raumes anzubringen.

Rursanberung entspricht. Die Spannung wirb vom eigentlichen Kompag burch isolierte Drafte ju bem Unzeigegerät übermittelt, bas bei Schiffen im Steuerhause steht. Die Onnamomaschine wird bagegen zwedmäßig an einem Ort aufgestellt, wo fie ber Einwirfung Des Schiffsmagnetismus entzogen ift, alfo etwa am Maft. Ungetrieben wirb ber Unter ber Dynamo burch einen fleinen Glet-tromotor oder durch ein Windrad. Bei Flug-zeugen stellt man die Bürften so ein, bag ber Zeiger bes Anzeigegerätes bei richtiger Flugrichtung auf ben Aullpunkt ber Stala weift. Bei ben auf Gee ausgeführten Berfuchen zeigte es fich, bag die Bewegungen des Schiffes auf ben Erbinbuftorfompag feinen ftorenben Ginfluß ausübten; ber Beiger blieb beim Stampfen und Schlingern bes Schiffes volltommen ruhig, mahrend die Nadel bes Magnettompasses um 2 bis 3 Grad schwantte. Bei ploglicher Rurganderung bewegte fich ber Zeiger bes Erbinduktorkompasses schnell ohne Schwingungen.

#### Der Slammiche U-Boot-Kreuzer / Defele Defele

Nach ben Erfahrungen bes Weltkrieges und ber weiteren Entwicklung ber Seestreitmittel ber Großmächte wird in einem fünftigen Geefrieg ber U-Rreuger als eine ber gefährlichsten Baffen eine besondere Rolle spielen. Die maritimen Ruftungen ber Großmächte find baher neben der Schaffung einer entsprechenden Luftflotte, vornehmlich auf die Berftarfung ber U-Boot-Baffe und den Bau leiftungsfähiger ftarfer U-Boot-Arcuzer gerichtet. Seit Beendigung bes Beltfrieges haben nach den Angaben eines englischen Fachblattes Frankreich 51, Japan etwa 50, die Bereinigten Staaten 27 neue U-Boote gebaut. Nach einer Aufstellung der englischen Abmiralität mar ber Stand am 1. Februar 1924 in England 68, in Amerika 126, in Frankreich 104 und in Japan 80 Boote. Frankreich hat nun in seinem neuen Flottenprogramm den Bau von 2 U-Boot-Areuzern, 30 U-Booten und 7 U-Boot-Minenlegern vorgefehen. Amerita hat gleichfalls ben Bau einiger U-Boot-Kreuzer beschlossen; Italien hat seinen Marineetat bedeutend erhöht. Und in England ist ber erfolgreiche Bau eines nach engliicher Anficht ausnehmend leistungsfähigen U= Boot-Areuzers geglückt, der die weiteren Rüstungen in dieser Waffe auch bei den anderen Staaten wieder maggebend beeinfluffen wird.

Dieser neue englische U-Boot-Kreuzer ist etwa 3500 Tonnen groß und soll eine Oberflächengeschwindigkeit von 30 Seemeilen haben. Seine artilleristische Armierung besteht aus mehreren 15-cm-Geschüßen, sowie einigen kleineren Kalibern. Er soll auch besondere

Stanbfestigfeit besigen.

Demgegenüber sei hier auf die deutsche U-Boot-Areuzer-Konstruktion Prof. Dr. Oswald Flamm=Charlotten= burg hingewiesen, der sich durch eine bisher unerreichte Stanbfestigfeit, einen unbeschränkten Aktionsrading und überlegene Armierung auszeichnet. Geheimrat Flamm bezweifelt die dem neuen englischen U-Areuzer englischerfeits nachgerühmte Standfestigfeit oder hält sie zum mindesten für übertrieben. Auch die absolute Unabhängigkeit von U-Boots-Stütpunkten außerhalb der eigentlichen Flottenbasis, b. i. der unbeschränkte Altionsradius, wie fie bem Flammichen U-Boottyp eigen ist, dürfte jedenfalls nicht erreicht sein.

Der Grundgedanke dieses Flammschen U-Boottyps ist nämlich ber bes Zwillings-86 bootes, von benen bas eine ein U-Boot-Kreuzer von 7067 Tonnen und das andere ein U=Boot=Minenleger von 7700 Ton= nen Deplacement ift. Beibe Schiffe besithen gleiche Schnelligkeit und gleiche Tauchfähigkeit; und beide Fahrzeuge sollen auch zusammen arbeiten. Der Ban folder riefigen Schiffe, die nach der Außerung von Geheimrat Flamm übrigens auch auf 20 bis 30 000 Tonnen vergrö-Bert werben fonnen, ift nur ermöglicht burch unbedingte Standfestigfeit. Im Beltfrieg trat ber Mangel zutage, daß Boote, die über eine bestimmte Größe hinaus gebaut oder besonders schwer armiert waren, sofort ihre Stabilität ver= loren. Die größeren U-Boote, die gegen Ende bes Krieges gebaut murben, zeigten beim Untertauchen schwere Schlagseiten, mas an bie Nerven der Besatzung außerordentliche Anforderungen stellte und die ausgedehnte Verwenbung der U-Boot-Baffe fehr erschwerte. Deshalb ist das Grundprinzip der Flammschen Konstruftion die absolute Standfestigfeit.

Der Flammiche U-Boot-Kreuzer ift etwa 403 Fuß lang und hat jum Schut gegen Luftangriffe am Dect und an ben Seiten starte Stahlpanzerung. Seine Deckarmierung besteht aus zwei 21-cm-Geschützen und verschiedenen 60 Raliber langen Geschützen mit den entsprechenden Munitionstammern. (Die stärtste Armierung ber mahrend bes Beltfrieges gebauten beutschen U-Boote war 40 Kaliber!) Der Kreuzer besitt 4 Torpedorohre an Bug und Sed und tann 45 Torpedos mitführen. (Bisher bei U-Boote nur 6 bis 7 Torpedos!) Die Fortbewewegung erfolgt bei überwafferfahrt burch äußerst fräftige Dieselmaschinen von 30 000 PS mit 22 bis 23 Anoten Geschwindigfeit, bei Untermafferfahrt burch einen Elektromotor bon 5000 PS. Das Untertauchen kann in 1 Minute vor fich gehen. Die Befatung besteht aus etwa 100 Mann. Rach bem heutigen Stand der Technik durfte diefer U-Boot-Rreuger in Angriffs- und Berteidigungsfähigfeit unerreicht baftehen.

Der Flammsche U-Boot-Minenleger ist ähnlich konstruiert. Statt ber Geschütz- und Torpedoarmierung führt er etwa 1000 Einstonnen - Minen oder 2000 Einhalbtonnen - Minen mit sich. (Während des Krieges konnte ein U-Boot höchstens 20 Minen mitführen!) Seine einzige Rettung gegenüber feindlichen Angriffen ist das Untertauchen. Die mitgeführten

1000 baw. 2000 Minen fonnen mahrend ber Fahrt in beliebigen Zwischenräumen losgelaffen werden, wobei die Steuerung mit mathematischer Genauigkeit erfolgt und durch ben Rommandeur mittels automatischer Signale fontrolliert werden. Einige biefer Minenleger tonnen ben Panama- ober Suezfanal in weniger als 24 Stunden verseuchen; ba fie von irgend welchen Stutpunften unabhängig find, können fie diese Aufgabe vollkommen heimlich durchführen. Beil ihr Aftionsradius dem Erd= umfang gleichkommt, konnten fie ihre heimatliche Basis verlassen, zu weitest entfernt gelege= nen Bunkten der Erdoberfläche fahren, dort ihre Arbeit verrichten und wieder zurückkehren. ohne daß sie irgend einen Zwischenhafen angulaufen brunchten. Die Entbedung burch ben Feind ware bamit auf bas Mindestmaß beichrankt. Selbstverständlich erfordern Bau und Bedienung diefer neuen U-Boote völlig ausgebilbete Arbeiter und Mannichaften. Der Bau bauert etwa 9 Monate. Die Roften betragen für ben Rreuger etwa 40, für ben Minenleger etwa 28-30 Millionen Mark, wobei ber Berechnung die Vorfriegssage zugrunde gelegt find.

Ein Bergleich zwischen ber Flammichen Ronstruktion und bem neuen englischen U-Rreuzer ist wegen der bei derartigen Konstruktionen und Bauten notwendigen Geheimhaltung nicht möglich. Immerhin fann auf Grund ber vorstehen-ben Angaben festgestellt werben, bag ber Flammiche U-Boot-Rreuger bem neuen engliichen wesentlich überlegen ift. Leider barf Deutschland nach bem Berfailler Bertrag feine U-Boote bauen. Aber die Flammiche Konstruttion ift geeignet, nicht nur ben Geefrieg ber Bufunft zu beeinflussen, sondern auch dem fünftigen Kriegsschiffbau eine andere Richtung gu geben. Nach der Meinung des Brof. Flamm ist der U-Boot-Rreuger nicht nur billiger, sondern auch viel wirfungsvoller als bas Großtampfschiff. Er wird also für die Bedeutung des Begriffs "Seemacht" eine große Rolle fpielen. Mur die Nation, die über leiftungsfähige, ftart armierte U-Boot-Kreuzer von größtem Aftions= radius und absoluter Standfestigfeit verfügt, wird das Meer beherrichen können. -

#### Gelbstentlader in Afrika

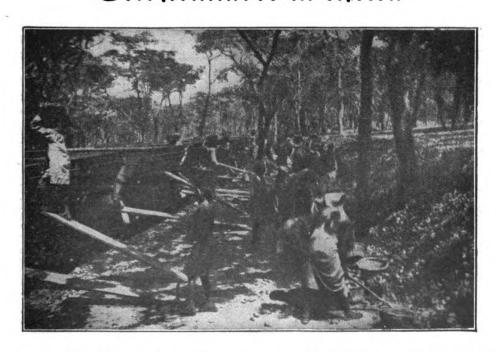

Deutsche Fabrikate sind überall in der Welt vertreten. Das obige Bild zeigt Talbot-Wagen der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg auf der Worogoro-Tabora-Bahn (Ost-Afrika)

#### Zechnik der Glasmofaik / ihrer Färbung. Wie bei den gewöhrer Malern kammen auch hier die

Die Mosaik, auch Stistmalerei genannt, ist unstreitig die monumentalste und dauerhasteste Destoration sür Wände, Decken und dergl., denn noch heute können wir die römischen und revennatischen Mosaike aus dem 5. Jahrhundert bewundern, die noch so erhalten sind, wie sie zur Zeit ihrer Herstlung waren. So zeigt Abbildung 3 die naturgetreue Reproduktion alter Mosaiken aus Rom (400 nach Chr.).

Aber wie so manche alte Kunst, ging auch die Mosaikkunst im Lause der Zeit verloren und geslangte erst im 15. und 16. Jahrhundert, hauptsächlich in Italien, wieder zur Blüte; in der Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie nach Deutschland verpflanzt und entwickelte sich hier

bis gur bollendeten Runft.

Während man zu Anfang auch geeignete Gesteine (Marmor, Granit und bergl.) zur Herstellung von Mosaik verwandte, ging man später
dazu über, ausschließlich Glas zu benutzen, mit
dem es gelingt, eine außerordentliche Leuchtkraft
der Farben zu entwickeln, wie sie namentlich von
ben Benezianern kunstvoll behandelt wurde.

Im Gegensat zur Herstellung ber früheren Mosaik, bei ber die Stifte an Ort und Stelle in ben But eingesett wurden, wird heute das Mossaikbild in der Werkstatt hergestellt und dann ferstig an dem Berwendungsort in den frischen Mörtel gedrückt.

Die Bereitung ber Glasmasse ift bieselbe wie bie bes Glases überhaupt, ebenso ber Borgang lichen Gläsern kommen auch hier Aber sangglas, dünne farbige Glasslüsse auf stärker farblose Unterlagen, sowie Gold- und Silber pasten vor, bei denen die Gold- und Silber plättchen zwischen zwei zusammengeschmolzener Glaslagen eingebettet sind.



216b. 2. Spalten bes Glasfluffes

Abbildung 1 zeigt das Ausgießen des Glasflusses, der sich kuchenförmig ausbreitet und dann mittels Presse bis auf die gewünschte Stärke zusammengedrückt wird. Aus diesem Glaskuchen werden durch Zerschlagen mittels Hämmer die einzelnen Glaskifte hergestellt und bis zum Gestrauch in Kästen ausbewahrt (Abbildung 2).

Auf Abbildung 4 tonnen wir die Mosaizisten bei der Arbeit beobachten. Auf einem Arbeitstar-

ton, ber die farblose oder farbige Zeichnung des Driginals im Spiegelbilde ausweift, werden die Stifte nach den betrefsenden Farben aufgesetzt, mit einem wasserlöslichen Klebstoff unter sich und mit dem Karton verbunden und so Stiftchen an Stiftchen gefügt, bis das Werk vollendet ist. Bei größeren Ubmessungen wird der Arbeitskarton in handliche Stücke zerlegt, die dann später wieder aneingandergebracht werden.

Zum Befestigen an die Wand, Decke usw. wird nun das Bild im ganzen oder in Teilen daselbst in den frischen Mörtelverput eingedrückt. Wenn die Erhärtung des Mörtels eingetreten ist, wird der Arbeitskarton durch Ausweichen und Abschaben entsernt und das Bild gefäubert.



Abb. 1. Ausgießen bes Glasfluffes

Die Abbildungen find uns von den Bereinigten Werkstätten für Mosaik und Glass malerei, Berlin-Reukölln, freundlichst zur Berfügung gestellt worden.

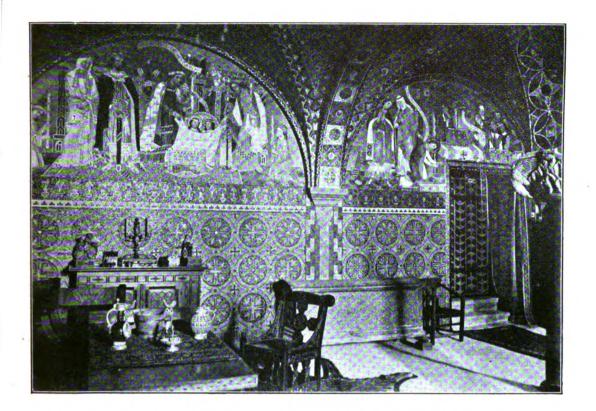



Oben: Abb. 3. Remenate der heiligen Elifabeth, Wartburg. Unten: Abb. 4. Arbeitssaal der Mosaigisten

# Senermeldeleitungen und erst weiter, wenn die Unterbrechung be-

Eleftrische Uhren nennt man jest häufiger mit Feuermelbern zusammen, seitbem eine Methode gefunden ift, die Feuermelbeleitungen zugleich als Stromleitungen für Zentraluhrenanlagen zu benuten. In Aachen wurde vor zwei Jahren eine folche Anlage in Betrieb genommen, und die in der furzen Zeit schon gemachten Erfahrungen werben sicherlich noch manche Stadtverwaltungen veranlaffen, dem Beifpiele Machens zu folgen. Denn dadurch, daß die



Abb. 1. Rontaktgabe an der hauptuhr

Uhrenanschlüsse an Brivatperso. nen bermietet werden fonnen, eröffnet sich der Keuerwehr eine nicht zu unterschätzende Einnahmequelle. Bon ber technischen Geite gefeben, bietet die Kombination einer Feuermeldemit einer Uhrenanlage feine großen Schwierigfeiten. Der Ruhestrom der Melbeanlage ist zu schwach, als daß er die angeschlossenen Uhren fortschalten könnte. Dies geschieht vielmehr burch momentane Stromftoge, die auf die Apparate ber Feuermeldeanlage nicht einwirken können, da diese ja nur auf Stromunterbrechung ansprechen. Der einzige Fall, für den besondere Borfehrungen getroffen werden muffen, tritt bann ein, wonn eine von einem Melber herrührende Stromunterbrechung mit einem Stromftog ber Uhrenanlage zusammentrifft. Dann nimmt ein Relais den Stromftog zunächst auf und gibt ihn

endet ift. Die elettrifche Benelektrische Abren / Ing. 3. Becker tralubrenanlage hat sich in Großbetrieben ju einer überaus geichatten Ginrichtung entwickelt, die zur Aufrechterhaltung eines geordneten Beichaftsganges fowie für das richtige Busammenarbeiten ber berschiedenen Abteilungen eine wichtige Rolle spielt. Elektrische Uhrenanlagen diefer Art besitzen eine Hauptuhr mit einem fehr genau gearbeiteten Gangwert (in größeren Anlagen noch eine Reserveuhr) und eine Reihe fog. Nebenuhren ohne eigenes Werk, die von der Sauptuhr elektrisch fortgeschaltet werden und infolgedeffen ftets mit ihr snnchron geben. Dem eigentlichen Bangwert ber Sauptuhr ift ein zweites Wert, bas Rontaktwerk, angegliedert (Abb. 1). In ber verlängerten Achse bes Kontaktwerkes befindet sich ein doppelarmiger Bebel, beffen Arme abwechselnd mit der Spige auf den Bahnen eines vom Gangwerk bauernd langsam fortbewegten Sternes T ruhen. Infolge der Fortbewegung des Sternes verliert der Arm nach einer Minute die Auflage, wird freigegeben und macht eine halbe Umdrehung, so daß jest ber zweite Arm auf dem nachsten Bahn raftet. Gin Erzenter auf ber Achse, ber die Umdrehung mitmacht, ichließt dabei abwechselnd ben einen ober den anderen von zwei in seinem Bereich liegenden Kontaften. Die entstehenden Stromftoge werden bann unmittelbar auf eine Doppelleitung übertragen, in ber fie in wechselnder Richtung verlaufen. Diefe Stromftoge ichalten bie Rebenuhren fort. In eine folche Doppelleitung tann man aber nur eine beschränkte Ungahl von Nebenuhren legen, die unmittelbar vom Rontatt der hauptuhr betrieben werden, da der furze Rontaftichluß ber hauptuhr nicht zuläßt, genügend Strom in bie Leitung zu geben.

> Deshalb verwendet man in Großbetrieben Zentraluhrenanlagen, bei denen der Kontakt der hauptuhr zwei Strommenberelais abwechselnd betätigt (Abb. 2 und 3). Diefe Relais halten über einen Bergogerungsmechanismus die Kontakte fo lange geschlossen, daß eine ausreichende Stromabgabe in die Uhrenlinien



Abb. 2. Nebenuhrmerk

erfolgen kann. Solche Zentraluhreneinrichstungen sind seit 1909 eingeführt und habensich nicht nur auf großen Bahnhösen, sons dern auch in gewerblichen Großbetrieben, Bankhäusern und umfangreichen Stadtanlagen ausgezeichnet bewährt.

Die Nebenuhren können alle Funktionen einer mechanisch betriebenen Uhr übernehmen: Sie können ebenfo wie diese mit Schlagwerten versehen werden, Signalapparate betätigen usw. Überaus einfach ist bas Nebenuhrwerk mit Schwinganker (Abb. 2). beiden Eleftromagnetferne biefes Spftems haben entgegengesette Bidlungen, fo daß beim Stromdurchgang der Magnetismus des einen geschwächt, der des anderen verstärft wird. Zwischen den beiden Magneten schwingt ein Unter aus weichem Gifen, der ftets von dem stärkeren Magneten angezogen wird. Die mit dem Bendelanker verbundenen Rlinten übertragen seine hin- und hergehende Bewegung fo auf bas Steigrab, bag biefes nur in einer Richtung fortgeschaltet wird. Bei kleineren Uhren, die absolut geräuschlos gehen follen, verwendet man ein anderes Bert. Bei diesem wird der in Z-Form ausgebildete Unter von dem einen Magneten angezogen, bon dem anderen abgestoßen und bewegt bei biefer Bewegung mittels eines Schneckentriebes ein Zahnrad fort. Auch diefes Werk arbeitet einfach und sicher.

Bahlreich find die Berrichtungen, die eine



Abb. 3. Schema einer elektrifchen Uhrenzentraleinrichtung



2166. 4. Elektrifche Uhrenzentrale

Bentraluhrenanlage in Großbetrieben noch übernehmen fann. Un fie schließt man zwedmäßig die Arbeits= zeit = Kontrollappa= rate und die Bächtertontrollanlage an. Die Borrichtungen gur pe= riodifchen Lüftung läßt man von der Zentraluhr ein= und abschalten, Trans= portvorrichtungen und Bentile, die in regelmäßigen Beitabständen arbeiten, durch fie steuern. Auf diese Beise macht man sich nicht nur bon der Aufmertfamteit des Bedienungspersonals unabhän= gig, sondern erzielt auch eine bedeutende Lohnersparnis.

Die Abbildungen find uns von Siemens und Halske freundlichst zur Berfügung gestellt worben.

#### Akustische Lotungen/

Ein neuer, akustischer Tiefenmesser, ber nach Einschaltung ununterbrochen arbeitet und ein Ablesen ber Meerestiefe viermal in jeder Sekunde gestattet, ist am 22. August vorigen Jahres von der Submarine Signal Companh in Boston auf einer Fahrt der "Berkshire" von Norschl nach Boston, s. Abb., zum erstenmal vorgesührt worden. Der Tiefenmesser arbeitet wie das sogen. Echolot von Behm durch Feststellung des Zeitraumes zwischen der Abgabe eines Schallzeichens unter Basser und ber Rücksehr des Echos vom Meeresboden.

Als Schallgeber bient ber von Prof. Fessenben sur die Zwede bes Unterwasserschall-Signalgebens von Schiffen ausgebildete Ofzilsator, der seit dem Jahre 1914 vorhanden ist. Durch eine besondere Unordnung wird eine Stahlmembran durch einen Bechselstrom in kleine, aber außerordentlich kräftige Schwingungen versetzt; sobald der Strom ausgeschwingungen versetzt; sobald der Strom ausges

New York Boston

Norfolk Kurs

1500

1500

2000 P273621

schaltet wird, steht bie Membram augenblicklich still, ba sie nicht imstande ist, die sie umgebende große Wassermasse ohne weitere Kraftzufuhr in Schwingungen zu halten. Der Ton endet also sehr scharf.

Als Empfänger wird ein Mikrophon benutt, das ähnlich ausgebildet ist wie der normale Unterwasserschall scignalempfänger und in einem geschlosen, wasserdichten Gehäuse liegt. Eine Membran nimmt die aus dem Wasser kommenden Schallwellen auf, die dem Mikrophon zugeleitet werden und in ihm elektrische Schwingungen auslösen. Wenn es ersorderlich ist, den Schall wegen zu großer Wasserstiefe zu verstärken oder Störungsgeräusche auszuschalten, wird ein abstimmbarer Röpenverstärker eingeschaltet. Dann wird der Strom einem Kurzzeitmesser zugeführt, der sehr einsach gebaut ist. Hinter dem Schlit einer sich brehenden Scheibe, die vier Umbrehungen in einer Sekunde macht, besindet sich eine e'ektrische Lampe; durch den radialen Schlit den Echeibe sällt ein Lichtstrahl auf die vor ihr liegende Stala, die eine Einteilung von 0 bis 100 Faden (0 bis 183 m)

hat. Der Umfang entspricht ber Tiefe, für welche bas Echo innerhalb einer Viertelsetunde, b. h. während einer Umbrehung der Scheibe, zurückgeworfen wird. Auf der Welche, welche die Scheibe breht, befindet sich ein Kontakt, der den Strom des Stillators schließt und ein akustisches Zeichen gibt, wenn der Schlitz am Anfang der Skala vorbeigeht. Wenn das zurücksende Echo den Empfänger trifft, wird mit Hise eines Verstärkers ein Strom eingeschaltet, der die Lampe ganz kurz zum Ausseuchen bringt und damit die Tiefe anzeigt. Das Spiel wiederholt sich viermal in jeder Sekunde, so daß praktisch ständig eine Kontrolle der Wassertiefe ersolgt.

Für größere Tiefen als 183 m muß man bie Umlaufgahl ber Scheibe vermindern, und ber Ofgillator macht bann alle 11/2 Set. Kontaft. Dabei tritt eine Lampe andrer Farbe in Tätigfeit, um Migverständnisse auszuschließen, auch wird auf einer andern Stala abgelesen, die der Umbrehungs-

geschwindigfeit entsprechend bis 600 Faben (1100 Meter) Tiefe reicht. Es ergibt fich bei größeren Tiefen bie Schwierigfeit, baß ber Schall nicht mehr fräftig genug ist, um das Relais des Zeitmesser zu betätigen. Deshalb wird die Lampe dauernd eingeschaltet, so daß ihr Bild sich wie ein leuchtender Uhrzeiger auf ber Stala breht. Der Schaft bes Echos wird bann einem Sorer gugeführt, und es ift Aufgabe bes Beobachters, sich die Stellung des Zeigers im Moment der Ankunft bes Echos einzuprägen. Da bie Umbrehungsgeschwindigfeit ziemlich gering ift, ift bies mit völlig ausreichender Genauigfeit möglich. Bei gro-Beren Tiefen als 600 Faben macht ber Lichtstrahl bis gur Rudfehr bes Echos mehr als eine brehung, und es muffen eine Umhann jum Wert ber Stala 600, 1200 ober 1800 Faben hinzugezählt merben, je nach Anzahl ber bazwi-

ichenliegenden Umbrehungen.

Der Apparat arbeitet dauernd ohne jede besonderen Maßnahmen. Er ist erst kürzlich fertiggestellt worden. Während der ersten Vorsührungssahrt wurden Messungen die über 1100 Faden (2000 m) Tiese ausgeführt. Leiber geben die dis jett vorliegenden Berichte keinen Anhalt darüber, wie groß die Genauigkeit die geringen Tiesen ist; anscheinend ist etwa ein Faden, also rund 2 m, der geringste, mit einiger Deutlichteit ablesdare Unterschied. Jur genauen Messung geringer Wassertiesen ist diese Genauigkeit nicht recht ausreichend. Sonst aber entspricht der Apparat in jeder Hickorisch den Bedürsnissen der Echisfahrt, da er außerordentlich einsach arbeitet und für jede Wassertiese ausreicht. Für die Bermessung unbekannter Meere mit großen Tiesen ist er außerordentlich geeignet. Es ist mit ihm ein Gerät geschaffen, das die Aussicht eröffnet, alse Meere so genau zu vermessen, daß nach den Karten eine Kursprüsung und ein Ferausoten an alse Küsten, ob flach oder steil, im Nebel und bei Nacht, ohne jeden Zeitverlust möglich ist.

#### Kleine Mitteilungen



Duo-Umkehr-Blocks und Brammenwalzwerk, beftimmt für ein belgifches Buttenwerk (Demag)

Gin neues Riefenwalzwert. Die Berftellung Blechen und von profilierten îtabförmi= gen Körpern erfolgt burch Walzen. Mit Walzen bezeichnet man allgemein ein ununterbrochenes, fortschreitendes Pressen von Metallen durch sich brehende rollen- oder scheibenförmige Körper, wobei sowohl eine Berdichtung, als auch eine Querschnittsveränderung des Walzgutes nach bestimmter Form ersolgt. In seiner einsachsten Form besteht der formgebende Teil des Walzwerstes, das Walzgerüst, aus zwei Walzens ftanbern, in benen zwei Balgen (3 meimalgoder Duowalzwert) parallel gelagert find, die mittels Zahnräder (Kammwalzen), im Rammwalzgerüft von der Untriebsmaschine in entgegengesetter Richtung angetrieben werden. Das Bals-gut wird ben Balzen durch Rollgänge, b. f. Rollenfufteme, die meift durch Glettromotoren in Drehung versett werden, zugeführt. Dem auf den Rollen liegenden Walzgut wird durch Reibung eine fortschreitende Bewegung in Richtung ber Balgen erteilt, es wird von diefen erfaßt und ebenfalts durch Reibung durch die Walzen geführt. Infolge bes hohen Drudes, den die Walzen auf das Walzgut ausüben, wird fein Querschnitt verfleinert, feine Lange bagegen vergrößert. Da die gewünschte Formgebung nicht bei einem Durchgange erreicht werden kann, muß das Walzgut nochmals durch die Walzen laufen, wobei man für die Erzeugung von Blechen glatte zylindrische Walzen, die nach jedem Durchgang (Stich) enger gestellt werden, benutz. Beim Walzen von Habsabrikaten oder von stabsörmigen Fertigprodukten verwendet man Kasliberwalzen, das sind Walzen mit Furchen, die dem Profile der Stäbe entsprechen. Nach jedem Durchgang wird das Gut in ein engeres Kaliber eingeführt, und es entsteht nach Durchlaufen sämtslicher Kaliber das dem Walzwerk entsprechende Enderzeugnis.

Bei dem nach einer Richtung umlaufenden Duowalzwerk muß das soeben durchgegangene Balzgut zur Bornahme eines weiteren Stiches über die obere Walze gehoben werden, um es wieder auf die Einsteckseite zu bringen. Bei schweren Stücken, wie Blöden, Knüppeln, Brammen (Nohblöde für Bleche), schweren Profilen und Grobblechen ist das Uberheben sehr zeitraubend und unvorteilhaft, und man führt deshalb das Duowalzwerk als Umkehr-voder Reservewalzwerk aus, bei dem die Umlaufrichtung durch Umsteuerung der Antriebsmotoren nach jedem Durchgang des Balzgutes geändert wird, so daß auch die Walzen und Rollgänge ihre Umlaufsrichtung ändern und bas Balzgut sich nur in der Bagerechten zu bewegen braucht.

Die Abbildung zeigt ein großes Duo-, Umkehr-, Biod- und Brammenwalzwerk, das in der großen Montagehalle der Demag in Duisdung prodeweise aufgestellt und für ein belgisches Hüttenwerk bestimmt ist. Links hinten ist das Kammwalzgerüst, das mit dem 15000—18000 PS Antriedselektromotor, der in der Abbildung nicht gezeigt wird, unter Zwischenschaltung einer nachgiedigen Kupplung verbunden ist. Die Verbindung der Kammwalzen mit den Walzen erfolgt durch Spindeln mit Musse, von denen die oberste im Bilde zu sehen ist.

Auf diesem Walzwert tönnen Blöde von 4000 kg Gewicht ausgewalzt werden zu Vorprodukten für Eisenbahnschienen, und Rohbrammen im Sewicht von 7000 kg zu Brammen als Vorproduktion für Grob- und Mittelblechwalzwerke. Die gesamte Produktion des Walzwerkes wird 2400 Tonnen in 24-stündiger Schicht betragen. Das Gesamtgewicht der Walzwerksanlage, einschl. Blockschee und Verladeeinrichtung beträgt 1800 000 kg. Diese Teile sind nicht alse auf dem Bild zu sehen, da sie in anderen Werkstätten der Demag hergestellt wurden. Zum Abkransport des ganzen Walzwerks wurden insgesamt 88 Eisenbahnwagen mit einer Tragsfähigkeit von 15—35 Tonnen benötigt.

Um sich ein anschauliches Bilb von der Leistung dieser gewaltigen Walzenstraße zu machen, sei daran erinnert, daß zum Abtransport der vom Walzwerf täglich verarbeiteten 2400 Tonnen Eisen 240 Zehntonnenwagen ersorderlich sind. Da die längsten in Deutschland zulässigen Güterzüge nur 120 Achsen, also 60 Wagen, enthalten dürfen, so kann man mit einer Tagesleistung vier der läng-

ften Büterzüge belaben.

Motor-Schlepper. Der Motor-Schlepper gilt heute als ein sehr wichtiges Glied des Transportssyftems, weil durch ihn eine wesentliche Leistungssteigerung ermöglicht wird.

Der Motor-Schlepper gilt heute als ein fehr wichtiges Glieb bes Transportspftems, weil burch ihn eine wesentliche Leistungssteigerung ermöglicht

wird.

Noch bis vor kurzem sah die Eisenbahn den Schlepper als mächtigen Konkurrenten an. In immer skärkerem Maß kommt sie aber, wie dies besonders in Amerika der Fall ist, zu der Erstenntnis, daß dieses Transportmittel ein wichtiges Bindeglied zwischen Erzeuger und Berbraucher darstellt. Trosbem sich seit dem Jahre 1916 dieses Beförderungsmittel in größtem Maße eingebürgert hat, ist man sich über die rationelle Berwendung der Schlepper noch nicht ganz im klaren, weil ein großer Teil dieser Schlepper, nan könnte sast behaupten, a sie Schlepper, nicht mit höchstem Wirkungsgrad arbeiten. Um dies zu erreichen, sind u. a. besondere Hismittel nötig, wie Kippvorrichtungen, Hördergurte usw., die in kürzester Zeit den Krastwagen laden und entladen können. Aber auch diese Zeit des Ber- und Entladens ist, richtig betrachtet, sür den Wagen tote Zeit, die es auszumerzen gilt. Von diesen Erwägungen ausgesend, sind in letzer Zeit in Amerika einige Neufonstruktionen herausgebracht worden, die es ermöglichen, den Rumps des Lastautomobils, der vom Unter-

gestell abmontiert werben kann, bereits vorher zu beladen und ihn durch eine kleine Gleisanlage beim Herannahen bes Autos in geringster Zeit auf das Untergestell zu schieben. Auf diese Beise kann ein Auto, das mit mehreren solchen auswechselbaren kumpsen ausgestattet ist, stets in Betrieb bleiben, ohne die lange Zeit, die zum Berladen gebraucht wird, jemals stillstehen zu mußen.

THE PERSON

Es kann nicht wundernehmen, daß sich die amerikanischen Eisenbahnen mit dem Gedanken schon ernsthaft befassen sollen, diese Transportkörper auch für Frachtwagenspstem zu übernehmen. Sobald es Tatsache ist, entsällt auch die zum Umladen von Schleppern auf Frachtwagen ersorberliche weitere Arbeitszeit, und es eröffnen sich für das Transportwesen ganz neue Bege. Die Borteile müssen zulest dem Berfrachter zugute kommen, weil sich der Transport durch solche vereinsachten Methoden nicht unbedeutend ver-

billiat.

Aber auch innerhalb bes Betriebes benutte man schon vor einigen Jahren in Amerika kleine Schlepper, die von Hand gezogen wurden. Diese regelten den Transport innerhalb der Werkstäten zu bestimmten Stunden, so daß jeder Ausenthalt in der Fadrikation wegsiel. Der einzelne Arbeiter hatte es nicht mehr nötig, sich um die Besorgung seines Werkzeuges zu kummern, die einzelnen Werkstücke waren rechtzeitig für die Besarbeitung zur Stelle und es war möglich, die Arbeitszeit voll auszunügen. Die heutigen Mostor-Schlepper und Ckektrokarren bilden gewiß noch lange nicht das Endglied in dieser Entwicklung, wohl aber können sie als eine brauchbare Einrichtung angesehen werden, die sich noch weiter vervollkommen wird, wenn man sie in geeigneter Vorm dem Betriebe anzupassen versteht und auf diese Weise herausholt, was nur herauszuholen ist. Richt zuletz kann diese arbeitssparende Ein-

Richt zulest kann biese arbeitssparende Einrichtung ungemein viel auf unsere Herstlungskosten einwirken und zur Berbilligung der Ergeugnisse beitragen, was in heutiger Zeit von grosem Wert ist. Will man allerdings ein praktisches Resultat erzielen, muß die Organisation auch ohne Mängel sein, es lassen sich mit der Zeit auch wohl kleine Berbesserungen einsühren, die vorzugsweise in einer besseren Ausnuhung der Zeit, sowie auch in vorteilhafterer Hahrwegeinteilung liegen. Wilt man dem Führer Gelegenheit geben, an diesen Berbesserungen mit beizutragen, so kann dies in Form von Prämien geschehen, die alsdann mit dem Lohne zur Auszahlung kommen.

Im ganzen durfte der Motor-Schlepper als ein unentbehrliches Hilfsmittel anzusehen sein, auf das man nach den bisherigen Erfahrungen nicht-mehr verzichten will und darf. C. R.

Biegfames Glas. Biegfames Glas ist feit Jahrhunderten oder seit Jahrtausenden ein Begehren der Menschheit, denn die Sage weiß von den Agpptern zu berichten, daß sie bereits verstanden hätten, diegsame Gläser herzustellen. Die Sage wird wie einmer übertrieben, und wir haben auch heute noch fein Glas, das sich ohne zu zerbrechen, biegen läßt, es sei denn, daß wir es wie die Glasscheibe in äußerst seinen Fäden herstellen. Immerhin hat die Technik aber in allerneuester Zeit ein Glas hervorgebracht, das wesentlich stärker beansprucht werden kann als das bisher bekannte Glas, und

wenn es einmal zerbricht, nicht fplittect. Allerdings tann man barüber ftreiten, ob biefes neue Material ben Namen Glas mit Recht trägt. Bom chemischen Standpunkt aus gewiß nicht, benn es ift fein Gilitat, wie alle anderen Glasarten, fondern ein bem Galalit ahnlicher Stoff. Man gewinnt es aus Formalin und harnstoff zunächst als eine gallertartige Maffe, bie erwärmt wird und badurch erstarrt. Bezeichnet man — jest vom phyfitalifchen Standpuntt aus - jeden feften Rorper, ber glastlar und burchfichtig ift, als Glas wobei man von Rriftallen abzusehen hat, - fo ift ber neue Stoff, ben fein Erfinder Bollopas-Glas nennt, in ber Tat auch ein Glas. Dem gewöhnlichen Glafe gegenüber hat das Pollopas-Glas fogar ben Borteil, daß es auch für ultra-violette Strahlen durchläffig ift. Was aber bem neuen Glas ben hauptwert verleiht, ist seine leichte Bearbeitbarfeit. Es läßt sich breben, bohren, seislen, frasen und schnigen. Auch ist es leicht zu polieren. Es ift aber mefentlich weicher als Glas und baher gegen außerliche Berletungen wie Schrammen und Rrager empfinolicher. Dagegen verträgt es eher als Glas Stoge und ichlieglich auch mal ein Sinfturgen, ohne gu gerbrechen. Der Erfinder, Dr. g. Bollad, ift ein Ofterreicher. Bie weit ihre Borguge ber neuen Glasart Eingang in Induftrie und Wirtschaft verschaffen werben, wollen wir nicht vorausfagen, fondern beffer abwarten.

Abichmelgficherungen. Abichmelgficherungen bestehen in der Sauptfache aus einem mehr oder we-niger starten Draht, der beim Aberschreiten einer gewissen Sochftstromftarte burchschmilzt und fo die gefährbete Leitung unterbricht. Früher verwendete man Blei als Drahtmaterial, später ging man zu Drahten aus Feinfilber über. Der Grund liegt darin, daß man Silber, ohne daß es sich verändert, auch längere Zeit erwärmen kann. Bei großer Belastung mit Strömen, die vom Rennstrom ber Sicherung nicht weit entfernt find, tommt folche Erwärmung häufig vor. Andere Me-talle, wie jum Beispiel Rupfer ober Bint, können langeres Beigmerden nicht vertragen. Gie orybieren an ber Oberfläche. Daburch wird ber eigentliche Metallbraht immer schwächer, und ichließlich brennt er durch, ehe die Sicherungs-ftromftarte erreicht wurde. Demnach ftrebte man danach, anderes Material zum Bau ber Sicherungen heranguziehen, weil Reinfilber recht teuer ift. Es zeigte sich, baß eine Silber-Rupfer-Legie-rung mit 500 pro Mille Feingehalt ben Unfprüchen an Betriebssicherheit vollauf genügte. Dar-auf hat man bann instematische Untersuchungen an Legierungen aus Gilber und Rupfer angeftellt, um jene herauszufinden, die bei geringftem Gilbergehalt noch völlige Sicherheit gewährleistete. Man fand sie zu 200 % Silber und 800 % Kupfer. Noch geringerer Silbergehalt erwies sich als unzuverlässig; bas ergaben sowohl die elek-trischen Bersuchsweisen als auch die schon vorher befannten Ersahrungen der Metallurgie, daß nämlich eine Legierung von weniger als 200 % Silber mit Rupfer feine gleichmäßige Mifchung beider Metalle ergibt, fondern zu gang unberechenbaren Unregelmäßigfeiten führt.

Gummiftragen. In Glasgow hat man bor langerer Beit in einer hauptstraße ben Bersuch gemacht, ben starken Verschleiß bes Straßenpflasters badurch zu vermeiden, daß man Pflastersteine aus Eisenbeton verwendete, die mit einer 5 cm starken Gummischicht versehen woren. Die Steine wurden wie gewöhnliches Pflaster verlegt und die Fugen mit Pech ausgegossen. Nachdem die Straße schon 3/4 Jahr lang im Gebrauch ist, ist sestgesstellt, daß sie sich sehr gut erhalten hat.

Moderne Flugzeugtabine. Das neue breimotorige Groß-Berfehreflugzeug ber Junfers-Berfe ift



mit einer Nabine ausgerüftet, die Sitpläte für acht Reisende und einen Bediensteten hat, wie das obige Bild es zeigt.

Fruchttrodnung mittels Elektrizität. In ben Bereinigten Staaten wurden bisher die auszussührenden Früchte (Melonen, Zitronen, Orangen) vor ihrer Berladung in Schiffe einem Trodensprozeß dadurch unterworfen, daß man sie eine Zeitlang in Räume lagerte, die man mittels Gasoder Petroleumflammen heizte. Der Zweck dieses Trodenprozesses ist die Entziehung überflüssiger Feuchtigkeit, um die Früchte während des übersestransportes vor Fäulnis zu schüten.

Fest hat sich die Wittier Select Fruit Growers Association of Calisornia einen Trockenraum bauen lassen, der durch elektrische Heizung erwärmt wird. Diese Heizung ist nicht nur sauberer, sondern auch besser regulierbar und insolgedessen billiger, da der Strom nur eingeschaltet wird, wenn die Temperatur auf 24°C gesunken ist. Die Früchte bleiben drei bis fünf Tage lang in diesem Trockenraum; diese Zeit genügt, um die Poren zu öffnen und die schädliche Feuchtigkeit herauszutreiben. Die Einstellung der Heizster geschieht von Hand oder automatisch, falls eine neue Wärmezusuhr ersorderlich ist. In diesem Umstande besteht die Rentabilität derartiger Anlagen, da sich die anderen Wärmequellen nicht in dieser Weise regulieren lassen. Bw.

Seefische in frischem Zustande. Seefische hat man bis zum heutigen Tage von der Zeit, wo sie gesangen wurden, bis zum Berkauf in den Städten nur mit Hilfe von Gis einigermaßen frisch erhalten können. Jest indessen ift es dem Dänisch-Amerikaner John Larsen nach mehrjährigen Bersuchen gelungen, eine Wethode zu sinden, wodurch der frische natürliche Geschmad der Seefische erhalten wird. Das Bersahren besteht darin, daß

bie Fifche gleich nach bem Jang geschlachtet, gereinigt und abgefühlt werden, worauf man fie in Schiffe mit besonders tonftruierten Mafchinen bringt. Sier haben fie die geeignete Temperatur, die den Gifch frifch erhalt, ohne ihm den Bohlgeschmack zu nehmen. In Los Angeles, Amerika, wo eine fast tropische Wärme herrscht, wurden frische Fische mehrere Wochen lang ausbewahrt, ohne daß der frifche Gefchmad verloren ging. Jüngst wurde ein Fischereisahrzeug für die neuen Bersuche eingerichtet. Nach breiwöchiger Seereise traf es beim Londoner Fischmarkt mit ber erften Alle Sachfundigen erflärten, bies Ladung ein. fei der feinfte Gifch, der je bei diefem Martt eingetroffen. Das neue Berfahren werbe eine Ummalzung im Fischereiwesen herbeizuführen. Es ist geplant, in Danemark eine Berft anzulegen, um Schiffe für die neue Ronfervierungsmethode gu bauen.



Eine Kohlenwäscherei von schonen architektonischen Formen, entworfen von Prof. Alfred Fischer in Essen, ausgeführt von der Gröppel-Rheinmetall-A.-G. für Rohlen-Ausvereitungsanlagen, Bochum

Die hier abgebildete Kohlenwäsche "Sachsen" der Mansfeldschen Steinkohlenbergwerte in Seessen bei Hamm ist eine der größten Kohlenwäschen der Welfen Seine nicht Bunker für die Aufnahme von mehr als 10 000 Tonnen Kohle und ist für die stündliche Berarbeitung von 440 Tonnen Kohlohle eingerichtet. Das Gebäude nimmt eine Grundsläche von 3000 Quadratmeter ein. In ihren Abmessungen wird diese Anlage nur von einigen der gigantischen amerikanischen Kohlen-Ausbringungsanlagen übertroffen.

Ein neuartiges Straßenpflaster. Dem bekannten Stadtbaurat Dr.-Ingenieur Damman in Essen ist es gelungen, einen neuartigen Straßenbeleg herzustellen, der sich als äußerst haltbar und fest für den Straßenbau während jahre-langer Erprobungen erwiesen hat. Dr. Damman ging bei seinen Bersuchen von dem Grundgedanken aus, einen gleichwertigen, aber billigeren Asphalt herzustellen als bisher und stellte Bersuche mit einer Mischung von pulverisierter Hochsosenasche und Asphalt an. Zu diesem Zwede wurde

bie Asche, die ein spezisisches Gewicht von 1,5—1,6 hat, vom Hochosen aus in flüssiger Form in Formen gegossen, wo sie erkaltete. Hiernach wird sie in einer Mühle zu einem Grus gemahlen, dessen Stüde etwa bis zu 5 Millimeter Durchmessen haben, und dann in dieser zerkleinerten Form in einem warmen Lagerhause getrocknet zu werden. Nach genügendem Trocknen vermischt man die Masse mit Asphalt, der eine Temperatur von etwa 40° hat. Ist nun dieses Gemenge von Schlackengruß und Asphalt genügend erkaltet, so ist die Masse transportsähig und kann mittels Waggons beliebig weit transportiert werden. Der Bodenuntergrund muß vor Auslegen der Masse genügend vorbereitet und auch daraushin geprüft sein, daß er die zh tragende Last aufnehmen kann; besonders geeignet ist sür diese neue Methode ein guterhaltenes gebrauchtes Pflaster; kommt aber eine gänzliche Reupslasterung in Frage, dann ist

auch ein aus gemahlener Afche ober Schlade bestehender fester Untergrund bermendbar. Die 21jphaltmaffe wird in der doppel-ten Stärte, wie fie nachher erforderlich ist, aufgetragen und mittels talter Walzen zusammen-gepreßt. Ein großer Borteil ist es bei diefem Berfahren, Die Maffe nicht erhipt gu merben braucht. Die Stärfe des Pflafters richtet fich nach ben jeweiligen Strafen; fie muß minbestens 4 cm für Fahrstraßen und nicht weniger als 2 cm für Fußgangerwege betragen. Gehr michtig sind die niedrigen Kosten die-jes Berfahrens, die sich auf nur 6.50 Mt. pro Quadratmeter bei einer Starte von 4 cm belaufen. Die Berftellung bes neuen Belages erfordert Borficht und geubte Arbeiter; es barf nur gutes Rohmaterial verwendet werben und nicht jede Schlade ift geeignet. In Effen find etwa 100 000 Quadratmeter mit bem neuen

Pflafter belegt, und auch in anderen beutschen Städten hat es sich gut bewährt. Dazu hat es ben Borzug, ebenso staubfrei zu sein wie Asphalt. C.

Fußböden aus Papiermasse führen sich in Amerika in immer weiterem Umfange ein wegen ihrer großen Borzüge im Bergleich zum Holzboden. Die Kosten sind bedeutend geringer, die Herstellungsmöglichkeiten einsacher, und vor allem sind es die hygienischen Borzüge, die eine stetig wachsende Einführung veranlassen. Dei dem Papiersußboden gibt es keine Jugen, in denen sich Staub und Schmut ausammelt, so daß diese gefährlichen Krantheitsüberträger in Fortsall kommen. Gemeinsam mit den Holzböden haben sie den Borsteil, schlechte Wärmeleiter und gute Schalldämpfer zu sein. Die Herstellung geschieht in einsachser zu sein. Die Berstellung geschieht in einsachser zu sement und Wasser zu einem Brei vermischt und auf den zu belegenden Fußboden gedracht wird. Wittels einer Wasse wird er geglättet und kann, nachdem er genügend ausgetrocknet ist, mit jeder gewünschten Farbe angestrichen werden.

#### Energiezug und Außesselt im Leben

Bon E. Pfeiffer

Der Energiezug im Leben! Ein weithergeholter und doch bei näherer Betrachtung naheliegender Gedanke. Reiner von uns ist sich bessen recht bewußt.

Aber heute, ba Not und Elend, Armut und Mangel mit Knochenfingern an die Tür des gefamten Wirtschaftslebens pochen, gibt es nichts mehr zu verschenken. Weber Zeit noch Kraft. Zeit ift Gelb und Zeit und Kraft Gelbeswert.

Ganze 25 % ber wirklichen Arbeitszeit werben zu produktiver Arbeit verwertet. Der Rest sind Ausfallzeiten durch mangelhafte Borbereitungen, Störungen, Trägheit, Maschinenbesekte und ähnliches. Kaum einer hat bisher den Bersuch gemacht, diese Untersuchung einmal auf die Ausnuhung unseres Lebensbegriffes im ganzen auszudehnen.

Heute ist glücklicherweise die Technik endlich, endlich auf dem besten Wege, sich zu einer wissenschaftlich-wirtschaftlichen Betriebsführung und Arbeitsmethobe durchzuringen und dem Energiezug zum Siege zu verhelsen, d. h. dem zeitlich und örtlich logischen Auseinanderfolgensassen von Handlungen, derart, daß jeder Umstand die notwendige Folge des vorhergehenden darstellt und aus ihm geboren und erklärbar wird.

Auch für die Tätigkeit des Gehirns gibt es aber eine wirtschaftliche Arbeitsmethode. Da diese ganze Tätigkeit sich unbewußt oder schon halb im Unterbewußtsein abspielt, will man das nicht gelten lassen. Dabei ist doch jeder Handgriff, jede Bewegung das Ergebnis einer denktechnischen Borbereitung, und was als instinktiv erscheint, beruht in Wirklichkeit nur auf weitgehender übung, auf gründlichen Zeit- und Bewegungsstudien.

Der Klaviervirtusse weiß zum Schluß nicht mehr, daß er trot allem nur auf Grund blitzschneller geistiger Tätigkeit "instinktiv" den richtigen Fingersat bei den schwierigsten Klavierstücken sindet. Aber während wir in körperslichen Leistungen notgedrungen zu einem gewissen Optimum gelangen, steht es schlimm um die Zeit- und Bewegungsstudie unseres Denkapparats.

Nehmen wir einen gewöhnlichen Besorgungsgang an. Wir gehen die Treppe hinunter, um auf halber Höhe zu finden, daß wir unseren T. f. A. 1925/26 u. J. XII, 7 Hausschlüssel vergessen haben. Wir holen ihn. Dann gehen wir einen Kilometer weit, um uns die gewohnte Zigarre zu kaufen und wenn wir dort sind, merken wir, daß wir vergessen haben, eine Bestellung unserer Frau unterwegs auszurichten. Pflichtbewußt gehen wir den halben Weg zurück, denn auf dem späteren Nachhauseweg würden wir die Sache ja doch wieder vergessen.

Dies ist ein kleiner Schulfall, der lächerlich erscheinen mag, aber Sand aufs Berg! Die fteht es in Wirklichkeit? Wir arbeiten tatfachlich im täglichen Leben mit einem erschreckend geringen Ruteffett, weil wir unfer Gehirn nicht an spftematisches, logisches, zeitwirtschaftliches Denfen gewöhnt haben. Wir lehnen diesen Begriff auch energisch ab, weil wir auf bem Standpunkt stehen, wir wollen uns nicht jede freie Minute durch technische und wirtschaftliche Erwägungen verfummern. Dies ift aber ein Brrtum, benn wenn die Schulung bes Beiftes beenbet ift, wird wirtschaftliches Denken und Handeln genau fo geläufig, wie das Trinken eines Glafes Baffer, bas Effen und bas Spazierengehen. Denn auch alles, das Vergnügen und Erholung barstellt, hat man erft lernen muffen. Und wenn ber Beift fo weit geschult ift, bag er mit einem Minimum von Zeit und einem Maximum von Ruteffett die Notwendigkeiten bes täglichen Lebens erledigen kann, bann wird ihm die Erholungszeit gang anderen Benug bieten, er wird größere Frische baraus schöpfen als bisher.

Leben und Technik sind nach heutigen Ansichten untrennbare Begriffe, denn die Natur gibt allem eine technische Grundlage. Wozu wollen wir also immer wieder durch falsche Denkmethoden ihre technischen Arbeitspläne bei der Durchführung unseres ganzen Lebens durchkreuzen? Ein Gewinn an Brennstoff, an Arbeit, an Zeit wird in unserer kaufmännisch denkenden Periode hoch gewertet. Warum sollen wir bei dem kostdarsten persönlichen Besitz, dem Leben, ein Sparsystem außer acht lassen, das imstande ist, uns in langsamer und stetiger Entwicklung sichere Gewinne an Lebensfreude und Erfolg zu bringen?

über unser Leben mussen wir, wie über die Tür jedes betriebstechnischen Buros für wirtschäftliche Fertigung die Worte sehen: Quidquid agis, prudenter agss ac respice finem!

#### Moderne Schiffsmaschinenanlagen

Eine Umschau von Dr.-Ing. Carl Comment

Jahrzehntelang hat die normale Dreifacherpansionemaschine auf dem Gebiete der Handelsschiffahrt fast unumschränkt geherrscht, und man war in Werst- und Reedereikreisen der Ansicht, daß die Entwicklung der Schiffsmaschine dis auf Anderungen mehr nebensächlicher Natur abgeschlossen sein Rur dei großen Anlagen wurden Bierfacherpansions maschinen angewendet, dis etwa vom Jahre 1900 an eine größere Entwicklung der Turbinentechnik einsette.

Zuerst tam ber Antrieb burch Turbinen fast ausschließlich fur Rriegsschiffe in Betracht, bei benen die Bewichtsfrage von größerer Bebeutung ist als bei Handelsschiffen. Dann aber gelang es, allerdings unter Berwendung erheblich größerer und schwererer Maschinen, den Dampfverbrauch und damit den Rohlenverbrauch bei Turbinenanlagen herabzuseten, und nun konnte sich die Turbinenmaschine auch auf größeren und kleineren Sandelsschiffen einburgern, jedoch nur auf benen mit hoher Sahrtgeschwindigkeit, benn bei langfamfahrenden Schiffen sind die Umdrehungszahlen von Schrauben, die direkt von Turbinen angetrieben werden, zu hoch und die Schrauben ju unwirtsam; sie arbeiten unter folden ungunstigen Umständen als Schaumschläger, auftatt bas Schiff vorwärts zu treiben. Vom Jahre 1912 ab ging bann ber geniale Borfampfer ber Dampfturbine, ber Engländer Barfon, bazu über, zwischen Turbine und Schraubenwelle ein Rädergetriebe zwischenzuschalten, durch bas die Umdrehungszahl der Schraube herabgemindert wird. Durch diese Magregel konnte man die Umlaufszahl der Turbine wesentlich vergrößern, badurch Größe, Gewicht und Baupreis mindern und gleichzeitig die Umdrehungszahl ber Schiffsschraube verringern. überschungsverhältnisse von 1:15 bis 1:20 sind bei derartigen Getrieben verwendet worden, und bei den sogenannten Doppelgetrieben, in benen eine zweimalige Untersetzung ins Langsame stattfindet, hat man noch beträchtlich größere Ubertragungsverhältnisse angewendet. Durch die Getriebe wurde auch in ber Sandelsschiffahrt ein weites Feld für die Berwendung von Turbinen frei.

Tropdem hat die Turbinenmaschine sich im Seebetriebe bei weitem nicht in gleichem Umfange burchzuschen vermocht wie z. B. in der Berwendung als Antriebsmaschine in Elektrizitätszentralen. Das hängt zum großen Teil damit zu-

fammen, bag man in fehr vielen Fällen mit ben Getrieben ichlechte Erfahrungen machte, ba fie ben harten Stößen, die von der Schraube in das Betriebe gelangen und zu Schwingungserscheinungen führen, nicht gewachsen waren. Die Uberwindung der babei auftretenden Schwierigteiten ist eine Frage sehr sorgfältiger Konstruttion und guten Materials und konnte nur von erstflassigen Berften einwandfrei erreicht werben. Außerdem aber ist eine Turbine in Berbindung mit einem Betriebe schwieriger zu handhaben als bie einfache Rolbendampfmaschine. Aus biesen Berhältnissen heraus und weil die Wirtschaftlichfeit der Turbine por allem bei größeren Unlagen gur Geltung tommt, werben Turbinen heute fast nur bei größeren Maschinenanlagen verwendet, und der Bau von Turbinenschiffen für die Sanbelsmarine hat in ben letten Jahren einen gang entichiedenen Rüdgang erlitten. -

In der Dampfmaschinentechnik des Seeschiffsbetriebes ist nun noch die Einführung der Olfeuerung zu ermähnen. Bor dem Rriege murben die Reffel von Sandelsichiffsmafchinen nur in wenigen Ausnahmefällen durch Rohölrudftande, das sogenannte Resselheizol, erhipt. Allerbings machten bie Rriegsmarinen in fehr gro-Bem Umfange bavon Gebrauch, weil bas Brennstoffgewicht geringer und die Dampferzeugungsleistung bei Olfeuerung größer ist. Nach bem Rriege führte die steigende Beltolproduttion aber bazu, daß berartige Rudftande in fehr großen Mengen zu verhältnismäßig billigem Breife gur Berfügung ftanden. Daburch murben die Sanbelsmarinen veranlagt, in großem Umfange gur Olfenerung überzugehen, und diefe Entwicklung murbe burch Berbefferungen ber Olfeuerung und durch ungewöhnlich hohe Rohlenpreise noch geförbert. Auch bie Mannschaftsersparnis an Beizern und Trimmern spielte eine Rolle, ba bas DI nur durch Bumpen in die Reffelfeuerungen eingespritt wird und die schwierige Arbeit bes Resselheizens fast gang in Fortfall tommt. Der übergang zur Olfeuerung hat bagu geführt, baß gegenwärtig etwa 25 Prozent aller Schiffe ber Welthandelsflotte mit Olfeuerung fahren, und zwar hauptfächlich große und schnelle Schiffe, bei benen bas Brennftoffgewicht eine Rolle spielt, benn bei Oljeuerung werden nur etwa 0,4 Rilogramm Brennmaterial per Pferbestärfe unb Stunde gebraucht gegen 0,6-0,7 Kilogramm bei Rohlenfeuerung. Außerdem findet die Olfeuerung vor allem bei Schiffen Verwendung, die in Gegenden fahren, wo das Kesselseisol verhältnismäßig billig ist. In den letten beiden Jahren hat die Entwicklung der Olseuerung aber saft ganz stillgestanden, weil die Olpreise gestiegen und die Kohlenpreise ganz bedeutend gefallen sind. Für schnellsahrende Dampsschiffe ist und bleibt die Olseuerung tropdem aber vorteilhaft.

Baren icon die Ginführung ber Dampfturbinen und der Olfeuerung technische Neuerungen umwälzender Art für den Schiffsmaschinenbetrieb, so gilt das in noch weit höherem Maße von der Entwidlung der Schiffsmotoren, bie gerabe in ben letten Jahren in staunenerregender Beise vor sich gegangen ift, wenngleich sie in den Fachtreisen seit etwa fünfzehn Jahren vorausgesehen wurde. Diese Revolution im Schiffsmaschinenbau ist durch ben Rrieg ganz außerorbentlich verzögert worden. Auch jest ist der Bestand der Welthandelsflotte an Motorschiffen nur erst verhältnismäßig klein und beläuft sich auf etwa 4 Prozent. Banz anders sind die Berhältnisse bei ben in Arbeit befindlichen Umbauten auf ben Werften ber Belt. Rach ben neuesten Statistiken befinden sich unter ben im Bau stehenden Schiffen etwa 43 Brozent, die burch Motoren getrieben werden. Wenn ber Bau von Motorschiffen in diesem Tempo weitergeht, was immerhin fraglich ift, werden die Motorschiffe bald eine entscheidende Rolle in der Weltschiffahrt spielen.

Bahrend die Entwicklung der Dampftolbenmaschine in einheitlichen Bahnen bor sich ging, ist das bei den Schiffsdieselmotoren keineswegs ber Fall gewesen. In ber Dampsmaschine brudt ber Dampf bei jedem Auf- und Abwärtsgange des Rolbens von unten ober von oben auf ben Rolben; sie arbeitet also im doppeltwirkenden Zweitaktverfahren. Beim Motor bestand zunächst nur die Möglichkeit, die arbeitenden Berbrennungsgase von oben auf den Rolben wirken zu lassen. Da außerdem zwischen zwei Arbeitshuben die im Bylinder befindlichen Berbrennungegase entfernt werden muffen, läßt man biefes entweder durch einen besonderen Rolbenhub geschehen, wobei der Rolben die Berbrennungsgafe selbst hinausschiebt ober man jagt einen Luftstrom durch den Zylinder, ehe der neue Arbeitshub beginnt. Bei dem lettgenannten Berfahren wird also ber Zwischenhub bes Rolbens erspart und die Maschine arbeitet dann nach dem einfachwirkenden Zweitakt, mahrend fie beim erftgenannten Berfahren im ein fach wirtenben Biertattverfahren läuft. Erft in ben letten Jahren ist es bann gelungen, die Berbrennungsgase auch unter dem Rolben wirken zu lassen und dadurch zur Doppelwirkung überzugeben. Deift ift bies unter gleichzeitiger Anwendung ber Luftspulung, also im Zweitattverfahren, geschehen. Theoretisch hat eine Zweitaktmaschine etwa die doppelte Leistung wie eine Viertaktmaschine gleicher Abmessung, und ber übergang zur Doppelwirkung ergibt eine weitere Berdoppelung ber Leiftung. Praktisch wird diese Steigerung aber bei den hochwertigeren Berfahren nicht ganz erreicht, da noch andere Fragen als die reine Verbrennungmöglichkeit des Treiböles hineinspielen. Jebenfalls aber ergibt ber Abergang zum Zweitaktverfahren und zur Doppelwirfung eine größere Leistung je Tonne Maschinengewicht, d. h. eine leichtere und billigere Maschine, wenn eine bestimmte Leistung angestrebt wird. Für die Schiffahrt ift bas von wesentlicher Bedeutung, denn bis jest toften Dotorschiffe rund 25-30 Prozent mehr als Dampfschiffe gleicher Tragfähigkeit, und dies hat die Einführung ber Motorschiffe bisher noch außerordentlich zurückgehalten. -

Aus Borftebenbem ift erfichtlich, daß bie Schiffs motoren in ihrer Bauart viel mannigfacher sind als die Schiffsdampfmaschinen. Aber abgesehen von der Berschiedenartigfeit der Arbeitsverfahren sind die Konstruktionen der verschiedenen Fabriken außerordentlich voneinander abweichend. Sie einzeln aufzugählen, würde zu weit führen. Es mag nur turg erwähnt fein, daß es außer den normalen Rolbenmaschinen noch solche mit gegenläufigen Rolben gibt, bei benen ber Brennstoff zwischen zwei Rolben verbrannt wird und sie auseinandertreibt. Der untere Rolben wirkt dann durch eine normale Rolbenstange, ber andere durch ein Buggestänge auf die Rurbelivelle. Gine neuere englische Daschine arbeitet sogar mit einem Rolben und einem auf- und abgehenden Bylinder, und diefer Bylinder gibt seine Arbeitsleiftung dann auch burch ein Buggestänge an die Rurbelwelle ab.

Beachtenswert ist bei ber neueren Entwicklung ber Olmotoren auch noch ber sich mehr und mehr burchsesende Abergang zur direkten Brennstoffein sprizung durch Hochdondruckeumsen. Bei ben bisherigen Maschinen erfolgte die Brennstoffeinsprizung durch hochkomprimierte Preßluft, die das Ol beim Eintritt in den Jylinder zerstäudt, ehe es sich an der im Jylinder besindlichen heißen Berdrennungsluft entzündet. Durch moderne Hochdondruckpumpen ist es nun gelungen, das Ol ohne Zusahluft einzusprizen und im Strahl zu zerstäuben. Es ergibt sich dadurch

ber Fortsall bes Luftkompressors und ein beträchtlich geringerer Brennstosspreidung, also eine Bereinsachung und Berbilligung der Maschine und der Betriebskosten. Diese kompressorslosen Maschinen werden in Deutschland bis jett vor allem in kleinen Ausführungen gebaut; der übergang zur luftlosen Einsprizung steht aber auch bei den großen Maschinen bevor.

Das Gewicht und vor allem die hohen Kosten der großen Olmotoren haben in Deutschland und in geringerem Umfange auch in Amerika bazu geführt, in gleicher Beise wie bei den Turbinenschiffen zu versuchen, schnellaufende tleine Motoren zu bauen, die durch übersetzungsgetriebe auf langsamlaufenbe Schrauben wirken. Bu biefem 3wed find mit Erfolg einfache Bahnradgetriebe verwendet worden. Die Verwendung von Zahnradgetrieben in Berbindung mit Olmotoren bietet aber gemiffe Schwierigkeiten, weil ber Motor stoßweise auf das Getriebe einwirkt, das dadurch sehr stark beansprucht wird. Deshalb haben die Bulkanwerke in Hamburg ein neues kombiniertes Getriebe tonftruiert, bei bem zwischen ber DImaschine und dem eigentlichen Zahnradübersepungsgetriebe noch eine hydraulische Foettingerkupplung eingeschaltet ist, die die Stöße der Maicine elaftifch aufnimmt. Außerdem enthält bas Getriebe einen Umsteuerungsteil, so daß also die Olmaschine dann nicht umsteuerbar gebaut wird, d. h. auch bei einer Rückwärtsbewegung ber Schiffsschraube immer in gleicher Richtung umläuft. Das Getriebe hat sich bei bem etwa seit einem Jahre in Fahrt befindlichen Brobeschiff "Bulkan" in etwa 40 000 Seemeilen Fahrt außerordentlich gut bewährt, und eine Ungahl größerer Schiffe werben zurzeit mit folchen Unlagen ausgestattet. Gleichen Zweden wie bas Bulfangetriebe, d. h. der Berabminderung der Umbrehungszahl und der Umsteuerung, dient die elektrische übertragung, bei der eine schnellaufende Olmaschine mit einem stromerzeugenden Generator verbunden ist; durch den Strom wird ein Elektromotor in Berbindung mit der Schraube angetrieben. Die elektrische übertragung stellt betriebstechnisch eine Idealausführung dar, doch ergeben sich in ihr Kraftverluste von 12-15 Prozent und außerdem sind die Unlagen fehr teuer. In Amerika ift fie, besonders bei kleineren Anlagen, in den letten Jahren vielfach zur Anwendung gekommen, hat sonst aber wenig Berbreitung gefunden. Sie ist auch in Berbindung mit Dampfturbinen gebaut worden und wird in dieser Form auf den größten amerikanischen Kriegsschiffen, d. h. in den größten übershaupt schwimmenden Maschinenanlagen, verwendet.

Die Entwicklung der Olmaschinen hat nun dazu geführt, daß die Dampfmaschinentechnit, um der wirtschaftlich überlegenen Konfurrenz ber Dlmaschine die Spite bieten zu können, in den letten Jahren außerordentlich beachtenswerte Fortschritte gemacht hat. Es ist durch Berwendung von Bentilfteuerung in Bierfurbel-Doppeltompoundmaschinen gelungen, ben Brennftoffverbrauch auf weniger als 0,5 kg Rohle pro Pferdefraft und Stunde herabzusepen, d. h. ihn um etwa 20 Prozent gegenüber bem bisher üblichen zu verringern. Noch aussichtsreicher erscheint aber die Bermendung von Soch ftdruckdampf. Es ift in den letten Jahren möglich geworben, Dampffessel zu bauen, die mit 50, 100, ja fogar mit über 200 Atmosphären Drud arbeiten Awar handelt es sich dabei im allgemeinen um ziemlich tomplizierte Systeme, die für ben Schiffsbetrieb in ber gegenwärtigen Form taum verwendbar sein dürften, aber eine oder zwei der neuesten Bauarten sind doch dem Schiffsbetrich angemessen durchgearbeitet. Eine wesentliche Drudfteigerung über bas bis jest übliche Dag von 13-15 Atmosphären murde aber eine weitere nicht unbeträchtliche Brennstoffersparnis bringen und es bamit ber Dampfmaschine ermoglichen, den Rampf mit dem Diefelmotor erfolgreich aufzunehmen. über den Ausgang eines derartigen Kampfes ist heute noch nichts zu prophezeien. Er ist abhängig von Umständen, die außerhalb der Schiffahrt liegen, vor allem von der Entwicklung der Ölpreise und der Kohlenpreise. Diese werden aber nicht durch den Techniker bestimmt, sondern durch die wirtschaftliche Entwidlung von Produktion und Berbrauch, von Nachfrage und Angebot. Aber auch unter diesen Berhältniffen ift es von Intereffe, bem Rampfe ber vielen verschiedenartigen Maschinenspsteme zu folgen, die gegenwärtig alle ihre Berechtigung in der Schiffahrt haben.

## Lebensdauer von Holz /

In der aus Römerzeit stammenden Goldgrube "Jad" der Gewerkschaft "Sztanizsaer Goldbergwerke" am Feriezel zu Brad in Siebenbürgen sand man ein vollständig erhaltenes Pumpenrohr aus Tannenholz von 20 cm 1. B. und 5 cm Band-

ftärke. Die innere Rohrwand zeigte einen schleimigen tongrauen überzug, außen wat das Rohr von einer etwa zollbicken eisenorphhaltigen Schlammschicht überzogen. Das Holz (2000 Jahre alt) der Rohrwand war vollständig frisch und gesund, von natürlicher heller Farbe und verhielt sich wie eben gefälltes Holz. Bw.



Die neue Speicheranlage. Rechts: Turmfpeicher. Links: Der vorläufig fertige Gruppenfpeicher

#### Die größte Speicheranlage des Kontinents / Alb. G. Rrueger

Bon jeher hat der Getreideumschlag im Ronigsberger Safen eine ausschlaggebende Rolle gespielt. Das beweist ichon die große Unzahl alter Speicher in Solzfachwert, wie man fie noch heute am Sundegatt und dem angrenzenden Biertel findet und die biefem Stadtteil ein gang eigenartiges Geprage verleihen. Natürlich tonn= ten diefe alten Speicher, die fich beim beften Willen nicht einmal zeitgemäß ausbauen laffen, den modernen Anforderungen, die ichnellen Umichlag, Reinigung, Beredelung und Umftapelung des Getreides mit mechanischen Silfsmitteln verlangen, in feiner Beije genügen. Deshalb entstanden in den letten Jahrzehnten verschiebene zeitgemäße Lagerhäufer für Betreibe in ber Stadt, von denen das "Rönigsberger Lagerhaus" mit einem Faffungsraum von 25000 t als ber größte Getreidespeicher Deutschlands anzusprechen ift.

In den sechziger Jahren des vorigen Jahrshunderts betrug die Getreideaussuhr schon 225 000 t, war also jedenfalls ein sehr erheblicher

Teil der damaligen Gesamtausfuhr des Königsberger Hafens. Es handelte sich bei dieser Ausfuhr fast ausschließlich um Ge-

treibe aus der Proving Breugen; ber Anteil ber ruffischen Zufuhr war bis 1872 noch ziemlich unbedeutend. Als dann aber im Jahre 1873 die Bahnftrede Ronigsberg-Proften an die ruffische Linie Grajewo-Bialnftod-Breft Litowif angeschloffen wurde, anderte fich das Bild iprunghaft. Und der Anteil der ruffischen Bufuhr murde beim Betreide-Umichlag des Königsberger hafens überwiegend. Besonders auffallend zeigte fich der Gin= fluß der ruffischen Betreidezufuhr nach Ronigsberg im Jahre 1877, ba infolge Sperrung bes Schwarzen Meeres aus Anlag des Ruffisch-Türkiichen Rrieges die ruffifche Ausfuhr über die Ditfeehafen geleitet werben mußte. Da nun die Speicher Königsbergs in folden Zeiten der Sochfonjunttur bas ruffifche Betreibe nicht zu faffen vermochten, fah fich die Gifenbahnverwaltung genötigt, eine große Anzahl behelfsmäßiger Schuppen zu errichten, die zur zwangsweisen Einlagerung des ruffischen Getreides bienten. Mus biefen Bedürfniffen heraus entstand ber fogenannte "Raibahnhof", ben bie Stadtgemeinde zur Durchführung ihrer Safenpläne im Sahre 1913 erwarb.

Die Getreidezufuhr aus bem ruffischen hinterlande nach Königsberg schwankte je nach ben Ernteergebnissen und nach den politischen Berhältniffen gang bedeutend. Während bes Beltbrandes hörte sie völlig auf. Und erft bom Jahre 1923 ab ift fie wieder ein wenig in Fluß getommen. Die Bedingungen für ben Ronigsberger Safen in seiner Bedeutung als Getreideumschlagplat haben sich burch ben Bertrag von Berfailles gegenüber ben früheren Zeiten außerordentlich verschlechtert, da nun zwischen Oftpreu-Ben und bas natürliche ruffische hinterland Ronigsbergs verschiedene Pufferstaaten eingeschaltet wurden, deren Bestand fehr erhebliche Transit-Schwierigkeiten mit sich bringt. Diese Schwierigfeiten haben bisher noch nicht behoben werben konnen, und es wird mit ihnen auch in Bufunft zu rechnen sein. Um so mehr mußte also barauf Gewicht gelegt werden, daß ber Rönigsberger hafen durch Berbesserung seiner technischen Anlagen eine fo starke Anziehungskraft auf ausländische Rufuhren ausübt, daß bie von den Diktatoren von Berfailles beabsichtigten Maßnahmen zur Benachteiligung bes deutschen Sanbelsverkehrs in ihrer Wirfung wenigstens gemilbert werden. Und es ist außerordentlich wertvoll, daß diese Unlagen fertig gestellt werden tonnten, ehe die ruffische Getreidezufuhr, auf bie in ben nächsten Jahren gerechnet werden muß, in dem ehemaligen Umfange wieder eingesett hat. Bare diese Zufuhr schon im letten Jahre entsprechend des Friedensstandes erfolgt, so hatten die borhandenen Unlagen das Betreide nicht aufzunehmen bermocht, und es wäre naturgemäß zur Auswanderung eines Teils bes ruffiichen Getreibehandels nach außerdeutschen Safen

Der alte Raibahnhof, der früher einen Teil des russischen Getreides aufnahm, besteht aus einfachen Holzschuppen, die hinter einer hölzernen Ladebrücke errichtet sind und irgend welche mechanischen Ginrichtungen nicht besitzen. Bang abgesehen bavon, daß diese Anlage an und für sich nur mit sehr erheblichen Opfern in ihrem Be= stande zu erhalten ift, tann sie unter den heutigen Berhältnissen überhaupt nicht mehr konfurrenzfähig sein.

Für ben Betrieb und die Finanzierung ber neuen Speicheranlagen war f. 3t. die "Speither A.-G." gegründet worden.

Aber große finanzielle Schwierigkeiten bebingten die Auflösung der Gesellschaft, und die Betriebsführung ging auf die "Königsberger Bafen-Betriebs-Gefellichaft m. b. S." über, die außer ben neuen Speicheranlagen ben Befamtbetrich der öffentlichen Safenanlagen übernommen hat.

Das Speicherunternehmen besteht aus brei Speichern und ben Nebenanlagen. Den Mittelpuntt bildet ber Turm fpeicher mit einem für öffentliche Bewirtschaftung geeigneten zentralen Syftem. In einem Abstand von 20 m schließt sich auf beiben Seiten je ein Gruppen speicher an, bon benen jeder aus 3-4 einzelnen Speichern besteht, die maschinell vollständig je für sich ausgerüftet sind. Diese Speichergruppen eignen sich baher sowohl für die öffentliche Bewirtschaftung, als auch gang besonders für die Bewirtschaftung burch einzelne große Firmen, an welche fie vermietet werden. Die Speicheranlage befindet sich unmittelbar hinter ber Kaimauer am Nordufer bes Industriehafens. Auf der Raimauer laufen 2 Gifenbahngleise. Sier befinden fich auch bie für den Umschlag bestimmten Bollportalfrane, die aber auch für ben Speicherbetrieb Berwendung finden. Auf der Landfeite laufen langs ber Speicher 5 Gleife, hinter biefen liegt bie Bungenftrage, von der Querftragen zu den Giebeln ber Speicher führen.

Der Turmspeicher besteht aus drei Teilen, nämlich aus bem in der Mitte befindlichen Maschinenhaus, das die Elevatoren, Wiegevorrichtungen, Bearbeitungsmaschinen und die Getreidetrodnerei aufnimmt, und aus ben anschließenden beiden Speicherteilen, die zur Aufnahme des Getreibes, aber auch zur Aufnahme von Studgutern bestimmt sind. Das Haupttreppenhaus liegt auf der Wasserseite. An beiden Giebeln sind Rottreppen.

Die beiben Speicherteile find in ihrem unteren Teile mit horizontalen Böden versehen, die sowohl für die Einlagerung von lofem Betreide, als auch für die Aufnahme von Studgutern geeignet sind. Sie bestehen in ihrem oberen Teil aus Silo-Bellen, die lediglich für die Einlagerung lofen Getreides benutbar find. Diefe Anordnuna. die auch für die Gruppenspeicher maßgebend war, wurde in der Erkenntnis getroffen, daß die Schwankungen auf bem Getreidemarkt fehr erheblich find, und daß infolgedeffen für Ronige. berg auch mit solchen Zeiten gerechnet werden muß, in benen die Getreidezufuhr nicht in bem Maße stattfindet, daß die gesamten Speicher mit Getreide belegt werden konnen. Bu folchen Zeiten muß die Ausnugung der vorhandenen Anlagen durch Einlagerung von Stückgütern geschehen.

Der Turmspeicher muß ferner die Möglichkeit bieten, loses Getreide nach einzelnen Wagenlabungen getrennt ju lagern. Der Inhalt eines Eisenbahnwagens mit lofem Getreibe schwankt zwischen 8 und 20 t. Die einzelnen Speicherzellen von durchschnittlich 13 am Grundfläche in den Flachbödengeschoffen find daher fo bemeffen, daß fie bei größester Schütthohe von 1,9 m und 20 Gewichtstonnen Schwergetreide von 800 kg/cbm aufzunehmen bermögen, entsprechend der zuläf= figen Dedenbelaftung von 1,5 t/qm. Bei gleicher Schütthohe beträgt dann die Aufnahmebelaftung einer mit leichterem Getreibe gefüllten Belle im Gewicht von 725 kg/cbm rund 18 t. 3m übrigen können durch Herausnahme hölzerner Trennwände auch größere Mengen zusammen gelagert werden. Die Abteilungen haben im allgemeinen quadratischen Grundriß. Die Seitenlänge bes Quadrats von Mitte zu Mitte Gaule beträgt 3,70 m. Die Tiefe des Speichers ist zu 17 Abtei= lungen und 2 äußeren Längsgängen angenom= men und beträgt zusammen rund 30 m, ein Maß, bas mit Rudficht auf die Beleuchtung ber Räume durch Tageslicht noch als zulässig zu erachten ift. Die Besamtlänge bes Speichers beträgt 69,60 m und verteilt sich mit 6.50 m auf das Maschinenhaus und je 31,55 m auf die beiden Speicherteile, die je acht Felber und einen Seitenquergang enthalten. Bei ben gewählten Abmefsungen ift der Turmspeicher imstande, rund 21 000 t Schwergetreide von 800 kg/cbm aufzunehmen, wobei das Kellergeschoß nicht mit berücksichtigt ist.

Dieses Kellergeschoß hat eine lichte Höhe von 3,05 m. Seine Sohle liegt 50 cm über dem mitteleren Pregel-Wasserstand. Er dient in erster Linie zur Aufnahme der maschinellen Getreide-Annahme-Borrichtung. Außerdem kann auch Stückgut gelagert werden. Für die Annahme von Getreide sind an beiden Längsseiten je 6 Schütt-Trichter vorhanden.

Im Erdgeschoß befinden sich die automatischen Absack-Bagen, außerdem ist es zur Lagerung von Getreide in Saden bestimmt. Seine Sohe beträgt 4,50 m. Die größeste Stapelhohe foll bier 2,50 m nicht überschreiten, entsprechend einer zu= lässigen Belastung von 2 t/qm. Es ift angenom= men, daß rund ein Drittel der Grundflache für Bänge, Fahrbahnen und zur Vornahme des Abfadens frei bleiben muß. Das erfte Obergeschoß hat eine Ronftruktionshöhe von 3,30 m, die drei folgenden eine folche von 3,25 m. Bei dem fünf= ten Obergeschoß, das zwar einen ebenen Boden aufweist, deffen Decke aber durch die Ausläufe der Silozellen durchdrungen wird, beträgt die lichte Sohe bis zu den Siloausläufen ebenfalls 3,25 m. Die darüber liegenden Silos haben eine Sohe von 6,5 bis zu 10,2 m. über ben Silos liegt noch ein Geschoß mit ebenem Boden, in dem sich die Ginsteigöffnungen (Mannlöcher) und die Verteilungs-

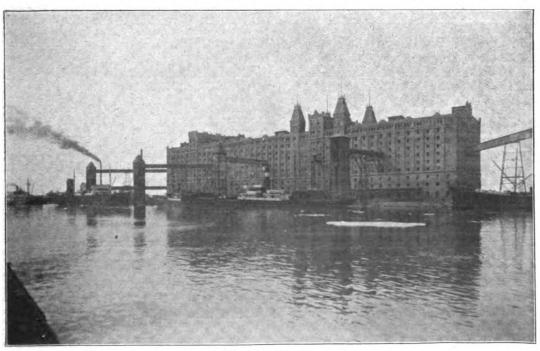

Der alte Silofpeicher

rohre befinden. Darüber liegt das Dachgeschoß mit den Berteilungsbandern.

Die Höhe bes Speichers, vom Mittelwasserstand an gemessen, beträgt bis zur Traustante 30,95 m, bis zum Dachsirst 47,65 m. Der Turm ist ein Ausbau des Maschinenhauses und dient zur Ausnahme der Elevatorenköpse sowie der dazugehörigen Berteilungs-Einrichtung. Das Haupttreppenhaus ist giebelartig über die Dachsläche hinausgeschoben. Bon der nahezu 60 m hohen Plattsorm des Turmes, die mit einem Geländer umgeben und gut zugänglich ist, genießt man einen wunderbaren Fernblick über das ganze Hasengelände, den restlichen Stadtteil und das Frische Hasen Zueren zu setzen zu sehrung zu erkennen.

Die Gruppenspeicher entsprechen, was die Funbierungsart, Konstruktion und Lagermöglichkeit anbetrifft, dem Turmspeicher, nur sehlt ihnen bas zentral gelegene Maschinenhaus.

Die gesamten Speicher, deren Länge 63,10 m beträgt, wurden durch je zwei massive, durchgehende Brandmauern in je drei einzelne Gruppen geteilt, die zusammen ein Fassungsvermögen von je 19000 t haben. Die Größe der einzelnen Bellen in den horizontalen Geschossen und die Größe und Anordnung der Silos ist die gleiche wie bei dem Turmspeicher, nur enthalten mehrere Zellen infolge der notwendigen Quergänge einen kleineren Fassungsraum. Sie können aber bei größter Schütthöhe immer noch 15 t Schwergetreibe ausnehmen.

Für die Maschinenanlage sind in jeder Gruppe bis zum sünsten Boben je drei Zellen vorgesehen. Die mittlere dieser Zellen ist dei den Eckspeichern turmartig, dei den Mittelspeichern giebelartig über das Dach hinausgeführt und trägt die Elevatorköpse und Drehrohrverteiler. Die Spitze dieser Dachausbauten liegt dei den Eckspeichern 53,05 m, dei den Mittelspeichern 46,65 m über dem mittleren Pregelwasserstand. Jede Speichergruppe hat eine land- und eine wassersiegen Annahmestelle. Bon den Eruppenspeichern ist zunächst nur der nordwestlich des Turmspeichers gelegene sertiggestellt.

Zwischen den Gruppenspeichern und dem Turmspeicher besindet sich auf der Wasserseite in Höhe der Trause eine geschlossene Verbindungsbrücke von etwa 20 m lichter Länge, die das Verbindungs-Transportband ausnimmt. Diese Brücke besteht im Gegensatzu der Eisenbetonbauart der Speicher aus zwei eisernen Gitterträgern mit Fachwerkausmauerung und massiver überdachung. Die eine Seite der Brücke ist sest ausgelagert, während die andere auf Stahlgußrollenlagern

ruht, um unausbleibliche Bewegungen bei Jemperaturschwantungen auszugleichen.

Das Gelande, auf bem bie gejamten Bauten bes neuen Safens fteben, liegt in bem Munbunge. gebiet des Bregels und ist mehr als schwierig. Die vorgenommenen Untersuchungen ergaben jeinerzeit, daß die Berwendung von Gifenbetonpfählen in diesem Moorboden nach dem damaligen Stande der Ersahrungen nicht mit Sicherbeit empfohlen werden tonnte. Infolgebeijen wurde die in Königsberg bei schlechtem Baugrund bewährte hölzerne Pjahlroftgründung gewählt, die mit Fundamentplatte aus Gisenbeton abgedect wurde. Das Ergebnis war durchaus zufriedenstellend. Für die gesamten Bauten des Speicherunternehmens wurden im gangen 5600 Pfahle in Längen von 10 bis 15 m eingerammt. Die fiefernen Solzer lieferte in der Sauptsache mahrend bes Krieges bas Generalgouvernement Barichau aus ben Balbern von Bialpstock und Bialowijch.

Mit dem ersten Spatenstich wurde am 24. Juli 1916 am Gruppenspeicher begonnen. Ende Mai 1924 waren beide Speicher betriebssertig.

Die Speicher sind mit den modernsten Speichermaschinen ausgerüstet, besißen Fernsteuerung der Bodenverteiler, Drehrohrspsteme, Zentralverteilungsapparate und sind reichlich mit Elevatoren, Transportbändern und automatischen Wagen versehen. Jedes dieser Transportmittel hat eine Leistung von je 50 t in der Stunde. Transportschieden, portschieden sind vollständig vermieden.

Des besseren Birkungsgrades wegen ist hauptssächlich elektrischer Einzelantrieb gewählt. Der vom Königsberger Drehstrom-Krastwerk bezogene Hochspannungsstrom von 6000 Volt wird in zwei im Turmspeicher ausgestellten Transsormatoren mit einer Gesamtleistung von 700 KVA auf 525 Volt Betriebsspannung transsormiert. Zum Antrieb der Maschinenanlage dienen etwa 80 Elektromotoren mit einer Gesamtleistung von 890 PS.

Die Transportmittel des Turmspeichers bestehen aus 4 Annahmes, 2 Reinigungss und 8 Haupt-Elevatoren, die alle im mittleren Teil des Speichers, dem Maschinenhaus, untergebracht sind, serner 4 Annahmes-Längsbändern mit den zugehörigen Annahmes-Querbändern, 4 Sammelbändern im Kellergeschoß, 3 Berladebändern im 8. Obergeschoß mit 2 Berladerohren, dem Berbindungss und Verladeband im 7. Boden, das die Speicher verbindet und den 8 Verteilungsbändern im 10. Obergeschoß.

Bur Erzielung eines möglichst staubfreien Betriebes sind die hauptfächlichsten Staubquellen an eine wirksame Entstaubungsanlage angeschlossen,

bestehend auß Saugfiltern mit Lüftern und den ersforderlichen Windrohrleistungen. Entstaubt werden insbesondere die automastischen Wagen, die Vorsreinigungsmaschinen, die Bandabläufe und die Elespatorköpfe.

Zum Transport von Studgut dienen zwei Laft= aufzüge von je 1000 kg Tragfraft, die bis zum 5. Boben bes Speichers reichen. Kerner fann Studgut bis zum 3. Boden mit ben Bortalfranen. durch die Ladeluken eingelagert werben. Bur be= quemen Bedienung ber Maschinen ift im Maschi= nenhaus ein Berfonen=

fahrstuhl bis zum 9. Boden porgefeben.

Die Einspeicherung von der Eisenbahn kann gleichzeitig an vier Stellen mit einer Gesamtleisstung von 200 t/std erfolgen. Das Getreide gelangt von den Eisenbahnwagen durch 12 Schüttrichter auf 4 Annahme-Längsbänder, die über die zugehösrigen Querbänder und Annahmeelevatoren mittels eines Borbehälters nach den 4 automatischen Wasgen von je 400 kg Fassungsvermögen pro Fülslung fördern. Von hier aus gelangt das Getreide auf die Hauptelevatoren und wird von diesen auf den Zentralverteiler gehoben, der es nach Wunsch auf die Verteilungsbänder im 10. Boden



Berteilungsboden im Turmspeicher. Durch die Rohre läuft das Getreide in die gewünschte Speicherabteilung

verteilt. Von letzterem gelangt das Gut mittels vorsahrbaren Abwurswagens durch das Fallrohrspstem mit den Bodenverteilern in die betresfende Lagerabteilung.

Bom Schiff aus kann das Getreide entweder durch die Selbstgreiser der Portalkrane, die es in die Annahmetrichter schütten, oder durch die pneumatische Schiffslöschanlage eingespeichert werden. In ersterem Falle entspricht der Weg des Getreides vom Annahmetrichter ab genau dem bei der Bahnannahme. Die pneumatische Löschanlage besteht aus zwei Saugrüsseln, die das Getreide aus dem Schiffsraum mit einer Leistung.

pon 50 t/std ansaugen und in den Rezipienten (Batuum = Behälter) fordern. Bon biefem gelangt es durch eine Schleuse nach der Unnahmewage ober direft zu einem Sauptele= vator, ber bas Gut durch den Zentralverteiler der mittleren Berladewage, bem zugehörigen Berlade= band und Fallrohr einem anderen Hauptelevator zu= führt, um bann ben nor= malen Einspeicherungsweg. zu nehmen.

Eine Umspeicherung des Getreides nach einer senkrecht darunter liegenden leeren Abteilung ist ohne



Bandboden im Gruppenspeicher. Auf den Bandern wird das Getreide von Abteilung 3u Abteilung beförbert

weiteres durch das betreffende Fallrohr möglich. Wird eine Umspeicherung nach anderen Abteilungen notwendig, so dienen hierzu die im Kellergeschoß angeordneten vier Sammelbänder. Das Getreide fällt durch das Fallrohr auf das zugehörige Sammelband, wird von diesem zu einem der Hauptelevatoren befördert, nach dem Zentralverteiler gehoben, gelangt von hier auf eines der 8 Verteilungsbänder und wird von dem Abwurswagen durch ein Fallrohr und entsprechenden Bodenstutzen in die gewünschte leere Lagerabteilung geschüttet.

Die Ausspeicherung in das Schiff kann unter Mitbenutung eines der Berladerohre der Grubpenspeicher gleichzeitig durch 3 Berladerohre mit einer Gesamtleistung von 150 t in ber Stunde erfolgen. Das Getreide gelangt aus dem Lagerraum durch die betreffenden Fallrohre auf die Sammelbänder und wird dann durch 3 Hauptelevatoren zu dem im Turm befindlichen Zentralverteiler gehoben. Bon hier aus tommt das Betreide entweder direkt in die mittlere Berlades wage ober burch 2 Berteilungsbänder zu ben beiben an ben Giebeln aufgestellten Bagen. Die letteren schütten es mittels der Verladebander in die beiden Berladerohre des Turmspeichers, die mittlere Bage bagegen über bas Berladeband auf das Berbindungsband, von wo aus das Gut durch einen Abwurfwagen in ein beliebiges Berladerohr des Gruppenspeichers gefördert wird.

Die Ausspeicherung bes Getreibes in Gisensbahnwagen ober Fuhrwerke wird im allgemeinen nur in Saden vom Erdgeschoß aus erfolgen, in dem die Absachung durch fahrbare Absachwagen vorgenommen wird, die unter die betreffenden Fallrohre gerückt werden können.

Für die Borreinigung des Getreides sind im Maschinenhaus zwei doppelte Borreinigungs-maschinen mit einer Stundenleistung von je 50 t, und zum Trocknen des Getreides eine zeitweilige Trockenanlage mit einer Stundenleistung von 10 t ausgestellt. Diese Bearbeitungsmaschinen können in eine beliedige Bewegung des Getreides eingeschaltet werden, also beim Ein- und Ausladen ebenso wie beim Umladen.

Jede Gruppe eines Gruppenspeichers besitzt eine völlig selbständige maschinelle Einrichtung. Jeder Ecspeicher ist mit einem Reinigungs-Elesvator, sowie 2 Annahmes und 3 Haupt-Elevatoren versehen, die an den Giebelseiten des Speischers Ausstellung gesunden haben. Im allgemeisnen entspricht die Anlage genau der des Turmsspeichers. Der Zentralverteiler ist hier durch einen dreisachen Drehrohrverteiler im 11. Boden ersetzt, durch den ebenfalls eine weitgehende Kreus 106

zung der Förderwege erreicht wird. Im Keller sind 2 Annahme- und 2 Sammelbänder, im 10. Boden zwei Verteilungsbänder und im 8. Boden ein Verladeband mit einem schwenkbaren Versladerohr vorhanden.

Die Mittelgruppe hat einen Annahme-, einen Reinigungs- und 2 Haupt-Elevatoren, die sich an der Wasserseite des Speichers besinden. Die Bänder verlaufen hier in der Querachse des Speichers. Im Reller besinden sich ein wassersitges Annahmedand, zwei Sammelbänder, von denen eines auch als sandseitiges Abnahmedand Berwendung sindet, und im 10. Boden 2 Berteilungsbänder. Das Verladerohr wird direkt von den Haupt-Elevatoren beschüttet.

Jebe Gruppe besitzt eine selbsttätige Borreinisgungsanlage für eine Leistung von 50 t/std. Die Entstaubung der Gruppen geschieht genau wie beim Turmspeicher. Für die Lagerung von Stückgut besitzt jede Gruppe außer den Lukentoren je einen Aufzug für 500 kg Tragkraft.

Die Einspeicherung, Aus- und Umspeicherung geschieht z. T. ebenso, z. T. ähnlich wie im Turmspeicher. Das Getreibe kann nicht nur durch bie in den einzelnen Gruppen ausgestellten Borreinigungsmaschinen, sondern auch unter Benutzung des Verbindungsbandes durch die Trockensanlage des Turmspeichers bearbeitet werden. Für die Reinigung von Hülsenfrüchten sind Reinigungs- und Sortieranlagen (für Linsen von 8000 kg, Wicken von 4000 kg und Erbsen von 2500 kg Stunden-Leistungsfähigkeit) vorgesehen.

Un Nebengebäuden sind vorhanden: Das Berwaltungsgebäube, in bem sich bie Arbeiter-Bohlfahrtseinrichtungen, die Büroraume für den Betrieb, die Zollverwaltung, die vereideten Bäger, sowie Dienstwohnungen für ben Betriebebireftor und zwei Speicherbeamten befinden. Bon biefem Bebaude gelangt man in das erste Dbergeschof bes angrenzenden Turmspeichers. Ferner steben auf bem Belande ein Wohnhaus für fechs Familien, das Werkstättengebaube, in bem eine Schmiebe, eine Schlofferei, eine Tischlerei, eine Motorenwickelei und ein Materialienraum untergebracht sind. Unmittelbar baran anstoßend befindet sich das Dampfkesselhaus mit einem Ressel von 48 gm Heizfläche, der einen Druck von 71/2 Atmosphären erzeugt. Bon ihm wird der Dampf burch eine Röhrenleitung zu ber Getreidetrockenanlage geleitet.

Bei dem Schiffahrtsverkehr, wie er sich in Königsberg im Laufe der letten Jahrzehnte herausgebildet hat, muß damit gerechnet werden, daß die Schiffe im allgemeinen nicht einheitliche Ladungen nach der Stadt bringen oder von

bort abholen, sondern daß sie vielsach Teilfracheten mit sich führen. Damit nun die Dampser, die das Hafenbeden IV anlausen, hier die ganze Ladung löschen können, ist südöstlich von der Gesamtspeicheranlage noch eine eingeschoßige Lagerhalle errichtet. Sie besitzt eine Länge von 50,60 m und eine Breite von 28,30 m. Sie ist an der Wassers, wie auch an der Landseite mit je einer Laderampe versehen, auf der die Güter abgesetzt werden können. Der Umschlag wird durch die vor der Lagerhalle lausenden Vollsportalkrane bewirkt.

Außer den Umschlags- und Verkehrsanlagen, die unmittelbar zu dem Speicherbetriebe gehören, auch mit den Speichern direkt in Verbindung stehen, sind für den Betrieb der Speicher selbst zu gewissen Zeiten noch die elektrisch betriebenen Bollportalkrane notwendig, die auf den Kranschienen der Kaimauer lausen. Diese Krane sind für Greifer- und Hakenbetrieb eingerichtet. Es sind ihrer 8 Stück vorhanden und sie besitzen eine Tragsähigkeit von je 3 t. Sie ruhen auf Vollportalen von 10,5 m Spannung, reichen über 2 Gleise und sind auf den Portalen mit einer Geschwinzbigkeit von 0,4 m/sek bewegbar. Die Portale haben über den Gleisen eine Höhe von 5,60 m; die Haben über den Gleisen eine Söhe von 5,60 m; die Haben über den Gleisen eine Söhe von 5,60 m; die Haben über den Gleisen eine Söhe von 5,60 m;



Silo=Muslaufe



Die Rrananlage bei ben neuen Speichern

m/sek; die Drehgeschwinbigkeit 2,5 m/sek. Wie schon bemerkt, können diese Krane bis in die Lukentore der dritten Speicherböden verladen. Die Krane sind in der ganzen 750 m betragenden Rußlänge der Ufermauer vorfahrbar. Ein Spillzug ermöglicht das Vorholen von Eisenbahnwagen.

Die neuen Getreidesspeicher am Königsberger Industriehafen sind konstruiert und erbaut von dem Stadtbaurat Dr. h. c. Kutschke. Sie stellen die modernste Anlage ihrer Art dar.

Die Technik hat gesiprochen. Nun hat die Wirtschaft das Wort. Möge ihr ein voller Ersfolg zum Segen Königssbergs und damit auch ganz Deutschlands besichieden sein!

#### Aus dem Deutschen Museum



Modell einer Schweselsäuresabrik. Links die Kontaktösen, in denen durch innige Berührung mit einer Kontaktmassechweselsburgd sich mit dem Sauerstoff der Luft zu Schweselsäure. Anhydrid vereinigt. Dieses letztere bildet mit Wasser die Schweselsäure. Der ganze Vorgang ist an und sür sich sehren Durchsührung aber sind, zur technischen Durchsührung aber sind, wie das Modell zeigt, umfangreiche Anlagen notwendig.

Alter Dachauer Webstuhl. Das rechts unten sichtbare grobe Gewebe gibt die Kluft, wie sie zwischen Geweben auf dem abgebildeten unbeholsenen Gerät und den Erzeugnissen moderner Maschinenwebkunst besteht, einleuchtend zu erkennen.





Wirkung einer Biertakt-Gasmasschine. Das Bild ist hier als Beispiel der vorzüglichen Lehrs und Anschauungstaseln des Deutschen Wuseums gebracht.

Originalmodell eines elektrischen Lichtsbogenosens dur Erzeugung hochwertigen Stahls. Die Zusührung des Stromes gesichieht durch die deutlich sichtbaren Zussührungen. Die Elektroden werden mit dem flüssigen Eisen in Berührung gebracht und so der Stromkreis geschlossen. Nach geringer Entsernung der Elektroden von der Oberstäche des flüssigen Eisens springen von dieser zu den Elektroden Lichtbogen über, die nun den Peizvorgang (die 4000°C) einleiten und unterhalten. Nach beendigstem Prozes wiedert.





Das fog. Liebig=Laboratorium

#### Aur Mechanik belebter Körper / Dipl.=Ing.W.Schmibt

Es mag auf ben erften Blid höchft zweifelhaft erscheinen, ob eine Abhandlung über die Mechanit belebter Körper irgend etwas Neues über biefes Gebiet anzubeuten imftanbe ist. Denn ba bie Mechanit bie Lehre von ben Gleichgewichts- unb Bewegungsgejegen aller materiellen Rorper ift, gehorchen belebte Körper genau so ben Gesehen ber Mechanik wie leblose Körper. Tropbem steht sest, daß bisher irgend welche Einzelheiten ber so außerorbentlich mannigfaltigen mechanischen Bors gange in und an belebten Borpern feinen Raum gefchweige benn grundliche Beachtung in ber allgemein bekannten physikalischen Literatur gefun-ben haben. Im Mittelpunkt ber Behandlung ber Mechanik steht hier bisher stets und ständig bie leblose Materie. Dies ist burchaus erklärlich; im Brennpunkt unserer berzeitigen kulturellen Entwicklung steht die Technik; diese stellt somit auch bie Saupttriebfeber für die Beiterentwicklung ber exaften Biffenschaften, insbesondere ber Phyfit, bar. Das hauptziel ber Technit ift es, unsere Lebensbedingungen ju verbeffern und insbesonbere rein torperliche Arbeiten immer mehr auszuschalten. Die Technik als folche hat also im allgemeinen nur fehr geringes Intereffe an ber De-chanit belebter Rorper. Auf ber anbern Seite hat die Mechanit leblofer Körper als Wiffenichaft
— zumal in den letten Sahrhunderten — eine ununterbrochene, immer mehr bis in bie letten Feinheiten hineinwachsenbe Förberung durch bie in gleicher Richtung fortschreitenbe Technik erfahren.

In allerjüngster Zeit ist allerbings eine gewisse Bandlung zu beobachten. Die Fortschritte in der Fertigungstechnit z. B. sind in maschineller Hinssicht scheiftet an die Grenze des praktisch und wirtschaftlich überhaupt Möglichen herangelangt; ein neuer Zug macht sich daher geltend: Das rein menschliche Moment beginnt hier immer mehr in den Bordergrund des Interesses zu rücken. Dies deweisen z. B. die Bestrebungen, durch Leit- und Bewegungsstudien das physiologische Berhalten der an den Maschinen Arbeitenden in die Beurteilung wirtschaftlicher Fertigung mit einzubeziehen. Auch haben die zahllosen Amputationen von Kriegsverletzen dazu beigetragen, die Mechanit des lebendigen Körpers gründlicher zu studieren als disher; man denke im Zusammenhang hiermit insbesondere an die größtenteils höchst kunstvollen und sinnreichen Konstruktionen von Prothesen aller Art.

Dies und noch manche andere Umstände lassen es also als durchaus begründet erscheinen, die Bewegungen lebender Körper auch der in der reinen Mechanit üblichen Betrachtungs- und Behandelungsweise mechanischer Borgange näher zu bringen.

Das Interesse am Entstehen und Wirken solcher Bewegungen wurde bisher, sicherlich zu Unrecht, sast ausschließlich von der Medizin und sonstigen Zweigen der Naturlehre, wie Biologie, Physiologie usw. gepflegt. Im Gegensatzur mathematisch zergliedernden und formulierenden Mechanik hatten die Forschungsmethoden der genannten Wissenschaften mehr einen rein vergleichenden und betrachtenden Charakter.

Wenn nun eingangs bas Fehlen ber Mechanik belebter Körper in ber physikalischen Literatur als Mangel hingestellt wurde, so muß man sich zunächst fragen, ob sich irgendwie überhaupt besonbers charakteristische Merkmale oder Unterschiede in ben beiden Arten ber Mechanik erkennen lassen.

Das läßt sich einwandfrei bejahen. Die hervorragende Rolle, die im Gegenst zur Mechanit belebter Körper die Kotation in der Mechanit lebloser Materie spielt, ist schon andernorts eingesend gewürdigt worden. Ist schon andernorts eingehend gewürdigt worden. Ist schon andernorts eingehend gewürdigt worden. Ist schollen zur die kelebter Körper lassen sich zum mindesten nach dem heutigen Stande der Wissenscher Gliedmaßen, z.B. las Kotation von Umsauftörvern zu bezeichnen, ist ein großer Irrtum. Denn Gliedmaßen sind mit dem Rumpf stets zu einer organischen Einheit verwachsen; das Hauptsenzeichen des Umlauflörpers ist es jedoch, daß er mechanisch als selbständige Einheit anzusprechen und daher in seiner technischen Anwendung stets auswechselbar ist. Es ergibt sich also, daß die Grundgesehe, die über das Gleichgewicht und die Bewegungen von Umsaufförpern aufgestellt sind, in der Mechanit belebter Körper nur eine untergeordnete Kolle
hielen können; zum mindesten würde man sonst mit der Beschreibung und Formusierung des genannten Gebietes am verkehrten Ende ansangen
und in Gesahr geraten, etwa über die Darstellung
der Bewegungen des sich leblos stellenden, einen
Ubhang herunterrollenden Igels zunächst saum
hinauszukommen.

Einerseits zeigt sich also, daß eine große Gruppe ber für die Mechanik lebloser Körper aufgestellten Gesetz für die Darstellung des Gleichgewichts und der Bewegungen belebter Körper nur eine untergeordnete Kolle spielen können. Der Grund ist das Fehlen von Umlauftörpern und damit zusammenhängend und verallgemeinernd die Tatsache, daß an einem einheitlich organisierten, belebten Körper niemals zwei mechanisch voneinander getrennte Teile in Erscheinung treten oder gar einwandsrei auf ihre gegenseitigen Kraft- und Bewegungsverhältnisse hin untersucht werden können.

Schon bei ber geringften Drehbewegung bestleinen Fingers z. B. fönnen wir beobachten, daß burch biefen mechanischen Vorgang ein ganzes Spftem von Musteln, Anochen und Sehnen in Mitteidenschaft gezogen wird und Formänderungen verschiedenster Art bis zum Oberarm herauf eintreten. Bei diesem Beispiel ist vielleicht noch der Einwand nicht ganz von der Hand zu weisen, daß man den Finger als mechanisch selbständigen, am Ende des Mittelhandknochens gelagerten Teil aufassen fonnte, der durch eine äußere Kraft bie vom Oberarm aus gespannte Sehne — in Tätigkeit gesett wird.

Gang abgesehen bavon, bag in Birklichkeit eine gleichzeitige Bewegung bes Mittelhandknochens und auch ber handwurzelinochen eintritt, haftet

<sup>\*)</sup> Bgl. hierzu ben Auffat "Die Bebeutung von Flamme und Rad in Technit und Biotechnit", Technit für Alle, Jahrg. 1924/25, S. 1 ff.

biefer Urt ber Bergliederung bes Borganges der nicht wegzuleugnende Rachteil einer gemiffermaßen roben Starrheit an, die wenig Aussicht auf prattisch brauchbare Ergebniffe für die mechanische Darftellung des Rraftespieles im Organismus in fich bergen burfte. Die Entwicklung ber Mechanit als Wiffenschaft hat eben ihren Urfprung in der Formulierung ber Bewegungsgefete ftarrer, leblofer Körper und hat sich auch durchaus stetig und folgerichtig in bieser einmal eingeschlagenen Richtung bis zu ber hohen Bollendung empor-entwidelt, burch die bas Gleichgewicht und bie Bewegungen leblofer, materieller Rorper bereits mit außerfter Rlarheit gemeiftert werben. Tropbem ift es jum minbeften zweifelhaft, ob man — unmittelbar an biefen Bochftstand bes genannten Biffensgebietes anfnupfend und mit feinem gesamten Ruftzeug ausgestattet - von vornherein ohne weiteres in ber Lage ift, auf dem dentbar fürzeften Wege die gefemäßige Formulierung auch bes unüberfehbaren Bebietes ber mechanischen Borgange belebter Körper zu bemältigen.

Geht man zur Betrachtung ber mechanischen Borgänge an niedersten, also ursprünglichessten Bebewesen über, so erkennt man sosort, daß man die sonst so bewährte Annahme des stareren Körpers, wie sie im klassischen Gebiet der Mechanik gemacht wird, hier unbedingt als den

ofsensichtlichen Tatsachen widersprechend verlassen muß. Ungleich zwecknäßiger und ersolgreicher geht man daher von der genau entgegengeleten Annahme völlig elastischer Körperauß. Diese Annahme allein ist aber noch nicht das Wesentliche. Biel wichtiger ist die Eigenschaft, die in mechanischer hinsicht das Hauptunterscheidungsmerkmal belebter von leblosen Körpern darstellt: die willfürliche Formänderung. Diese Fähigseit, in beliedigen Stellen des Körpers, und zwar ohne unmittelbar mechanisch tätiges Einwirken irgendwelcher äußerer Kräfte, Formänderungen eintreten zu lassen, gibt es nirgendwoin der Mechanik lebloser Körper. Denn sonsk wären wir in der Lage, in einem besiedigen, praktisch aus völlig starren Teilen bestehenden Bauwert, d. B. einer Eisenkonstruktion oder dergl., durch "Einschaften" und "Auswirkenlassen" der genannten Fähigsteit von irgendwelchen Punkten der vorher als starr betrachteten Teile unvermittelt formändernde, gewissermaßen "sebendige" Bewegungen außführen zu lassen.

Die Betätigung solcher souveränen Eigenschaft in leblosen Körpern ist uns völlig versagt. Das schließt jedoch nicht aus, dieser Eigenschaft an sich in dem ihr zugehörigen Wissenszweig, der Meschanik, wenigstens geistig näher zu kommen.

Die weitere Berfolgung biefer überlegungen fei einer späteren Abhandlung vorbehalten.

#### Der Gegenpropeller

Reine Industrie ist so konservativ wie ber Schiffbau. Der Grund liegt wohl barin, daß ber Schiffbau über wirklich gute, erprobte Ronstruktionen verfügt und außerdem der Seemann sich nicht gerne Neuerungen anvertraut, beren praftische Brauchbarfeit nicht erwiesen ift. Manche Erfindung, die schon vor bem Kriege auftauchte, fonnte beshalb bamals feinen festen Fuß fassen. Bu diesen Erfindungen gehört auch ber Begenpropeller, ber einen feststehenben Leitapparat zur Schiffsschraube barftellt. Diese hochbedeutsame Erfindung ist bereits vor etwa 20 Jahren von dem Samburger Ingenieur Dr. Rudolf Wagner geschaffen und von diesem, sowie später von einer norwegischen Firma bis zur brauchbaren Form entwickelt worden. Dr. Bagner hat dafür die jest eingebürgerte Bezeichnung "Gegenpropeller" eingeführt, weil ber Leitapparat ber Schiffsschraube gegenübersteht und zu dieser als in ähnlicher erganzender Bechselwirfung stehend betrachtet werden fann, wie 3. B. ber Unter zu einem offenen Magneten. Die wirtschaftliche Notlage ber Rachfriegszeit zwang die Reedereien, mit allen Mitteln die Wirtschaftlichkeit des Schiffsbetriebes zu erhöhen. Es fonnte deshalb nicht ausbleiben, daß die frühe= ren Bersuche mit Propeller-Leitapparaten wieber aufgenommen murben. Beute ift beren

Dipl.=Ing. Hans Harms Brauchbarkeit wiesen, sind doch im praktischen Betriebe zwischen 10—20 % Leistungsgewinne erzielt worden.

Die Wirkungsweise bes Gegenpropellers ist verschieden, je nachdem er hinter oder vor dem Hauptpropeller angeordnet ist. Der Enderfolg ist bei beiden Anordnungen derselbe, nämlich der, daß das aus dem Hauptpropeller austretende Wasser in achsialer Richtung sortgeführt wird. Der sich drehende Propeller beschleunigt



Gegenpropeller hinter bem Sauptpropeller

naturgemäß das Wasser nicht nur achsial, sondern eben infolge seiner Drehung auch tangential, so daß das austretende Wasser eine schraubenförmige Bahn beschreibt. Sitt nun hinter dem Propeller ein sestschender Leitapparat, der das Wasser stoßfrei auffängt und in achsialer Richtung fortleitet, so ist erklärlich, daß durch die Umlenkung der Wassertichen Reaktionsträfte auftreten, die den Achsialschub vergrößern. Es tritt also dei gleicher Maschinenleistung ein Gewinn an Geschwindigkeit ein oder aber es läßt sich eine entsprechende Leistungsersparnis erzielen, wenn die Geschwindigkeit diesselbe bleiben soll.

Das Endergebnis wird bei Anordnung des Leitapparates vor dem Propeller dadurch erreicht, daß dem achsial zutretenden Wasser durch die Leitschaufeln eine Drehung um die Achse erteilt wird, die der durch den Hauptpropeller hervorgerusenen entgegenwirkt.

Durch richtige Ausbildung ber Schaufeln wird wieber erreicht, daß bas Waffer achfial aus bem Propeller austritt und ber Schub vergrößert wirb.

Der Hauptgrund für die Anwendung bes Gegenpropellers liegt natürlich in der Erhöhung der Wirtschaftlichkeit, doch treten gleichzeitig noch andere Vorteile auf, die zugunsten seiner Anwendung sprechen: Die Vibrationen des Schiffes, die durch ungleichmäßiges Arbeiten des Hauptpropellers hervorgerufen werden, verschwinden vollständig. Im Seegang wird ferner die Stampsbewegung des Schiffes vermindert. Daß außerdem der geschlossene, achsiale Propellerstrom eine weit größere Wirfung auf

das Steuerruder ausübt, ist leicht einzusehen, und es wird also die Manövrierfähigkeit nicht unwesentlich erhöht.

Die Frage, ob ber Apparat hinter ober vor bem Hauptpropeller angeordnet werden soll, ist leicht zu beantworten. Bei Einschraubenschiffen ist die erstere Anordnung die gegebene; benn der Apparat läßt sich ohne Schwierigkeiten in zwei Docktagen an den Hintersteven jedes Schiffes andringen oder aber bei Neukonstruktionen zwanglos mit ihm zu einem Ganzen vereinigen. Unsere Abbildung zeigt die Anordnung hinter dem Propeller. Biele deutsche und ausländische Seeschiffe haben manche Reise mit dem Gegenpropeller gemacht und bewiesen, daß die Besürchtungen, der Leitapparat könnte leicht beschädigt werden und den Hauptpropeller gefährden, völlig grundlos waren.

Bei Mehrschraubenschiffen ift nun die Anordnung hinter bem Propeller nicht ohne weiteres möglich. Biel einfacher und zwanglofer läßt sich hier der Apparat vor dem Bropeller anordnen, da die Leitschaufeln auf die Bellenhofen aufgesett werden können. Die Ausbilbung und die Anordnung ber letteren spielt hier aber eine große Rolle. Die Bersuche an Doppelichraubenschiffen sind erst neueren Datums und noch nicht alle Schwierigkeiten gclöst, so daß noch nicht so günstige Resultate erzielt werben konnten wie bei ber älteren Anordnung hinter bem Propeller. Die Bersuche werben eifrig fortgeführt, so daß in furger Beit auch für unsere großen Mehrschraubenschiffe einwandfreie Konstruktionen auf den Markt fommen werben.

#### Die Wirtschaftskarte

Das neue Deutschland ist zu eng für die Millionen seiner Bewohner. Nur alleräußerste Ausnutzung von Grund und Boden kann sie auf einer menschenwürdigen Lebensstuse erhalten. Damit der Landwirt, Industrielle, Bergmann, Tief- und Hochbauer, Wissenschaftler und alle die anderen Pioniere unseres Wirtschaftslebens benkbar höchstes aus der deutschen Mutter Erde herausholen können, ist es notwendig, daß sie sie dis in alle Einzelheiten kennen. Die bisher maßgebenden Westischbiätter 1:25000 genügen den Forderungen der Stunde keineswegs mehr.

Deshalb ruft bas Reichsamt für Lanbesaufnahme alle, die es angeht, auf, an der Erstellung einer Reuaufnahme im Maßstabe 1:5000 mitzuwirfen. Es gilt, die deutsche Birtschaftskarte der Zukunft in Angriff zu nehmen. Ja, "der Zukunft", denn es sind etwa 144000 Kartenblätter 1:5000 im Ausmaß von 40 40 cm (in der Ratur 2 2000 im Ausmaß von 40 40 cm (in der Ratur 2 in Despendentlich, um das Gediet des ganzen Deutschen Reichs zu ersassen. Diese gewaltige Kulturausgabe läßt sich erst in Jahrzehnten

1:5000 / einigermaßen fördern selbst wenn die großen wirtschaftlich unerheblichen Gebiete einstweilen außer Betracht bleiben. Mit 20 derartigen Blättern will das Reichsamt i. J. 1925 den ersten Ansang machen. Es hofft auf Mitwirkung weiter Kreise durch Wort und Tat. Die Presse soll den Gedanken ins Bolt tragen. Der Jugend, die dermaleinst den Nußen von diesem großangelegten Werke haben wird, soll seine zwingende Notwendigkeit und hohe Bedeutung in der Schule nahegebracht werben. Die Städte werden aufgesordert, ihre Aufnahmen in noch größeren Maßstäden einheitlich in 1:5000 zusammen zu fassen, und an die Männer des Wirtschaftsleb ens wendet sich das Amt mit der Bitte um bestimmte Austräge.

Denn daß die Riesenarbeit mit Reichsmitteln geleistet wird, ist ausgeschlossen. Bohl aber kann etwa ein Bergbau-Unternehmen, das sich eine Karte seines Gebiets auf eigene Kosten herstellen läßt, seinen eigenen Nuten und den großen Plan gleichzeitig förbern. "Mit vereinter Kraft", das ist das Stichwort, welches hier zur Tat werben soll.

S. B.

#### Bodenfräsmaschinen

Das älteste und wichtigste Gerät bes Landwirts ist ber Pflug, durch dessen Anwendung landwirtschaftlich und gärtnerisch genutte Flächen saat- bzw. pflanzsertig gemacht werden. Der



Abb. 1. Grafe für Solzbearbeitung

Boben wird von der Pflugichar aufgeriffen und teilweise burchmischt, babei burchlüftet und ber Unfrautbestand vergraben. Die Pflugarbeit allein genügt aber nicht, um dem Boden die Beschaffenheit zu geben, die für bas Bachstum ber Bflangen erforderlich ift. Es macht fich ftets eine geitraubende Rachbearbeitung mit anderen Beräten, wie Balze, Rrummer, Egge, notwendig, um die groben Schollen zu frümeln und fo ein Saatbeet herzustellen, das ben Pflanzenwurzeln die nötige Rahrung gur Berfügung ftellt und ber Bflange felbst genügend Salt gibt. Befentlich feiner wird bie Bodenbearbeitung beim Gartner burchgeführt, bei beffen Grabarbeit jeder einzelne Spatenftich sofort noch einmal durchstochen und baburch gerfrumelt wird. Auf diese Beise wird icon eine viel weitergebende Rrumelung und Durchmischung erreicht, als bei ber groben Pflugarbeit möglich ift.

Leider ersordert diese gärtnerische Grabarbeit nicht nur viel Arbeitskräfte, da die Flächenleistung je Mann und Tag gering ist, sondern für sachgemäße Durchsührung dieser wichtigen Arbeiten ist auch ein gut geschultes Personal notwendig, dem entsprechende Sorgsalt anerzogen und dem die Wichtigkeit und Bedeutung der Arbeit für das spätere Gedeihen der Pflanzen genau



2166. 2. Bobenfrafe

T. f. A. 1925/26 u. J. XII, 8

bekannt ist. Da es den Gartenbetrieben immer schwerer wurde, die geeigneten Silfskräfte zu bestommen, bestand ein außerordentlich starkes Bebürsnis nach einer motorischen Bodenbearbeitungsmaschine, die die Grabarbeit mindestensebenso gut, wenn nicht besser aussührt, und deren Anwendung gleichzeitig eine wesentliche Ersparnis an Arbeitskräften bedeutet.

Aus diesen Bestrebungen heraus entstand bie Bobenfrase, beren Hauptmerkmale wir im folgenden turz beschreiben:

Bei ben bekannten Metall- und Holzefräfen wird mit jedem Zahn ein Span gleicher Breite erzeugt (Bild 1). Bei den Bodenfräsen werden vom Erdboden kleine Bissen absgesprengt, deren Breite ein Bielsaches der Werkzeugbreite beträgt, und diese abgesprengten Bobenbrocken werden dann in viele kleine Krümel



Abb. 3. Bobenfrafe

bis herab zur Feinheit des Bulvers gerfleinert (Bilb 2). Um bei dieser Arbeit Schnittflächen im Boben zu vermeiben, eine feine Rrumelung zu erzielen und bas Stumpfwerden der Bertzeuge zu berhindern, muffen die letteren richtig geformt, bemeffen und elaftifch fein. Gie befteben aus hatenförmigen Stahlbrahten, fogenannten "Krallen", die auf ftart elastischen Federn, "Tapen", befestigt find. Sie paden bie Erbe ftoffrei an, fprengen ohne hinterlaffung bon großen Schnittflächen fleine Biffen vom Erdboden ab, die zerkrumelt und nach hinten unten auf bem fürzeften Bege abgeworfen werben. Diefe Bertzeuge besiten außerdem Gelbsticharfung, werden also auch nach längerer Abnutung in fiefigen Boben niemals ftumpf, tonnen ferner größeren Steinen auf Grund ihrer Glaftigitat



Abb. 4. Rarrentop ber Gartenfraje

weitgehend ausweichen und find an Ort und Stelle leicht auswechselbar (Bild 3).

Die Bilber zeigen drei Thpen: eine 30-PS-Gutsfräse (Bild 5) im Fahrzeugthp mit einem vorberen Lenkrad und zwei Triebrädern. Das Getriebe ist öl- und staubdicht abgeschlossen. Die Arbeitsbreite beträgt 1,60 m. Die Gutsfräse ist
leicht lenkbar und kann durch Auskuppeln eines
Triebrades auf der Stelle gewendet werden, so
daß ein Besahren des Angewendes vermieden
und Streisen an Streisen gefräst werden kann.
Die Tagesleistung der Maschine beträgt bei
Saatsurche je nach Bodenart und Arbeitstiese
10 bis 11 Morgen, bei Schälarbeit 15 bis 20
Morgen.

Für Großgärtnereien, Plantagen und kleinere Gärtnerbetriebe wird eine achtspferdige Plantagenfräse (Bilb 6) mit einem wassergefühlten Einzylinderszweitaktmotor und eine vierpferdige Gartenfräse (Bild 4) hergestellt. Die Arbeitsbreite der ersteren beträgt 90 cm, die der letzteren 70 cm. Da diese kleinen Maschinen vor allem auch zur Unkrautvertisgung und Hackarbeit zwisschen den Reihen (Bild 7) verwendet werden, läßt sich ihre Arbeitsbreite durch Abnehmen von Werkzeugen bei der Plantagenfräse von 90 auf 70 bzw. 50 cm verringern. Die kleineren Bodens

frasen sind im Karrenthp gebaut, b. h. der Fahrer steuert die zweiräderige Maschine an seitlich verstellbaren Stenzen, und zwar so, daß er immer auf unbearbeitetem Gelände geht.

Der wesentlichste Borteil der Berwendung der Fräsen liegt in der Möglichkeit der Erledigung der Bodenbearbeitung im richtigen Augenblicke. Diese Arbeiten drängen sich erfahrungsgemäß in der Landwirtschaft auf eine außerordentlich kurze Zeitspanne zusammen, so daß eine Masschine, die alle Arbeitsvorgänge in einem Gange erledigt, diese Zeiten am besten ausnuhen kann und bei richtiger Anwendung den Boden verbesett und den Ertrag sichert.

In Gartenbetrieben läßt fich gleichfalls durch



Abb. 5. Siemens=Schuckert=30 PS=Gutsfrafe

Einrichtung entsprechender Fruchtsolgen eine besetentende Erhöhung des Ertrages erzielen, da — sobald eine Frucht das Feld geräumt hat —

fung saatsertigen Landes ersett, tritt eine besteutende Ersparnis an Arbeitskräften ein.

Sämtliche Frafen find je nach der Motorftarte

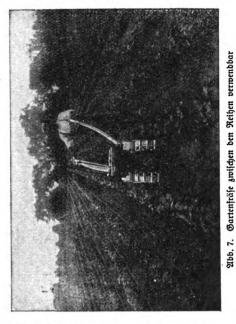

Albb. 9. Gartenfröse als Antrieb beim Mähen

ber schmale freigewordene Streifen in einem Arbeitsgange wieder pflanzfertig gemacht werden

zu entsprechenden Nebenarbeiten verwendbar, die Gutsfräse zum Ziehen von Lasten und als An-



Abb. 6. Karrentyp ber Gartenfräse



fann und auf diese Beise weder Zeit verloren geht noch Land unbenutt liegen bleiben muß. Da die Gartenfrase außerdem die Grabarbeit von zehn geubten Gartnern spielend durch Schaf-

triebsmaschine für Dreschanlagen (Bilb 10), die Gartenfräse zum Treiben von Kreissägen, Pumpen (Bild 8), kleinen Mühlen und durch Anbringung einer entsprechenden Mähvorrichtung auch



Abb. 10. Butsfrafe als Antrieb beim Drefchen

zum Mähen von Grünfutterpflanzen (Bild 9). Die Frafen find in langjähriger Arbeit guerst vom Erfinder v. Menenburg in Burich und Bafel, später von den Siemens-Schudertwerten in engster Fühlung mit ihm entwidelt und burch das Maschinenlaboratorium der Landwirtschaft= lichen Sochschule in Bonn erprobt worden. Seit 1919 wurden die Frasen auf dem 2000 Morgen großen Berfuchsgute ber SSB Gieshof im Dberbruch ausgereift.

Auf Gieshof find die verschiedenften Bodenarten vorhanden, fo daß die Maschinen unter den mannigfaltigften und extremften Bodenverhältniffen ausprobiert werben tonnten. Gine Reihe Frafen alterer Ausführung arbeitete bereits in führenden Betrieben ber berichiedenften Begenben Deutschlands, in Schleswig-Solftein, Bommern, Schlesien, Beffen und Bestfalen.

Die Bersuchs- und Lehranstalt der SSB für Bodenfräskultur Gieshof b. Neubarnim (Dderbruch) forgt in engster Busammenarbeit mit ber für den Frafenbau eigens eingerichteten Frafenwerkstatt Tempelhof für die Entwicklung der Maschinen, erprobt und sammelt die bei Anwendung ber Fraje erforderlichen Rulturmagnahmen und Berfahren und macht sie ber praktischen Landwirtschaft zugänglich. Ferner bildet sie in besonberen Rurfen geeignete Führer aus.

#### Kleine Arsachen — große Wirkungen

Unter biefem Titel ichilbert Müller-Cppftein in ber Zeitschrift "Der Maschinenschaben" 1925 Rr. 1 einen Betriebsunfall, ber bie Bahrheit bieses Sprichwortes offentunbig zeigt.

Das betreffende Steinkohlenwert beforbert mit einer Dampf-Zwillingsverbundmaschine aus 300 m Teufe täglich in zwei aufeinanderfolgenden Schichten zusammen etwa 1800 t Kohlen. Tropbem daß mit der Wartung und Führung der Maschinen nur die zuverlässigsten und gewissenhaftesten Leute betraut wurden, kam doch die Katastrophe.

Eines Morgens gegen 10 Uhr, in ber Zeit ber ftarfften Forberung, bot bie Maschinenhalle beim Betreten folgendes Bilb: Die Maschine ftand ftill, die beiden Bremsbander, d. h. die hölzernen Rlote auf ben Bandern, ftanden in Flammen, bas eine Forberfeil war bon bem Forberforb im Schacht abgeriffen und über bas Seilfcheibengeruft hinmeg in ben Majdinenraum gurudgefchlagen, wobei es nach mehrmaligen Umbrehungen ber Seiltrommel auf etwa 5 m ausfranfte. Das andere Förderfeil, also bas ablaufende, war mit dem aufgespleißten Endinoten burch ben 10 mm ftarten Gichenbelag ber andern Trommel hindurchgeriffen, ichlug über bas Seilscheibengeruft hinmeg, wobei es die beiden T-Trager, auf benen die Seilscheiben verlagert waren, nieberfnidte, und fand fich in 300 m Teufe wie ein mächtiger Anauel Bindfaben von 42 mm Fabendide auf bem total zertrümerten Förberforb vor. Natürlich lag auch der andere Forderforb mit seinen vier Forderwagen neben bem ersteren im Schachtsumpf. Im Schachte selbst waren eine Menge ber 200 mm ftarfen T-Gifen und eifernen Führungsichienen verbogen ober herausgeriffen. Un der Maschine selbst war tein Bruch bemertbar.

Bei ber fofort vorgenommenen Untersuchung erflarte der Maschinenführer, er habe die Maschine zum Treiben anlaufen lassen, und als der Teufenzeiger bes Berannaben bes aufwärts gebenben

Förderkorbes nach der hängebank anzeigte, habe er mit Silfe bes Steuerhebels Gegendampf geben wollen; ber Steuerhebel fei aber nicht mehr rudwarts zu bewegen gewesen, so daß die Maschine mit Bolldampf und einer Geschwindigkeit von 16 m/sec. weiterlief. Der Führer hatte noch so viel Geistesgegenwart, die Dampsbremse zu betätigen und die Dampfbroffelklappe zuzuwerfen, so daß bie Maschine zum Stehen tam und eine Explofion ber Bylinder oder ber Seiltrommeln (Schwungraderplofion) verhütet wurde; jur Berhütung der oben geschilberten Schäben war es in Anbetracht der Rurze der Zeit — es handelte fich um 2-3 Sefunden - gu fpat.

Mafchine, Dampfbremfe uiw. wurden unter-fucht. Alles mar in Ordnung bis auf die Steuerung, beren Bebel nicht aus ber größten Auslage zu bewegen war. Bas war die Ursache? Nachdem die Untersuchung im Maschinenraum selbst beendet war, murde die unter Flur gelegene, zwischen den Dampfahlinderfundamenten verlagerte und mit bem hebelwert der Bentilfteuerung verbundene

Sauptsteuerachse abgeleuchtet.

Als Gewichtsausgleich zur leichteren Steuerung mit Silfe bes von bem Guhrer gu bewegenben Steuerhebels figen rechtwinflig gur hauptsteuerachfe auf jedem Ende berfelben mit aufgesettem Bfundgewicht versehene furze Bebel, Die mittels Reils auf ber Steuerachse beseftigt find. Diese furzen Bebel bewegen sich dicht am Fundamentmauerwert entlang, und das Unglud wollte es, daß der Reil des einen Bebels fich etwas gelodert hatte, wodurch ber Bebel nach ber Mauer zu rutschte, und zwar in bem Augenblid, als ber Führer oben ben Steuerhebel in bie Auslage bewegte. Ms der Führer Gegendampf geben wollte, um die Maschine allmählich zum Stillstand zu bringen, saß der Gewichtsausgleichhebel am Mauerwerk fest und bas Unglud mar geschehen.

# Seensprechkabel mit Steen- "Ferntabel", dar. Für diese viererberfeilung / Dr. Walther Holy Leiter haven als die vem Stavillet

Der große Aufschwung, den die Fernsprechtechnit in ben letten Jahren genommen hat, ift zu einem großen Teil darauf zurückzuführen, daß es mit hilfe von Berftarkungseinrichtungen verichiedener Art gelang, immer größere Entfernungen - bis zu mehreren 1000 km - bei guter Sprechverständigung zu überbruden.

Noch bei Ausbruch des Krieges war die Reichweite von Kernsprechleitungen fehr beschränkt; Rabel, die im allgemeinen stärkere

vielfach ein Aufbau angewendet, bei dem je zwei Baare zu einer Biererleitung verfeilt find. Diefe zweipaarige Bierer gestatten außer ben beiden Stammfreisen mit Silfe ber "Bhantomichaltun q" die Berftellung noch eines dritten Sprechfreifes. hierdurch wird gegenüber den gewöhnlichen, nur paarig verseilten Rabeln, eine recht beträchtliche Ersparnis erzielt. Ginen anderen Beg hat die Allgemeine Elektrizitäts=Gesellschaft



Abb. 1. Fernfprechkabelmufter

wenige Jahre später war es schon möglich, telephonische Berbindungen zwischen den verschiedenen Rampffronten zu errichten. Im Jahre 1922 wurde bereits eine ausgezeichnete Berftandigung amifchen Berlin und bem Tagungsort der Friebenstonfereng Benua auf eine Entfernung von etwa 2000 km erzielt.

Bei ber Errichtung immer größer werbenber Rabelstreden und dem Wiederaufban des mahrend des Krieges heruntergewirtschafteten deutichen Netes tam es außer der Erzielung bestmöglicher Berftandigung auf eine möglichft wirtichaftliche Ausnutung des Materials an. Die Rabel für Stadtvertehr bestehen aus einer großen Menge bunner, meift 0,6 bis 0,8 mm ftarter Rupferdrähte, die einzeln durch bunne Papierumwidlung isoliert und zunächst paarweise - je ein Baar für einen Sprechteilnehmer miteinander verseilt find. Die aus der "Drallierung" ber Ginzelabern entstandenen Abernpaare werden lagenweise zusammengefügt ("verfeilt"), fo bag bas Ergebnis ein Seil aus einzeln isolierten Rupferdrähten ift. Das Bange umgibt ein nahtlofer Bleimantel und häufig noch eine Schuthulle aus verzinften Gifendrahten zwischen geteerten Jutegarnschichten. Den Aufbau eines solchen Rabels zeigt das in Abbildung 1 dargeftellte Mufter, bei bem die einzelnen Abernlagen der besseren Beranschaulichung wegen abgestuft sind.

Gine Conderform der Fernsprechtabel ftellen bie oben erwähnten Rabel für Fernverkehr, die

double

eingeschlagen, indem fie feit einer Reihe bon Jahren die Sternviererverseilung entwidelt und in eine für den Fernsprechbetrieb geeignete Form gebracht hat.

Das Pringip ber Sternviererverseilung besteht darin, daß von vier gleichzeitig miteinander verseilten Drahten je zwei einander gegenüber liegende eine Doppelleitung bilben. Die Bezeichnung "Stern" foll barauf hinweisen, baß - im Querschnitt gesehen — die Verbindungslinie zwiichen den Drahten eines Baares die Berbinbungelinie des zweiten Paares freugt, fo bag bie Drahte gemiffermagen die Spigen eines vierzadigen Sternes bilben. Der Sternvierer ift alfo



Abb. 2. Anordnung von awei Doppelleitungen, bei ber je zwei benachbarte Drähte eine Doppelleitung bilben

"Stern" = Unord= 2166. 3. nung von zwei Doppel-

nicht nur durch die gegenseitige Lage der vier Drähte, sondern auch durch die besondere Art der Busammenfassung zu zwei Doppelleitungen gefennzeichnet, die in praftisch vollfommener Beise bas störende "Nebensprechen", d. h. bas durch Induktionserscheinungen hervorgerufene Mithören von Gesprächen in Nachbarleitungen vershütet (Abbildungen 2 und 3).

Bei dieser Verseilungsart, die sich vor allem auch für Teilnehmerkabel in Ortsnehen eignet, nehmen die beiden zu einem Vierer vereinigten Doppelleistungen bei gleicher Kapazität etwa 30% weniger Kaum ein als zwei gesondert hergestellte



Doppelleitungen, mährend der Durchmeffer des Kabelseiles je nach der Adernzahl um etwa 10 bis 20% geringer ift. Daraus ergibt fich eine erhebliche Materialersparnis unter Erhaltung der elettrischen Gigenschaften. Beispielsweise bringt die Berringerung des Rabeldurchmeffers auch eine Berminderung der Bandstärke des Bleimantels und der Bewehrung mit sich (Abbildung 4). Boraussetzung für den Erfolg der Sternvierer= fabel war naturgemäß eine forgfältige Durchbil= dung des Herstellungsganges, bis es insbesondere gelang, das Nebensprechen in demfelben Mage wie bei paarigen Rabeln zu vermeiden. Erst hier= burch war es möglich, diese Rabeltype, von der man nach früheren, weniger erfolgreichen Bersuchen, bei denen möglicherweise Montagefehler

die Ergebnisse ungünstig beeinflußt haben, vor längerer Zeit wieder abgegangen war, mit Erfolg erneut in die Praxis einzuführen. Zur Bersmeidung von Störungen, also von Nebenspreschen, ist es allerdings erforderlich, daß die vier Adern längs des ganzen Bierers genau die in Abb. 3 wiedergegebene Lage einnehmen. Einen

interessanten Vergleich der Kosten von paarigen und sternverseilten Kabeln für verschiedene Abernzahlen zeigt Abbildung 4.

Für Fernkabel liefert die Sternsverseilung Stammleitungen mit besträchtlich kleinerem Raumbedarf, und es ergibt sich, daß die Kosten des Bleismantels und der Bewehrung nicht wessentlich erhöht werden, wenn man in einem Fernkabel die zweipaarig verseilten Bierer durch Sternvierer ersest und noch so viel Sternvierer hinzufügt, daß an Stelle eines jeden Phantomkreises eine weitere Doppelseitung zur Berfügung steht. Es

bann in bem gleichen Raum noch 30% mehr Stammleitungen in Sternverseilung untergebracht werden, und es bedarf nur einer Bergrößerung des Durchmeffers um etwa 10%, um Plat für weitere 20% Stammleitungen gu schaffen. Alsdann ift die Balfte ber Leitungen, die durch Schaltung als Biererleitung gewonnen wurden, durch Stammleitungen, d. h. durch wirtlich vorhandene Doppelleitungen, erfest. Diefen Mehraufwendungen steht eine beträchtliche Ersparnis gegenüber, da der für die Phantomschal= tung notwendige schwierige Ausgleich in den Biererleitungen fortfällt. Singu tommt endlich, daß die Spulen für die hinzugefügten Stammleitungen etwa um die Sälfte billiger als die Biererspulen sind, daß die Störungsmöglichkeiten fast



Abb. 5. Bergleich eines Rabels mit paariger Berfeilung und mit Sternviererverseilung (Günftige Raumausnuhung bei Sternviererverseilung)

ganz schwinden und baß nicht zwei verschiebene Leitungsarten (Stamm- und Biererleitungen) nebeneinander verwendet werden brauchen.

Auf diese Beise ergibt sich, daß Anlagekosten und elektrische Eigenschaften einer Fernkabel-anlage nach dem Sternbiererschiftem der bisherigen Bauart entsprechen, mährend alle Unzuträglichsteiten vermieden sind, die mit der Berwensdung der Phantomschaltung verknüpft sind. Das

nach besteht also die begründete Aussicht, im Fernkabelnet durch Berwendung von Sternviererkabeln technische und wirtschaftliche Fortschritte von großer Tragweite zu erzielen, — eine Aussicht, die angesichts der grosßen unserauf diesem Gebietenoch harerenden Aufgaben besonders zu begrüssen ist.

# Ein neues Verfahren zur Erzeugung von Sochdruckdampf

Der bas Waffer enthaltende Berdampfer fann klein und verhältnismäßig bünnwanbig gehalten werden, ist also relativ leicht und billig.

Die Entwicklung bes Berbrennungsmotors hat mit ihrer überlegenheit in der Ausnuhung der Brennstoffe der Dampstraftwirtschaft einen unerwarteten Unstoß versett. Überall werden erfolgreiche Bersuche gemacht, um eine Erhöhung des Dampstruckes zu erzielen und dadurch der Birtschaftlichkeit der Dieselmaschine nahezukommen. Dabei werden teilweise ganz neue Bege eingeschlagen. Die Schwierigkeiten der Dampserzeugung unter außergewöhnlich hohem Druck von etwa 50—100 Utmosphären sind vor allem darin zu suchen, daß sich in den mit Wasser gesüllten Kesseltelen Ablagerungen von Kesselstein ergeben, die den Durchtritt der Wärme hindern, so daß die Temperatur der vom Feuer berührten Kesselteile zu hoch wird und sie unter der Einwirkung des Druckes nachgeben. Es handelt sich also im wesentlichen um eine Frage der Betriedssicherheit. Sie ist de Wandungen aller Resselteile sehr start gehalten werden müssen und sich bei unregelmäßigem Wärmedurchgang bedeutende Spannungen im Material ergeben.

Der Hauptteil bes neuen Shitems ist ber bem Feuer ausgesette Aberhiter. Bei der Probeanlage ist er aus Siemens-Martin-Stahl gefertigt und foll fich beftens bewährt haben. Wenn das im Dauerbetriebe ber Fall fein wirb, ist bas System in Bergleich zu ben bisher gebauten Sochbrudan-lagen sehr aussichtsreich. Bevor sich hierüber ein Urteil fallen lagt, muß aber noch Raberes über die Erprobungen befannt werben, benn bireft gefeuerte überhißer mit hohen Temperaturen zeigen auch leicht Betriebsichwierigkeiten. Der hohe Dampfdrud ift in diefer hinficht allerdings ein Borteil, benn im Aberhiger befinden fich bei hohem Drud fehr große Dampfgewichte, welche bie von außen tommenbe Barme beffer aufnehmen als Dampf normalen Drudes. Außerdem wird der Dampf, wie bereits oben bemertt, burch eine besonbere Umlaufpumpe zwangläufig burch ben Aberhitzer gepumpt, so baß also auch hierburch ein geregelter Bärmeausgleich zwischen bem Dampf und den beheizten Röhren erzielt wird.

Bon dem Gesichtspuntte ausgehend, daß in diefen Busammenhangen die Rernfrage ber Schwierigteiten bes Sochbrudbampfbetriebes liegt, hat Prof. Dr. Löffler in Wien ein neues Syftem zur Erzeugung von Hochbrudbampf ausgearbeitet, das vollständig neuartig ift und sich bei einer Probeausführung in den Eisenbahnwertstätten in Bien-Flöridsborf bestens bewährt hat. Er verlegt die Berbampfung bes Baffers vollstanbig vom Feuer fort. Bom Feuer und von ben Berbrennungsgafen bes Brennftoffes wird nur ber Aberhiter umspült. Der durch das Aberhiterhalt in ihm eine so hohe Temperatur, daß er in einem besonderen Berdampfer bie Verdampfung bes Baffers besorgt. Es wird also ein Teil bes Dampfes, ber aus bem Aberhiter austritt, ber Maschine zugeführt und ber anbere Teil in ben Berbampfer geleitet, wo er neuen Sattbampf erzeugt, der dann in den Aberhiper tritt. 3m Berdampfer treten bemnach feine höheren Tempera-turen auf, als fie der aus bem Aberhiter tommende Dampf hat. Gin Niederschlagen von Reffelstein im Verdampfer ift belanglos, da die Wärme dem Berdampfer nicht von außen, sondern von innen zugeführt mird. Reffelftein an ben Wanbungen des Berbampfers wirft höchstens ifolierend und verhindert bas Ausstrahlen von Barme.

Die Flöridsborfer Anlage arbeitet mit 100 Atmosphären Druck. Im System liegt es begründet, daß die Anlage erst in Betrieb genommen werben kann, wenn sie vorher mit Dampf gefüllt wird. Dies geschieht entweder von einer in der Rähe befindlichen normalen Ressellanlage aus oder durch einen kleinen Historiel, der nur Dampf von zwei Atmosphären Druck zu erzeugen braucht. In Flöridsdorf wurde der Versuchsanlage Fremdampf von 12 Atmosphären zugeführt, und der Druck sonnte innerhalb der Anlage in einer Stunde auf 100 Atmosphären gesteigert werden, also verhältnismäßig schnell, ohne daß bei irgendwelchen Teilen Schwierigkeiten auftraten.

Wenn das System sich bewährt, scheint es sehr gut geeignet zur Berwendung in beweglichen Dampstraftanlagen zu sein, weil es seiner ganzen Natur nach sehr betriebssicher ist und weil die Gewichte der Anlage nur klein sind. Die Eisendahnverstätten in Flöribsdorf haben eine Anlage für eine Lokomotive von 2000 Pferdestätten in Baugenommen. Das System ist auch deswegen auszsichtsreich, weil die Hochtrakampsmaschinen, gleichgültig, ob Turbinen oder Kolbenmaschinen, kleinere Abmessungen und Gewichte haben als normale Dampsmaschinen. Gerade die Vorteile geringer Baukosten und geringer Gewichte können im Bergleich zum Dieselmotor in der Schiffahrt von entscheidender Bedeutung sür die Gesamtwirtschaftlichkeit des Maschinenbetriebes werden. C.



Abb. 1. Rrematorium Stuttgart

## Neuzeitliche Krematorien

Die oft erläuterte Frage bes "Für und Biber" ber Feuerbestattung soll hier nicht behandelt werben. Jeder, ber sich schon einmal mit ber Frage "Berbrennen ober Begraben" befagt hat, muß ein Unhänger der Feuerbestattung fein, benn er weiß, das die "Grabesruhe" nur eine scheinbare ift, weil die fterblichen überrefte bes Menschen einen entsetlichen und grauenhaften Berwefungsprozeß durchmachen. Auch auf ein historisches Berkommen der Erdbestattung kann man nicht fußen, denn die Feuerbestattung ift in verschiebenen Formen ichon zu allen Zeiten, bis in bas fpate Mittelalter hinein, in Gebrauch gewesen. Neuere, mit der frangofischen Revolution und späterhin einsetzende Bestrebungen dieser Art sind längere Zeit ohne Erfolg gewesen, ba mit ben neuzeitlichen Anschauungen auch gewisse afthetische Voraussehungen erfüllt werden sollten. Erst in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunberts war die Technik soweit vorgeschritten, auch auf diesem Bebiet brauchbare Einrichtungen Schaffen zu können, seit dieser Beit haben die Feuerbestattungs-Bestrebungen erneut eingesett und sich mit großem Erfolg inzwischen ausge= breitet.

Bei einem Arematorium ist naturgemäß die Ofenanlage die Hauptsache. Wie in einem großen Arematorium die Räumlichkeiten gegenseinander angeordnet werden sollen, wieviel Leischenkammern notwendig sind, wie der Einsegs 120

nungsraum zu gestalten ift usw., sind Fragen, die sich jeweils nach dem Erstellungsort richten. Ziemlich einheitlich aber ist die Aufgabe für den Ofenbauer; es fragt sich jeweils nur, ob man einen oder mehrere Ofen aufstellen muß. Bei einem guten Ofensystem ist es möglich, in 24 Stunden bis zu 15 Verbrennungen vorzunehmen. Damit ist der Umfang der Ofenanlage bestimmt.

Die Verbrennung soll in rauche und geruchloser Beise vor sich gehen, die rückbleibende Asche soll reinweiß ausgeglüht sein und der Brennstoffe verbrauch sich in bestimmten niederen Grenzen halten.

Der Dien nach Suftem Ruppmann ift ein Refuperativofen mit angebauter Roksgeneratorgasfeuerung und besteht in feinen Sauptteilen aus dem Benerator ober Baserzeuger (f), bem Berbrennungsraum (a), mit barunter liegendem Nachglühraum (b) und dem Refuperator (d). Diefer lettere besteht aus einem nach bestimmten Grundfagen erbauten Snftem von Gas- und Luftkanälen, in benen die heißen Abgase zur Bormarmung der Berbrennungeluft ausgenütt werden. Die im Gaserzeuger entwickelten Gafe, also in der Sauptsache Rohlenornd und Rohlenwafferstoff aus dem benutten Brennmaterial (Bas- ober Süttenfofs), treten in den fogen. Brenner ein, in dem fie mit ber durch den Rekuperator auf hohe Temperatur gebrachten Sefundärluft gemischt werden. Sierbei entzündet sich das Gemisch und verbrennt in rauchloser Flamme mit großer Site. Die Flammengase burchstreichen ben Berbrennungsraum und den darunter liegenden Rachgluh- ober Afchefammelraum, werden von hier durch bas aus hochwertigen Schamottesteinen gusammengebaute Ranalinftem bes Refuperators geleitet und finden von dort durch den Fuchs (h) und Ramin ihren Abzug ins Freie. Auf ihrem Weg bom Brenner jum Fuchs bringen die fehr heißen Flammen die Austleidung bes Berbrennungsund des Afchesammelraums sowie den gur Aufnahme des Sarges bestimmten Schamotteroft gur Bellrotglut, und die noch immer fehr heißen Abgafe geben dann noch, wie oben gefagt, einen gro-Ben Teil ihrer Sige an ben Refuperator ab. Die Größe bes Generators wird fo bemeffen, daß es möglich ift, ben Dien mit einmaliger Rotsfüllung des Generators auf die gewünschte Temperatur, also 1000°, zu bringen. Hat der Osen diese Temperatur erreicht, so ist auch der Koks soweit niedergebrannt, daß eigentliche Koksgasslammen nicht mehr in den Verbrennungsraum eintreten, sondern nur die durch den glühenden Koks erhipte Luft. Das Zurückleiben einer geringen Wenge glühenden Kokses ist von Wert, damit die durch die Leiche ausgenommene Wärme ersett wird. Sin überschreiten der Temperatur von 1000° ist nicht ratsam, weil es sich herausgestellt hat, daß bei mehr als 1000° die Knochen sintern und zusammenbacken.

Der Berbrennungsvorgang bei einer Kremation spielt sich nun wie folgt ab:

Nachbem im Ofen die gewünschte Temperatur von etwa 1000° erreicht ift, wird der Sarg, der von der Einsegnungshalle in den Ofenraum, gegebenenfalls durch einen Aufzug, gebracht wor-



21bb. 2. Der Ofen

den ist, mittelst eines besonderen Wagens, wie er auf dem Bild ersichtlich ist, in den Ofen eingesbracht und die Türe (k), (i) geschlossen. Jest werden sämtliche Lufteintrittsschieber (m) gesogen.

In furzer Beit ift der Sarg von der Flamme aufgezehrt, und die leichte Holzasche wird durch ben Ramin abgesaugt. Nur in diesem Augenblid der Berbrennung des Sarges ift es möglich, daß aus dem Ramin eines Rrematoriums fichtbare Rauch= gafe austreten. Der Rorper wird nun von der hocherhitten Luft nach dem Borgang einer Destillation verzehrt. Zuerst verdampft der Bajsergehalt, der ja einen sehr hohen Gewichts= prozentsat des menschlichen Körpers überhaupt ausmacht, dann erfolgt die Umfetung der Beichteile, im Berlauf von etwa 5/4 Stunden ift ber gange Rörper aufgezehrt und es bleiben nur noch Teile bes Anochengeruftes übrig. Diefe fallen durch den weiten Schamotteroft in den Rachglühraum herunter und werden im Berlauf der genannten Beit zu reinweißen Rudftanden ausgeglüht. Nach dieser Zeit werden diese Rudstände durch Geräte, die bei einzelnen Rrematorien aus reinem Silber gefertigt find, in einen Sammelfasten (1) gezogen und nach dem Erfalten bon biefem Sammeltaften in eine Urne gefüllt. Das Bewicht der zurückbleibenden menichlichen Asche beträgt etwa 2-3 kg.

Nach einer furzen Aufheizperiode ist der Ofen wieder auf die notwendige Temperatur gebracht und zur Aufnahme einer neuen Leiche vorbereitet.

Die Schilderung zeigt, wie durch Die Berbrennung einem Aremationsofen überrefte des Berftorbenen in höchst würdiger und higieni= icher Art in den Buftand gebracht werden, in welchem die weitere Zersetzung und Die Auflösung in die Urbestand= teile nicht mehr burch einen Berwesungsprozeß erfolgen. Sicherlich ift diese Art der Beisetzung freundlich pietätvoll, gang abgesehen von den hygienischen Borgugen.

Zum Schluß sei noch versmerkt, daß sich zum Teil jett Bestrebungen geltend machen, die Feuerbestattungsösen nicht nach dem Rekuperativsystem zu bauen, also die Berbrensnung nicht mehr mit heißer

Luft, sendern mit direkter Flamme vorzunehmen. Für den erfahrenen Dfenbauer beftunden für die Durchtonstruktion eines folden Dfens abfolut feine Schwierigkeiten. Es werden für diese Anderung Grunde techniicher und wirtschaftlicher Art geltend gemacht und damit alle afthetischen Bedenken über Bord geworfen. Rach einer genauen Brufung dieser Einwände können aber die dafür ins Feld geführten Behauptungen nicht ftandhalten. Bei birefter Berbrennung mußte am Unfang ber Rremation mit einem bedeutenden Luftüberichuß gearbeitet werden, wenn nicht die Anwohner unter übelfter Geruchbelästigung leiben follen. Die wirtschaftlichen Grunde find nicht so bedeutend, daß fie die Anderung des Snftems bedingen fonnen, gang abgesehen bavon, daß man bei einem folden feierlichen Rultatt wirtschaftliche Bunkte nicht als Ausgangspunkt zu solchen Betrachtungen nehmen follte. Diefer Auffaffung stehen gewichtige und allgemein herrschende äfthetische Empfindungen gegenüber. Der gut durchgebildete Refuperativofen erfüllt auch heute noch die gestellten Forderungen in ästhetischer, praktischer und auch wirtschaftlicher Sinficht gang vollkommen.

Es ware zu munichen, daß diese kurzen tedenischen Ausführungen der Feuerbestattung neue Freunde und Anhänger zuführen möge.

Immer noch sind irrige Anschauungen über die Technik der Feuerbestattung weit verbreitet und haben zu Schauermärchen Anlaß gegeben, die bald überwunden sein werden. R. F. G. M.



Abb. 3. Dfenraum im Rrematorium in Stuttgart



### Gesundung und Zebensverlängerung auf technischem Wege\* / Bon Ina. Dr. Rud. Waaner. Hambura

Erscheint es nicht gewagt und von einem Nichtarzt vermessen, den letten Geheimnissen des Lebens und Bergebens auf diefem Bege beizutommen? "Schleubern die Götter nicht Blige" auf den, der es magt, mit frevler Sand das Bild gu entschleiern? Sei es darum, dieses angebliche Beheimnis muß ber Sphing, die doch - wenn man es fo beuten will - nur ein fteinernes Bugeständnis des Nichtwissens einer vergangenen Epoche darstellt, entrissen werden und wenn sie es felbft mit Bahnen festhielte? Der Breis ift für bie Menschheit zu hoch, als daß der Weg nicht früh genug begonnen, nicht auch einmal von an= derer als rein medizinischer Seite versucht werden sollte und nicht Opfer oder Enttäuschungen wert ware. Aber vielleicht liegt das Seltsame bes Unterfangens nur an ber zu engen Auffaffung bes Begriffes "Technif", indem man dabei immer nur an Autos, Dynamomafchinen, Gifenwerte, Radio usw. denkt. Sind nicht auch der Arzt oder Chemiter Techniter, wenn auch mit anderen Mitteln als Stahl und Gifen arbeitend? In letter Linie ist oder soll doch Technik nur Kausalarbeit in reinster Form sein, das spezifische Rennzeichen unseres Zeitalters barftellend. Bon diefem Standpunkt aus erscheint der Gegenwert, die den Menichen die lang ersehnten Schwingen verlieh, auch Ein neues Gebiet der Luftfahrt Von Ing. Dr. Rud. Wagner, Hamburg ein Erfolg in obiger Richtung vorbehalten oder wenigstens wahrscheinlich zu sein. Es gilt m. E., nur die letzten logischen Konsequenzen zu ziehen.

Wissenschaftliche Forschung und Erfinden haben eine gewisse Verwandtschaft, indem sie immer eine gewisse Extrapolation einer mutmaßlich neuen Erscheinung aus befannten Tatfachen in unerschloffenes Gebiet, sozusagen einen geiftigen "cantilever"=Bau in den leeren Raum hinaus bedeuten. Bobei nur entscheidend für die Sicherheit des Baues ift, daß die Stüppuntte folide sind. Bei dem vorliegenden Problem erscheinen diese Fundamente als etwas dürftige. Manchem "eratt" dentenden Biffenfchaftler fonnte es baber gewagt ober verfrüht erscheinen, eine solche Extrapolation in bezug auf die Möglichkeit einer Befundung und Lebensverlängerung durch technische Mittel schon jest zu ziehen, bevor nicht erft Bersuche und Erfahrungen in der weiter unten genannten Richtung vorliegen. Im Intereffe ber angeregten Frage moge es mir jedoch gestattet sein, vielleicht etwas voreilig solche Mög= lichkeiten ober Soffnungen zu erwecken und meine bahingehenden Gebanken der Offentlichkeit mitzuteilen, felbst auf die Befahr hin, daß fie gu= nächst nur den Wert von Anregungen besiten. follten.

Ich gable als vorerwähnte Stuppunkte nachftebend mahl- und icheinbar, gufammenhanglos

<sup>\*</sup> Diese interessanten Aussührungen bes burch seinen Gegenspropeller (vergl. S. 111!) bekanntgewordenen plänereichen Insgenieurs möchten wir unseren Lesern ganz besonders empschlen.
Schriftleitung.

nur einige, wenn auch im einzelnen bekannte Tatsachen auf, gleichwie ein Glaskünstler zunächst allerlei Steinchen wahllos zusammenträgt, bevor er sie zu einem geordneten Mosaikbild vereinigt. Wie jedoch bereits eingangs bemerkt, bin ich Nichtarzt und bitte daher um Nachsicht, falls die gemachten Schlußsolgerungen vom rein medizinischen Standpunkt aus als nicht ganz zutreffend zu bezeichnen wären.

1. Warum werden die Bogel, anscheinend insbesondere die Hoch- und Beitflieger, trot ihrer durchschnittlich relativen Rleinheit gegenüber den Säugetieren durchschnittlich weit alter als diese? (Bekanntlich werben z. B. Kanarienvögel bis 25, Störche bis 70, Papageien bis 100, Falken bis 150 Jahre alt.) Doch nicht lediglich wegen geeigneter Auswahl ber Nahrung, benn z. B. Pferd ober hund sind boch auch hierin ziemlich wählerisch und vielleicht vorsichtiger als der Menich. Wenn es nach der Größe ginge, mußte bemnach ein Pferd gegenüber dem Lebensalter eines Papageis oder eines Kanarienvogels (benn auch den im Zimmer gehaltenen haften doch noch etwas die Eigenschaften ihrer freien Boreltern an) ein paar hundert Jahre alt werden, ebenso mußte auch ber Menich von Rechts wegen viel älter werden. Giner ber mahren Brunde diefer Langlebigkeit ber Bögel dürfte vielmehr in den gunstigeren Lebensbedingungen, in dem Aufenthalt in reinerer, tohlenfaurefreierer und zugleich bunnerer Luft und damit zusammenhängend, in dem gesteigerten Blutumlauf und der erleichterten Berg- und Atmungstätig feit zu suchen fein. Gin zweiter mefentlicher Grund burfte auch in den burch die Befiede rung bedingten, relativ weiteren Blutgefäßen nahe der Haut und der dadurch leichteren Blutzirkulation bestehen.

2. Der Biberftand eines Rohrneges nimmt bekanntlich bei ber gleichen pro Zeiteinheit zu fördernden Fluffigkeitsmenge umgekehrt proportional der 5. Poten z des Durchmeffers zu; bei halbem Durchmesser wird baher ber 28iberstand 32 mal so groß! Man erkennt baber ohne weiteres, daß der Hauptwiderstand bes menschlichen Körpers für den Blutumlauf, vielleicht 95% desfelben, aus dem der feineren Blutgefäße in ber Nähe ber Saut, ben Extremitäten und des Gehirns besteht, daß ferner die Arbeit des Herzens als Pumpe ganz bedeutend zunehmen muß, sobald bie feinen Blutgefage burch Krankheits- ober Alterserscheinungen, wie g. B. Berkalfung, an lichtem Durchmeiser abnehmen, daß daher automatisch diese Bumpe stehen bleiben,

b. h. der Tod eintreten muß, sobald, technisch gesprochen, deren Belastung durch den vermehrten Widerstand zu groß wird. Aufgabe einer lebensverlängernden Lebensweise bzw. Therapie muß daher sein, vor allen Dingen diese natürliche Berengung der seinen Blutgesäße möglichst lange hinauszuziehen bzw. eine bereits eingetretene Berengung zu beseitigen.

3. Bon der Erkenntnis unter 2 ausgehend, bürfte diese auch in bem wohltätigen Ginfluß auf ben Blutumlauf und bas gange Befinden ihre zwanglose Bestätigung finden, ben Sohenluft. kurorte wie z. B. Davos usw. ausüben. Unterstüpt wird diese günstige Wirkung der geringeren Bergarbeit durch die auch etwas verminderte Atmungsarbeit beim Einatmen infolge bes geringeren äußeren Luftbrudes, ein Arbeitsgewinn, ber allerdings zum Teil wieber durch die vergrößerte Inhalations menge aufgezehrt wirb, da natürlich zur Reorybation berfelben Blutmenge in der Zeiteinheit dieselbe Bewichts. menge an Sauerstoff gehört. Wenn also bereits berart relativ geringe Luftbrudunterschiebe von Höhenkurorten einen folch gunftigen Ginfluß ausüben - wobei noch beachtet werden muß, daß der geringe Luftbrud nur gum Teil gur Birfung tommt, benn er wirkt ja auf die Blutgefage von außen und, wenn auch etwas verminbert, auch bon innen - fo mag man ermeffen, welch bebeutender Einfluß auf den Blutumlauf und die äußeren Blutgefäße zu erzwingen wäre, wenn erstens der außere Luftbruck gegenüber Sobenfurorten noch weiter wesentlich vermindert und zugleich, was wesentlich, beim Atmen ber innere Luftbruck möglichst auf derselben Höhe wie unter normalen Umständen gehalten würde.

4. Ein gewisser Mangel ober Nachteil, den die Böhenkurorte besitzen, besteht in der pro Beiteinheit etwas verringerten eingeatmeten Gewichtsmenge Sauerstoff, da ja das Fassungsvermögen der Lunge annähernd ungehindert bleibt. Es ist bies genau berfelbe Mangel, ben gewöhnliche Flugmotoren mit ihrem bei gleicher Drehgahl unveränderlichen Subvolumen besigen, so daß deren Leistung annähernd proportional mit der Luftbichte abnimmt. Neuzeitliche "Sohenflugmotoren" sind daher bekanntlich mit einem Borverdichtergeblafe ausgerüftet, um bem Motor auch in großer Höhe dasselbe Luft- bzw. Sauerstoffgewicht wie am Boben zuzuführen. Genau denselben Borgang wird man, wie bereits unter 3 bemerkt, auch bei stärkerer Unterbruckwirkung auf die Haut bei der Atmung anstreben muffen, soll der therapeutische Erfolg voll zum Ausdruck kommen.

Ausgehend von den oben unter 1 bis 4 erwähnten, wohl nicht unzutreffenden Tatsachen erscheint es daher naheliegend, — vielleicht zu naheliegend, als daß man an den Erfolg glauben möchte — in welcher Richtung eine berartige "technische Therapie" burchzuführen mare. Anauftreben ift, wie bereits betont, bor allen Dingen eine Erleichterung ber Bergtätigteit burch eine insbesondere die feinen Blutgefäße erweiternde Einwirkung, die entweder auf fünftlichem ober natürlichem Bege erfolgen kann. Der baburch beschleunigte Blutumlauf und Blutanbrang nach ber gesamten Sautoberfläche — nicht bloß nach der Nase ober den Ohren wie bei Sobenfahrten — dürfte hierbei eine gewisse spulende Wirkung besigen, ähnlich wie fie - um ein ahnliches, wenn auch vergleicheweise etwas robes technisches Beispiel zu nennen — bei Rondensatorröhren für beren innere Reinigung nach einem neuen Verfahren durch Beschleunigung ber Bassergeschwindigkeit erzielt wird. Dabei dürfte aber im vorliegenden Fall gegenüber den starren Rondensatorröhren die gunftige Wirkung hinzukommen, daß die Gefägmande ja elastisch sind, sich also unter bem verminderten Luftbruck etwas erweitern, während der feine Raltbelag unelastisch ist und dadurch vielleicht teilweise abgesprengt wirb. Auch andere im Blut enthaltene schäbliche Stoffe ober Parasiten würden so rascher und wirksamer an die wie ein Rieselfeld wirkende regenerierende Hautfläche herangeführt, wo sie durch gleichzeitige Anwendung bekannter Mittel, wie Bader, Lichtbestrahlungen, Massagen usw., weggeführt bzw. unschädlich gemacht würden und die Hauttätigkeit noch weiter angeregt werden konnte. Auch die Birtung von in das Blut absichtlich eingeführten Seren dürfte auf diese Beise unterstütt werden.

Derartige Unterbruck- ober Saugekuren auf die ganze Haut unter Beibehaltung der "Normalatmung" könnten, je nachdem es sich um Kranke oder Gesunde handelt, entweder häusiger oder in gewissen Beitabständen in Unterdruck- Kammern stattsinden, wie solche mancherorts auch für die Erprobung von Höhenslugmotoren unter geringerem Luftdruck gebaut worden sind. Die Atmung wäre dadei selbstredend durch Respirationsapparate u. dgl. an die Atmosphäre anzuschließen bzw. auf ungeänderten äußeren Luftdruck abzustimmen. Überssüssissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissussissu

sofort eine Berson dem höchsten Unterdruck aussetzen dürfte. Selbstverständlich würde man derartige "Depreffionsturanstalten" bort anlegen, wo bereits gunftige klimatische Bedingungen herrschen, also in Wald- und Höhenkurorten. Es bestände hierbei große Bahrscheinlichkeit, daß burch berartige regelmäßige "Unterdruckfuren" unter gleichzeitiger Ginwirfung ber befannten Heilfaktoren ein lebensverlängernder und auch bei vielen Krankheiten, insbesondere solchen des Blutes, gesundheitlicher Erfolg von ausschlaggebender Bedeutung erzielt würde. Ich könnte mir benken, daß durch wiederholte Unterbrudanwendungen und gleichzeitige Bestrahlungen ein besonders nachhaltiger therapeutischer Erfolg zu erzielen ware. Denn bei der beichrantten Eindringungstiefe der Bestrahlung muß diese naturgemäß um so wirksamer werben, je mehr und je rascher das Blut an die Hauptblutgefäße herangeführt wirb.

Eine dahingehende noch gunstigere Wirkung, sozusagen in Reinkultur, dürfte man aber zweifellos dann erreichen - und damit komme ich in gewisser hinsicht auf ben Ausgangspunkt meines Auffages zurud - fofern man die außeren Bebingungen bes Bogels genau topiert, b. h. bas Luftfahrzeug heranzieht, beffen gunftige pspchische und physische Einwirkungen etwa zu Rurzwecken bisher noch gar nicht ausgenütt worben sind, wegen der Mangelhaftigfeit des technischen Materials und ber grundfätlichen Gigenschaften auch taum zum Ausbruck tommen tonnten, da z. B. bei den jegigen Motorflugzeugen bas ohrenbetäubende Geräusch und die stete Angst vor dem Berfagen des Motors usw. eine derartige Nervenanspannung ergibt, baß natürlich von einer Kurwirfung infolge verminderten Luftbrude nicht ober taum gesprochen werden tann. Ebenso burfte bei Luftschiffen die mit dem faum zu vermeidenden häufigen starken Rollen verbundene Seekrankheit und die im allgemeinen verhältnismäßig geringe Fahrthöhe irgendeine nennenswerte gunftige Einwirkung auf den Drganismus nicht eintreten laffen. Wir ftogen alfo hier wieder auf dieselben technischen Mängel, die auch die Sicherheit und Wirtschaftlichkeit des jetigen Flugbetriebs sehr herabmindern und die hauptsächlich durch den jezigen unzuverlässigen Motorantrieb bedingt find. Deffen für ben Organismus unangenehme Nebenwirkungen lassen sich nur beseitigen, wenn — wie ich bereits bei anderer Gelegenheit wiederholt hin-— der jetige Motor durch ein gewiesen grundfäglich anderes Antriebsprinzip, nämlich eine leichte Hochspannungs-Heiß-

dampfturbinenanlage, erfest wird. Außer den bereits an anderer Stelle ermähnten Borteilen hinsichtlich wesentlich größerer Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit würde bas ohren- und nervenangreifende Beräusch, sowie die Befahr einer Betriebsstörung beseitigt, so daß die Einwirkungen infolge verringerten Luftbrucks, ber absolut reinen und auch biologisch wirksameren Höhenluft, bes psichisch angenehmen Gindrucks der Fahrt usw. voll zum Ausdruck kommen fonnen. Insbesondere auch deshalb, als der Dampfantrieb infolge seiner Unabhängigkeit von der Sohe mesentlich größere Sohen als ein Motorflugzeug aufzusuchen gestattet, ferner die Größe des Flugzeugs unbeschränkt ift, so daß man - wie g. B. bei bem vorliegenden Projekt eines 6000-PS-Turbo-Atlantif-Flugzeugs - langere Reisen mit naturgemäß auch gesundheitlich nachhaltigerer Wirfung ausführen, sich im Flugzeug frei bewegen und allerlei Einrichtungen für Rur- und Komfortzwecke einbauen kann, was mit den jegigen Motorflugzeugen natürlich kaum möglich ift. Insbesondere könnten folche Annehmlichkeiten wegen bes mefentlich geringeren Breifes ber Fahrt auch bem Durch = schnittspublikum wirtschaftlich zugänglich gemacht werden, statt daß wie jest nur sehr beguterte Berfonen unter ftaatlicher Beihilfe fahren fonnen.

Ein weiterer Schritt in der Erzielung folcher natürlicher Sobenfuren durch Applifation äußeren Unterdrucks wate die Berwendung von turbinenbetriebenen Schraubenflugzeugen nach einem ebenfalls von mir ausgearbeiteten neuen System, das bei ausreichender Sicherheit gegen Absturg die beliebige Erhebung von und über einer Stelle bis zu etwa 12-15000 m Höhe aus, sowie die Ausführung in beliebiger Größe gestattet, so daß also damit sozusagen fliegenbe Sanatorien eingerichtet werden fönnen. Selbstredend hätte bei Sohenluftfahrten gleichgültig, ob mit normalem oder mit Schraubenflugzeug - Die Atmung, wie bereits jest bei solchen Söhensahrten üblich, mittelft verdichteter Luft zu erfolgen.

In weitere Einzelheiten dieser höchst interesssanten Projekte möchte ich hier nicht eintreten, teils weil es außerhalb des Rahmens dieses Aufsates fällt, teils weil ich befürchte, von "Steptisern" nicht mehr recht ernst genommen zu werden — denn Stepsis ist ja billig — oder daß man meinen Aufsat als verkappte Restlame sür meine sonstigen Zwecke aufsassen

könnte. Man kann in dieser Hinsicht heute nicht vorsichtig genug sein, um nicht in falschen Berdacht zu kommen.

Selbstredend konnte ich im Borftehenden bes Raummangels halber meine Gedankengange und Erwartungen nur ffizzenhaft andeuten. Soviel bürfte aber baraus hervorgehen, daß, wenn ber moderne, weitblidende Technifer mit dem Argt hand in hand geht, noch allerlei auf bem vorliegenden, ganglich unerschloffenen Gebiet einer "technischen" Therapie und Lebensverlangerung zu erreichen sein wird und man sich nicht mit bem etwas refignierenben Bort zu begnügen braucht, daß "das beste Mittel, das Leben zu verlängern, barin besteht, es nicht zu verfürzen". Zweifellos kann hierbei ber Weg nicht über Elixiere und Berjungungskuren à la Schilbdrusenerstirpation usw. führen, sondern muß sich in natürlichen Bahnen bewegen, die Ratur muß hierbei jozusagen selbst mit ihrem "Geheimnis" herausrucken. Bielleicht ift es auch gar fein Beheimnis und, wie so häufig in ähnlichen Fallen, bes Rätsels Lösung, wie bem Bürger Tob vielleicht 20 Jahre abgerungen werben fonnten, liegt näher, als wir bisher bachten! Interejfant und tröftlich hierbei ift jedenfalls, daß die vielfach als nerventotend bezeichnete Technif neben ihren ichablichen Ginfluffen in ihrer hochft entwickelten Form vielleicht auch wieder den Jungbrunnen zur Gefundung zu liefern berufen ift. -

Nachschrift. Soweit geschrieben, erhalte ich von mir bekannter Seite die Mitteilung, daß bereits gemiffe Erfahrungen in vorliegender Richtung bei Söhenfahrten vorliegen, dahingehend, daß sich nach mehrstündigem Aufenthalt in größerer Sohe infolge des Saucrstoffmangels auch bei oder vielmehr infolge der Atmung in freier Luft (also vermindertem Luftbruck) die Bahl ber Sauerstoff an sich ziehenden roten Blutkörperchen bedeutend vermehre, welche Erscheinung zwar nach einigen Stunden unter Normalbedingungen wieder größtenteils verschwinde, aber doch eine gunftige Einwirfung hinterlasse. Dies murbe die oben gemachten Schluffolgerungen bezüglich einer nachhaltigen Kurwirkung bei längerem bzw. wiederholtem Söhenaufenthalt im gewöhnlichen oder im Schraubenflugzeng vollkommen bestätigen und die Bedingungen sogar noch günstiger gestalten, da volle "Normalatmung" gar nicht in allen Fällen nötig oder anzustreben wäre. —

#### Kleine Mitteilungen

Schmal= oder Rormalfilm. Das Rleinfino gewinnt für Belehrungs-, Berbe-, Liebhaber- und andere 3mede täglich mehr Unhanger. Die Frage liegt nahe, ob für die fleinen Schirmbilder nicht auch. wefentlich ichmalere Filmbildchen genügen, als fie beim Spielfilm üblich und notwendig find. So ha-ben benn frangöfische und amerikanische Erzeuger Abnahme- und Biedergabe-Gerate für Schmalfilm gebaut, die wingig und billig find. Die deutschen Werkstätten bauen ihre Rleinkinos für Normalfilm, welcher einheitlich für die Lichtspiele gilt. Ber Recht behalten wird, muß die Zufunft lehren. Jedenfalls haben die deutschen Normalfilm-Rinos den Borteil, daß ohne weiteres ein Spielfilm da-mit gedreht werden fann. Das aber ift für ben Liebhaber michtig. Unmöglich fann er Freunde und Befannte, die er unterhalten will, nur mit eigenen furgen Szenen gufrieden ftellen. Er wird alfo auch fertig gefaufte Filme zeigen. Sat er nun einmal ein Normalkino, bann ift er in ihrer Auswahl gang unbeschränkt. Der Befiger eines Schmalfilm-Bilbwerfers bagegen tann nur folche Filme vorführen, welche auf bas fleine Format gebracht wurben, benn biefes Format ift eben eine Eigenbrötelei, nichts "normales".

Permalloy. Dieser halb lateinische, halb spanisch klingende Phantasiename bezeichnet einen neuen Stoff, der sich besonders durch seine magnetischen Eigenschaften auszeichnet. Allerdings kommt er nicht ganz so überraschend wie seinerzeit die Heuselerschen Legierungen, die aus Kupsec, Mangan und Aluminium bestehen, also überhaupt fein magnetisches Wetall enthalten, und doch verhältnismäßig start magnetisch sind. Das Perswarten, daß es magnetisch sind. Das Perswarten, daß es magnetisch sit also an sich zu erwarten, daß es magnetisch sist also an sich zu erwarten, daß es magnetisch sist also an sich zu erwarten, daß es magnetisch sist aber auch eine Legierung, die aus rund 80 % Rickel und 20 % Sisen besteht. Rebenher enthielt das Bersuchsmaterial, das dem englischen Permallop-Patent zugrunde lag, noch Spuren von Kohlenstoff, Sislizium, Phosphor, Schwefel, Mangan, Kobalt und Kupser, die aber sämtlich als nicht ausschlaggebend

anzusehen find.

Den Namen verdankt das Material seiner höchst merkwürdigen Permeabilität, o. h. dem Berhältnis zwischen seiner Magnetisierung und der Stärke des magnetischen Feldes, in dem es sich besindet. Beim Eisen ist die Permeabilität bei kleinem Felde auch klein und steigt erst später an. Das Permallon zeigt aber auch schon dei sehr geringer Feldstärke eine überraschend große Permeabilität. Man ist also bei Benützung von Permallon in der Lage, schon mit sehr geringer Feldstärke, d. h. also mit schwachen elektrischen Strömen, sehr starke mas gnetische Wirkungen zu erzeugen; und das kann möglicherweise technisch bedeutsam werden. Namentlich verspricht man sich große Berbesserungen im Bau von Unterseckabeln. Um nun eine Verzeleichszahl anzugeben, sei erwähnt, daß das Permallon etwa eine dreiß ig mat so große Magnetissenung ergab als Schmiedeeisen bei gleicher nieberer Feldstärke.

Borrichtung zur Berhinderung des Rollens der Schiffe. Die Mitsu-Bishi Zosen Kaisha Limited in Totio hat ein Patent auf eine Borrichtung zum Dämpfen der Rollbewegungen von Schiffen

erhalten. Die Borrichtung besteht in aus dem Rumpf herausragenden, drehbaren Flossen, die durch die Rollbewegungen des Schiffes automatisch geregelt werden und beim Nichtgebrauch in das Schiff eingezogen werden können. Diese an sich bekannte Einrichtung wird durch die Ersindung dahin vervollkommnet, daß die Krastmaschine auch das Einziehen der Flossen in das Schiff bewirkt. Das Einziehen kann durch eine mit Gewinde verssehene Stange bewirkt werden, die sich beim Einziehen der Länge nach in die Flossen hineinschiedt.

A. G. Kr.

Bledicornfteine. Giferne Schornfteine merden gemauerten Schornfteinen immer bort borgezogen,



Blechschornsteine

wo es neben türzester Bauzeit barauf ankommt, bei geringem Durchmesser eine verhältnismäßig große Höhe zu erreichen. Einen solchen Fall stelsen die im Bilde wiedergegebenen eisernen Schornsteine dar. Die Gesamtkonstruktion gestattet es nicht, über einen äußeren Durchmesser von zwei Weter herauszugehen, anderseits mußte die Höhe von 62,5 m erreicht werden. Der untere Teil der Schornsteine wurde zur Aufnahme aller Kräfte bis zur Höhe von 30 m in der Hauptsache als

Duadergerüft gebilbet. Der 12 mm starke Blechmantel dient bis zu dieser höhe gewissermaßen nur als Umwandung des inneren Schamottesuters. Die Oberteile erhielten als Aussteisung je vier seitliche Rippen, so daß bei jedem Schornsteine das oberste Stück nur in 10 mm starkem Blech ausgeführt zu werden brauchte. Besondere Sorgsalt war natürlich in Rücksicht auf die große höhe bei so geringer Basis der Fründung zuzwenden. Jeder Schornstein wurde mit viermal zwei Ankern ausgerüstet. Außerdem armierte man die Jundamente gut mit Eisen. Die Montage



Aufrichten eines Blechschornfteins

gestaltet sich ziemlich einfach. Zunächst wurden die unteren Teile im Gewicht von je vierzig Tonnen am Bauplat zu ebener Erde zusammengebaut und dann aufgestellt. In ähnlicher Weise ersolgte der Zusammenbau und das Aufziehen der Oberteile. Die Bauzeit beanspruchte, ausschließlich der Herstellung der Fundamente, nicht mehr als zwei Wochen. Um die Schornsteine jederzeit streichen zu können, ist eine senkrechte oben drehbard Leiter angebracht, mit deren hilse der ganze Schornsteinumsang besahren werden kann. T. P. A.

Italienische Automobilftraßen. Italien beabsichtigt eine besondere Automobilftraße zwischen Mailand und den norditalienischen Seen zu bauen. Dort sind solche Straßen äußerst zwedmäßig. Es handelt sich um einen Borstoß, der für den Automobilverkehr enorme Bedeutung hat. Auffallend ist die Schnelligkeit, womit die Angelegenheit behandelt wurde. Das Projekt für den Bau dieset Straßen war bereits seit einigen Jahren von den Interessenten in Prüsung genommen worden, damals sprach man sich aber allgemein skeptisch darüber aus. — Der Tatkraft der neuen Regierung ist werdanken, daß man den Bau nunmehr genehmigte und unterzeichnete, und der Automobisklub und der Touring-Klub haben die dazu notwendige Unternehmung geschaffen, die A.G.-Autostraße.

Die drei Straßen, welche innerhalb Jahresfrist erstellt werden sollen, zweigen von Mailand bei der Bahnübersührung bei Musocco ab und erhalten eine Breite von 10 Metern mit dazu noch zwei Meter Seitenbanketten. Die erste Streck, welche den drei Straßen gemeinsam ist, geht von Mailand nach Lainate. Bestlich von Lainate verzweigt sich das Trassee. Ein Teil führt links nach dem Langer See, ein anderer rechts nach dem Comer See.

Die Charakteristik bes ganzen Straßennetes besteht barin, daß es sich burch offenes Land zieht, ohne Ortschaften zu berühren. Auf der gesamten Länge von 86 Kilometern ist der Abbruch eines einzigen Hauses notwendig gewesen. Für Bahnen und gewöhnliche Straßen hat man Unteroder Aberschrungen vorgesehen.

Man rechnet, daß täglich durchschnittlich 2000 Automobile die Straßen befahren werden, was mit dem in den betrefsenden Gegenden jetz schon herrschenden Berkehr verglichen, nicht übertrieben schient, und wenn jedes Auto, wie vorgesehen, ein Begegeld von 12 Liren zahlt, würde man zu einer jährlichen Sinnahme von über 8 Millionen kommen und das Unternehmen daher ertragbringend sein. Ein solches Begegeld wird von den Automobilisten gern gezahlt werden, die durch eine vorzüglich angelegte Spezialstraße ihre Ausgaden an Pneus und Benzin start ermäßigt sehen werden. Außer sür Automobile ist die Straße auch sür Lastwagen und Motorsahrräder geöffnet und auf den Seitenbanketten werden die gewöhnlichen Fahrräder ihren Beg sinden. Wir stehen demnach vor dem Bau der idealen Automobilstraße, die den einigermaßen lästigen Berkehr von den gewöhnlichen Straßen ablenkt und zugleich die große Staubentwicklung vermeidet, da sie ganz aus geteertem Zement erstellt wird.

Das neue Straßennet wird dem internationalen Berkehr gegen den Simplon einerseits, gegen den Gotthard und wohl in Bälde auch gegen Graubünden andererseits, einen tüchtigen Ausschienng verleihen. Bon Arona aus, dem Langer See entlang, wird dec Simplon erreicht. Bor Pallanza geht die Langer See-Straße weiter nach Locarno. Bon Como über Chiasso-Mendrisio gelangt man nach Lugano, über Lecco-Colico-Chiavenna kommt man einerseits zum Splügen, andererseits zum Maleja und weiter zur Bernina und zum Umbreil. Bor Barese aus führen verschiedene Straßen nach dem Tessin. Eine weitere Straße geht von Como aus nach Argegno und Menaggio und sührt von hier ebenfalls nach Graubünden weiter, weiter gelangt man nach Porlezza und Oria.

Zweifellos soll bei bem Bau ber Straße bie Schönheit ber bortigen Landschaft geschont bleiben, was durch die Anlage ber Straße auf einer gewissen Sohe über dem See gang gut möglich ift. R.C.

#### Energie-Phantafien?

Von John Fuhlberg-Horft

Wenn der Kohlenvorrat der Erde verzehrt sein wird, was dann?

Unsere heutige Zwilisation ist auf der Kohle aufgebaut, wie eine frühere Zeit es auf ber Berwendung des Holzes war. Die Kohle ist ber unmittelbare ober mittelbare Ausgangspunkt aller Außerungen moderner Technik. Und da natürlich nur annähernd und mit manchen Fragezeichen — sich die Frist zahlenmäßig festlegen läßt, wo unsere Braun- und Steinkohlenlager ausgeleert sein werben, so wird die Losung des Problems, wie sich bereinst die Rohle erseten laffen mag, von Jahr zu Jahr bringlicher. Daß dieses Problem gelöst werden wird, fteht außer Zweifel, benn wenn Not am Mann ist, findet der Mann am schnellsten den rettenben Weg. Und manches ist auch bereits in erfolgversprechender Borbereitung und läßt neue Ausblicke erkennen.

Denn: wir sind rings umgeben von Energien, die, ungezügelt und ungesesselt, sich ausleben, wie sie es seit ersten Anfängen getan haben. Wohl mag die Anwendung der einen oder der anderen als Ausgeburt wilder Erfinderphantasie erscheinen, wohl mag das Einspannen dieser oder jener als gigantisches Titanenwerf annuten, das menschlichen Kräften unnahbar ist, aber dennoch!

Bieles, das einst unmöglich erschien, wurde einfach zu begreifende und einfach zu meisternde Tat. Und so wird es auch hier wieder werden.

Jahr für Jahr wuchert und treibt es überall zu Lande und zu Basser von pflanzlichen Lebewesen, deren trockene Bestandteile sich auf jährlich 32 Milliarden Tonnen schäpen lassen und die einen Berbrennungswert von 18 Milliarden Tonnen Kohle haben würden.

Täglich strömen überall auf ber Erbe leichte und schwere Regengüsse nieder, die ganz bebeutende Energien in sich tragen. Täglich dreht sich die Masse unseres Erdglodus einmal um ihre Achse mit einer Kraft, die ausreichen würde, alle irdischen Maschinenanlagen 8 Billionen Jahre in Betrieb zu halten. In der atmosphärischen Luft sind Mengen von Elektrizität aufgespeichert, die uns für irdische Ewigkeiten aller Sorgen ledig machen könnten. Natürlich — und das ist zu unterstreichen — wird eine ausschließ-

liche Anwendung ber eben erwähnten Energien rein zum Zwede ber jest von uns übersehenen Gebiete, auch wenn die Möglichkeit bazu gefunsen sein sollte, ein Umstürzen bes naturgegebenen Weltgeschehens sein, aber was wir brauchen, ist ja nur ein verschwindenber Bruchteil ber vorhandenen Energiemengen.

In drei Jahren werden ein halbes Dutend Dezennien vergangen sein, seitdem Ericson, bessen Name unvergänglich an die Ersindung der Schiffsschraube und des Panzerschiffes geknüpft ist, eine Sonnenkraftmaschine baute, die einen kleinen Dampskessel zu heizen vermochte. Auf 500 Billionen PS hat man die zur Erde strahlende Sonnenkraft veranschlagt, und neue Möglickeiten winken dem schaffenden Menschengeiste. Wenn auch wirklich befriedigende Vorrichtungen zur Verwertung der Sonnenstrahlung noch nicht gefertigt worden sind: im Schose der Zukunft liegen sie verborgen . . .

Wenn nicht Theorie und Praxis Hand in Hand schreiten, ist an eine rationelle Auswertung der Naturkräfte nicht zu denken. Das hat sich letzhin wieder in der Verwendung der Windeskraft
gezeigt. Windmühlen und Windräder blieben
auf ihrer einfachen, von alters her überkommenen Ausbildungsstufe stehen, dis die Wissenschaft vorarbeitete und ihre Feststellungen in der
schaffenden Technik benutt wurden: So ist heutzutage die "blaue Kohle" ein Forschungsgebiet
geworden, das neue Tore öffnet.

Aus dem Zerfall eines Gramm Radium lassen sich 160 Millionen PS gewinnen, und die von einem Gramm Radium gewonnene Wärme genügt, um 1 Mission Liter Wasser vom Eispunkt zum Sieden zu bringen. Was vom Energieinhalt des Radiums gilt, hat die gleiche Geltung für alle anderen Elemente. Materic und Energie sind ja eines und dasselbe.

Bir werden in Bälbe umdenken müssen, und unsere Maschinen werden früher oder später ansere Gesichter zeigen. Dann wird aus Erfinderstraum metallene Birklickeit geworden sein, und die Herrschaft des Menschen sich wieder um ein Beniges weiter vorangekämpft haben. Nur um ein Beniges, mehr nicht, — denn je höher der Standplat, desto weiter der Rundblick in neue, unerforschte Gebiete!

T. f. A. 1925/26 u. J. XII. 9.

## Menzeitliche Mengerate / Siegfried Boelcke werden, die es in der Tat liefert. Mas

Messungen begleiten den Menschen von der Wiege dis zur Bahre: Das Gewicht des Säugslings wird sorgfältig sestgestellt, mit der Uhr in der Hann und Frau ins Bureau, und bei Krankheit mißt man Puls und Körperwärme. In der Neuzeit wurden die Messungen im wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Leben ständig vervielsacht und verseinert. So sind schließlich die neuzeitlichen Meßgeräte zu Absbildern unserer Zivilization geworden.

Sie auch nur annähernd aufgählen, hieße Bande füllen. Wir ziehen baher Siebenmeilen-Stiefel an, wenn wir dieses Gebiet burchstreifen.

Die Längemessung wird überall da zu einer höchst verantwortlichen Angelegenheit, wo die Abmessungen zahlreicher, genau passender Fabrikerzeugnisse (Bohrungen, Wellen usw.) von ihr abhängen, oder wo von einer kurzen Strecke größere Streden und schließlich ein ganges Det abgeleitet werden (Geodafie). Die Feinmej= jungen im Maschinenbau sind in den letten Jahren zu einem scharfdurchdachten Snftem ausgearbeitet worden. Un Stelle der Lehren wird ein optisches Feinmeßgerät, das Optimeter, benutt. Ein federnder Bolgen brudt burch bas Brufftud gegen einen fleinen Spiegel, der im Ende des Beobachtungsrohres fist. Diefes lange Rohr trägt am anderen Enbe den Fernrohreinblick mit einer festen Marke und darunter eine Teilung, die sich im Spiegel abbildet. Gine winzige Drehung bes Spiegels ergibt bereits einen erheblichen Ausschlag ber Teilung im Bergleich zur Fernrohrmarke.

Bei ber Meffung einer geobätischen Grundlinie, die meift mehrere Rilometer lang ift, spielt neuerdings der Invardraht eine bankbare Rolle. Dies ist ein 24 m langer Draht aus einem gegen Barme kaum empfindlichen Metall, der an den Enden furze prismenförmige Unfape mit Millimeter-Teilungen trägt. Die Grundlinie wird in Abschnitte von je 24 m geteilt. Jeder Abschnitt wird derart gemeffen, daß zwei Bestelle über die Endpuntte gesett werden. Der Ropf des Gestelles trägt ein feines Rreug. Auf Diesem Rreug liegt bas geteilte Brisma auf; es wird mit blogem Ange abgelesen. In Mefftellung wird der Draht durch schwere Gewichte gespannt, die außerhalb der Mefftrede, hinter den Ablesegestellen, in ihn eingehaft werden. Dennoch hängt ber Draht stark burch, und es erscheint kaum glaublich, daß mit diesem anscheinend rohen Gerät die wirklich überraschenden Genauigkeiten erzielt

türlich sind dabei, wie überhaupt bei wissenschaftlichen Messungen, eine durch dachte Meganordnung, eine große Zahl von Abslesungen und sorgsame Listenführung nötig.

Tiefen (oder auch Höhen) festzustellen, ift eine Aufgabe, die bei ber Gee- und mehr noch bei der Luftfahrt brennend geworden ift. Man bente nur an die Gefahren, die einem in dichtem Rebel zur Landung gezwungenen Flugzeug drohen. Bisher hatte man nur das ganglich unzulängliche Barometer. Nun versprechen die seit 1912 mit gaber Energie von bem Physiter A. Behm angestellten Berjuche ein brauchbares Werät auch für den Flugverfehr zu liefern. Es handelt fich um das an Bord von Seeschiffen und auch des Luftschiffs 2.3. bewährt befundene Echolot. Grundgedanke ift, daß ber durch den Knall einer Batrone erzeugte Schall nach Auftreffen auf ben Meeresgrund (bie Erdoberfläche) in gang bestimmter Zeit wieber zurückehrt. Un Bord wird burch die Entzündung der Batrone ein Megrad in Drehung versett. Das Rad fteht still, sobald bas Echo eintrifft. Aus seiner Binkeldrehung und der Schallgeschwindigkeit (in Basser 1500, in Luft 320 m/sek) ist die Höhr bes Fahrzeugs sofort ersichtlich. Daß beim Flugzeuge die begrenzte Tragfähigkeit und das Motorgeräusch die Anwendung bes Echolots einstweilen noch in Frage stellen, ift verständ-

Eine ähnlich hohe Bedeutung für die Luftund Seefahrt hat eine eigenartige Wintelmessung, nämlich das Radiopeilen. Das auf drahtloser Telegraphie beruhende Berfahren geht bavon aus, daß eine brehbare Rahmenantenne bann bas Mindestmaß an "Ride tungsempfindlichkeit" (Empfangsitärke) wenn die Rahmwicklung in einem Binkel von 90° zur Richtung ber gesenbeten Belle fteht. Ein vorher im Sorer mahrnehmbarer Ion verschwindet dann völlig. Der Bordpeiler (Eigenpeilung) besteht aus einer am Oberbed bes Schiffes aufgestellten brehbaren Rahmenantenne von 80 cm lichter Weite und einer Empfangsapparatur im Beilraum. Dicht neben dieser Apparatur ist das Handrad, mit welchem der Peilende den Rahmen dreht. Auf einer Gradteilung, bei der die Schiffsmittellinie durch 0 und 180° geht, kann die Lage der Sendestation zum Schiff abgelesen werden, da Ablesemarke und Rahmenstellung in festem Berhältnis gu einander stehen. Go ift es 3. B. möglich, durch die Beilstrahlen zweier Landstationen ben Schiffsort zu finden. Umgekehrt können zwei Stationen durch Fremdpeilung mit den vom Schiffe ausgehenden Strahlen das Schiff ausichneiden und ihm seinen Ort zusumken. Bei Flugzeugen ist, wenigstens bei uns, bisher nur Fremdpeilung eingeführt, da die Unterbringung der großen Rahmenantenne noch Schwierigkeisten macht, jedoch glaubt der Junkers-Luftvertehr, daß auch sie in Kürze überwunden sein werden.

Als Beispiel eines Zeitmessers mit besonberen Fähigkeiten greise ich in den Kienzleschen Autographen heraus. Er ist ein aufzeichnendes Kontrollgerät für Kraftwagen usw. Die Antriebsschnecke ist an einem der Vorderräder angebracht. Der Autograph gibt die Kilometerzahl an und zeichnet eine Kurve, die angibt, wann der Wagen den Stall verließ, wie lange und wie schnell er suhr, wann und wie lange er Bausen machte, kurzum, die Leistung des Wagens festlegt. Zur Beaussichtigung des Führers, zur Kostenberechnung, zur Beweissührung nach Unfällen ist dieser Messer höchst zeitgemäß.

Bei fehr großen Geschwindigkeiten (3. B. Majdinen, auch bei fliegenden Beichoj= jen und zurücklaufenden Rohren) fann die Ernemanniche Reitlupe Unersetliches leiiten. Sie verkörpert ein photographisches Desgerät, ift zumeist allerdings nur durch die scherzhafte Birfung zeitlich verzerrter Bewegungsvorgänge befannt. In ber Zeitlupe läuft ber zu belichtende Filmstreifen mit gleichbleibender Beichwindigfeit durch das Tenfter. Die von außen tommenden Lichtstrahlen fallen zunächst auf eine in Drehung befindliche Spiegeltrommel und werden von dieser dem wandernden Roh= film genau zeitgerecht zugeführt, fo baß feine Bergerrungen der Bildumriffe eintreten. Da die Zeitlupe sehr genau arbeitet, lassen sich aus Nachmeffungen am entwickelten Streifen (Abstand von Bild a bis Bild x) Zeitbestimmungen überaus rascher Borgange ableiten.

Der Berbrauch von Brennstoffmengen bei Kraftwagen und Flugzeugen wird durch den Contameter gemessen und angezeigt. Das sichere Arbeiten des Contameters und die selbstätige, unbestechliche, gegen unberusene Zugriffe gesicherte Zahlenangabe sind wichtig für seden geordneten Motorbetrieb. Der Wagenführer sieht sofort aus dem Berbrauch (bezogen auf die zurückgelegte Strecke), ob der Motor gut ars beitet. Er kann sich seinem Brotherrn gegensüber ausweisen, und dieser schließlich kann sich gewissen Zeitabschnitten leicht einen Bes

ariff von den Betriebstoften bilben. Der Contameter besteht aus bem Brennstoffmesser und bem bamit elektrisch verbundenen Bahlwerk. Der Meffer ift zwischen Tant und Bergafer eingeichaltet. In ihm steigt die Aluffigkeit durch Bentile empor und betätigt einen Schwimmer, ber mit Bahnstange und Triebrad auf ein oben befindliches Bentil-Umsteuerungswert einwickt. Bon dort aus werden die Ru- und Abflugventile zwangsläufig geschloffen. Gleichzeitig wird von biefem Wert ein Schalter angetrieben, ber mit dem Zählwerf in Berbindung fteht. Die Grundzüge des Messers sind leicht ersichtlich. Einmal fann tein Tropfen Brennstoff zum Bergaser gelangen, bevor das Umsteuerungswerk von ihm Notiz genommen hat. Und bann hängen biejes und der Zähler eleftrisch zusammen, der Motor fann also den Bahler nicht beeinfluffen.

Bei biesem sehen wir von neuem ben ichon vom Autographen her bekannten Grundfat ausgebildet, daß die Maschine und nicht mehr der Menich prüft und bucht. Die gange Cachlichkeit unseres, man könnte fagen "amerikanifierten" Beitalters tritt uns barin entgegen. Und fofort fragen wir: "Wie steht es benn nun mit der Bage, diesem ältesten und unentbehrlichsten Meggerät?" Sehr hübsch ist in einer fleinen Schrift ("Fortschritte im Wagenban" von Duje, B. d. J.-Berlag 1924) ausgeführt worben, daß die bisherigen Formen ber Bage, bie fich g. T. feit 5000 Jahren im Webrauch befinden, nicht mehr zeitgemäß find. Die Forderung, genauer zu meffen als bisher und bas Ergebnis aufgezeichnet zu erhalten, wird nun bei der neuen Schaltwage erfüllt. Wir haben es hier mit einem Syftem zu tun, nach welchem Alein=, Normal= und Großwagen gebant werden. Der Grundgedanke ift, daß der Bebelarm einer Balfemvage vier Angriffspunkte für die Gewichte hat, welche so zum Angriffspunkt der Schale liegen, daß z. B. Rilogramme, Bettogramme, Dekagramme und Gramme herauskommen, je nachdem, wo das Bewicht aufge= schaltet wird. Dieses Aufschalten geschieht durch je einen Handhebel, der aus dem Wehäusekopf der Wage hervorragt und durch Ginstellen längs eines Rastenbogens in die gewünschte Lage gebracht wird. Das Ginstellen ist ähnlich dem bei einer Rechenmaschine. Die Schaltgewichte selbst find für alle 4 (Dezimal=) Stellen genau gleich. Jedesmal stehen 9 Stück auf einer Unterlage bereit, jo daß jebe Bahl zwischen 1 und 9999 bargestellt werden fann. Das Ergebnis der Schaltung erscheint in

einem Schauloch, läßt sich aber auch auf einen Druckapparat übertragen, bec bas Ergebnis auf Blockzettel ober Rollenstreisen aufdruckt. Somit kann jede Wägung urkundlich festgelegt werden. Auch andere Zusaheinsrichtungen wie Zusammenzählwerke und Preissabruckvorrichtungen lassen sich anbringen.

Das Lichtbrechungsvermögen ber Ebelsteine wird in kleinen Tasch en-Refraktometern für Juweliere zum Brüfen ber Steine verwenbet. Die Messung crgibt eine Zahl. Sucht man sie in einer Tasel auf, so findet man ben Schmucktein heraus, den man vor sich hat. Also bas Wesen, der Gehalt des Steins, nicht sein

noch so täuschend aufgemachtes Außeres, entscheiden. —

Wir sahen schon in diesen wenigen geschilberten Meßgeräten ein buntes technisches Feld an uns vorüberziehen. Optische, akuftische, Funk-, Photo- und Hydro-Gesete sind u. a. in ihnen verwertet. Einzelmessungen und umfangreiche Meßanordnungen kamen zur Sprache. Durch viele Gebiete des tätigen Lebens, auch ins Luftmeer, sind wir geeilt. Überall sahen wir, wie die neuzeitlichen Meßgeräte zur Sachlickleit und Gewissenhaftigkeit, diesen Hauptersordernissen der Jetzteit, mahnen. So sind sie auch in moralischer Hinsicht "neuzeitlich".

#### Eiwas vom Selium/

Unsere Leser werden in der Tagespresse wiederholt davon gelesen haben, daß unsere an Amerika abgelieserten Luftschiffe dort nicht mit Wassersfoff, sondern mit Helium gefüllt werden. Näheres über bieses merkwürdige Gas ist aber wenig bekannt, so daß einige Angaben hierüber gewiß von Inter-

effe fein werben.

Das Selium verbankt seinen Namen ber Tatsache, daß es zuerst auf der Sonne entdedt wurde.
Mit Hilse der Spektrallinie kann man Stoffe
in ziemlich geringer Menge mit Sicherheit seststellen, denn ein jedes chemische Element hat seine
igenen charakteristischen Spektrallinien. Eine
genaue Untersuchung des Sonnenspektrums zeigte,
daß auf der Sonne die allermeisten unserer irdischen chemischen Elemente vorhanden sind. Außerdem sand man aber im Licht der Sonne bestimmte
Linien von großer Helligkeit, die man auf der
Erde nicht beobachtet hatte, und von denen man
daher vermutete, daß sie einem Element angehören, das nur auf der Sonne vorkommt.

vager vermurere, das zie einem Element angehören, das nur auf der Sonne vorkommt. Bei Untersuchung der Lava des Besuv wollte aber schon 1882 Palmieri die Spektralkinien des Helium bemerkt haben. Diese Angade blieb längere Zeit angezweiselt, dis im Jahre 1895 Ramsaund und Eleve dieselben Spektralkinien an einem Gas demerkten, das sie aus einem amerikanischen Mineral "Cleveït" gewannen. Man hatte das Gas früher sür Stickfoff gehalten. Später sind sich Helium noch an den verschiedensten Stellen der Erde, hauptsächlich in uranhaltigen Mineralien und in Gasen, die der Erde entströmen. So strömt dei Petrolia in Texas ein Gas aus der Erde, das saft 1 % Helium enthalten soll. Auch in der Luft ist Helium enthalten, allerdings so wenig, daß man es erst spät gesunden hat; sein Unteil an der Atmosphäre beträgt nämlich wenisaer als 1/10000 %.

ger als 1/10 000 00.

Das Helium wird bisher in größeren Mengen nur in Amerika gewonnen, wo seit 1918 große Anlagen zu diesem Zwecke geschaffen sind. Das Bersahren zur Gewinnung des Heliums aus heliumhaltigen Gasen besteht darin, daß man biese Gase verstüffigt. Das Helium bleibt dann als Gas übrig, weil es von allen bekannten Gasen am schwersten in die flüssige Form überführt werben kann. Im Jahre 1911 gelang es Onnes

in Leiben zum ersten Male, slüssiges Helium herzustellen. Das Helium siebet unter normalem Luftbrud bei — 269 Grad, also nur 4 Grad über bem absoluten Russpunkt. Diese Eigenschaft bes heliums macht es geeignet zur Messung sehr tiefer Temperaturen mit Hisse bes Gasthermometers, eines einsachen Apparates, ber die Temperatur eines Gases aus seiner Ausbehnung ersennen lätt. Das Helium wird weiterhin angewendet zur Füllung gewisser elektrischer Lampen, benen es eine besondere Farbe des Lichtes verleihen soll. So ist Helium zum Beispiel in den Röhren des Moorelichtes enthalten, serner in den Wot an lampen und in den Csim mlampen. Auch kleine Geißlerröhrden spielum zum Zweißlet.

Bohl die wichtigste Eigenschaft des Heliums, die es übrigens mit einigen anderen Gasen, nämlich dem Argon, Neon, Xenon und Arhpton gemeinsam hat, ist die, daß es mit keinem anderen chemischen Element eine Berbindung eingeht. Nicht einmal mit Sauerstoff verdindet es sich, der sonst fast alle Elemente angreift; diese sogenannten "idealen Gase" sind baher unverbrennlich. Da das Helium außerdem nächst dem Baseserstoff das leichteste Gas ist, eignet es sich sehr gut zur Füllung von Luftballons, wenn auch eine solche Füllung sehr kostspielig ist. Immerhin ist die Produktion des Heliums in Amerika so weit vorgeschritten, daß dort täglich etwa 150 Rubitmeter bieses Gases gewonnen werden.

Benn auch das Helium keine Verbindung mit anderen chemischen Elementen eingeht, so ist es doch einer der Hauptbestandteile der meisten chemischen Elemente. Helium entwickelt sich beim Zerfall der radioaktiven Stoffe, und anscheinend gehört Helium neben dem Wassersfoff zu den wenigen Bauskeinen, aus denen alle unsere Elemente aufgebaut sind. Das Heliumatom selbst ist aus vier Wassersfofstomen aufgebaut, die aber so sest mit einander verlettet sind, daß es anscheinend nicht möglich ist, sie wieder voneinander zu trennen, wenigskens nicht mit den Mitteln, die uns disher zur Verfügung stehen. Aus der Tatsache, daß sich Helium beim Zerfall der radioaktiven Stoffe entwickelt, ist auch erklärlich, daß man Helium in allen radioaktiven Mineralien sindet.

Dr. H. Rrönde.



Fertig montierte Treistromturbine mit Schwimmern, am Lande aufgeholt. Im Betriebszustand wird bas Gehäuse so weit versenkt, baß ber Oberrand ber Austrittsöffnung eben noch mit Wasser bebeckt ift. Links neben der Austrittsöffnung eben noch mit Wasser bebeckt ift.

Die Rutung der Bafferfrafte ift mehr benn je ein Gebot wirtschaftlicher Notwendigkeit. Und boch muß man gewaltige Energien verrinnen laffen, ohne ihnen mehr als einen verschwinbenden Bruchteil ihrer Arbeitsfähigkeit abgugewinnen. Stolz rollt ber freie Strom bahin. Er trägt wohl Schiffe auf feinem breiten Ruden, beren Talfahrt er burch feine Strömung forbert, beren Bergfahrt er aber in gleichem Mage hemmt. Rur an die Schiffmuhlen beren Bauart sich auch heute, bald anderthalb Jahrtaufende feit ihrer Erfindung durch den römischen General Belifar, taum geandert hat - gibt er etwas von feinem überfluß an Rraft ab, auf daß fie mit träge umlaufenden Rabern Rorn zu Mehl vermahlen. Wollte man Schiffsmühlen zum Antrieb eleftrischer Maschinen verwenden, fo fonnte bies nur durch Ginbau einer Reihe von übersetzungen geschehen, beren Reibung so viel von der ursprünglich vorhande= nen Rraft verzehren wurde, daß fich der Betrieb nicht lohnen fonnte. Für die fonft bei Bafferfraftanlagen verwendeten Turbinenräder

Die Sveistvomturbine / Emo Descovich feit schiffbarer und flößbarer Bemäffer zu gering. Man muß fie erft in Fessel schlagen, durch gewaltige Bauwerke in neue Bahnen drängen, um ihnen ein größeres Gefälle aufzuzwingen. Das aber toftet Beld, Nach forgfältigen Berechnungen viel Geld. tommt man meift zum Ergebnis, daß die Roften bes auf diesem Umwege erzeugten eleftrischen Stromes fich höher ftellen wurden, als 3. B. bei Dampffraftanlagen. Deshalb mar das Bestreben der Techniker seit langem darauf gerichtet, ein Mittel zu finden, das gestattet, flie-Benden Gewässern ohne Errichtung von Basserbauten bedeutende Energiemengen zu entzichen. Gin folches Mittel mare eine im freien Strom ausgelegte Turbine.

Mit Hartnädigkeit verteidigt aber der Strom seine Freiheit und will bem Menschen feine Arbeit leiften. Jeder einzelne Stromfaben weicht ihr aus, wo er nur fann. Stellt man ein Hindernis in strömendes Gewässer, so prallt der Strom nicht etwa mit ber vollen Strömungsgeschwindigkeit auf, benn schon eine beträchtliche Strede vor dem hindernis teilen fich die Baffer

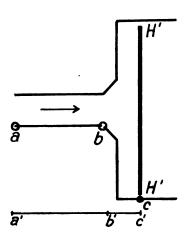

Schematische Darstellung bes Geschmindigkeitsabsalls vor einem hindernis (H'H'). ab = bc: Wege in der Zeiteinheit. a' b' = 3 b' c': Geschwindigkeit in der Strömungsrichtung während der Juricklegung ber Wege a b und b c

und schlagen andere Wege ein. Die Strömungsgeschwindigkeit in der Flußrichtung wird daburch verringert. Ift biefes hindernis bas Laufrad einer Turbine mit wagerechter Achse, so geht die Strömungsgeschwindigkeit bis unter ein Drittel ber ursprünglichen herab. Bei ber Berechnung der zu erwartenden Leistung darf man daher nur eiwa ein Drittel der im freien Strom gemeffenen Geschwindigfeit in die betreffende Formel einsetzen. In ihr kommt nun die Geschwindigkeit dreimal als Mulitiplikator vor. Die Leistung wird also nicht auf ein Drittel, sondern auf ein Siebenundzwanzigstel herabgeben. Die Aufgabe besteht infolgedeffen darin, das Wasser zu veranlassen, seine Strömungsgeschwindigkeit bis zum Auftreffen auf bas Laufrad beizubehalten. Man versuche es wieder durch Zwang.

Tritt eine Strömung aus einem weiteren in ein engeres Bett, so nimmt seine Geschwindigfeit zu. Deshalb bilden sich Stromichnellen in sich verengenden Flußläufen. Die vorhandene Wassermenge muß durch den engeren Quer= schnitt in der gleichen Zeit strömen wie durch den weiteren. Sie muß sich daher beeilen und schneller fließen. Das sollte ausgenützt werben. Man verankerte ein konisches Gehäuse mit der weiten Offnung stromauf weisend im Kluß, und sette ein der Schiffsschranbe ähn= liches Laufrad an die enge Austrittsöffnung. Der Erfolg aber blieb aus. Das Waffer konnte ja ausweichen und sich die Anstrengung schnelleren Fließens ersparen. Im Strombett gab es noch Raum genug! Innerhalb bes Gehäuses bildet sich ein zylindrisches Gerinne bom Querschnitt der Austrittsöffnung, in dem die Geschwindigkeit ebenso auf oder unter ein Drittel herabsinkt, wie vor der im freien Strom angebrachten Turbine. Der Rest des Gehäuseraumes ist mit unregelmäßigen Wirbeln ausgefüllt, die von dem Zusammenprallen einströmender und rücktrömender Wasserfäden stammen. Mit der Kraftgewinnung war es also nichts

Da kam Dipl.-Jng. Ebuard Sueg von der Technischen Sochichule in Wien auf den genialen Gedanken, die Arbeitsunluft des Bajfers auszunügen, bilblich gesprochen, ftatt ter Peitiche einmal zur Abwechstung Buderbrot in Anwendung zu bringen. Er tehrte das Ochause um, das nun mit der engen Offnung stromauf wies. Dicht hinter ihr brachte er sein Laufrad, eine vierflügelige Schraube, an. hinter ihr erweitert fich das Behäuse. Da gibt's mehr Raum. Das Waffer hat also feinen Grund mehr, bem Hindernis so ängstlich aus bem Wege gu geben. Freilich geht die Strömungsgeschwinbigfeit infolge ber Erweiterung herab fauf etwas über die Hälfte - genau 0,57735 - bei ber gunftigsten Behäuseform). Un ber Hustrittsöffnung treffen nun die langsam aus bem Behäuse herausfließenden Stromfäden mit den schnellen an ihnen vorbeiziehenden des freien Stromes zusammen. Schneller strömende Gluje sigkeiten üben aber auf langsamer fließende eine fraftige Saugwirfung aus. Das Ergebnis in, daß das Waffer durch das Gehäuse hindurchgezogen wird. Diese Wirkung wird burch eine am

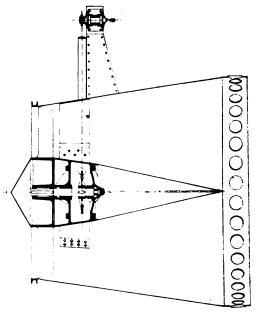

Schematifcher Schnitt burch bie Suefische Freiftromturbine

Umfang der Austrittsöffnung angebrachte seitliche Öffnung noch verstärkt, so daß die Austrittsgeschwindigkeit des Wassers bis auf die Geschwindigkeit im freien Strom steigt. Diese gelangt somit zur vollen Auswirkung, und die Leistungen sind dementsprechend groß.

Demnächst wird eine Turbine, die bei ben Borversuchen ichon sehr Erfreuliches geleistet hat, offiziellen Erprobungen unterworfen werden. Das Gehäuse wird durch ein im Strom verankertes Schwimmfloß getragen. 3m Eintrittsquerichnitt fitt bas Laufrad auf einer diden, stromlinienformigen Nabe, die von brei dicht hinter ben Schaufeln sitenden mit dem Behäuse ftarr verbundenen Streben getragen wird. Der rudwärtige, unbewegliche Nabenteil ist vom drehbaren Nabentopf durch eine finnreich gebaute, einfache Stopfbüchse abgedichtet und trägt die Achse, beren Umdrehungen mittels einer wasserdicht verfapselten Rollenfette auf ein Rettenrad, das auf der Achse einer Dynamo fist, übertragen wird. Der nugbare Eintrittsquerschnitt (nach Abzug des Rabenquerichnitts) hat 1,5 Quadratmeter Fläche, bei anderthalb Metern Durchmeffer. Jener der Austrittsöffnung beträgt zwei Meter und ift gleich der Behäuselänge. In der Donau bei Wien vollführte die Turbine bei einer Stromgeschwindigfeit von 2,5 Metern in ber Sefunde bei Belaftung 200 Umdrehungen in der Minute, was einer theoretischen Leistung von über 15 Bferdefraften entspricht. Bum Untrieb einer Dynamo genügt eine übersetung von 1:5. Da die Schwanfungen ber Stromgeschwindigkeit sich ganz allmählich vollziehen, besteht die Ansicht, den Spannungsausgleich mit einfachen Mitteln zu bewerfstelligen. Der Oberrand ber Eintrittsöffnung liegt normalerweise unter bem Bafferspiegel, Schwemmgut rinnt deshalb meift über bas Behäuse hinweg. Belangen trotbem Begenstände bis an die Schaufeln, fo werden fie fräftig weggeschleudert, so daß sie sich an die bicht hinter bem Laufrad angebrachten, die Rabe tragenden Streben nicht ansetzen können. Bei Berwendung von mehreren hintereinander in der Stromrichtung angebrachten Turbinen genügt ein freier Abstand in ber fünffachen Behäuselänge zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gehäusen. Die Angahl der in einem quer zur Strömung gerichteten Turbinenfeld gu veranternden Turbinen ift nur durch die verfüg= bare Breite des Fluffes, die Große der einzelnen Turbine nur durch die Baffertiefe begrengt. Die nachstehende fleine Tabelle gibt die theoretische Leiftung (in Pferdeftarten) für je 1 gm



Turbinengehäuse mit Laufrad. d: Achelager für Dynamo; 1: Berkapselte Rollenkettenzüge

nutbarer Gintritteflache bei verschiedenen Stromgeschwindigkeiten:

| Stromge | jd). | 1    |      | ,    |       |       |       | ,     |
|---------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| in Gef. | :    | 1,0  | 1,5  | 2,0  | 2,5   | 3,0   | 3,5   | 4,0   |
| PS pro  |      |      | -    |      |       |       |       |       |
| qm      | :    | 0,67 | 2,26 | 5,36 | 10,45 | 18,09 | 28,75 | 42,88 |

Der Wirfungsgrad, beffen offizielle Bestimmung noch aussteht, hat sich bei den Borversuchen als fehr gunftig erwiesen. Man fann also schon bei fleinen Turbinen, die für verhält= nismäßig seichte Fluffe geeignet find, recht bedeutende Leistungen erzielen, und zwar dort, wo man sie gerade braucht. Denn innerhalb desselben Fluggebietes fann die Turbine überallhin geschleppt werden. Welch gewaltige Energiemengen einem tiefen Strom entzogen werden fonnten, mag folgende Berechnung zeigen, ber eine noch nicht ausgeführte, aber in der Konftruktion fertige Zwillingsturbine mit elliptischem Austrittsquerschnitt von zweimal 7 gm Eintrittsquerschnitt, rund 5 m Länge und 12 m Breite zugrunde gelegt ift, von ber fich der Erfinder bei 2,5 Sefundenmeter Stromung eine nutbare Leistung von etwa 100 Kilowatt erhofft. Stehen 60 m Strombreite und 12 km Uferlänge zur Berfügung, so können 2000 Zwillingsturbinen untergebracht werden. Das gäbe 200 000 Kilowatt. Inwieweit sich die allem Anschein nach nicht ungerechtfertigten

Erwartungen in ber Praxis erfüllen werben, kann nur die Zukunft lehren. Hält aber die Erfindung nur halbwegs das, was sie heute verspricht, so kann sie, wie die vorstehenden Ziffern zeigen, von weittragender Bedeutung für die Bolkswirtschaft werden.

## Gine neue Art der Gisenherstellung / merten entfiebenbe sonst

Rad Berichten bes ameritanischen Innenmini-steriums hat bas ihm unterstehende Bureau of Mines zusammen mit ber Universität Bafbington feit einigen Jahren Berfuche gur Berftellung von Eisenschwamm gemacht, die fehr erfolgrich gewesen sind. Die Bersuche find anfänglich mit Unlagen gemacht worben, welche eine Tageserzeugung von 3-4 Tonnen gestatteten, und spater wurden Anlagen in größerem Maßstabe mit Ta-gesleiftungen von 20—100 Tonnen gebaut. Die Herstellung bes Eisens geschieht in ber Weife, baß eine fein zerkleinerte Mischung von etwa 57 Progent Gifenerz und 43 Prozent Roble ober toble-haltigem Material burch einen leicht geneigten Drehofen geschickt wirb, beffen unteres Enbe von außen mit Rohle, Rohlenstaub, Dl oder einem anberen Brennstoff beheigt wirb. Im oberen fürge-ren und engeren Teil bes Ofens wirb bas Gemisch langsam auf etwa 900 Grad erhist und babei wird die Kohle von ihren flüchtigen Be-standteilen befreit, also verkolt. Im unteren Teil des Drehosens bleibt das Gemisch während des Durchganges etwa eine Stunde lang auf einer Temperatur von 900—975 Grad, bei welcher die Reduktion bes Gifenerges ftattfindet, ohne daß eine Nieberschmelzung bes Metalles erfolgt. Das bann verbleibende Gemisch befteht zum größten Teil aus metallischem Eisen. Es wird in heißem Zuftanbe vor der Außenluft geschützt, aus dem Ofen ge-bracht, gefühlt und einer Magnetabscheibeanlage zugeführt. Als Rücktande verbleiben unverbrannte Roble, Ufche und Gangart. Die Roblerudftanbe tonnen gurudgewonnen und dem Ofen mit neuem Erz wieber zugeführt werben. Das so gewonnene Eisen hat schwammartige Struktuc und einen metallischen Eisengehalt von etwa 80 Prozent. Außer Roble enthält es noch Gangart bes Erzes und Afche. Wenn vor bem Magneticheiber eine Bertleinerungsanlage eingefügt wirb, läßt fich ber Gifengehalt noch vergrößern.

Bur Serstellung von Rohschwammeisen auf biesem Wege eignen sich nach ben amerikanischen Versuchen alle Eisenerze. Die hergestellten Schwammeisensorten sind einander ähnlich. Dagegen ist nicht jede Kohle gleich gut geeignet; vor allem macht Kohle, die einen dichten harten Koks ergibt, Schwierigkeiten; es hat sich als zwedmäßig herausgestellt, solche Kohle vor dem Einbringen in den Drehrohrosen teilweise zu verkoken und zu verkleinern. Die Wirkung von Anthrazit ist schlechter, als diesenige bituminöser Kohle und von Lignit, und er sollte daher mit 30 bis 50 Prozent dieser Brennstosse gemischt werden. Kohle von 3 Millimeter Korngröße und weniger ist verwendbar, und so kann die neue Art der Eisenherstellung die auf Berg-

ftebenbe fonft ichlecht verwendbare Reinfohle gut verarbeiten. -Der nach biefem Berfahren hergestellte Gifen-ichwamm fann wegen feiner Borofitat unb großen Oberfläche als Reduktionsmittel bei ber Stahlherstellung Berwendung finden und ist babei wirk-famer als Eisenschrott und Eisenspäne. Um aus ibm reines Gifen ober Stahl berguftellen, ift ber elettrifche Ofen am besten geeignet. Beibe Brogeffe, bie Berstellung von Gifenschwamm im Drebrohrofen und von Stahl im elettrifchen Ofen tonnen in wirtschaftlicher Beise ichon mit verhältnis. mäßig fleinen Unlagen bergeftellt werben. Bedeutung ift bas Busammenarbeiten von Gifenschwammdarstellung mit elettrischen Schmelzofen bor allem für tohlenarme Begenben, in benen ausreichende Bafferfrafte gur Berfügung fteben, wie dies z. B. an der Pazifittufte Nordameritas der Fall ist. Die Herstellungstoften betrugen in ben Bersuchsanlagen bei einer Leistung von 20 Tonnen pro Tag etwa 13 Dollar pro Tonne metallischen Eisens. Die Kosten ber Anlage stellten fich auf 15 000 Dollar, und ein Betriebstapital von 10 000 Dollar war außerbem erforberlich. Die größere Unlage mit 100 Tonnen täglicher Leiftung arbeitet mit etwa 12 Dollar herstellungstoften pro Tonne metallischen Gifens. Es find Bersuche im Gange, den Eisenschwamm zu brifettieren, bamit er im Siemens-Martin-Ofen ohne zuviel Orphation niebergeschmolzen werben tann. Wenn bies gelingt, tann Gifenschwamm als ein fast überall brauchbarer Erlat für bas im Sochofen hergestellte Robeisen angesehen werben. Die neue Art ber Gifenherstellung ift an sich einfacher als bas Sochofenverfahren, weil feine Borvertotung ber Roble und fein Riederschmelzen bes Gifens erfolgt und teine Bufchläge bearbeitet werben brauchen. Gin weites Unwendungsgebiet für Gifenschwamm ift auch der Gebrauch zum Fällen von Aupfer, Blei und anderen Metallen aus hydrometallurgischen Lösungen, wozu er sich vor allem wegen seiner großen Oberfläche eignet. Much für andere chemische Zwede, wo bisher metallisches Eisen zum Rebuzieren gebraucht wurbe, fann ber Eifenschwamm berwendet werden.

Belche Bedeutung das neue Roheisenherstellungsversahren gewinnen wird, läßt sich auf Erund des bisher vorliegenden Berichte noch nicht übersehen. Im wesentlichen wird das von den Herstellungskosten abhängen, die anscheinend billiger sind als beim Hochosenherozeß, und außerdem davon, wie sich die Kosten der Beiterverarbeitung gestalten. Es ist möglich, daß das neue Bersahren, das an sich einsacher ist, als der Hochosenhrozeß, wesentliche Berringerung der Eisenherstellungstoften ermöglicht, besonders, wenn es weiter durchgebildet und verbessert wird.

## Aunst, Vervielfältigung und Radio / Erich Lafinis

Es ift recht intereffant, in ben Tageszeitun-gen und Bochenschriften zu blättern, bie vor einem Jahre und früher in Deutschland erschienen sind. Damals schlug die Welle der Radiopsychose aus England und Amerika nach Deutschland über. Radio war Trumps. Die Enthusiasten prophezeischen ten alles Schone vom Rabio, bie Rörgler verbammten, die Steptifer marteten ab bas Bequemfte und verpflichtet zu nichts. wirklichen Freunde aber hoben weber in ben Simmel, noch verbammten gur Bolle, fondern ertannten, mas bedeutfam und weittragend an biefem unerhörten Marchen ber Technit, Diefem übermaltigenben Bunber mar. Der Streit zwischen Freunden und Feinden ging weiter, während Radio sich fester und sester einnistete, sich festigte und zu einer selbstverständlichen Tatsache wurde. Beute ift Rabio in Deutschland verbreiteter als Das Grammophon und bas Rlavier, und bas will etwas heißen. Man muß allerbinge in Deutsch;land nur einmal an einem ursprünglich ftillen, buftenben Frühlingsabend burch bie Stragen einer Stadt gegangen fein, "wenn alle Knofpen fprangen" und die Fenster geöffnet sind, um zu verstehen, was es heißt, starter verbreitet als das Rlavier ober bas Grammophon zu sein.

Nun hat Radio — in Deutschland nuß man das entsehliche Wort "Rundfunt" gebrauchen — niemals mit Grammophon oder Klavier wetteisern wollen. Es hat steits den Bergleich abgelehnt. Aber seinde haben den Grammophonvergleich — seinde haben den Grammophonvergleich — seinde haben den Grammophonvergleich — senn jedoch die Radio-Berfechter sagten, daß Radio im Gegensat zu Grammophon dem einzelnen Zuhörer oder einem Kreis von Zuhörern nicht ein einzelnes Musisstück doer die Stimme eines berühmten Tenors übermitteln, sondern einer undegrenzten Hörerschaft künstlerische Schöpsungen näherdringen will, daß es diese Horerschaft sortlausend und umfassend über den Entwidlungsgang der Kunst und auch der Wissenschaft unterrichten könne, so wurde häusig entgegnet, daß Kadio doch stets nur ein Kunstersatz sei, und daß der Kundiunt zur Bertitschung der Kunt sücker. Aut die Wissenschaft übertrug man diese billige Berallgemeinerung nicht, denn man konnte wirklich nicht behaupten, daß eine Vorsejung über ein wissenschaftliches Thema verkischt würde, wenn sieher Sender und Kopshörer zu dem Aussehr

Der Borwurf ber Herabsetung, Berschlechterung, Berkitschung ber Kunst jedoch fand und sindet immer wieder Boden, denn es ist natürlich richtig, daß ein durch Rabio übermitteltes Konzert in seiner künstlerischen Biedergabe nicht dem Original entspricht. Etwas von der Originalität geht auch bei der besten Abermittelung verloren. Das wissen alle Radio-Freunde, und es ist töricht und der Radio-Sache schädlich, übertriebene Behauptungen über die Güte der Wiedergabe aufzustellen. Die im Konzertsaal gehörte und von einem guten Orchester gespielte Symphonie ist künstlerisch ein größerer Genuß als ihre Ubhörung am Empfänger, ganz genau so, wie ein echter Rubens stets ein Rubens bleibt und keine Kopie ihm gleichkommt. Und das ist das Wesentliche: Rabio

ist Ropie, ist vervielfältigte Runst, ist Reprobuttion. Es hat alle Schwächen und Jehler ber Berpielfältigung, aber auch beren Rarteile

vielfältigung, aber auch beren Borteile. Wir wollen uns einmal gang nüchtern fragen: Bie ift es benn in ber Runft mit ber Bervielfaltigung bestellt? Geben wir junachst zu, bag bas gemalte Bild wirflich bie materialisierte 3bee bes Runftlers geworden fei, fo besteht biefes Runftwerk nur ein mal. Es fann einem verschwindend fleinen Teil ber Menfchen gezeigt werben, fei es nun, daß das Original herumgeschieft und ausgestellt, sei es, daß die Menschen borthin reisen, wo sei es, daß die Menschen borthin reisen, wo das Bilb ausbewahrt wird. Bon den Fällen, in benen Kunstwerke gar nicht der Allgemeinheit juganglich find, foll nicht gesprochen werben. Immer fteht ber an ber fünftlerifchen Erbauung intereffierten Menge ober ber burch bie Runft gu ergiebenben Mehrheit ber Menfchen nur ein Beg offen, wenn fie ein Bilb tennenlernen will, namlich: eine Ropie am britten Orte gu betrachten ober fich felbst eine solche zu beschaffen. Bie fieht nun die Kopie aus? Eine wirkliche Ropie nach Große, Material, Methode usw. ist fie und kann sie nicht sein. Man muß zum Ersas greifen, zum Buntbruck, zur Photographie ober, fünstlerisch eine Stufe höher, zur Schwarzweiß-Nachbiebung, zur Rabierung, Zeichnung. Größe, Material, Methobe, selbst Farben, Stimmung, Tiefe und Empfindung bes Originals sind mehr ober weniger verschwunden, vermischt, veranbert ober leben nur in ber Erinnerung beffen, ber bas Dri-ginal tennt. Sicherlich find boch aber alle biefe bei ber Kopie fehlenden Merkmale bestimmenb für ben Einbrud bes Originals.

Es ist aber wohl noch niemals die Behauptung aufgestellt worden, daß eine gute Nachdildung und Bervielfältigung von Bilbern auf die Kunst verberblich und auf die Menschen tunstentsrembend einwirfe. Im Gegenteil, Künstler und Kunstsreunde, Kunstvereinigungen, Menschenfreunde und loziale Einrichtungen haben sich dauernd bemüht, möglichst viele Kopien von wirklichen Kunstwerten unter die Masse zu bringen, um diese zur Kunstzu erziehen, um sie zu bilben und zu erfreuen. Wan kann noch weiter gehen. Eine Oper, eine

Symphonie, ein Lieb, ein Ronzert ift für eine gang bestimmte Stimmenzusammensegung und Stimmenzahl, für ein bestimmtes Instrument ober eine bestimmte Tonlage vom Runftler in bewußter Abficht ber Wirfung empfunden und feftgelegt. Es ift aber mohl noch niemand eingefallen, nun nicht nur faintliche Rlavierauszuge zu berbammen, fonbern auch in Grund und Boben gu verurteilen, wenn ein Lieb in ber Tonlage verfest, ein Ronzert von einem anberen Instrument ge-spielt wird, wenn ein Orchester schwächer befett ift, als die Partitur es vorschreibt, wenn bie Musik willturlich von bem Dialog einer Oper ober aus bem Busammenhang geriffen wirb, wenn Teile geftrichen, geandert werden. Alles das geichieht ja auch nur aus Bervielfältigungegrunden. Um überhaupt eine Ropie in möglichst zahlreichen Exemplaren unter bie Masse zu bringen, sind alle biese Mittel recht und werben von Rünftlern und Rritikern gebilligt. Daß bie Runft baburch geschädigt murbe, hat wohl niemand behauptet.

Und ist es in der dramatischen Kunst, der Literatur, anders? Was wir auf der Bühne besonders an fünstlerischen Arbeiten verstorbener Autoren sehen, ist doch meist die mehr oder weniger
willfürliche, durchaus fünstlerische Nachbildung des
Regisseurs, eine ost start veränderte Kopie des
künstlerischen Driginals, in das wir oder der reproduzierende Darsteller Farbe und Ton hineintragen. Niemals ist kopie, ist Bervielfältigung
Driginal. Ein Borwurf ist dem Darsteller oder
Rezisseur noch nie deswegen gemacht worden, daß
sie überhaupt topieren.

Berechtigt ift ber Bormurf erft, wenn bie Ropie

schlecht ift.

So fritt die Frage auf: Ist die Wiedergabe von Originalen musitalischer Darbietungen durch Radio ganz allgemein schlecht, und ist sie minderwertiger vom kinftlerischen Standpunkt als die Bervielfältigungen und Wiedergaben auf dem Gebiete der bildenden Runft? Und da ist wohl heute ohne Beschönigung mit einem klaren Nein zu antworten. Die Photographie einer Statue oder die

Der Kompressor /

Bir fprachen ichon einmal in biefen Seften über die bei jedem Benginmotor, fei es ein 3meitafter ober Biertafter, auftretenden Labungsverluste, die sich besonders bei hohen Drehs zahlen (etwa über 2500/Min.) schädlich auf die Leistung auswirken: Je höher die Drehzahl, desto größer ber Ladungeverluft und besto größer auch ber Leiftungeabfall. Woher tommt bas? Wohl wird durch den Rolben auch bei hohen Drehzahlen noch ein Basgemisch angefangt, aber wenn auch bie Benginmenge die gleiche sein wird wie bei niederen Drehzahlen, so sintt doch die zur günsftigsten Berbrennung notwendige Luftmenge bei wachsender Drehzahl ständig. Es wäre falsch, ansunehmen, daß die "Arbeitssächinkeit" des Gasegemisches mit zunehmendem Brennstoffgehalt machle, wenigstens ift bies bei hohen Dreh-zahlen ficher nicht mehr ber Fall. Bielmehr ift ein Minimum an Brennftoff und noch weit mehr ein Minimum an Luft notwendig, um ein ent= fprechenbes Maximum an Leiftung zu erzeugen, wenn anders nicht ber Betrieb bes Motors auf Roften ber Wirtschaftlichkeit geben foll. Daraus ergibt sich ber Zweck bes Kompressors: 1. Auch bei hohen Drehgahlen möglichst vollkommene Füllung der Inlinder mit Gasgemifch. 2. Berhinberung luftarmen und bafür benginreichen Basgemifches.

Das kompressorvoblem ist also theoretisch zunächst eine einsache Sache, die sich eigentlich zum Teil schon aus dem Namen erklären laßt. Praktisch dagegen hatten die Konstrukteure, die sich ernstlich mit der Sache besaßten, erhebliche Schwierigfeiten zu überwinden. Es gibt zwei Möglichkeiten, die oben genannten Forderungen zu erfüllen: die in den Inlindern des Motors auf- und niedergehenden Kolben stellen gleichsam Vumpen dar, und man hat, besonders bei Iweistaltmotoren, diesen Umstand zur Borverichtung des Gemisches benutt. Dann ist der Benzimmotor selbst der Kompressor. Bei Viertaltmaschinen dagegen sindet man eine besondere Zentrisugals Geblätepumpe angeordnet, die vom Motor zwangssblätepumpe angeordnet, die vom Motor zwangss

Radierung nach einem Gemalbe fteben als Beivielfältigung eines Runftwertes, fünftlerifch gewertet, weit unter bem Radio-Kongert. Bier haben wir immer noch die originale Klangfarbe und Auffassung, dort fehlen Farben und Plaftit. Da aber Radio beste Ropie des Original-Runftwerter ift ober wenigstens fein tann, fo fteben wir vor ber Zatjache, bag bier eine viel funftlerifchere Form der Massenverbreitung, der Massentopie gefunden ift, als fie bisher auf anderen Gebieten der Runft befteht. Jene Borwurfe, Die Radio gemacht werben, treffen beshalb gar nicht gu. Eniweber verwirft man jede Kopie, also jede Buch-illustration, jedes Lichtbild und jede Radierung nach einem Driginal, jeden Mlavierauszug uim, ober man gestattet gute Ropien, dann aber in erfter Linie Radio, bas beffere und fünftleriiche Bervielfältigung gemährleiftet als alle anderen Methoden der Nachahmung.

កកាក់ក្រកួតមួ**វ** 

Man tann über Rabio fagen, mas man mill, biefen Borzug vor anderen Ropien

fann man ihm nicht nehmen!

läufig angetrieben wird. Diese Pumpe saugt die im Nurbelgehäuse vorgewärmte Luft an und drückt sie durch den Vergaser in die Jhlinder. Da aber die Vorverdichtung des Gemisches für hohe Drehzahlen wichtig ist, so war es wünschenswert, die Pumpe, also den Kompressor, nicht schon von Anfang an, d. h. bei niederen Drehzahlen des Wotors, wirken zu lassen. Beim Motor der Daimler-Motoren-Gesellschaft wird das dadurch erreicht, daß der Kompressor erst dann eingekuppelt wird, wenn das Pedal, das die Drossellappe des Vergasers öffnet, um einen gewissen Betrag niedergetreten worden ist. Der Vergaser hat zwei Anfangöffnungen, von denen die eine ins Freie, die andere zum Kompressor führt.

Schwierigkeiten und Störungen im Betriebe rührten von den auftretenden hohen Drucken im Ihlinder des Motors her, die einmal die Triedwerkteile in außerordentlichem Maß beanspruchten und hier Störungen verursachten, und die zum andern unliedsame Zündterzenversager zur Folge hatten. Die erstere Schwierigkeit dürfte wohl beseitigt sein durch größere Triedwerkadmeisungen und bestes Gußmaterial, an der Zündterzenkrankheit laboriert man heute noch. Übersehen darf man nicht, daß auch Rennersolge, wie sie in beispielloser Weise mit dem Kompressormotor erreicht wurden. noch lange kein Beweis für die Güte und Zuverlässseit dieser Art von Motoren sein kömen. Um wenigsten aber ist es angebracht, den Kompressormotor als Luxus zu verurteilen.

Aus dem Gesagten gehen wohl seine Borzügegroße Leistungssteigerung und wirt,
ich aftliche Brennstoffausnugung —
ebenso wie seine Mängel — Kostspieligkeit
durch seine Bauart und raschere Abnutung — tlar hervor. Für die Masse der Kraftwagenabnehmer kommt der Kompressorwagen
heute — nicht allein seines ungewöhnlich hohen
Preises wegen — nicht in Betracht, wohl aber
für solche, die ihn zu sportlichen Zwecken ausnuben, und endlich, was für die Herfeller nicht
weniger wichtig ist, für diesenigen Sterblichen,
die sich ein Lurussahrzeug leisten können.

## Hartpapier, ein hochwertiges Isolations-

Die Ber= material / Rolf Rrich wendung von Sartpapier in der Jolationstechnit ift noch verhältnismäßig jung.

Bapier ist ein sehr wichtiger Bauftoff für Rabel, Drähte, Blechpakete in Maschinen und Transformatoren, Rlemmen und Durchführungen an Sochspannungsapparaten. Es muß, da es gerne Keuchtigkeit aufnimmt, stets mit einem hochwertigen, nicht hygrostopischen Isolierstoff getränkt fein, weshalb eine gewiffe Saugfähigfeit erwünscht ift.

Bei den bis zum Kriege üblichen Spannungen tam man mit geringwertigeren Stoffen aus. Um befannteften dürfte wohl Breffpan, eine besonders dicht hergestellte Bappe, fein. Für höhere Spannungen aber tamen nur ferami = iche Jolierstoffe in Betracht.

Reuerdings werden nun auch in der Soch = spannungstechnik immer mehr sog. Hart= papiere verwendet. Hartpapier murde ur=

fprünglich durch Aufschichten und Aufrollen von Bapier unter gleich= zeitiger Tranfung mit Schellad hergestellt. Diese Hartpapiere genügen aber in bezug auf die Wärmebeständigkeit nur in wenigen Fällen. Gegenüber Schellack und anderen natürlichen Sarzen erzielte man mit Runfthargen viel beffere Refultate, da sie den Borteil bedeutend höherer Barme und Olbeständigkeit haben. Es werden daher in letter Zeit die Kunftharze viel mehr verwendet. In erfter Linie kommt als folches in Betracht das "Backelit".

Backelit ift ein hervorra= gender Ifolierstoff, deffen Berarbeitungsmöglichkeiten durchaus noch nicht erschöpft sind. Erfunden 1907 von dem amerikanischen Brofeffor Dr. Q. S. Badeland in Donfers bei Neunork, ift es ein Rondensationsprodukt von Formaldehnd und Karbolfaure. Es ift badurch vor allen anderen Jolierstoffen ausge= zeichnet, daß es je nach dem Herstellungsprozeß drei verschiedene Aggregationszustände besitt, die jeder für sich eine besondere Berarbeitung zulaffen. Es wird in Deutschland von der Badelit-3.m.b. S. in Erfner bei Berlin erzeugt. Die

brei Aggregatsformen bezeichnet man mit A, B und C.

Backelit A ist das Anfangserzeugnis. Es fommt in fluffiger und fester Form in den Sandel, ift löslich in Alfohol, Glyzerin und anderen Lösungemitteln. Die feste Stufe ift fcmelgbar.

Wird Backelit erwärmt, so geht es zunächst in einen Zwischenzustand B über. Backelit B ist in Kälte fest, nicht mehr löslich, bzw. schmelz= bar, in Barme gummiartig elaftisch.

Bei weiterem Erwärmen tritt überführung in die lette Urt, in die Form C, ein. Das Enderzeugnis ift eine feste, bernsteinartige, bornähnliche Maffe, weder schmelzbar noch löslich, dagegen leicht bearbeitbar.

Eigenschaften von Badelit C: Spezifisches Gewicht 1,25. Große Widerstandsfähigkeit gegen Stoß, Drud, Erwärmung bis 3000 ohne Beränderung möglich. Feuchtigkeitsaufnahme gering. Bird nur von heißen, fonzentrierten



Abb. 1. Rohrförmige Erzeugniffe aus Reolit. In ber Mitte und rechts Körper für Hochspannungswandler



Abb. 2. Reolit=Sartpapierdurchführungen

Schwefel- und Salveterfäuren angegriffen. Sohe Ifolationsfähigkeit, baher mannigfache Bermenbung in ber Elettrotechnif.

Für die Bermendung ift es notwendig, daß ber Endzustand erst bei der Fabrifation der fertigen Bebrauchsgegenstände erreicht wird. Batfelit wird daher als Rohmaterial im Rustand A bezogen.

Als Bindemittel für Hartpapiere und baraus anzufertigende Rolierforper ift Backelit gurzeit unübertroffen. Die Robert Boich= U .= G., Stuttgart, hat im abgelaufenen Sommer in Feuerbach bei Stuttgart ihr großes Backelitiverk in Betrieb genommen, in bem fie allerdings nur Erzeugnisse für ihre 3mede herstellt. gegen baut die Reolitwert= A.- G. in Deffau aus Bapier und Backelit Jolationsmaterial, bas in ber Sochspannungs-, Startstrom- und Sochfrequenztechnif weitgehende Bermendung findet. Es wird bagu nur bestes, langfase= riges, holzstofffreies Bellulosepapier von großer Auffaugefähigfeit verwendet.

Die Reolitwerke bringen bas Material in ben

Sandel als Platten, Röhren, Durchführungen und Standiso= latoren, Formftuden und reinen Brefftüden.

Die Blatten werden bis über 1 am Fläche und bis 60 mm Stärfe hergestellt. Das befonders geprüfte Papier hat Rollenform und wird auf bie vorgeschriebene Broge guge= schnitten. Sierauf wird es lagen= weise geschichtet und je nach Bebarf ein- ober zweiseitig mit Backelit A bestrichen. Unter Un= wendung von Bärme fommt das Gange unter Breffen, Die einen Druck pon 1000000 kg und noch barüber ausüben. Sierbei geht bas Backelit in feinen Endauftand C über. Bu diesem Borgang find nur Stunden nötig; die Berftellungszeit ift also viel fürzer als bei teras mifchen Stoffen. Der Arbeitsvorgang wird mit "badelifieren" ober furzweg "baden" bezeichnet. Die fertigen Maffen haben eine alatte Oberfläche, find braun und fonnen mit allen Bertzeugen bearbeitet werden. Die Schnittgeschwindigkeit bes Werkzeuges foll wegen Erhitung ber Stähle nicht

zu hoch gewählt werden. Die anfangs auftretende Blasenbildung bei der Berftellung ber Blatten ift heute überwunden. Teile, bei benen burch Benutung Aufblähung infolge Erwärmung möglich ift, werden gur Sicherheit bor ber Ablieferung in DI von 120-140 0 Barme gefocht, bamit fehlerhafte Stude ausgeschieden merben fonnen.

Bei ber Berftellung von Rohren wird anbers verfahren. Das Bapier hat Bandform und wird fpiralförmig auf einen Stahlarm gewidelt. Die Ladierung mit Badelit erfolgt nur einseitig. Beim Bideln läuft bas Bapier über mehrere Leit= und Beizwalzen unter gleichzeiti= ger Ginrichtung von Drudwalgen, die an Stelle ber Breffen bei ber Blattenherftellung treten. Der Drud ift alfo nicht flachenformig, fondern geradlinig. Das Berhindern der Blafen ift bei diesem Borgang sehr leicht möglich. Nach bem Bideln merden die Rohre in besonderen Ofen "badelifiert" und bann die Bidelborne entfernt. Die Rohre fonnen jeder Bearbeitung unterzogen werden.



21bb. 3. Sternbreiechschalter bes Sachsenwerkes mit Reolit-Bartpapierbauteilen

Abb. 1 zeigt röhrenförmige Erzeugnisse; in ber Mitte ein besonbers großes Rohr für Spannungswandler.

Ahnlich wie Rohre werden Durch führungen und Standisolatoren hergestellt. Beachtenswert ist nur, daß infolge der Rollenform bes Papiers die Erzeugnisse nicht konisch sind, sondern notwendig zylindrisch sein müssen. Sie konisch zu drehen, ist nicht empfehlenswert, weil dann die Oberfläche nicht eine geschlossene Schicht bleibt, sondern die Querschnitte von mehreren Schichten zeigt, welche die Feuchtigkeitsaufnahme begünstigen.

Die Berwendung von Formstüden in ber Elektrotechnik ist eine außerordentlich große. Auch diese können aus Hartpapier hergestellt werden. Die Ursorm bilden die Platten oder Röhren aus Papier; sie werden in die entsprechende Form gebracht und hierauf backelisiert. Bearbeitung erfolgt nach Bedarf. Im Sterndreieckschalter (Abb. 3) ist die Schaltwalze mit Steatitüberzug isoliert. Die Kontakträger bestehen aus Reolitleisten.

Als lettes Unwendungs- und Berarbeitungsgebiet von Sartvapier waren bie reinen Brefitude zu nennen. Bei biefen wird bas Rohmaterial nicht geschichtet, sondern eine Miichung aus Runftharz und verschiedenen Füllstoffen hergestellt. Auswahl der Füllstoffe erfolgt je nach dem Berwendungszweck. Aus diefem Gemijch werben dann mit Matrigen und Stempeln bie gemünschten Formstüde bergestellt und am Schluß "gebaden". Die fo entstandenen Stude haben eine homogene Rusammensetzung. Da die Temperatur beim Baden verhältnismäßig niedrig ift, tonnen in die Bregstude ohne Anstand Metallteile eingelegt werben. Die auf biefe Art hergestellten Formstücke werben aber wenig verwendet, da fie im Bergleich zu anderen teuer find.

Ungeführt sei noch, daß Hartpapiere nicht wetterbeständig sind. Gin Wettbewerb mit keramischen Erzeugnissen für Berwendung im Freien kommt daher nicht in Betracht.

## Zellbeton, ein neues

Bellbeton, erfunden von dem dänischen Prof. Jacobsen und den beiden Ing. Philipsen und Beher, wird gegenwärtig mit Erfolg auf den Markt gedracht, da die Baukosten bis zu 50 % verd illigt und die Baukosten foll die neue Erfindung im laufenden Jahr ausgebeutet werden, und zwar beabsichtigt die schwedische Gesellschaft, in erster Linie die Außenwände der Häuser aus Zellbeton zu gießen, wobei sie darauf hinweist, daß eine 15 cm starke Zellbetonwand die gleiche Effektivität besitze, wie eine 40 cm starke Ziegelsteinmauer.

Rach Mitteilungen ber Firma handelt es sich bei dem neuen Baumaterial um gewöhnlichen Beton, der aufgeweicht und so lange gerührt wird, bis die Masse schäumt. Hierbei entstehen im Beton Blasen und Zellen (baher der Name Zellbeton). Der hartgewordene Beton enthält Millionen fleiner, sast unssichtbarer Zellen, die nicht mit-

### Baumaterial / etnander in Berbins bung stehen und daher isolierend wirten. Die Erfindung war zuerst nur für Ro-

bung stehen und baher isolierend wirfen. Die Ersindung war zuerst nur für Jsolierzwecke gedacht und ist auch in Dänemark bei Fadritgebäuden, Warmwasserbehälter und Röhrenleitungen in großem Umfange angewandt worden, soll aber nach dem englischen Gutachten nunmehr auch für den Wohnungsbau ausgebeutet werden. Zellbeton kann, wie ausdrücklich hervorgehoben wird, in jeder Gewichtsklasse von 0,2—1,2 hergestellt werden, wobei 1 dem Gewicht des Wasserwögen dagegen dreimal so groß. Er nimmt kein Wasserwögen dagegen dreimal so groß. Er nimmt kein Wasserwögen dagegen dreimal so groß. Er nimmt kein Wasserwögen dagegen dreinst jo groß. Er nimmt kein Wasserwögen dagegen dreinst jo groß. Er nimmt kein Wasserwögen dagegen dreinst so groß. Er nimmt kein Wasserwögen dagegen dreinst so groß. Er nimmt kein Wasserwögen dagegen dreinst so mit das große der kein das Beiter aus Belbeton erstellten Gebäude elstein.

## Ein neuartiger Anterwasserschneideapparat

wurde vor kurzem von der Firma Siebe Gorman und Company in London vorgeführt. Er hat gegenüber den bisher verwendeten Apparaten den Borteil, daß er auch unter Wasser wieder entzündet werben kann, wenn die Flamme verlöscht ift, während die Taucher bisher jedesmal nach dem Berlöschen wieder an die Oberfläche steigen mußten Die Borrichtung zum Wiederentzunden besteht in einer von der Hauptslamme unabhängigen Neben-

flamme, die in einem geschlossen Raum brennt, zu dem das Wasser keinen Zutritt hat. Die Rohrleitungen zur eigentlichen Schneibeslamme und zu der Zündslamme sind voneinander unabhängig und haben besondere Absperrorgane. Bei den Vorsührungsversuchen stieg ein Taucher auf den Erund eines etwa 6 Meter tiesen Tanks und durchschnitt dort eine 30 Zentimeter breite und 25 Millimeter starke Eisenplatte in drei Minuten. Während des Durchschneidens der Platte wurde die Schneideslamme mehrere Male absichtlich ausgelösscht und durch die Zündslamme wieder angezündet.

### Ein neuer Kinoaufnahme-Apparat. Die "Lyta"-Kamera men

Walter Steinhauer

ausgeichloffen. Dem Greifer wurde bejondere Aufmerkjamkeit gewidmet. Da et aus bunnem Stahlblech besteht und nur Gramm wiegt, fann er ben Apparat felbst bei schnellstem Lauf nicht in Schwingung verfeten. Der "Lyta"-Greifer wird völlig zwangsläufig geführt. Durch einen besonderen

gungen

Filmftreijens find vollfom=

Mus bem Beftreben, bem "Rameramann" bas Arbeiten mit bem finemalo raphifden Aufnahmeapparat so weit als möglich zu vereinfachen, find die deutschen Linotechniter unabläffig bemüht, die bestehenden Apparatformen unter Berüchsichtigung der besonderen praftischen Erfahrungen gu vervolltommnen und zu verbeffern oder burch zwedmäßigere Reutonftruttionen gu erfeten. Aus ber Reihe der im Laufe der letten Jahre neu entstandenen Apparattypen ift es besonders eine, die bank ihrer vorzüglichen Konstruktion nicht nur bas ungeteilte Interesse ber in und ausländischen Fachleute für sich beansprucht, sondern sich auch in ber Praxis hervorragend bewährt hat. Die "Lyta"-Ramera ift das Wert der Herren Dr. Tauern und Dr. Lyon, die fich die bei den Aufnahmen für ihren in aller Welt gezeigten Gilm "Die Bunder des Schneeschuhe" gemachten Erfahrungen für die Konftruftion ihres neuen Apparates zunute machten. Als Ganges gewertet, muß man die Schöpfung der "Lyta"Kamera als eine technische Tat bezeichnen, die die Aufnahmetechnif auf eine ganz neue Basis stellt. Der Apparat läßt fich im Atelier und für Freilichtaufnahmen verwenden. Gelbft unter ben ichwierigften Arbeites verhaltniffen tann man fich feiner bedienen.

Die Konstrukteure arbeiteten nach dem Grundfat, bie Gehler anberer Inpen auf jeben Gall auszuschalten. Daß ihnen bas gelang, beweifen die besonderen Borguge der Kamera, die im folgenben ffiggiert feien.

Die "Lyta"-Ramera ist nur klein und hat ein außerordentlich geringes Bewicht. Winkelgetriebe, bie man bei vielen Apparaten findet, murden fast vollkommen vermieden. Lediglich zum Antrieb der Berschlußscheibe fand ein solches Berwendung. Kugellager und beste Bergahnung der Rader leiften Bemahr für einen leichten, geräuschlosen Bang.

Die Raffetten liegen dirett nebeneinander. Gine lose Spiralichleife führt von der Bollkaffette ins Bilbfenfter. Der Film wird also nicht gegerrt und läuft baher nie ichief burch bas Bilbfenfter, wie es bei alteren Ronftruftionen mit federnder feitlicher Filmführung oft geschieht. Die tleinste grummung bes Filmes hat noch 2,5 cm Durchmeffer. Statt lediglich die Schleife hinter bem Bildfenster gleichmäßig der Raffette zuzusühren und das Hereinziehen in die Raffette dem Kern und ber Friftionstuppelung gu überlaffen, ichiebt ber Nachwickler bant feiner geschickten Unordnung den Gilm in die Raffette hinein, und der Rern hat lediglich den zulaufenden Gilm aufzurollen.

Der Kilm kann unmöglich aus seiner Bahn heraustreten, bis er fich in ber Raffette befindet. Das ist dadurch erreicht, daß fämtliche Dructrollen einen seitlichen Glausch haben. Auf den Borwickelund Rachwidelzahnrädern wird ber Gilm burch gefrümmte Schienen festgehalten und jo verhindert, die Bahntrommeln zu verlaffen.

Während seines ganzen Weges durch den Apparat, einschlichlich ber Raffetten, wird ber Gilm ausichließlich an der Lochung geführt. Befchadi-



Echlig wird erreicht, daß fich die Greifergahne

Onta-Ramera

schräg von oben in die Lochung fenten und fie nach bem Filmtransport schräg nach oben verlaffen. Das Stehen bes Bilbes ift alfo auf jeden Fall gesichert.

Die Raffetten mit der Filmführung befinden sich in einem Raume, ber von ber Mechanit völlig getrennt ift. Beim Ginlegen bes Filmes wird ein Seitenteil des Apparates mit der Bolltaffette aufgetlappt. Das Einlegen des Filmes ist bentbar einfach. Beim Zuklappen genügt bas Borichieben eines Riegels, um den Apparat feft, ftanbe und

lichtficher zu verschließen. Bon der Bermenbung einer tomplizierten Mechanit oder einer Samteinlage zum Berichließen der Kaffette fahen die Konstrukteure der "Lyta"-Kamera ab. Die "Lyta"-Kassetten haben eine vollig offene Ginführung, die allein burch die richtige Anordnung vor eindringendem Licht schütt. Ein langer Ranal mit nur feitlicher Führung auf bet Lochung leitet den Gilm an ber einen Seitenwand entlang, um ihn dann in der Ede der Raffette um eine dicke Molle herum ins Innere ber Kaffette gu lenten. Das Ende des Ranales ift durch polierte Metallflächen zu einem physikalisch absolut schwargen Morper gemacht, ber bas wenige burch ben langen Manal eindringende Licht völlig verschluck. Ohne eine Möglichteit des Ausweichens zu befitien, wird der Gilm von der Nachwickelrolle durch den Ranal ins Innere der Kaffette geschoben. Der beim Abnehmen des Dectels feitlich offene Gilm fanal macht das Einlegen zu einem Bergnügen. Bei allen bisher üblichen Raffetten wurde burch ben fräftigen Bug ber Friftionsfupplung ber Film auf ben Kern gewidelt, wobei bie entstehende Film-rolle meift an ben Seitenmanden ber Raffette ftreifte. Das geringfte ungleichmäßige Aufwickeln erzeugte dabei eine folche Reibung, daß der Rern stehen blieb. Der "Lyta"-Kern ist das Rubiment einer Filmtrommel ohne deren Nachteile. Der auseinandernehmbare "Lyta"-Rern trägt auf jeder Ceite eine Stahlschiene, Die die Filmrolle am feitlichen Ausweichen verhindert. Die Schienen fteben senfrecht aufeinander, so daß selbst bei gewaltsam verbogenen Schienen der Film reibungslos auf den Kern läuft. Die Friktionskuppelung kann dabei die dentbar schwächste fein. Abrigens ift die Ramera in neuefter Beit gerade in diefer Sinficht noch bedeutend verbeffert worden. Die Ruppelung als folche ift nicht zu befeitigen. Es tommt nur darauf an, fie dahin zu verlegen, wo ihre schwachen Seiten nicht schädlich auftreten können. Es gilt, bie Ruppelung jo zu legen, daß kein rotierender Teil durch die Ruppelung angetrieben wirb, ber burch unvorhergesehenes Riemmen gum Stillstand gebracht werden tann. Das heißt, die Ruppelung muß an bas äußerfte Ende ber mechanischen Rette gelegt werden, also auf die Oberfläche des Rernes, die den Film trägt. Der Rern mit feinen Trommelflügeln breht sich also zwangeläufig mit dem Mechanismus. Aur die auf dem Kern auf-gewickste Filmrolle wird durch Friktion mitge-nommen. Wie groß muß nun die Friktion sein, um den Film sicher aufzuwicken? Es ist eine Frittionstuppelung notig, die fo ftart ift, daß fie bie bem Aufwideln des in die Raffette gefchobenen Filmes entgegenftrebende Steifigfeit des Gilmes überwindet, die Trägheit der Filmrolle beim Anfurbeln übersteigt und Filmlage auf Filmlage glatt aufwidelt. Bei der Anwendung des "Lyta"kernes besteht keine Wöglichkeit, daß die Filmrolle an irgend einem feststehenden Teile anstößt und stehen bleibt. Im Gegenteil, alles, was sie berüh-ren kann (die Flügel des Kernes) dreht sich schneller als die Filmrolle, fordert alfo bas Aufwideln

bes Filmes. Es ist baber nur eine minimale Friftion nötig. Die Kuppelung hat den Borteil, daß sie immer stärker wird, je größer und schwerer die Filmrolle ist. Man sant gewiß nicht zu viel, wenn man behauptet, daß die Frage des Filmauswickelns jest ebenso gut gelöst ist wie bei dem Borführungsapparat.

Auch dem Stativ wurde besondere Ausmerksamkeit gewidmet. Der Horizon taldrehe knopf ist weiter nichts als ein genial durchkonstruiertes Augellager. Der Neigungskopp umsaßt den Apparat und hat seine Drehachse in der Aurbelachse. Das disher besonders unangenehm empfundene Kopsnicken des Apparates beim Kurbeln wird dadurch vermieden. Bei Sportausnahmen und dergl. dürfte sich die Fern tur bel hers vorragend bewähren. Mit ihr kann man kurbeln, ohne den Apparat zu erschüttern und zu berühren. Der Operateur steckt einen Griff in den Reigungskopf, löst die Arcetierung und bestimmt mit dem Griff die Richtung des Apparates. Rückwärtszickausnahmen können beliebig zwischen die anderen Ausnahmen eingeschaltet werden, ohne den Film östers oder rückwärts durch den Apparat wird einsach auf den Kopf gestellt und wie gewöhnlich gesturbelt.

Das "Lhta"-Um han gestativ ermöglicht es, nicht nur den Apparat zu tragen und doch beide Hande frei zu haben, sondern der Operateur kann sogar im Gehen silmen. Bei größten Aufnahmen und unter den schwierigsten Arbeitsbedingungen ist diese Borrichtung ausprobiert worden. Sie hat sich hervorragend bewährt. Abrigens lassen sich mit der "Lyta"-Kamera dank ihres geringen Gewichtes und leichten Ganges bei Berwendung der biegsamen Fernkurbel Aufnahmen aus freier Hand machen wie mit jedem gewöhnlichen photographischen Apparat. Eine Hisskraft zum Bestienen der Fernkurbel ist dabei allerdings notwenbia.



Lyta-Ramera, burch Fernkurbel betrieben

## Ein neuer Kinoaufnahme-Apparat. Bilmitreijens

Die "Lyta"-Kamera

Mus dem Beftreben, dem "Rameramann" bas Arbeiten mit dem finemato ;raphischen Aufnahmeapparat fo weit als möglich zu vereinfachen, find die deutschen Rinotechnifer unabläffig bemüht, die bestehenden Apparatformen unter Berücksichti= gung der befonderen prattifchen Erfahrungen gu vervollkommnen und zu verbessern oder durch zwedmäßigere Neutonftruttionen zu erfegen. Hus ber Reihe ber im Laufe ber letten Jahre neu ent= standenen Apparattypen ift es besonders eine, die bant ihrer vorzüglichen Konftruttion nicht nur bas ungeteilte Intereffe ber in- und ausländischen Sachleute für fich beansprucht, sondern fich auch in der Praxis hervorragend bewährt hat. Die "Lyta"-Kamera ist das Werk der Herren Dr. Tauern und Dr. Lyon, die sich die bei den Aufnahmen für ihren in aller Welt gezeigten Film "Die Bunder bes Schneefchuhs" gemachten Erfahrungen für die Ronftruttion ihres neuen Apparates zunute machten. Als Ganzes gewertet, muß man die Schöpfung der "Lyta"-Kamera als eine technische Tat bezeichnen, die die Aufnahmetechnik auf eine gang neue Bafis ftellt. Der Apparat lagt fich im Utelier und für Freilichtaufnahmen verwenden. Gelbft unter ben ichwierigften Arbeitsverhältniffen tann man fich feiner bedienen.

Die Ronftrufteure arbeiteten nach dem Grundfat, die Fehler anderer Typen auf jeden Fall auszuschaften. Daß ihnen das gelang, beweisen die besonderen Borzüge der Kamera, die im folgenden ffiggiert feien.

Die "Lyta"-Ramera ift nur flein und hat ein außerordentlich geringes Gewicht. Winkelgetriebe, die man bei vielen Apparaten findet, wurden faft vollkommen vermieden. Lediglich zum Antrieb der Berichlußscheibe fand ein solches Berwendung. Rugellager und befte Bergahnung der Rader leiften Bewähr für einen leichten, geräuschlofen Bang.

Die Raffetten liegen dirett nebeneinander. Eine lofe Spiralichleife führt von der Bollkaffette ins Bilbfenfter. Der Gilm wird alfo nicht gegerrt und läuft baber nie ichief burch bas Bilbfenfter, wie es bei alteren Ronftruftionen mit federnder feitlicher Filmführung oft geschieht. Die fleinfte Krümmung des Filmes hat noch 2,5 cm Durch-messer. Statt lediglich die Schleife hinter dem Bildfenster gleichmäßig der Raffette zuzuführen und das Hereinziehen in die Raffette dem Kern und der Friftionstuppelung zu überlaffen, schiebt ber Nachwidler bant feiner geschidten Anordnung ben Film in die Raffette hinein, und der Rern hat lediglich den zulaufenden Gilm aufzurollen.

Der Kilm kann unmöglich aus seiner Bahn her= austreten, bis er fich in der Raffette befindet. Das ift dadurch erreicht, daß famtliche Druckrollen einen feitlichen Flanich haben. Auf den Borwidelund Nachwidelgahnradern wird der Gilm burch gefrümmte Schienen feftgehalten und fo verhinbert, die Bahntrommeln zu verlaffen.

Bahrend feines gangen Beges durch den Apparat, einschließlich ber Raffetten, wird ber Gilm ausschließlich an der Lochung geführt. Beschädi= Walter Steinhauer

ausgeichloffen. Dem Greifer murde gewidmet. besondere Aufmerksamkeit Da er bünnem Stahlblech besteht und nur aus Gramm wiegt, er den Apparat nicht in Schwinfann er felbst bei schmelltem Lauf nicht in Schwingung versegen. Der "Lyta"-Greifer wird völlig zwangsläufig geführt. Durch einen besonderen Schlit wird erreicht, daß fich die Greifergahne

find bollfom=



Lyta=Ramera

ichrag von oben in die Lochung fenten und fie nach dem Filmtransport ichräg nach oben berlaffen. Das Stehen bes Bilbes ift alfo auf jeben Fall gesichert.

Die Raffetten mit ber Filmführung befinden fich in einem Raume, der von der Mechanit völlig getrennt ift. Beim Einlegen des Filmes wird ein Seitenteil des Apparates mit der Bollkaffette aufgeflappt. Das Ginlegen des Filmes ift bentbar einfach. Beim Zutlappen genügt das Borschieben eines Riegels, um den Apparat fest, staub- und lichtsicher zu verschließen.

Bon der Berwendung einer tomplizierten Mechanit oder einer Samteinlage gum Berichließen ber Raffette fahen die Konftrutteure ber "Lyia". Ramera ab. Die "Lyta"-Raffetten haben eine vollig offene Einführung, die allein durch bie richtige Unordnung vor eindringendem Licht ichust. Gin langer Ranal mit nur feitlicher Guhrung auf ber Lochung leitet den Film an der einen Seitenwand entlang, um ihn dann in der Cate ber Raffette um eine dide Rolle herum ins Innere ber Raffett. lenten. Das Ende des Ranales ist burch bi Metallflächen zu einem physitalisch absolut gen Korper gemacht, der bas wenige langen Ranal eindringende Licht voll Dhne eine Möglichkeit D. figen, wird der Film " den Ranal ins Inn beim Abnehmen fanal macht be Bei allen bi den fro



auf den Rern gewidelt, wobei die entstehende Filmrolle meift an ben Seitenwänden der Raffette ftreifte. Das geringfte ungleichmäßige Aufwideln erzeugte dabei eine folche Reibung, daß ber Kern fteben blieb. Der "Lyta"-Kern ift das Rudiment einer Filmtrommel ohne beren Nachteile. Der auseinandernehmbare "Lyta"-Kern trägt auf jeder Seite eine Stahlichiene, Die bie Filmrolle am feitlichen Musweichen verhindert. Die Schienen fteben senfrecht aufeinander, so daß selbst bei gewaltsam verbogenen Schienen ber Film reibungslos auf ben Kern läuft. Die Friktionstuppelung kann babei die dentbar schwächste fein. Abrigens ift die Kamera in neuester Zeit gerade in dieser hinsicht noch bedeutend verbessert worden. Die Ruppelung als folche ift nicht zu beseitigen. Es tommt nur darauf an, fie dahin zu verlegen, wo ihre schwachen Seiten nicht ichablich auftreten fonnen. Es gilt, bie Ruppelung jo zu legen, bag fein rotie-render Teil durch die Ruppelung angetrieben wird, der durch unvorhergesehenes Rlemmen gum Stillftand gebracht werden fann. Das heißt, die Ruppelung muß an das äußerfte Ende der mechanischen Rette gelegt werden, also auf die Oberfläche des Rernes, die den Film trägt. Der Rern mit feinen Trommelflügeln breht sich also zwangsläufig mit bem Mechanismus. Nur die auf dem Kern auf-gewickelte Filmrolle wird durch Friktion mitge-nommen. Wie groß muß nun die Friktion sein, um den Film sicher aufzuwickeln? Es ist eine Es ift eine Frittionstuppelung nötig, die fo ftart ift, daß fie die dem Aufwickeln des in die Raffette geschobenen Filmes entgegenstrebenbe Steifigfeit bes Fil-mes überwindet, die Tragheit der Filmrolle beim Unturbeln überfteigt und Filmlage auf Filmlage glatt aufwidelt. Bei der Unwendung des "Lyta"= Rernes besteht feine Möglichteit, daß die Filmrolle an irgend einem feststehenden Teile anftogt und ftehen bleibt. Im Gegenteil, alles, mas fie berüh-ren fann (bie Flügel bes Kernes) breht fich ichneller als die Filmrolle, fördert alfo das Aufwideln

bes Filmes. Es ift daber nur eine minimale Friftion nötig. Die Ruppelung bat den Bottet. daß sie immer ftärfer wird, je größer und idmeret die Filmrolle ist. Man sait gemiß nicht in viel, wenn man behauptet, daß die Kiage die Filmauswickelns jest ebenso gut gelift ist mir der dem Borführungsapparat.

Much bem Stativ murbe beienbere M. mert. famfeit gewidmet. Der Borigonialbret : fnopf ift meiter nichte ale ein geria, burdtor. ftruiertes Rugellager. Der Re: qun geter infaßt ben Apparat und bat feine Dreban e in bei Aurbelachie. Das bieber beiondere unangeren m empfundene Ropiniden bes Arparates be it alle beln wird dadurch vermieten Bei Errittanti men und dergl. burfte fin bie Genniante. bet vorragend bemabren. Mit ibr fart man fritte t. ohne den Apparat zu eriddittern und it bertaret Der Operateur ftedt einen or" ir ber fer tatjefopf, loft die Arretierung und webmme mit Jem Griff die Richtung des Arparmes Hafmittes Tridaufnahmen tonnen bererig ju Den Die inberen Aufnahmen einzeftaltet meiter, jote Jeit Gilm öftere oder radmarte burt ber Mauert. laufen laifen gu mai'en Der Manere mitt mit fach auf den Ropi gete... Ind ma jemmin.in 100 furbelt.



Das Stieftind aller Kameras ist zweisellos der Such er. Bei der Mehrzahl aller Upparattypen gibt er ein auf dem Kopf stehendes Mattscheibenbild. Der "Lyta"-Sucher stellt eine ganz dessiondere Neuheit dar. Er ist nämlich ein terrestrisches Triëder-Fernrohr, das durch seine geschickte Konstruktion das Aufnahmeodiektiv selbst als Fernrohrobiektiv benutt. Der Sucher gibt ein helles aufrechtes Bild von stets gleicher Größe, ohne Nücssicht auf die benutte Objektiv-brennweite. Das Sucherbild beckt sich völlig mit dem Bild auf dem Film. Der Operateur blickt ungestört von allem, was um ihn herum vorgeht, auch während der Aufnahme nur, was auf den Film kommt. Das große Bild läßt auch eine wirksliche Beurteilung der künstlerischen Wirkung zu, und bei einiger Übung kann während der Aufnahme bir Veptaschen, ohne den Film anzusehen. Ein Hebelbruck und der Operateur sieht statt des Sucherbildes das Filmbild selbst.

Dies find die besonderen Borzüge der "Lyta"-Ramera. Eine weitere bedeutsame Neuerung besteht in der Berwendungsmöglichkeit des Apparates als hoch frequenzkamera (d. h. eines Apparates, mit dem eine erhöhte Menge von Aufnahmen je Sekunde gemacht werden können). Die Wichtigkeit der Hochfrequenzkinematographie dürste zur Genüge bekannt sein, so daß es überflüssig ift, darauf noch besonders einzugehen. Troh des seichten Baues der Kamera können mit ihr dequem bis zu 100 Bilder pro Sekunde erzielt werden. Dieses Tempo genügt für alle normalen Hochfrequenzausnahmen, z. B. sportlicher Art. Es war natürlich nötig, einige kleine Anderungen anzubringen. Dazu gehört in erster Linie ein Blockerssift, der die Bilder zum Stehen bringt, und das Weglassen der Bremsung im Bildkanal, die dei den normalen Aufnahmeapparaten das Stehen der Bilder bewirkt. Für Hochfrequenzausnahmen wird als einziges neues Zubehör ein Borgelege benötigt, das auf einem besonderen Stativ steht und durch eine biegsame Welle mit der Kamera verdunden ist. An dem Borgelege wird in normalem Tembo gekurbelt.

Tempo gefurbelt.
Diese Ausführungen beweisen zur Genüge, daß bie "Bhta"-Kamera Anspruch darauf erheben darf, als ibealer Aufnahmeapparat bezeichnet zu werden. Ohne Zweisel ift mit ihr ein bebeutsames neues hilsmittel für die Aufnahmetechnik geschaffen worben, bessen sich der Operateur bei allen

Aufnahmen gern bedienen wird.

## Gine Riesenturbine /



Die hier abgebilbete Turbine hat ihren Standort bei ben Shavinigan-Fällen ber Provinz Quebec in Kanada. Die dortige Gegend war bis vor etwa einem Jahrzehnt sehr wenig bevoltert, und nur jene Fälle haben durch ihre Ausnühung eine überraschende Entwicklung der Industrie ins Leben gerusen. Es entstand durch die Entwicklung der Basserkraftanlagen innerhalb von 5 Jahren eine Stadt von 5000 Einwohnern, die sich zuptschlich industriell beschäftigen. Wie dei allen derartigen großen Anlagen betreibt die Turdine riesige Dhnamos, und der hierdurch erzeugte elektrische Strom wird einer Anzahl von Fabriken, sleineren Werkstätten, Privaten und auch Behörden gegen ein bestimmtes Entgelt zur Verfügung gestellt. Ebenso wie in Niagara entstanden hier in der Nähe der Fälle zahlreiche Fabriken, vorzugsweise der elektrochemischen Jndustrie angehörend; auch gibt es dort viele Papiermühlen.

Die Lage der Wassersälle und des Staubedens sind für eine mechanische Ausnutzung äußerst günstig, und man entschlöß sich daher, eine Turdine aufzustellen, die an Größe alles disherige übertreffen sollte. In der Tat, ihre Abmessungen sind so bedeutend, daß die im Bilde zu sehnden Männer ganz winzig erscheinen. An wirklicher Energie werden hier nicht weniger als 20 500 PS nutbar gemacht. Bas die Bauart betrifft, so gehört sie zu der horizontalen Franzestype mit Spiralgehäuse. Bom Mittelpunkt der Käder sließt das Basser vagerecht durch zwei Köhren aus. Die Höhe des gewaltigen Gußtückes beträgt nicht weniger als 9 m, die Breite 6,6 m und das Gewicht etwa 182 Tonnen. Die Maschine ist natürlich mit der modernsten Einrichtung ausgerüstet, sie besigt einen Olverteilungsapparat, hydraulischen Quedssilberregulator und verschiedene Stellwerke, die das Wasser und damit die Geschwindigkeit und Leistung regelt.

Seitbem diese Turdine im Betrieb ift, hat sie sich gut bewährt, und es wurden bei berselben Firma noch zwei weitere Exemplare genau derselben Größe bestellt, welche auf der kanadischen Seite der Niagarafälle aufgestellt worden sind. A. Brünner.



Die fertiggeftellte Torfkoksfabrik auf Gut Solm. Maschinenftation und Gasbehalter

## Die Torfkoksfabrik auf Gut Holm / Alb. G. Krueger

Beite Moore und Heibeflächen, die in der Hauptsache zu der Gemarkung des Gutes Holm gehören, dehnen sich zwischen den Städten Segeberg und Oldessoe in Holstein aus. Lange lagen sie unbenutzt da, und nur das Gut entnahm ihnen den notwendigen Torf für eigenen Gebrauch. Erst nach dem Kriege entwickelte sich dort eine rasch aufblühende Torfindustrie. Heute sind bereits 200 Hektar Moor von dem Gute abs

getrennt und werden ausgebeutet. Davon sind 100 Heftar in den Besit des Hamburger Staates übergegangen, der dort durch das Kriegs-versorgungsamt von Arbeitslosen in den ersten Nachkriegsjahren Brenntorf in größeren Mengen herstellen ließ. Neuerdings hat nun der Hamburger Staat die Ausnuhung der Moorfläche zwei Firmen übertragen, die es auf Brenntors und Torstots bearbeiten.



Destillationsanlage mit Bottichen T. f. A. 1925/26 u. J. XII. 10

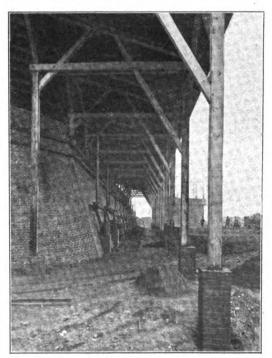

Bielzellen=Ringofen

Das 100 heftar große hochmoor besitt eine Torsichicht bis zu 7,5 Meter Mächtigkeit und kann bis zu seiner Sohle entwässert werden. In dem Moor arbeiten 4 Torspressen und ein Wielandbagger mit einer Sobenformmaschine,

aus der die Soden mittels Feldbahnen auf das Sodenfeld geschafft werden.

Der durch Sonne und Luft getrodine= te Torf wird zu mächtigen Torfmieten für die Berkofung aufgestapelt, und zwar jähr= lich etwa. 100000 Bent= In dem ner. Werf arbeiten zur Sommers



Torflager

zeit durchschnittlich 200, im Winter 20 Mann.

Torffots tann weitgehendste Berwendung für Hüttenzwecke sinden, zur Kupfer-Zinkverhüttung usw. Rupferschmiede, Klempner und Installateure können ihn besser gebrauchen als die Holze kohle, da er bei gleicher Hipewirkung ruhig im Feuer liegt und nicht wie diese sprüht. Gleich gut eignet er sich für Glasbläsereien wie für Giesereien zum Trocknen der Formen. Seine Poro-

sität eröffnet ihm das Berwendungsgebiet in ber chemischen Industrie zum Entfärben, Geruchlosmachen und Desinfizieren.

Infolge feines geringen Schwefelgehaltes, ber noch bagu nicht einmal flüchtig ift, fonbern

in der Afche gu: rückbleibt, eig: net fich Torf: tots fehr gut gur Gifen = und Stahlberede: lung, zum Barten usw. Ein Bufeifen, mit Torffots schmolzen,zeigt ein wesentlich gleichmäßigeres, weicheres Gefüge u. läßt fich viel leichter bearbeiten als mitSüttenfots geschmolzenes Gifen.

Die bei der Verkokung gewonnenen Torföle sind durch die schweselstreien Phenole und durch ihren Gehalt an Paraffin sehr wertvoll.

Die Berkokung des Torfes kann den Torfindustrieunnternehmern wirtschaftlich gesundere Aussichten bieten und unserem Wirtschaftsleben sehr wichtige Förderung bringen, die noch gar nicht zu übersehen ist. —

### Stützpunkte bei Slugzeugreisen über dem Dzean /

Selbst wenn Flugzeuge ben Grab ber Bolltommenheit erreichen, daß Reisen über den Atlantischen Ozean im Flugzeug ein regelmäßiges Glied im Ozeanverkehr bilden können, wird sich doch wohl die Notwendigkeit herausstellen, für die Flugzeugreisen geeignete Stüppunkte zu schaffen, um Zwischenlandungen zu ermöglichen. Dieser Gedanke hat auch schon vielsach die Fachwelt beschäftigt. So tauchte unlängst in Frankreich ein Plan aus, der vom französischen Institut mit einem Preize belohnt wurde. Nach diesem Plan, vom Architekten Descasse stammend, sollen zwischen Brest und Neuhort vier "schwimmende Insiehn" errichtet werden, die alles nötige Material sür Ausbesserung und Ausrüstung der Flugzeuge, sowie bequeme Einrichtungen sür die Reisenden und die Besahung enthalten. Da sür Szeanreisen natürlich Wasserslugzeuge zur Anwendung kommen, muß die "Insiel" so angeordnet werden, daß sie ein Becken mit ruhigem Wasser umschließt. Die "Insel", die aus Eisenbeton gebaut werden soll, erspiel", die aus Eisenbeton gebaut werden soll, ers

hält eine schiffsähnliche Form. Das innere Beden, von 5—6 Meter Tiese, steht am hinteren Ende mit dem Meer in Berbindung und eine doppelte.

in Berbindung und eine doppelte, bewegliche Barriere hindert die Wogen am Eindringen. Da eine Berankerung in den hier in Frage kommenden Tiesen, die mindestens 1500 Meter sind, unmöglich erscheint, ist die "Insel" mit von Motoren getriebenen Propelkern zu versehen, und auf diese Art kann die gewaltige Masse beständig auf derselben Stelle gehalten werden. Sie kann auch nach einem andern Platz gedracht werden, je nachdem Meeres- oder Luftströmungen dies ersorderlich machen, oder wenn Tisberge auftauchen. An drei Stellen werden Kräftige Scheinswerfer angedracht, einer vorn, zwei hinten. An der einen Längsseite der "Insel" liegt ein großes Hotel, an der andern Seite Ausbesserungswertstätten, Flugzeughallen, Borratsräume und die Wohnräume für das Personal. Die Länge der schwimmenden Insel ist 450 Meter, die Breite 250 Meter, und das innere Beden umfaßt eine phantastsischen Plan steht auch der Preis, der nämlich auf 150—200 Mill. Fr. veranschlagt ist. F.M.

Danifatoren / Ingenieur Felig Linke, Berlin Reigung hat, fich ab-Dbwohl Dzon in ber natur frei vorkommt und weit verbreitet ift, wurde es bennoch erft

1840 entbedt. Siebzehn Jahre später beschäftigte fich bereits Berner Siemens bamit, biefen Stoff fünftlich zu erzeugen und gewerblich zu zuspalten. Namentlich leicht orndierbare Körper nehmen Dzon gern auf, fo bag es fich als Drybationsmittel bewährt hat, und vielen in der technischen Chemie gebräuchlichen Drydationsmitteln wie Bermanganaten, Chloraten,

Bon



Röhrenozonapparat von Siemens & Salske

verwerten. Er gab bamals einen Dzon-Erzeugungsapparat an, der bis heute noch im wejentlichen dieselbe Form behalten hat und Dzon aus ber freien Atmosphäre herstellt. Dzon ift eine andere Form bes Luftsauerstoffs. Bah= rend dieser zweiatomig gebaut ift, besteht das Dzonmoleful aus drei Atomen. In diefer Form ift ber Sauerftoff fehr attiv, weil bas britte



Ozonanlage ORA1/2



Wandozonventilator

Chlorkalt weit überlegen ift, ba es nach Abgabe feines aktiven Sauerstoffatoms keine für viele Fälle ber Bragis ftorenden Berfallsprodufte zurüdläßt.

Die Entstehung freien Dzons in der Erbatmofphäre ift auf elettrifche Borgange gurudguführen. Bewitter, ftille Entladungen atmosphärischer Eleftrigität, die ultraviolette Strahlung des Sonnenlichts, sind Erzeuger dieses Naturreinigungsmittels. Auch die technischen Apparate zur Dzonerzeugung arbeiten mit eleftrischen Entladungen. Man bringt eine bunne Luftschicht, die zwischen leitende Flächen hindurchgedrudt wird, unter die Ginwirfung einer Wechselstromentladung. Dabei wird Luftsauerstoff zu Dzon umgewandelt.

Die technischen Apparate gur Dzonherstellung sind verhältnismäßig einfach. Die alte Dzonröhre bon Werner Siemens ift in Batterieform noch heute im Betrieb. Gin Dzonapparat mit Röhren ift ein gußeiserner Raften mit einer oder mehreren Innenelektroden als Hochspannungspol und zentrisch übergeichobenen, mafferumfpulten Glaszplindern als Außen- oder Erdpol. Gin Transformator erzeugt die zum Betrieb der Dzonröhren erforderliche Hochspannung von 8000 Bolt. Das Ge-

häuse des Ozonapparats ist geerdet, so daß es während des Betriebes gefahrlos berührt werben kann. Ift der Nepftrom Wechsel- ober Drehstrom, so wird ber Transformator über Sicherungen und Schalter unmittelbar an das Net angeschlossen. Bei . Gleichstromanschluß formt ein Ginankerumformer ben Strom in Bechselstrom von 50 Berioden um. Gin Regulierwiderstand gestattet, die Primärspannung des Transformators und dadurch auch die Dzonerzeugung bes Apparats zu regeln. Gin Bentrifugalgebläse saugt die für den Dzonapparat erforderliche Luft durch den Lufttrockner an und brudt sie burch ben Dzonapparat benjenis gen Stellen zu, an benen fie gebraucht wird.

Der Kühlwasserverbrauch ist sehr gering. Im Betrieb der Dzonapparate mit 50periodigem Bechfelstrom ist selbst bei Dauerbetrieb eine Rühlung überhaupt nicht nötig. Es ist nur empfehlenswert, das als Elektrobe bienenbe Wasser von Zeit zu Zeit abzulassen, damit cs sauber bleibt. Da die Apparate die beste Dzonausbeute bei 30 Grab geben, füllt man vorteilhaft Baffer folder Temperatur vor Bebrauch in den Apparat.

In weitem Umfang verwendet man die Dzonluft zur Luftreinigung. Wo sich zahlreiche Menschen zusammenfinden und längere Beit in einem Raume bleiben, wird bie Luft infolge ber Ausatmung und ber mannigfachen Ausdünstungen "verbraucht" und unangenehm, ja unter Umständen sogar gesundheit3schädlich; sie ruft Dhumachtsanfälle und plößliche Erkrankungen hervor. Die Reinigung solcher Luft ist burch Dzon möglich, weil biefer Stoff vermöge seiner starken Drybationseigenschaften alle Luftbeimengungen, die schädliche und üble Gerüche hervorrufen, zerftort. Bereits gang geringe Mengen von Dzon, 0,2 bis 0,5 mg im Rubitmeter Luft, genugen. Das ift ungefähr auch der Anteil, der sich frei in ber Natur, z. B. in Balbern, auf Bergen und am Meer, vorfindet. Die ausgiebigfte Luftung ift meift nicht imftande, die gleiche Wirfung zu erzielen, besonders, wenn die Gerüche von Möbeln, Gardinen, Teppichen, Tapeten usw. aufgenommen find. Budem fann man in Räumen, wo sich Menschen aufhalten, oftmals gar nicht luften, weil die Zugluft nicht vertragen wird. Bon Borteil ift die Benutung von Dzon auch beshalb, weil viele Luftbatterien von ihm abgetötet werden. Besonders in feuchter Luft läßt fich in turger Zeit einc Berminderung der Reimzahl auf die Sälfte sowie bie Berhinderung bes

Wachstums der Luftbatterien nachweisen.

Ozonapparate für ganze Gebäude baut man zweckmäßig aleich in die Lüftungsanlage ein. Man verwendet bann Gitterozonijatoren; bas find gitterartige, aus Stabelettroden und Aluminium-Plattenrost bestehende Apparate, die unmittelbar in die Luftschächte zentraler Lüftungsanlagen eingebaut werden. Bcsondere Gebläse sind dann nicht nötig, ebensowenig Rühlung und Lufttrocknung.

So angenehm die Dzonisierung ist, so kann man natürlich auch bes Guten zu viel tun. Regel ist immer, nur fo lange zu ozonisieren, bis man den Dzongeruch deutlich wahrnimmt. Denn bann find freie Dzonteilchen vorhanden, die nichts mehr zu ozonisieren haben. Man schaltet erft wieder ein, wenn fich von neuem schlechte Luft im Raum

bemerkbar macht.

Mit großem Erfolg ist das Dzon in Rühlanlagen benutt worden. Dort wird nicht bloß ber unangenehme Rühlhausgeruch beseitigt, sondern die desinfizierende Wirkung des Dzons verhindert auch unmittelbar das Schlechtwerben bes Fleisches. In einem Gutachten des Reichsgesundheitsamtes, bas fich mit ber Wirfung von Dzon in Rühlhallen gang besonders beschäftigt hat, heißt es u. a.: "Bei ber Dzonanwenbung im Ruhlhaus ift nach ben Ergebniffen diefer Untersuchung eine nur teilweise Bernichtung der dem Fleisch anhaftenden Mifroorganismen zu erwarten. Diefer Anteil reicht inbeffen, wie die Erfahrungen in ber Bragis geigen, im allgemeinen aus, um burch die Dzonisierung eine wesentliche Berlängerung ber Saltbarkeit des Fleisches in den Rühlräumen herbeizuführen. Die Ozonisierung der Kühlhäuser einschließlich ber Bortühlhallen ift baher gu empfehlen." Besonders auf Schiffen, wo die Rühlräume räumlich meist beschränkt sind, ift die Ozonisierung ein wahrer Segen. Auch zahlreiche Schlachthofe haben diefes Berfahren ber Ronfervierung in ihren Rühlhallen eingeführt und berichten von wesentlichen Ersparungen durch Abkürzung des Arbeitens ihrer Rühlanlagen. Dabei sind die durch die Benutung bes elektrischen Stromes entstehenden Rosten sehr gering und kommen gegen die anderen Ersparnisse und gegen die Vorteile gar nicht in Bo tracht. Auch Badeanstalten, in benen sich leicht der durch Wasser, Seifenschaum, feuchte Matten und Ausdünstungen irgend welcher Art hemorgerufene gang eigenartige "Babehausgeruch" entwickelt, hat man mit Erfolg ozonisiert und



Ozon=Tifchventilator, tragbar

Die Benutung solcher Unstalten vielen, denen sie sonft ein Efel war, wieder ermöglicht.

Schon seit langem wird das Dzon zur Sterilisation des Trinkwassers benutzt, und
zwar besonders dort, wo Oberflächenwasser oder Quelswasser, das mit Oberflächenwasser versetz und deshalb immer bakterienverdächtig ist, für das Wasserwerk genommen wird. Im Verlause der Trinkwasserreinigung wird das Wasser mit Ozon vollkommen durchspült und so nicht bloß keimfrei gemacht, sondern ihm auch ein angenehmer, frischer Geschmack verliehen. Wiesbaden, Paderborn, Nizza, Chartres, Hermannstadt, Leningrad, Paris, Bilbao, Sanrabaya (Java) und andere Städte besigen Ozonwasserwerke und haben ausgezeichnetes Trinkwasser.



Bentral=Dzonliftungsanlage in ber Deutschen Bank gu Berlin

Bon der Dzonisierung wird auch auf Schiffen gern Gebrauch gemacht, wo man das durch Abstehen fade gewordene Wasser wieder frisch und trinkbar macht oder erhält.

Auch in der chemischen Industrie wird das Dzon vielseitig verwendet, und neuerdings hat es eine höchst wertvolle Anwendung in der Baschere iersahren. Man leitet die Dzonlust eines Dzonisators während des Spülens in die Waschtrommeln. Da bei dieser Art der Bleiche keine Rückstände entstehen wie sonst dei Answendung chemischer Bleichmittel, wird jede weitere Spülung überslüssig. Die Bäsche wird



Ogonanlage ORA 3 im Sanatorium Beifer Birich bei Dresben

durch diese Behandlung ganz außerordentlich geschont, so daß es im Interesse der Sparsamkeit erwänscht wäre, wenn zur Schonung unserer Textilbestände dieses Verfahren recht allgemein Eingang fände.

Eine weitere Verwendung des Dzon hat sich in letzter Zeit dadurch ergeben, daß man es in die Trockenösen der Lackierwerkstätten einseitet. Schon geringe Konzentrationen bewirken dabei eine Beschleunigung der Lacktrocknung, so daß die Leistungsfähigkeit der Lackierereien auf das Zweis dis Dreisache erhöht worden ist.

Als sonstige Anwendungsgebiete könnte man noch die Konservierung von feucht eingebrachtem Getreide mittels Dzon erwähnen. Die Bersuche auf diesem Gebiete sind zurzeit noch im Gange, dürften aber gute Ergebnisse liesern.

## Bo die Schiffe über Berge vollen / Fris Sencio-Elbing

Eine prächtige Fahrt ist's. Sinter uns grüßt noch bas Wahrzeichen Elbings, der ftolze schlanke Nikolai-Kirchturm, und nach Osten zu dehnen sich die Ausläufer des baltischen Sohenzuges, der die ganze subliche Safffuste einrahmt. Nach halbstündiger Dampferfahrt erreichen wir den Drauscnsee. Bu jeder Zeit des Jahres bietet dieser See neue, abwechslungsreiche und anregende Bilder. Im Frühjahr ergött er unser Auge burch eine weite blaue Fläche, im Sommer ist diese Flache von bichtem Pflanzenwuchs überzogen, und nur stellenweise spiegelt sich ber himmel im offenen Baffer. Ein interessanter Kampf zwischen Wasser und Land bietet sich hier bar, wie er in gleicher Schönheit und Großartigfeit in unserm Vaterlande sich kaum wiederfindet. Die Berlandung des Drausensees nimmt langsam, aber ftetig zu. Er ift in nicht unabsehbarer Beit bemfelben Schicffal verfallen, wie alle unferen stchenden Gemässer. Seit Jahrtausenden steht bas trodene Element mit feinem großen Beer von Silfstruppen aus bem Reiche ber Aflangen und Tiere im Rampfe mit bem naffen. Immer enger wird die Umklammerung des Gegners durch die siegreichen Angreifer. Der Schiffsverkehr ist baher auf diesen mehr als 9 km langen, 2-4 Rilometer breiten Gee auf bie beiden 20 Meter breiten, durch Baggerung auf etwa 2 Meter Tiefe gehaltene Fahrrinnen angewiesen, die von ben Mündungen bes Oberländischen Ranals und ber Sorge ausgehen und sich auf der Höhe von Rosenort zu einer gemeinsamen Rinne vereinigen, Die bis zum Elbingfluß weiterführt. Die so bewirkte Schiffbarmachung des Drausensees und des Elbingfluffes bis zur Stadt Elbing ftammt aus der Zeit der Kanalanlage und bildet eine notwendige Erganzung des Oberländischen Ranals.

Die Herstellung dieser Bafferstraße und die Berbindung der Oberländischen Seen unter sich wurde 1825 von den Landständen der Proving Oftpreußen angeregt, um für die landwirtschaftlichen und forstlichen Erzeugnisse bes Seegebiets einen besseren Absatz nach der Stadt Elbing auf fünstlichen Wegen zu gewinnen. Ausgeführt wurde der Ban vom Jahre 1844 bis 1861 unter Leitung des Baurats Steenke. Steenke, ber am 22. April 1884 im 83. Lebensjahre starb, stellte nach einer nach Nordamerika unternommenen Reise und nach den hierbei am Morris-Ranal gemachten Beobachtungen die Projekte zu jener die Oberländischen Seen mit dem 99,5 Meter tiefer liegenden Drausensee verbindenden Schiffahrtsstraße auf. Mit voller hingebung widmete er sich 30 volle Jahre ber Ausführung dieser Projekte und blieb auch nach bem vollkommenen Gelingen seines großen Werkes bessen treuer Wart und Berater bis in sein hohes Greisenalter.

Die von dem Kanal berührten Forsten würden ihr Holz weniger gut verwerten und teilweise gar nicht absehen können, wenn sie ausschließlich auf die Eisenbahnverfrachtung angewiesen wären. Bevor die Eisenbahnen bestanden, war die Bedeutung des Kanals gerade in dieser Beziehung so groß, daß die verhältnismäßig geringen Anlagekosten (5,8 Millionen Mark) durch die Wertsteigerung der siskalischen Forsten längst aufgewogen sind.

Die ganze Wasserstraße vom Drausensee bis Dt.-Eplau hat eine Gesamtlänge von 195 Kilometern, wovon 41 Kilometer wirkliche Kanasstrecken sind, während 154 Kilometer auf die Seen entfallen.

Der Dampfer führt uns in die Klepine, die in ihrem untern Teil fanalisiert ift. Entzudende Landschaftsbilder ziehen hier in reich wechselndem Spiel am Ange vorüber. Aus bem mannshohen hellgrünen Schilf an den Ufern niden blaue, gelbe und rote Blüten. Dahinter behnen sich in welligen Linien mattgrune Wiesen, braungelbe Brachund golbfarbene Betreibefelber, umfaumt und burchbrochen von dunklen Baldesstreifen. Ein Panorama löft das andere ab. Bald erscheint bas Landschaftsbilb als Hügelland, balb als Nieberungslandschaft. So gelangt man an die erfte "geneigte Ebene" bei Reutuffelb. Und man wird voller Staunen gang ftumm. Da fährt ein Schiff über einen hohen Berg. Es ift ein reizvolles Erlebnis, fo auf einem wirklichen Dampfer fipend, über einen Berg gu fahren. Der Oberländische Ranal besteht aus einer durch 5 geneigte Ebenen unterbrochene Ranalanlage. Die Ebenen sind 2-2,5 Kilometer voneinander entfernt und überwinden, wie bereits oben gefagt, ein Gefälle bon 99,5 Metem, für welches nicht weniger als 32 Schleusenkammein erforderlich gewesen wären.

Die Sohenunterichiede zwischen Ober- und Unterwasser bei ben einzelnen Ebenen find folgende:

V. Geneigte Ebene Neu-Kußfelb 13,5 Weter
IV. """Sirschfelb 21,9 "
III. """Schönfelb 24,5 "
II. """Santen 18,8 "
I. """Buchenwalb 20,4

Da ber Oberländische Kanal eine in sich abgeschlossene Wasserstraße bilbet, so war es möglich,



Geneigte Ebene bes Oberlanbischen Ranals



Die Bilber entstammen bem britten Banbe bes Berkes "Die Gisenbahn im Bilb" von John Juhlberg-Horst, Berlag Dieck & Co, Stuttgart.

für die den Ranal benutenden Kahrzeuge ganz bestimmte Dimensionen porzuschreiben, und hiernach auch die Abmessungen der Bauwerte zu projeftieren. Die Ranglichiffe pon 24.5 Meter Länge. 2.5 Meter unterer und 3.0 Meter oberer Breite haben eine Tragfähigkeit von 60 Tonnen bei 1.0 Meter Eintauchungstiefe. Die Sohle bes Kanals beträat 7.53 Meter, die obere Breite in ber Sohe des Wasserspiegels gemessen, eine Stärfe von 13 Metern. Die Doffierung ber Boichung unter Baffer ift breifach, über Baffer und auf der Landseite anderthalbfach. Etwa 15 Meter unter dem gewöhnlichen Bafferstande find 0.6 Meter breite Bankette angeordnet. Die Neigung ber Ebenen beträgt 1:12, flacht fich indessen auf 1:24 ab für den in Unterwasser liegenden Teil und für die bem Dbermaffer zugefehrte Strede. Der Scheitel der Ebenen liegt 0.30 Meter über Obermaffer.

Die Kanalschiffe werben auf eisernen Bagen befestigt und durch 35 mm starke Drahtseile aufgeschleppt. Die 4 gekuppelten Räberpaare des Bagens laufen auf Stahlschienen, die das bei der Ostbahn übliche Profil haben. Die Schienen liegen im Abstande von 3,14 m auf Beton-Obelisken.

Da auf jeder Ebene zwei Geleitstränge und zwei Bagen porhanden find, so gestaltet sich der Betrieb berartig, bag, mahrend ber eine Bagen fich aus bem Unterwaffer erhebt und nach ber oberen Saltung gezogen wird, der andere aus bem Obermaffer auf den Sohepunkt (Scheitel) ber Chene emporpeigt. Bahrend diefer Beit muß die an dem Oberhaupte einer jeden Ebene befindliche Aufzugmaschine beide Wagen heben, weshalb gerabe für diese Strecken die Steigung, wie erwähnt, auf 1:24 ermäßigt ist: in der übrigen Beit wirft bas Gewicht bes heruntergehenden Wagens begünstigend für das Aufziehen des gleichzeitig aufsteigenden anderen Wagens, fo baß die Maschine nur das eventuelle Mehrgewicht des letteren und die Reibung zu überwinden hat. Auf diese Beise können also zwei Schiffe gleichzeitig befördert werden. Jeder Wagen wird durch ein besonderes Drahtseil gehalten, das bei den alten Ebenen am Oberhaupt zunächst über eine zur Kanalachse parallel und sodann über eine zweite zu diefer normalen Seilscheibe nach der gemeinsamen Seiltrommel, die sich im Maschinenhause befindet, geführt wird. Die hinteren Enden der Wagen sind durch ein schwächeres Drahtseil verbunden, das von dem einen Wagen über zwei zur Kanalachse parallele Seilscheiben und eine zwischen beiden befindliche, zur Kanalachse normale Seilscheibe im Unterhaupte zu dem andern Wagen geführt wird.

Die Wagen haben zu beiden Seiten erhöhte Laufstege. Um' zu bewirten, bag bort, mo ber Bagen in das Ober- oder Unterwaffer eintritt, ber Schiffsboben in feiner aanzen Lange aleich mäßig zum Eintauchen gelangt, find im Dberhaupte auf der innern, im Unterhaupt auf der äußern Seite ber Schienen besondere Schienen angeordnet, die zunächst auf Achsen-Abstand horizontal und bann mit ber Steigung 1:24 verlegt find. Die Räder haben zwei Lauffranze und zwiichen benfelben einen Spurtrang; letterer bient gleichzeitig zur Aufnahme bes Bremsbandes. Durch das Anziehen eines Bebelwerkes tonnen fämtliche Bremsbänder gleichzeitig in Funktion treten und ben Bagen jum Stillftand bringen. Im Maschinenhause befindet sich außerdem noch eine Bremfe, burch bie ber Lauf ber Bagen geregelt werden fann. Ferner ift der Radabstand der vorderen Bagenachsen um eine Felgenbreite geringer als ber ber hintern Achsen. In Folge biefer Anordnung verläßt 3. B. im Unterhaupt der herabkommende Wagen mit dem porberen Räberpaar die Hauptgeleise, und ber au-Bere Spurfrang tritt auf die (bis gu 0,40 Meter Bohe) anfteigenden Nebengeleise, mahrend bie Rader der hinteren Achse auf den Sauptgeleisen perbleiben. Auf biese Beise erfolgt eine Sortzontalstellung bes Wagens. Unalog ift ber Borgang im Dberhaupte.

Die Kraft zur Hebung der Fahrzeuge liefern rückenschlächtige, 8,47 m im Durchmesser haltende eiserne Wasserräder von 68 Pferdekräften (mit einer Umfangsgeschwindigkeit von 3,93 Metern und einem Wasserbrauch von 0,20 Kubikmetern pro Sekunde); bei der 5. Ebene wirkt als Motor eine Turbine.

Die 5. geneigte Ebene unterscheibet sich noch badurch von den andern, daß sie in einer Kurve liegt und daß infolgedessen das Maschinenhaus am Oberhaupte in die Mittellinie der Ebene gelegt werden konnte, wodurch eine direkte Führung des Aufzugseiles zur Seiltrommel der Maschine ermöglicht wurde und wodurch die beiden früher erwähnten normalen Seilscheiben wegsallen konnten.

Das Ausschlagwasser wird durch eine 1,2 Meter weite Rohrleitung dem Oberwasser entnommen. Bon dieser Rohrleitung zweigt sich ein Entlastungsrohr ab, dessen Bentil, wie das der Haungsrohr ab, dessen us Teguliert wird. Das Berbrauchswasser sließt durch einen mit Kaskaden versehenen Abzugsgraben dem Unterwasser zu. Die Beförderung eines Schiffes über eine Ebene nimmt im ganzen etwa 9 bis 15 Minuten Zeit in Anspruch.

## Clektrifche Laudes-Zentral- bemselben Augenblid, in bem man beizungen? / Bon Ingenieur W. Ahrens

Das Fragezeichen hinter der Aberschrift soll anbeuten, daß es sich bei biefen Bentralheizungen nicht um eine Erscheinung ber Wirklichteit handelt. Die folgenden Musführungen gehören vielmehr gu jenen technischen Phantasiegebilden, die auf sonnigen Conntagsfpagiergangen ben Behirnen harmlofer Banberer entfpringen fonnen, wenn Gebantenfprunge von einem technischen Bebiet gum anbern und zum britten eilen, wenn bas Wehirn anfangt, zu tombinieren und zu rechnen und babei auf merfwürdige Ergebniffe ftoft, bie ploplich ben Bunfch auftauchen laffen, gahlenmäßig biefe mertwürdigen Fragen abzutlaren.

Gine Reihe bon technischen Ginrichtungen, bie bereits praftisch verwirklicht wurden, hat offenbar im Behirn bes Berfaffers herum rumort und so feine Rombinationen hervorgerufen, fo g. B. die in ber Schweis wegen ber Rohlennot im Rriege herborgerufene Entwidlung ber Barmeauffpeicherung mit Silfe ber unausgenutten Rachtenergie von elettrischen Baffertraftwerten, ferner die elet-trifche Kraftauffpeicherung mit Silfe von Bump-

werten und Sochbehältern u. a. m.

Bei der Barmeauffpeicherung handelt es fich in wafferfraftreichen Lanbern (wie z. B. ber Schweiz) im allgemeinen barum, mahrend ber Nachtstunden, gu benen für die Ausnugung bes elettrifchen Stromes nicht genügend Möglichfeiten vorhanden find, ben elettrifden Strom jum Erwärmen von Baffer, Steinmaffen ober bergleichen zu verwenden und bann tagsüber bie Barme für Beiggwede auszu-nugen. Es leuchtet ein, bag ber Betrieb ber Elettrizitätswerte burch berartige Energieauffpeicherung bedeutend wirtschaftlicher wird, und bie Wirtschaftlichkeit wurde noch weiter steigen, wenn ber Strom nicht in ben mafferarmen Bintermonaten, fonbern in ben Rachtstunden ber mafferreicheren Sommermonate aufgespeichert werben tonnte. Berfolgt man biefen Gebanten, fo wird man gunachft vor die sonderbare Frage gestellt, ob und unter welchen Bedingungen es möglich ift, Baffer mahrend ber Sommermonate gu erwarmen, es monatelang in warmem Buftanb aufzuspeichern und im Binter für heizzwede zu verwenden. Für biefe heizzwede tame babei nicht allein und in erster Linie elettrischer Strom in Frage, sondern in Ländern, welche vorwiegend Rohlenwirtschaft haben, auch der Abbampf ber Dampffraftanlagen. Um wie große Mengen bon Barme es fich babei hanbelt, erfennt man bei ber Aberlegung, bag in einer guten Dampffraftanlage noch nicht 1/5 ber bon ber Rohfe abgegebenen Energie in Arbeit umgefest wirb. Die Energiemenge, bie nuglos im Konbenswasser ber Dampftraftanlagen verloren geht, ist etwa viermal so groß, wie bas, was ausgenutt wird.

Nun wird ber Gebante, Barmemengen auf Monate hinaus in Form von warmem Waffer auffpeichern zu wollen, bei oberflächlicher Betrachwassern ab lobten, bet voerstunge man kleine Bassermengen betrachtet, auch zu Recht. Den Anreiz zu biesen Ausstührungen bilbet nun aber gerade der Umftand, daß bie Barmeverlufte auch im Laufe von Monaten unbedeutend bleiben in

es mit fo großen Barmemengen zu tun hat, wie zur Berforgung ganger Stäbte nötig maren. Und fo be-

muht sich benn bie Phantasie, eine Großstadt nicht nur mit einem Leitungenet für Trintmaffer, einem weiteren für elettrifden Strom, fondern auch noch einem britten für Barmmaffer, für Beizungs- unb Brauchzwede, zu burchziehen. Der Dampf tonnte in ben Saushaltungen für Beigzwede ausgenutt werben, fo bag bie Gaswerte infolge ber von zwei Seiten andrängenden Ronturreng der Eleftrigitate- und ber Warmwaffer-Lieferungswerke vielleicht verbrangt murben. Für Länder mit Rohlen-wirtschaft brangt bie Berfolgung ber vorstehenden Gebanten bahin, die Frage zu untersuchen, welche Aussichten fich ergeben werben, wenn man als Entwidlungstenbeng ber mobernen Barmewirt-ichaft annimmt, bag nur noch Eleftrigitätswerte unmittelbar bei ben Rohlengruben erstellt werben. Diefe, in den größten Abmeffungen gehalten, mur. ben junachst elettrische Energie für Rraft- und Lichtzwecke erzeugen und über einen größeren Bezirf verteilen. Aus bem Abdampf murben bann bebeutenbe Mengen von Abwarme gewonnen, bie in ahnlicher Beise wie ber elektrische Strom in Barmmafferleitungen über ben Begirt verteilt merben.

Die vorstehend angeregten Gebanken follen an Sand zweier Beispiele (eines auf bie Ausnutung von Abfallstrom, eines auf bie Rugbarmachung von Abwärme) ausgesponnen und verbreitert merben.

Rehmen wir an, daß im Jahre neunzehnhundertsoundsoviel bie Stadt Burich einen Blan für bie Beheizung ber Stadt unter möglichst ausgiebiger Ausnugung von Rachtstrom ausarbeiten läßt. Das ganze Net ber Schweizer Gisenbahnen sei zu jener Zeit bereits eleftrifiziert, in den Alpen seien überall bort, wo Wafferverhältniffe und Bobengeftaltung es zulaffen, d. h. auf Sochtälern und in geeigneten Schluchten, Sochbehalter für die bybraulische Kraftaufspeicherung eingerichtet. In biese wird mährend der Nachtstunden durch Elektromotoren Baffer gepumpt, bas fpater ju Beiten erhöhten Strombedarfes wieder für ben Untrieb von Turbinen ausgenutt wird. Auch fonft ift eine moglichst weitgehende Ausnutung der Nachtenergie organisatorisch angebahnt. Aber Nacht für Nacht ftürzen noch ungeheure Wassermengen ungenutt zu Tal und diese überschüffige elektrische Energie soll für Zürichs Beheizung ausgenutt werden. Die Rheinfraftwerte zwischen Schaffhaufen und Bafel, bie Bafferfraftwerte bes Gotthard liefern ben Nachtstrom. Die Heizleiftung von 100 000 Ton-nen Rohle im Werte von 5-10 Millionen Mark jährlich foll erfett werben.

Dieje 100 000 Tonnen Kohle, die bis bahin teils in Bentralheizungen, teils in einzelnen Ofen, auf Feuerherden u.a.m. ausgenutt wurden, bei Seiznuheffetten von 25 bis 50 %, stellen eine Wärmemenge von annähernd 300 Milliarben cal dar. Hieraus werden wir später die erforderliche Größe des Warmwasserbehälters ermitteln können. Zuvor wollen wir uns aber erst
darüber klar werden, wie der Plan in großen
Zügen zur Durchsührung kommen soll.

Ungelegt werden foll ein großer Barmmaffer-

behalter, beffen Inhalt in ben Sommer- und Herbstmonaten nach und nach auf annähernb Siebetemperatur erwärmt werben foll. Währenb ber Bebarf an Barme für Rochzwede und ahnliches aus einer besonderen Anlage erfolgt, welche lediglich den Ausgleich zwischen Tag und Nacht zu bewirken hat, foll die vorermähnte Anlage bazu bienen, im Laufe mehrerer Monate Barme für Beiggwede aufzuspeichern. Sobalb bas Beburfnis nach heizung im herbst auftaucht, wird vom In-halt bes Behälters Wasser, bas 3. B. 95 ° C Temperatur aufweift, burch eine hauptleitung gur Stadt und burch ein Leitungenes ben eingelnen Baufern zugeführt. Das burch bie Beizung geflossene und z. B. auf 40°C abgekühlte Basser fließt durch ein gleichartiges Ret wieder bem Behälter zu. Durch geeignete Borrichtungen wird bewirtt, bag bas zur Stadt fliegenbe Baffer während ber gangen minterlichen Beigperiobe ungefähr bie Bulauftemperatur von 90 bis 950 C hat. Hört mit Beginn bes Frühlings bas Bebürfnis nach Seizung auf, so bleibt ber Basserinhalt bes Behalters einige Monate ungenunt aufbewahrt, bis mit ber Bermertung bes Commernachtstromes begonnen und die Temperatur des Wafferbehalters nach und nach wieber auf 95 °C ge-fteigert werben tann. Wie wir fpater feben werben, gehen im Laufe bes Jahres von ber im Sommer aufgespeicherten Barme burch Ausftrahlung und Transmission etwa 20 % verloren

Wenn man annimmt, daß in ben Sommermonaten ber Behälterinhalt von 40° C auf 97° C zu erwärmen sei, so daß 57000 cal in einem cbm Wasser aufgespeichert werden, wären also für die Befriedigung des vorstehend mit 300 Milliarden cal angegebenen Heizbedürfnisse der Stadt etwa 5 Missionen cbm Wasser ersorberlich. Unter Berückstigung der mit 20% angegebenen Wärmeverluste werden es 6,5 Missionen cbm Wasser.

Bur Aufnahme biefer Wassermenge würde ein Behälter von 200 000 am Wasserobersläche und 32 m durchschnittlicher Tiefe erforderlich sein. Es taucht nun die Frage auf, wie groß die Wärmeberluste im Laufe der Monate in diesem Behälter werden. Dabei ist vorgesehen, daß der Behälter durch doppelwandige, schwimmende Betonplatteis abgedeckt wird und diese Platten als Wärmeschutzeine 5—10 cm starke Korksteinisolierung erhalten.

Durch die 450 000 am Begrenzungöfläche gehen für je ein Grad Temperaturdissernzdurchschnitt 0,3·450 000 = 135 000 cal in der Stunde verloren. Da aber das Wasser im Jahresdurchschnitt 70° und die Außenluft 10° C Temperatur ausweist, ist der stündliche Wärmeverlust 60·135 000 = etwa 8 Millionen cal und im Jahr dei 8800 Std. 70 Milliarden cal.

Demnach tühlt sich ber Wasserinhalt bes Behälters von 6500000 cbm und 70 Milliarben — 11 cal im Lause bes Jahres infolge ber Wärmeverluste ab.

Soll ber Inhalt bes Behälters in 4 Sommermonaten auf 97 Grad erwärmt und während ber nächsten 8 Monate unbenütt aufgespeichert werben, so wäre die Wassertemperatur zu Beginn ber nächsten Jahreszeit 90° C. Boraussehung für biese Annahmen ist, daß ber Boden des Wasserbedens ausbetoniert ist, um Kaltwasserzuslüsse und Durchsiderungen zu vermeiben und bag ber Boben im übrigen gegen Barmetransmission isoliert ift, z. B. mit einer 10 cm starten Korkfteinschicht.

Side Control of Section

Die Barmeverlufte in ben Leitungen bleiben, solange es fich um bie Beheigung eng bebauter Strafen hanbelt, in angemessen Grenzen.

Die Abmessungen der Hauptrohrleitungen ergeben sich aus der während des Winters, also in etwa 150 Tagen, umzuwälzenden Wasserwenge. In dieser Zeit ist der Inhalt des Behälters einmal umzuwälzen, und demnach sind im Tag 6,5 Willionen odm u. in der Stunde 6,5 Willionen chm u. in der Stunde 6,5 Willionen will 100.24 Willionen Die Basserseschwindigkeit wird mit 1 m/sek und damit der Rohrburchmesser mit 1100 mm gewählt, so daß 1 odm pro sek passerer kann, dem Umstand Rechnung tragend, daß der Wärmebedarf nicht gleichsörmig, sondern tags höher als nachts und an kalten Tagen höher als an

warmen ist. Die Länge ber Rohrleitung vom Behälter zur Berteilungsstelle im Stadtinnern beträgt 25 km, bie Rückleitung besgleichen, bemnach bie Obersläche ber beiden Hauptrohrleitungen 180000 qm, ber Bärmeverlust ber mit 8 cm starker Korksteinisolierung versehenen Rohrleitung pro qm 18 cal/Stb. und für die ganze Hauptrohrleitung 3,3 Milslionen cal.

Bei einer burchschnittlichen Wassergeschwindigkeit von 1/2 m/sek ist die Umwälzdauer in den beiden Hauptrohrsträngen zusammen etwa 30 Std. Da jeder com Wasser während dieser Zeit ein Weter Rohrlänge (entsprechend 3,5 am Oberstäche) einnimmt, stellt sich der Wärmeverlust pro obm auf 30·3,5:18 = 1800 cal.

Die Temperaturabnahme infolge Barmeverlustes auf bem Bege burch die Hauptrohrleitungen ist demnach 1,80 C.

Die für bie Basserbewegung aufzuwendende

Pumpenarbeit ist mit 200 PS zu veranschlagen. Die elektrischen Zentralen, welche den Strom für die Wasserwärmung liefern, haben in den 1500 nächtlichen Arbeitästunden der genannten 4 Monate in der Stunde etwa 3300 cdm Wasser um etwa 60 Grad zu erwärmen, also 190 Millionen cal zu erzeugen, wozu 230 000 kW oder oder 300 000 PS ersorderlich sind. Die Erwärmung kann auf direktem Wege durch Einhängen von Elektroden in das Wasser ersolgen. Die Decke des großen Behälters wäre in Abschnitten für die Erstellung von Pflanzenhäusern, Rollschubahnen u. dzl. zu verpachten. An den Ufern des Behälters würde sich die Begetation wahrscheinlich wesentlich heben.

Man sieht, daß sich die sonderdarsten Musblide ergeben. Bei der ernstlichen Berfolgung des Gedankens würden sich natürlich zahlreiche technische und wirtschaftliche Schwierigkeiten ergeben. Auf viele abzuklärende Fragen würde man stoßen. So ließe sich 3. B. die Frage auswerben, ob der Wasserbehälter, statt ihn auf dem Festande zu erstellen, nicht besser in schwimmender Aussührung aus Beton im See erstellt würde. Die statische Beanspruchung des Gefässe wäre verhältnismäßig gering, da die Wände nur als Trennungswand dienen und von außen wie innen ungefähr den gleichen Drud ersahren. Die Wände

wären zweds Berminberung ber Bärmeverluste boppelwandig und mit Bärmeschukmittel versehen auszusühren. Die Basserverhältnisse des Zürichsees würden gestatten, den Behälter bis auf 100 m Tiefe herunter zu bauen. Um die 6,5 Millionen chm Basser aufzunehmen, müßten die Seitenlängen des Behälters etwa 250 m sein. Die Bärmeverluste im Lause des Jahres würden infolge der bei der großen Tiefe geringen Obersläche des Behälters noch geringer als bei dem Festlandbehälter sein.

Bill man ben versenkten Behälter nicht nur zur Barmwasserversorgung verwerten, sonbern ihm auch Damps entnehmen, so kann man das untere Drittel des Behälters durch eine horizontale Tennungswand, die mit dem oberen Teil durch Ausgleichzössinungen verdunden ist, abtrennen. Infolge der darüber liegenden Wasserschicht ist der Wasserinkalt des unteren Drittels unter einem Drud von annähernd 7 Atmosphären, so daß der Inhalt bis zu 160°C erwärmt werden kann, ohne daß er in Damps übergeht. Erst wenn das Wasser zur Berwendungsstelle gepumpt und dort der Ausgler zur Berwendungsstelle gepumpt und dort der Dampssorm über. Wenn die Temperatur im Innern des unteren Behälters nach und nach von 160 auf 120° vermindert wird, sonnen 40 Milliarden cal, entsprechend der Heizseisung von etwa 15000 Tonnen Kohlen, in Dampssorm ausgenust werden, wobei die Dampsspranung im Lauf der Ausnuhungsperiode von etwa 6 auf 1 Atmosphäre überdruck sinkt.

Soll nicht elektrischer Strom, sondern Abwärme von Dampstraftanlagen für derartige Heizzwecke verwertet werden, so muß man als Ausnutzungsstellen der Abwärme die großen zentralen Anlagen in den Kohlengebieten ins Auge sassen, ja man muß davon ausgehen, daß die Zentralisserung der Energieversorgung einen doppelten Anreiz bietet, wenn nicht nur der Strom an zentraler Stelle gewonnen und der eine wohnen kann, sondern wenn nicht die Abwärme abgestett und verteilt mirk

auch die Abwärme abgeleitet und verteilt wird. Greifen wir ein Beispiel heraus. Während bes Krieges entstanden in der Gegend von Bitterseld die schon früher geplanten Großtraftwerte von Golpa-Zichornewith mit ihrer 180000 kW betragenden Stundenleistung. Wir wollen annehmen, daß diese nicht nur dazu bestimmtt sind, elektrischen Strom nach Berlin zu senden, sondern auch im wesentlichen die Wärmeversorgung der Haubstrat, evit. auch biesenige von Leipzig und

Salle, zu übernehmen.
Die heute im Dienst besindlichen Kondenswasser-Rücklühlturme würden verschwinden und die Rücklühlung würde in Millionen von Zentralheizkörpern der Städte erfolgen. Als Berfcüssigungstemperatur des Wassers in den Kondensatoren wird 110°C angenommen. Das Basser tommt mit

etwa 100° Temperatur in ben Städten an. Für die Bintermonate ist die direkte Ausnuhung der versügbaren Abwärme und zwar in den engbebauten Teilen der Stadt vorgesehen. Das Wasser stromt durch ein Verteilungsneh den Verbrauchstellen zu und durch ein gleichartiges Netzu der nach dem Kraftwerk suhrenden Rüdleitung. Das zurüdsließende Wasser hat eine Temperatur von etwa 45° C. Wenn vermieden werden soll, daß das 100gradige Wasser direkt in die Heizstörper strömt, so müssen in verschiedenen Stadtetelen Umwälzstationen errichtet werden, von

benen aus Wasser von etwas niedrigerer Temperatur im Kreislauf zu den Berbrauchsstellen und zurüd gefördert wird, derart, daß durch Zusluß von heißem und Absauf von kälterem Wasser dauernd die Dezirksstation gewünschte Temperatur aufrecht erhalten wird.

Der sommerliche Aberschuß an Abwarme ist zur Basserbereitung auszunuten und bas heizwasser bis zur talteren Jahreszeit in Behaltern aufzu-

speichern.

Im Kraftwerk ist bes Sommers ber Aberschuß an Abbampf zur Warmwasserbereitung zu verwenden und das Heizwasser bis zu der kalteren Jahreszeit in Behältern auszuspeichern. Der Inhalt dieser Behälter würde also vorwiegend während der kalteren Zeit des Winters ausgenutt, während in den Abergangszeiten der Abdampf unmittelbare Ausnutzung durch die Bereitung von Warmwasser sindet, das direkt zu den Städten geförbert wird.

Nimmt man an, daß, auf durchschnittliche Rutseffekte von Ofen- und Zentralheizungen bezogen, aus 1 kg Steinkohle 2400 cal nutharer Bärme gezogen wird, so würde 1 chm Wasser bei Abkühlung von 100 auf 50°C ein Bärmeäquivalent für etwa 21 kg Kohlen darstellen. Die Berluste von Bärme in den Hautptzu- und -abkeitungen sind hierbei berücksichtigt, da das Bassent mit einer Temperatur von 100°C im Beichbild der Stadt ankommt und mit 50°C Temperatur in die Rückleitung strömt.

Benn in Berlin ein Gebiet mit zwei Missionen Menschen versorgt und für ben Kopf ein Barmeäquivalent für 300 kg Kohlen bereitgestellt werden soll, so müßten jährlich etwa 30 Missionen obm Heizwasser umgewälzt werden. Es soll angenommen werden, daß 20 Missionen obm birest von der Dampstondensation zur Stadt weitergeleitet und 10 Missionen obm für die Bintermonate ausgespeichert werden sollen.

Der hierfür erforberliche Behälter mußte bei 30 m burchschnittlicher Tiefe eine Oberfläche und eine Bobenfläche von 350 000 am erhalten. Die Seitenwände hätten babei etwa 75 000 am Ober-

fläche.

Unter der Boraussetzung, daß eine der zwischen Berlin und Golpa-Aschrenwitz befindlichen Bobenerhebungen, z. B. diesenige des Flemming, die Erstellung des Behälters unter günstigen Bedingungen gestattet, würde sich der Betrieb so gestatten, daß im wesentlichen die Zirkulation direkt zwischen Berk und Berlin stattsindet. Nur der Aberschuss an Warmwasser würde in den Sommermonaten zur Auswärmung des Behälters dienen, während im Winter aus diesem Wärmeworrt geschöpst wird.

Nach ben früher angegebenen Zahlen wären täglich etna 100 000 cbm und stündlich 4200 cbm Basser nach Berlin zu fördern. Bei einer mit 1 m vorgesehenen durchschnittlichen Wassergeschwindigkeit ersorbert das eine lichte Weite des Hauptrohres von 1,3 m, entsprechend einem durchschnittlichen Rohrumsang von 4,5 m.

Die Zeit, die das Wasser benötigt, um die 130 km lange Strede dis Berlin zurüczulegen, ist im Durchschnitt  $\frac{130}{3.6}$  = etwa 40 Std. Der Wärme-verlust pro 1 m Rohrlänge und 1 ° C Temperatur-

bifferenz ist in ber Stb. 12 cal, in 40 Stb. 480 cal. Für die hinleitung ergibt sich bei einer burchschnittlichen Temperaturdifferenz von 100° C ein Wärmeverlust von 48 000 cal auf den In-halt eines Meters Rohr ober pro chm 3000 cal. Die Ubfühlung auf der hinleitung beträgt demnach 3° C und sur hin- und Rückeitung zusammen ergibt sich annähernd 5° C Temperaturverlust.

Die Wasserbewegung in den hauptrohrleitungen erfolgt durch eine Anzahl von Pumpstationen, die über die 130 km lange Strede verteilt sind. Benn in jedem Rohrleitungsstrang 5 Pumpstationen eingeschaltet werden, so beträgt der Pumpendruck an den verschiedenen Stellen der Rohrleitung 0 bis 3 Almosphären Aberdruck. Die Pumpenarbeit für die beiden hauptrohrleitungen

zusammen stellt sich auf etwa 3000 PS.

Der Basserbälter ist burch eine Anzahl von senkrechten Bänden zu unterteisen, etwa in 40 verschiedene Kammern. Der Wasserinfalt jeder Kammer ist so auszunußen, daß vom oberen Kammerteil aus Heißwasser zu den städtischen Umwälzstationen gepumpt wird und daß daß abgekühlte Wasser der Umwälzstationen dem unteren Teil der Kammer wieder zugeführt wird, so daß im Zeitraum von einigen Tagen die obere Heißwasserschieden und nach unch daß zurüdkommende kalte Wasser verbrängt wird.

In ähnlicher Beise wie bei bem ersten Beispiel lassen sich die burch die Begrenzungössächen des Behälters versorengehenden Barmemengen zu täglich 360 Millionen cal ermitteln. Das gilt täglich einen Temperaturabsall von 0,036° C und 13° C im Jahr. Der Temperaturabsall in Behälter und Rohrleitungen ergibt sich also zu 18° C, also noch nicht 30°/0 bes verfügbaren Temperaturgefälles. Dazu kommen noch die Berluste in

bem Berteilungeleitungenet.

Die Hauptleitung bes Berteilungsnetes, welches Berlin burchzieht, müßte etwa 15 km für den Hinund 15 km für den Rüdweg, und einen Durchmesser von 1 m erhalten, so daß bei großer Nachfrage nach Warmwasser und einer maximalen Wassergeichwindigkeit von 3 m/sek etwa 17 000 cbm pro Std. entnommen werden tönnen. Die Oberstäche dieser Rohrleitungen würde etwa 1/10 berjenigen der Hauptrohrleitungen ausmachen, Energiebedarf für die Berteisungsleitung bei durchschnittlichen Berhältnissen 2000 PS.

Bei ber prattifchen Ausführung folcher Unlagen wurben fich naturlich zahlreiche Schwierigkeiten ergeben. Insbesondere sind es die Längenveränderungen, welche die Langen Behälterwände
und Böden sowie die Rohrleitungen infolge der
Temperaturveränderungen ersahren. Die Rohre
würden sich verhältnismäßig seicht aus Beton in
haltbarer Form herstellen lassen. Die Temperaturdissernzen zwischen Kohrinnern und Außern
würden an sich nicht von Bedeutung sein, nur
muß den Rohren die Möglichteit gegeben werden,
sich in der Längsrichtung ausdehnen und zusammenziehen zu können. Die Längenausdehnung pro
km dürste für die Rohre bei der erstmaligen Erwärmung etwa 0,5 m betragen und bei Schwankungen zwischen 50 und 100°C etwa 0,3 m pro
km. Die Leitungen wären, wenn die einzusügenden Erpanssonssitationen in größeren Ubständen
ausgeführt werden, evil. auf Tragrossen anzuordnen, um die Verschiebung zu erleichtern.

nen, um die Verschiebung zu erleichtern. Um Behälter sind die Verhältnisse für die als schwimmende Platten ausgebildete Decke am einsachsten. Die Decke wird aus einer Anzahl von selbständigen Teilen hergestellt und an den genügend breiten Stoßfugen durch übergelegte Dichtungsleisten abgedichtet. Schwieriger wird es sein, Rigbildungen der Gefäßwandungen insolge Senkens des Erbreiches zu verhindern und der Bärmeausdehnung der Gefäßwandungen zu be-

gegnen

In Gegenden mit start wechselndem Klima (talten Bintern und sonnenreichen heißen Sommern) besteht auch die Möglichkeit, die Sonnenwärme für die Erwärmung des Wassers auszununen, wie das in kleinem Maßstabe in Agypten zur Dampstessel-

bebeigung bereits geschehen ift.

Wenn man zum Schluß einen Vergleich zieht zwischen ben Abmessungen einer berartigen Wärmeaufspeicherungsanlage und benjenigen einer hydraulischen Krastaufspeicherungsanlage mit Kumpen und Hochehältern, so kommt man zu folgenden Zahsen. Wenn bei der letteren der Hochehälter etwa 300 m über der Kraststation liegt, so werden pro Liter Wasser setnatisch 4 PS, oder durch 900 Liter eine Pserbetraftstunde — 635 cal geleistet.

Bei der Wärmeausspeicherung leisten 900 Liter, wenn sie von 100 auf 50°C abgefühlt werden, 45,000 cal. Pro chm Fassungsvermögen kann also die Wärmeausspeicherungsanlage die etwa 70-sache Energiemenge der hydraulischen Ausspeicherungsanlage ausnehmen. Dafür stellt sich jene aber auch nur als ein offener Wasserbehälter dar, während diese teure Wärmeisolierungen ersordert.

### Beseitigung des Riemenschlüpfens auf elektrischem Wege /

Das Schlüpfen der Riemen bei entsprechend angetriebenen Maschinen ist oft sehr unangenehm. Man hat deshalb die verschiedenartigsten Mittel zur Beseitigung des Riemenschlüpsens vorgeschlagen. Neuerdings versuchen mehrere ausländische Batente, das Ziel auf elettrischem Wege zu erreichen. Das geschieht in der Weise, daß man den Johnsen-Rahbeck-Effelt ausnutt. Es geht allerdings nur bei Unwendung metallischer Riemenscheiden. Schlüpft auf diesen der Riemen, so reibt er sich daran. Es entsteht dann Elettrizität. Soll

biese für ben Johnsen-Rahbed-Effekt ausgenutzt werden, so muß man für eine isolierende Zwischen-

schicht sorgen. Das geschieht, indem man die Riemenschiebe mit einem Lack bestimmter Sorte überzieht, der nach dem Erhärten eine glatte harte Oberfläche gibt. Schlüpft nun der Riemen, so reibt er und erzeugt eine Ladung auf seiner inneren Oberfläche, die eine entgegengesetze auf der metallischen Riemenscheibe induziert. Daducch hasten Riemen und Scheibe so sest aneinander, daß selbst bei sozer Riemenspannung noch genügender Durchzug besteht.



Osram=Lichthaus, Außenanficht

## Lichtwirtschaft und das Osram-Lichthaus

Als der Krieg uns eine Rohlennot bescherte und auch für die Industrie die Rohle ein teurer und seltener Artifel geworden war, besann sich bie Technif barauf, bag fie bisher eigentlich in unerhörter Beise Kohle verschwendet hatte. Bin-nen weniger Jahre entstand aus dieser Not der Beit eine neue Bissenschaft, die Barmewirtich aft, die jest auf jeder Tagung technischer Ber-banbe eine große Rolle spielt.

Seit vielleicht einem Jahre aber trifft man in ben technischen Zeitschriften und sogar in den Zei-tungen auf das Wort "Lichtwirtschaft". Was ist das? Bei ihr handelt es sich um neue Gesichtspuntte gur richtigen Berwendung bes Lichtes. Man hat erfannt, bag man auch mit dem Licht an vielen Stellen zu verschwenderisch, an andern aber Bu fparfam umgegangen ift. Seitbem wir bas Auerlicht besitzen, das die ganze Beleuchtungs-technik mit großer Gewalt vorwärts geschoben hat, seitbem die elektrische Glühlichtbeleuchtung die Bolfommenheit errungen hat, die wir heut be-wundern, sind unsere Lichtquellen wohl hell genug, um ben mobernen Unfpruchen zu genügen, aber man ift bei ber althergebrachten Berwendung bes Lichts fteben geblieben, ohne baran zu benten, daß die neuen Lichtquellen auch neue Formen und Berwendung bedingen. Man hing z. B. große Lichtquellen zur Beleuchtung freien Geländes hoch auf, und mehr als die Hälfte des Lichts strahlte in die duntle Racht jum himmel nutlos empor. Man hing große Lampen in Salen und Fabriten auf, und ber größte Teil bes Lichts erhellte bie Dede, ohne genug Licht auf den unteren Teil des Raumes zu werfen. Man berwendete die hell-strahlenden gasgefüllten Glühlampen als freihangende Leuchtforper, die bas Auge blenden. Man benutte falfch tonftruierte Reflettoren, bie bas

Licht auf bie falichen Stellen leiten u. a. m. Bwar ist es nicht bamit getan, die miffenschaft-lichen Grundfate für eine rationelle Lichtwirtschaft zu entwideln, fonbern es ift bringend erforberlich, das Bublifum davon zu überzeugen, daß es nicht wahllos feine Lampen in die Wohnungen, in die Wirtschaftsräume und Fabrifationsstätten und bie Geschäfteraume hineinhangt, und daß es notwen-big ift, sich von einem fehr erfahrenen Beleuchtungstechnifer gerade in biefer Begiehung beftens beraten zu laffen. Namentlich bort, wo es barauf antommt, Wegenftanbe gur Schau gu ftellen, alfo bei ber Laben- und Schaufenfterbeleuchtung, ift dieser Gesichtspunkt überaus wichtig. Richt blendende Lichtfülle, fondern geschmadvolle Anordnung und zwedmäßige Beleuchtung ziehen die Borübergehenden an. Das schlecht beleuchtete Schaufenster wie die Aberblenbung vertreiben den Be-schauer und machen die ganze Schaufenstereinrichtung überflüffig. "In richtigem Lichte" muffen bie Auslagen erscheinen, wenn ber Bertaufer Erfolg haben will. Go befitt bas Licht auch eine umfatfteigernbe Birtung.

Die richtige Schreibtischbeleuchtung ift nicht minder wichtig. Wird ber Arbeitsplat, an bem man lieft und ichreibt, nicht gleichmäßig erleuchtet, fo ift bas Auge gezwungen, beim Sin- und Ser-ftreichen feine Attommodation fortwährend gu andern. Das ift aber fehr ermudend. Alfo auch hier ift möglichft gleichmäßige Beleuchtung arbeitshngienisch und arbeitsofonomisch überaus

wertvoll.

Faliche Stragenbeleuchtung hat ichon viele Unfälle und große Unficherheit auf ber Straße her-vorgerufen. Es läßt fich unmittelbar ein Gleichlauf zwifchen Stragenbeleuchtung, Unfall und Saufigfeit des Berbrechens bevbachten.

überall, mobin wir bliden, ertennen wir bie große Bedeutung richtiger Beleuchtung. Das alles recht sinnenfällig zu bemonstrieren, ift bie ver-bienstvolle Aufgabe, beren sich bie Osram-Gefellschaft durch die Errichtung ihres Lichthauses unterzogen hat. Dort soll für die neue Wisseninterzogen gut. Dott jon jut die neue Eiffen-schaft wirkungsvolle Propaganda getrieben wer-ben. Die allgemeinen Erfordernisse einer guten Beleuchtung (richtige Lichtstärke, Blendungsfrei-heit, Gleichmäßigkeit bes Lichts, richtige Berwenbung ber Schatten, Berudfichtigung ber Lichtfarben, ufm.) an Beispiel und Gegenbeispiel gu gei-gen, ift ber Bmed bes Lichthauses.

Bemertenswert ift die Architettur biefer Baulichfeit. Da es fich bei ihr um die Demonstration fünftlichen Lichts handelt, braucht es feine Genfter und hat auch beren nicht. Mur eine Reihe Schaufenster im Erdgeschoß sind vorhanden, in denen Musterbeleuchtungen gezeigt werden. Andere Räume im Erdgeschoß sind als Demonstrations-objekte für Wohnräume verschiedener Art, Läden, Werfftätten usw., eingerichtet, während ein grö-Berer, 300 Bersonen fassender Bortragssaal mit Bühne im Oberstod für Demonstrationen einge-richtet ist. Er läßt sich auf die mannigsachste Beife fünftlich beleuchten, mit vielen fleinen ober wenigen großen Lichtquellen, birett, indirett ober halbindirett, mit Soffittenlampen ufm. 3m Saale tonnen also bie Bufchauer und horer felbst Ber-suche an ihrem Sehvermögen machen. Sogar auf Die Strafe foll bie Demonstration ausgebehnt werben, wozu bereits die polizeiliche Benehmigung

für eine ber anliegenden Straßen erteilt ift. Es ift bedauerlich, daß diefes Lichthaus nur Groß-Berlin zugute tommt und allenfalls den Befuchern, die hierher gelangen. Immerhin handelt es fich um bas größte Birtichaftsgebiet, in bem die Demonstration auch mit bem größten Erfolge vorgenommen werden kann. Um jedoch in etwas auch draußen Aufklärung zu verbreiten, sind De-monstrationen erdacht worden, die sich auch auf

ber Reife zeigen laffen.

Es fteht alfo gu hoffen, bag bie Gedanken und bie Befichtspuntte ber Lichtwirtschaft balb in breite Rreife bringen, bag wir auf biefent Bebiete ebenfo erfolgreich vorwärtsschreiten, wie schon auf so vielen andern und bag wir aus ben neuen technischen Ginrichtungen neue Berte in materieller und in geistiger Sinsicht gewinnen, bamit balb überall ber Ruf nach "mehr Licht" ertonen moge. F.L.



Osram=Lichthaus, Bortragsfaal

# Die geößten Glocen der Welt / 240 000 kg bei 7 Metern Die Kirchengloden werden aus Gloden jist eine Glode von 75 600 kg, die als die zweit-

bronge gegoffen. Bronge ift eine Legierung aus Rupfer (Cu) und Binn (Sn), fie ift bichter, harter und leichtfluffiger als Rupfer, ruft nicht nur bichtere Guffe hervor, sondern macht bas Erzeugnis auch billiger benn Rupfer allein. Gin Bufat von 4 % Binn macht die Legierung ichon 1,2mal fo hart wie reines Rupfer.

Bas die Gloden größe anbetrifft, marschiert Mostau an erster Stelle mit einer Glode von

größte anzusehen ist. An britter Stelle stand bis vor dem Kriege die Raiserglode des Kölner Domes mit 27000 kg, bie ben Beg bes Ein-ichmelgens fo vieler beutscher Rirchengloden geben mußte. Bor furger Zeit ift als Erfat ber Raifer-glode eine neue Glode von 25 000 kg Gewicht bem Geläute bes Rölner Doms wieber eingefügt worben.

C. Berms.



Größter Dampfturbofat ber Welt. 3000 Uml./Min., 22 500 kW. Thuffen, Mühlheim-Ruhr

## Kleine Mitteilungen

Olgewinnung aus Schiefer. Die feit geraumer Zeit in Schweden auf der Tagesordnung stehende Frage ber Gewinnung von DI aus Schiefer ift dur Lösung gebracht worden, indem in Rinne-tulle am Wenernsee mit Unterstützung des Staates Berfuche stattfanden, mobei eine von ben Ingenieuren Berg und Larson ausgearbeite Me-thobe zur Anwendung tam. Die Bersuche ergaben, daß die in kleinerem Maßstab gemachten Erah-rungen auch bei Großbetrieb verwendbar sind. Bom schwedischen Schiefer läßt sich eine gute Ausbeute von Rohöl guter Beschaffenheit erzielen, und bie Untosten bei ber Herstellung sind, abgesehen vom Wert der Rebenprodukte, so gering, daß das ichwedische DI auf bem Beltmartt mit anberen Dien in Bettbewerb treten fann. Die Gewinnung geschieht in Retortenöfen, Die von oben her mit Schiefer gefüllt werben, mahrend die Schladen unten von felbit fortgehen. Die gur Erwarmung ber Retorten nötigen hite wird ausschließlich burch Berbrennung von Schieferkols im untersten Teil bes Ofens erzeugt. Die Durchgangszeit bes Materials burch bie Retorten beträgt 20 Minuten, und je mehr bas Material herabfintt, in eine besto warmere Zone gelangt es. In bie Zone, wo bie Olbilbung vor sich geht, wird überhister Basserbampf eingeführt. Die zur Olbilbung ersorberliche Temperatur tann auf eine einsache Beife beliebig reguliert werden. Die Menge, gu ber ber Berfuchsofen tonftruiert wurde, ift gehn Tonnen pro Tag. Bon biefer Menge werden etwa 400 kg 51 von VE/kg und 800 Rubifineter Gas bon 4000 VE/Rubitmeter gewonnen. Die Schladen, bie bon ber Deftillation übergbleiben, 70—75 Prozent bes Materials, tönnen zur Herspellung von Ziegelsteinen benutt werden. Für Schweben ist eine Anlage mit einer Leistungssfähigkeit von 50 Tonnen pro Tag einschließlich Zerkampfer, Kondensationsanlage, DI- und Gasbehälter, Köhrenleitungen und Maschinen auf etwa 75 000 Rr. berechnet worden.

Billige Holzgaragen für Kraftsahrzeuge. Unter Hinweis auf die technischen und wirtschaft-lichen Borzüge des Holzrohres gegenüber dem bisber verwendeten Eisenrohr für Wasser- usw. Beitungen von 5 cm bis zu 5 m lichter Weite wie auch für Bottiche, Wassertirme und so weiter, möchte ich auf eine andere Neuerung in der Berwendung von Holzrohrindustrieprodukte zu Unterkunfts- und Einstellkäumen ausmerksam machen, insbesondere zur wohlseilen Beschafsung dauerhafter und praktischer Schuppen für Kraftwagen und Krafträder.

Die hölzerne "Garage" zeichnet sich burch Preiswürdigkeit, Transportabilität und Diebessicherheit aus. Sie ist völlig aus fertig geschnittenen, mit Leichtigkeit zusammensetharen holzplatten gedacht und zwar in folgenden Größen:

| Breite | Länge (Tiefe) | Söhe    | Gewicht |  |
|--------|---------------|---------|---------|--|
| 1 m    | 2.25 m        | 1.50 m  | 265 kg  |  |
| 1      | 2.50          | 1.50 ,, | 280     |  |
| 2.50   | 4.25 ,,       | 2.85    | 1400    |  |
| 3.25 " | 5.50 "        | 3.40 ", | 2300 "  |  |

Man sieht, daß die kleinste Form für ein Kraftrad nebst Zubehör völlig ausreicht. Selbstverständlich können auch diese Abmessungen überschreitende Größen gefertigt werden.

Das Dach ist halbkugelförmig gewölbt. Eine zweiflügelige Tür ermöglicht bequeme Einfahrt. Ein gediegener Holzfußboden schützt gegen Bodenfeuchtigkeit. Das ganze Gebäude wird von eisernen Ankern zusammengehalten und kann durch innen liegende Steinschrauben am Boden besestigt werden.

Wie das wassersührende Holzrohr ohne weitere Dichtung nur durch Rut und Feder vollkommen bicht hält und erst bei größeren Abmessungen bzw. größeren Wansersunge zussammengeschraubt wird, so ist das gewölbte Dach bes Holzhaufes ohne jegliche weitere Berstättung vollkommen regen- und schneesest. Die äußere

Form ist wie das ganze Aussehen gefällig und gesichmackvoll.

Ahnlich wie unsere Bauindustrie seit Jahrzehnten fertig geschnittene Haus- und Zimmertüren aus dem holzreichen Schweben einführt, werden die Teile der hölzernen Garage fix und fertig und ansbaubereit bezogen. Besondere Fachleute zur Aufstellung sind nicht nötig. Ebenso leicht ist der Albruch und Wiederausbau an neuem Plate zu bewerkstelligen.

Wenn sich aus Borstehendem die Borzüge der hölzernen Garage gegenüber einer solchen aus Stein oder Zement ohne weiteres ergeben, so erhöht sich die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser Neuerung durch die Wohlfeilheit selbst bei ersteklassigem Material und Ausführung.

Gesehmäßigkeiten. Die Zahlenlehre der Arith-eit, die Mathematik und ihre vielseitige metit, die Unwendung auf die Naturwiffenschaften ftelgemiffe Gefetmäßigfeiten fest, aus benen die Periodizität, die Entwicklung und der Berlauf von Kräften in der Natur wie im allgemeinen Beltgeschehen gefolgert werden tonnen. Die prattifch angewandte Raturmiffenschaft und die Technit haben fich diefe Ertenntniffe ber Gefegmäßigfeiten ichon lange gunute gemacht. Gie biente auch als Erfahrungstatfache, als Schlüffel zur Löfung mancher Probleme; hat man boch 3. B. in der Chemie, in der Aftronomie durch logische Schluffolgerungen auf Grund von Gefetmäßigfeiten Ginordnungen in bestimmte Snfteme verfucht und überraschenderweise Erganzungen in folchen Shitemen gefunden, mas die prattifche Forschung nachher bestätigte. Selbst im Handel und Bandel wird vielfach instinktiv, intuitiv, gewohnheits- und gefühlsmäßig nach Gesehmäßigkeiten geordnet. Da alles im Spiel ber Kräfte nach be-stimmten Normen verläuft, so läßt sich auch burch verstandesmäßige Aberlegung, durch Kombinationen und Bergleiche auf Grund von Erkenntnissen derartiger Gesepmäßigkeiten Neues in schöpferischen Taten, im Erfinden und Entbeden schaffen. Die Macht geschulten Denkens ist der Die Macht geschulten Denkens ist der Die Meiterentwicklung der angewendeten Naturwissenschaften und der Technik deruht auf sich vertiesender Erkenntnisder Gesehmäßigkeiten in der Natur, im Weltall. Das oft gesühlsmäßige Abtasten eines großen Krastseldes, in das wir eingestellt sind, ergibt neue Richtungen, die ihre weitere Auswirkung im Wirtschaftsleben durch Anpassung, Angliederung an Borhandenes sucht; zuweilen entstehen ganz neue Industriezweige daraus, z. B. die Radiotechnik. Die Umwandlung der Energie in alle Formen

hat heute, gestütt auf die tiefgrundigen Forschungen ber Glettronentheorie, ber Relavitätstheorie, ber Strahlungsarten, ber Radioaftivität ber der Strahlungsarten, der Radioaftivitat ber Stoffe, der elettrifchen Bellen u. bgl. mehr bas Beheimnis, das bislang ungelofte Ratfel im Berben und Bergeben umgab, teilweife enthüllt, und wir ftehen am Unfang einer Zeitspanne tieferer Naturerfenntnis, die weiter in bas gegenseitige Berhalten ber Stoffe, in ihre Abhängigfeit von fosmischen Kräften eindringt und auf dem Bege ift, die Schwingungen einer Urfraft in den verichiedenften Ericheinungsformen ber Auffaffung und praftischen Ruganwendung naber gu bringen. Es scheint die Beit nicht mehr fern, wo ber Traum der Alchemiften in der Umwandlung der Stoffe in andere verwirklicht wird. Wir wiffen, alles fließt, alles bewegt sich, wissenschaftliche Bersuche haben gezeigt, daß im Allerkleinsten ebenso wie im Mlergrößten nur ein Gefet gilt: bas ber immermahrenben Bewegung burch Rrafte im gefebmäßigen Tatt. Die Berftofflichung ift letten Endes nur eine zeitige Folge ber Schwingungsenergie einer Urfraft.



Amerikanische Laftwagen mit Riederplattform und Borberradantrieb. Bild gur Berfügung gestellt von C. G. Bogel, Pogneck

# Hundert Jahre Eisenbahn! 27. September 1925

Von John Fuhlberg-Horst

Kennst du es, das Hohelied der Eisenbahn? Bo immer stahlglänzende Doppelfäden den Berlauf der Schienenstraßen zeichnen, singt es und klingt in tausend Melodien und abertausend Harmonien, singt und klingt, hallt und schallt, wispert und flüstert, pfeist und heult, saust, rattert und donnert!

Es geht durch alle Tonarten und alle Schwingungen. Es weint und lacht, erzählt und jubelt, schnellt sich in Rastabenwellen über alle Sinbernisse, singt einstimmig und in vielrauschenbem Chore, gittert und stottert in bumpfem Dröhnen und jauchzt in lettem, besinnungslofem Selbstvergeffen aller Instrumente gum höchsten Himmel empor. Aus allen Klangfarben und Farbichattierungen ist es zusammenge fügt, singt in Farben, Gefühlen, Gerüchen, Geräuschen, singt die alten, lieben Weisen, gebärt täglich und stündlich neue bazu, singt nach eigenen, unerhörten Gesetzen, singt von Arbeit und Banderschaft, von Leiden und Freuden, von Hoffnung und Berzweiflung, von Leben und Tod. Denn die leidenden, freudigen, hoffenden, verzweifelten Seelen berer zwischen ben Fensterreihen über ben Schienensträngen mischen in die Stimmen bes Stahles, des Holzes, des Dampfes, des Sturmes ihre schwingenden Bellen.

Das Hohelied der Eisenbahn! Seit hundert Jahren erfüllt es die Hohlkugel des Luftmeeres mit seinen Melodien und Harmonien. Seit hundert Jahren singt es und wird noch weiter singen, denn seine Kraft ist frisch und ungebrochen, denn seine Kräfte sind steter Auffrischung froh. Und immer neue Rhythmen und immer neue Aktorde erwachen, daß es rhythmischer stets und aktordvoller werde, das Hohelied der Eisenbahn.

Schaffendes Leben läuft. Schaffendes Leben ift der Wettlauf aller Schaffenden. Und wie auf tausend, auf hunderttausend Schienen viel hunderttausendmal das Lied der Eisenbahn aus ruhender Bewegung und bewegter Ruhe sich ständig erneut, so erneuert uns schaffenden Renschen rollender Räber, schwingender Kolben, sich befreienden Dampfes, knatternder Funken Wellensymphonie Kraft und Mut zum Sprunge aus Ruhe in Bewegung, aus Bewesten

gung in Ruhe. Darum ist das Lied der Gisenbahn das Siegerlied schaffender Menschheit! —

Sibt es eine Richtung, in ber sich Menschengeist betätigt, die nicht auch in der Erschaffung der Eisenbahn ein Anwendungsfeld gefunden hat? Und mag sie noch so entfernt dem Rollen der Räder erscheinen, suche die Berbindung, und du wirst sie sinden. Das Werk der Eisenbahn hat sie alle in ihren Bannkreis gezogen, und aus diesem Konglomerat ist der gegenwärtige Stand unseres Eisenbahnwesens erwachsen.

Strecke und Streckenbau, Bahnhöfe, Brücke, Tunnel, Trajekte, Lokomotiven und Wagen, Signale — sie konnten nur zu dem werden, was sie sind, wenn in ihrem Aufbau sich alle Gebanken vereinten, die jemals in menschlichen hirnen gesponnen sind. Das Wert ber Gisenbahn ist so ungeheuerlich, so unbegreiflich groß, daß zu seiner vollen Ausdeutung die Fassungsfraft eines Menschenlebens nie und nimmer ausreicht. Du tannst es nur ahnen, bas Wert, du kannst es nur gefühlsmäßig erlauschen, fannst nur nippen aus bem breiten Strom menschlicher Erkenntnis, ber, aus vieltausenb Bronnen gefloffen, durch vieltaufend Quellen und vieltausend Sprudel verstärft, machtvoll zu Tale zieht. Wohinaus er münden mag, wir wifsen's nicht und wollen's auch nicht wissen. Wie fagt boch irgendein Dichter?

"Denn wir sind Rinder auf ber Erde Schollen, Und Rinder ja nicht alles wissen sollen."

Kinder spielen, das ist ihr Recht und ihre Arbeit. Was aber ist tätiger Menschheit Schaffen letten Endes anderes als ein Spielen mit der Arbeit? Und wessen Arbeit ihm keine Freude des Spielens geben will, der lasse sie, je eher desto besser, und suche eine Beschäftigung, die ihm diese Freude gibt, auch wenn sie ihn auffrist...

Laßt uns dem Liede lauschen, das seit Beginn in einem Atem stets fardiger und inhaltsreicher gesungen wird, stets leuchtender und sicherer, stets wirdelnder und blendender, daß wir alle mit einstimmen in den Sang tämpfender, siegreicher Menscheit, in das Hohelied der Eisenbahn!

Aus Sohn Fuhlbergehorft, "Die Gisenbahn im Bilb", 4 Banbe, Franckhs Technischer Berlag, Dieck & Co., Stuttgart. T. f. A. 1925/26 u. J. XII. 11

and the

## Der Porrichtungsbau in der deutschen Industrie / Eine Rundschau von Ingenieur Sonathan Wenz

I. Teil.

Seine falsche und richtige Anwendung und sein soziales Endziel.

Ru allem, was Menichen herstellen, bauen ober fabrigieren wollen, sind hilfemittel ober, beffer gejagt, Borrichtungen nötig, die den Möglichfeiten zur Berftellung bienen, aber je nach ihrer Durchbildung ungeheure Borteile oder Nachteile in sich schließen können. Man begnügte sich noch vor 15 Jahren mit höchst einseitigen Mitteln in der Fabrikationsfrage und betrachtete sie ausschließlich in ber Beschaffung von tüchtigen Sandwerksleuten als gegeben, aber nur solange, bis biefe handwerksmäßigen Mittel bem schnelleren Ausbau vermehrter technischer Kulturgüter nicht mehr die Stange halten fonnten. Lohnverhältnisse und Streikbewegungen haben noch zu den erften Zeiten induftriellen Aufstieges einen gro-Ben Teil bagu beigetragen, bas abgeftufte Berhältnis zwischen Arbeitsmasse und verfügbaren Arbeitskräften zu vergrößern. Der gesuchte Ausgleich für diese sich immer mehr steigernde Spannung zwischen Arbeitsmaffe und Arbeitsträften wurde auch gefunden, indem man vollkommen berufsfremde Arbeiter gur Massengung von Detailarbeiten in die mechanischen Wertstätten und Detailmontagen heranzog. Die so auf diese Beise gebildete Kluft zwischen gewerblichen und ungewerblichen Arbeitsfraften murbe burch ben Borrichtungsbau überbrückt und gleichzeitig auf sozialem Boben eine segensreiche Frucht geschaffen, die von vielen verher Abseitsftehenden, d. h. berufslosen Menichen, gepflückt und aus wirtschaftlichen Ruinen Wohlstands-Eristenzen ichuj.

Dbgleich dieser neue Spezialzweig große ökonomische Werte bilbete, sehlte es nicht an Gegenströmungen. Man sah zunächst das Handwerk ins Reich der Vergangenheit sinken und hatte jeder weiteren industriellen Fortbildung das Leben abgesagt. Eine ausstellente Industrie ohne zunstmäßig erzogene Handwerksleute geht früher oder später dem sicheren Versall entgegen, das war die Prophezeiung der gesernten Handwerker und ist sie zu einem großen Teil noch heute. Um aber rechtzeitig jedem Vorurteil über meine überzeugung zu begegnen, sei gesagt, daß auch für die Jukunst das Handwerk nicht bloß erhalten, sondern noch weiter gebildet werden muß, um den Ersorders

nissen der Zeit zu genügen. Es ist aber nicht jeder junge Mensch befähigt, ein Handwerf zu erlernen, das er später meisterhaft beherrschen könnte, und hier lag der Fehler, daß man hauptsächlich im Kleinhandwerf jedem Berufsneuling Aufnahme gewährte, was sehr bald eine Krisis im Bestand tüchtiger gewerblicher Arbeiter herausbeschwor und den Fortschritt der Industrie wesentlich hemmte.

War es da ein Wunder, daß der Fabrikationsingenieur unter bem Drucke hoher Ronjunktur Mittel erfann, die er als Ludenbuger einsegen konnte? Der vorher angeregte Ausgleich wäre niemals durch die fleine Bahl befähigter Menichen, die ihren Beruf voll und gang beherrichten, zu erreichen gewesen. Es tommt aber durch bie Unwendung bes Borrichtungsbaues noch ein Ameites und Drittes hingu, nämlich eine bobere Bräzision der fertigen Teile einerseits und eine fprungweise Arbeitszeit in ber Berftellung andererseits. Das Bleichgewicht zwiichen Arbeitsmasse und verfügbaren Arbeitsträften war also hergestellt und zwar ausschlieftich burch den Borrichtungsbau, der die Fabrifationsgrundlage vom Bauen ins Kabrizieren umstellte.

Diefe neue Betriebsform murbe aber leider vielfach migbraucht. Die ungewerblichen Arbeitsfrafte waren mit einem bedeutend niederen Alforbsat zufrieden als die gelernten Sandwerfer, obwohl die letteren vermöge vorbereiteter Fabrikationseinrichtungen mehr Arbeit leisten konnten, sowohl prazisere als auch produktivere, deren Bert man der von gewerblichen Arbeitern geleisteten Arbeit gleich setzen wollte. Die Fabrikationsleiter übersahen diesen Fehler und vergaßen, daß bas bereits in der Fabrifation befindliche Kulturgut — ich nenne 3. B. nur die damals neu erstandene Verbrennungsmaschine oder das Fahrrad usw. - umwälzende Reubildung in der Ronftruktion erfahren follte, mas umfangreiche Bersuchsarbeiten zur Folge hatten. Kaum daß sich die für die ausprobierte Erstkonstruktion zur Maffenerzeugung erbauten Borrichtungen auch nur einigermaßen gelohnt hatten, brachte der Ronftrutteur verbefferte, vorläufig nur fonftruttiv fertiggestellte Typen in die Werkstatt, deren Einzelteile wiederum neue Fabritationseinrich tungen erforderlich machten. Bunachft muße ten aber die Berfuchsarbeiten beendigt fein, und dazu brauchte man tüch. tige gewerbliche Arbeiter. Man hatteben begangenen Kehler, daß man gewerbliche und

nicht gewerbliche Arbeitefrafte unterschiedelos behandeln wollte, bald eingesehen und ihn durch Einschieben höherer Stundenlöhne für die gewerblichen Arbeiter wieder gut zu machen verjucht, jedoch mit wenig Erfolg. Bloggestellte Mängel an richtiger Erkenntnis sind eben schwerlich wieder zu beseitigen, und so wurde der Borrichtungsbau schon in seinem Unfangestadium ein Stein des Anftoges und bes Argernisses. Große Einbuße hat das Streben nach guter Ausbildung bes Berufes besonders bei befähigten Menschen erlitten. Man hielt jede weitere Unstrengung in der Fortbildung seiner Berufstenntnisse für zwecklos, da die berufslosen Arbeiter ebensoviel, wenn nicht noch mehr Berdienst erzielten. Das Migtrauen, bas burch die vertehrte Unwendung des Vorrichtungsbaues unter den Reihen der gewerblichen Arbeiter in der Beurteilung ihrer jozialen Borrechte gegenüber den nichtgewerblichen Arbeitern durch die Betriebsleitung gezeitigt wurde, ist auch eine jener Urfachen, die Streifbewegungen in Szene festen. Statt ben Borrichtungsbau als Mittel zur Maffenerzeugung durch berufeloje Arbeitefrafte zu benuten, wurde er als Kampsmittel gegen berechtigte Lohnforderungen, denen hochwertig geleistete Arbeit zugrunde lagen, mißbraucht. Man hat vollkommen außer acht gelassen, baß bei ber icheinbar größeren Arbeitsleis stung des ungelernten Arbeiters demselben eine schon geleistete Arbeit des Kabrikations-Angenieurs zur Seite stand, in der icon jede bedingte Sachfunde oder Fachtunde verförpert mar.

Dem gewerblichen Arbeiter jedoch brauchen notwendigerweise solche geleisteten Arbeiten des Fabritations-Ingenieurs nicht zur Seite zu stehen, weil er fie in etwas primitiveren Sinne felbit erzeugen kann. Gelbstwerständlich find das keine Borrichtungen im Sinne des Fabrikations-Ingenieurs, die im Intereffe einer ausgesprochenen Massenerzeugung etwa ersonnen sind, sondern es fönnen nur jolche sein, die als augenblicklicher Rotbehelf anzusehen find. Ber aber weiß, welche Erfahrungsweite oder, beifer gejagt, welches berufsfertige Können selbst zu solchen primitiven Rotbehelfen manchmal erforderlich ift, der steht einer unterschiedslofen Behandlung der gewerblichen und ungewerblichen Arbeiter mit großem Befremden gegenüber. 3ch für mein Teil bezeichne es als ein fraffes Unrecht.

Es gibt Fabrikbetricbe, die dieses Unrecht bis auf den heutigen Tag noch als gerechtes Grunds prinzip hochhalten. Fragt man aber nach einem Fortschritt in der Bervollkommung und Berbils ligung der jeweiligen Spezialitäten, jo hört man durchweg den Schimpf auf schlechte Arbeitsfrafte, die den Fabrikanten in seinen fortschrittlichen Bestrebungen nur hemmen. Sieht man aber genauer nach, jo find feine Arbeitsfrafte nur minderwertige, weil intelligente Menschen solchen Betrieben fern bleiben. Die Folgerichtigfeit davon ist, daß die beste Idee eines Konstrukteurs zu einem wohl verstandenen scheinbaren Fehlichlag heranreifen kann, wenn betriebstechnische Borbedingungen, wie z. B. gewerbliche Arbeitsfrafte usw. versiegt sind. Gewerbliche Arbeiter find nicht bloß berufene und absolut bedingte Berwirklichungselemente, fondern fie find auch fehr oft ein wirksamer Begweiser für den Konstrufteur und Fabrikanten felbst, weil sie zu benkenden Menschen durch Erlernen ihres Berufes erzogen murden. 3ch stehe nicht auf dem Standpunkt, daß der nichtgewerbliche, d. h. berufsfremde Arbeiter nicht ebensoviel verdienen soll wie der gelernte Arbeiter, ich sete aber eine weit größere, in produktiver hinsicht ausgiebigere Arbeitsleiftung für das Fehlen von Berufstenntniffen als Erfat ein und erblice barin einen gerechten Ausgleich in einer gleich hohen Endjumme einer Lohnperiode beider Arbeitnehmer.

Man muß doch bedenten, daß eine Mehrleistung von Arbeit für den berufsfremden Arbeiter keine Forderung darstellt, die etwa außerhalb seiner Kräfte liegen könnte, d. h. in dem Fall, wo der Vorrichtungsbau alles ersett, was zu einer gleichwertigen Arbeitsleiftung bes gelernten Arbeiters verhilft. Der Borrichtungsbau muß demnach bas Denten bes gelernten Arbeiters erfegen, er muß bem fachfremben Arbeiter alles zur unbemußten Bedingung machen, mas gum sicheren Ziele einer einwandfreien Fertigware führt. Aber es muß, wie gesagt, eine regfamere Tätigfeit geforbert werben, um einem gleichhohen Berdienste Genüge zu leiften. Die Zeit, die hier zur produktiveren Mehrleistung verbraucht wird, muß dem gelernten Arbeiter zum Nachdenken seiner zu leistenden Aufgabe zur Berfügung gestellt werden. Bom öfonomischen Standpunkt aus betrachtet, muß es fich für eine weitblickende Betriebsleitung gang von felbst verbieten, daß gelernte, tüchtige Arbeitsfräfte für geistlose, d. h. unterschiedelose Arbeiten berangezogen werden, und das find folche, die vermittels Borrichtungen ausgeführt werden.

Burden die ichulentlaffenen Arbeitefrafte, b. f. folde, denen von Geburt aus jede Befähigung

jum grundlichen Erlernen eines Berufes fehlt und fonft für eine geeignete Arbeit die Möglichfeit nicht gegeben ift, gleich in technisch vollkommenen Betrieben beschäftigt werden, so wurde es mit mancher Familie beffer fteben. Statt beffen wird eine drei- bis vierjährige nuplose Lehrzeit abgewartet und auf jede Berdienstmöglichkeit während bieser Zeit Bergicht geleistet, alles in bem Glauben, bag fich biefe verlorene Beit wieber einholen lasse, Der Fortschritt ber Technik - und das ist in diesem Kall der Borrichtungsbau - hat, wie aus bem bisher Gesagten flar zu ersehen ift, zwei streng von einander getrennte Rlaffen von Bertftattsarbeitern gebilbet. Die erste Klasse erfordert zu ihrer Zugehörigkeit umfangreiche Befähigung in ber Beberrichung ber Fachtunde, wohingegen die zweite Rlaffe bedingungelos dem modernen Fabrifbetrieb eingegliebert werden tann. Für schwach begabte Menschen ift es absolut feine Schande, daß sie fein Sandwert erlernen tonnten, es ift aber eine Schande, wenn folde Menschen glauben machen wollen, ein Handwerk erlernt zu haben, obgleich ihnen eine geistige Schwäche jedes Recht auf ein solches verbietet. Ich will burchaus nicht verkennen, daß bie Belegenheit, auch ohne erlernten Beruf seine Eristeng zu finden, in früheren Reiten nicht gegeben war und möchte beshalb die nötige Rudsicht walten laffen, wenn man trop flarer Erkenntnis für voraus zu sehende Migerfolge den beschrittenen Weg ziellos weiter ging. Dag biefer Generalfehler aber heute noch sowohl von Bater und Mutter als auch von der Fabrikleitung begangen wird, verdient die icharffte Berurteilung, weil man solchen jungen Menschen wissentlich zu einer nuplojen fünfjährigen Lehrzeit verhilft. Stellen wir uns doch auf ben Boben ber Tatsachen und halten einmal Umschau in ben beute bestehenden Fabriken und fragen bei den Spezialarbeitern durch die Bant, mas fie von der absoluten Notwendigkeit ihrer Lehrzeit heute noch halten. Sie werden gur Antwort geben, daß fie ihre Lehrzeit als nuplose Zeit betrachten muffen, erstens beshalb, weil die durchaus größte Bahl burch gemissenlose Erziehung Durchschnittsmenschen sind, benen jeder Beitblick für den 3weck ihres Berufes von vornherein gefehlt hat und man ihnen in ihrem Fach einen verantwortungsreichen Bosten nicht anvertrauen konnte, und zweitens deshalb, weil die heutige zur höchsten Potenz entwickelte Industrie hervorragende Persönlichkeiten, vor allem aber Denker für den Fortschritt der Technik fordert. In Fabriten, in benen man die innere Organisation der Arbeitsteilung als gute bezeichnen kann und wo

ein fähiger Facharbeiter als Borstand einer grö-Beren Gruppe Fachfrember vorgesett ist, bedarf es nur geringer Fähigkeiten, ben gestellten Anforderungen in weitem Maße gerecht zu werben. Bozu bann eine vier- und fünfjährige Lehrzeit?

Sandelt es sich aber um einen begabten Menschen, gleichviel, aus welchen Berhältnissen er hervorkommt, so muß noch mehr als bisher getan werben, um solchem wertvollen Menschen freie Bahn zu schaffen, ihm vor allen Dingen sinanziell mehr Stüze zu bieten, und ihm dann nach der Ausbildung einen führenden Posten zu übertragen. Der Krieg hat Gott sei Dant auch hier schon Bandel geschaffen, so daß der Tüchtige jest nach dem Kriege weniger mehr zu befürchten braucht, seine Lebenstraft für einen wertloseren Menschen, der ihm aber vorgesetztift, verbrauchen zu müssen.

Der von Geburt aus geistig höher stehende Mensch vermag durch sein Rönnen eine große Scharvon Mitmenschen zu einem vorgestedten Birtschaftsziel als ihm untergeordnete Mitarbeiter mit sich fortzureißen, um baburch seinen eigenen Bert zu einem Bielfachen zu ergänzen. Ein glänzenses Beispiel haben wir durch den Borzrichtungsingenieur.

In einer Fabrik — mag sie fabrizieren, was sie will —, in der wohldurchdachte und deshalb wiederkehrende Ronftruktionseinheiten burch tüchtige Normalisatoren erzeugt sind und wo diese Konstruktionseinheiten wiederum durch aut ersonnene Kabrifationseinrichtungen hergestellt werden, können sogar Idioten zur Erzeugung von Wirtschaftswerten herangezogen werben. Was wäre ferner zum Beispiel bei einer solch ungeahnt langen Kriegsbauer aus unserer Industrie geworden, wenn nicht hervorragende, befähigte Ingenieure selbst sehr schwierige Serstellungsverfahren für absolut fachfremde Arbeiter verwendbar gemacht hätten? Gegenüber anderen Staaten, abgesehen von Amerika, wurde besonders in Deutschland schon lange Zeit vor bem Kriege auf biefem Gebiet Großes geleiftet. Während dort berufsfremde Arbeiter nur für Massenerzeugung von Munition gebraucht werben konnen, werden sie in Deutschland in fast allen Zweigen unserer Industrie — allerdings nur in vereinzelten Betrieben — beschäftigt. In Automobilfabriken, in Lokomotivfabriken und in der Kleineisenindustrie überhaupt, gleichviel um welche Fabrikzweige es sich handelt, betätigen sich ungewerbliche Arbeiter mit gutem Erfolg.

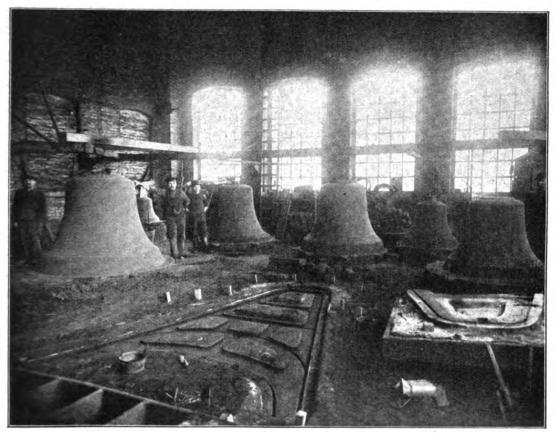

Glockengiegerei, in ber bie Glocken stehend ohne Krone in Formkäften gegoffen werben. Borne bie liegenden halben Formkäften. Ulrich und Weule, Bockenem a. H.

## Glocken und Glockenguß

Das Glodenmetall der Gegenwart ist Bronze, in der Mischung von etwa 78 bis 80 % Kupfer und 22 bis 20 % Zinn, oder Stahl, der nach den neuen Fortschritten der Technik sich in der Tonart gleichberechtigt mit Bronze erweist.

Die Abmessungen der Gloden werden nach der Dicke des unteren Randes, des "Schlag-ringes", bestimmt, an welchem der Klöppel der Glode anschlägt, und diese Einheit wird der "Schlag" genannt. Die Form der Glode ist bestimmt durch die Glodenrippe, d. h. das halbe Profil.

Sauptfächlich von der Rippe hängt der Ton ab. Die Gloden haben drei Sauptsteile aufzuweisen: Zunächst den vorerwähnten Schlagring oder Schlag, dann die Schweisfung, das ift der mittlere eingebogene Teil, und schließlich der oberste Teil, die Saube oder Platte; auf ihr sitt die Krone. In der

Glode befindet sich der eiserne Alöppel. Das Gießen der Gloden geht in den

meiften Fällen folgenbermaßen vor fich:

Auf ein gemauertes Fundament in der Dammgrube wird ein hohler Kern aus Ziegelssteinen errichtet, der die ungefähre Form und Größe des Innenraumes der Glocke hat. Nun trägt man feinen Ton auf den Steinkern und gibt ihm mit Hilfe von Schablonen die innere Form der Glocke, indem man die Schablone um den abzugleichenden Kern herumführt.

Dieser sertiggestellte Kern wird nun mit einer angenäßten Ascheichicht bestreichen, damit der jest aufgebrachte Formteil (die "Dicke") nicht an dem Kern haften bleibt. Nach dem Austrocknen des Kernes mit Feuer trägt man eine neue Tonschicht auf, die man mit einer zweiten Schablone in die verlangte Gestalt bringt. Diese Schablone hat das äußere Krosil der Glocke, so daß die zweite Tonschicht das Ebenbild der Glocke darstellt. Auf dieses eigentliche Modell setzt man etwaige Inschriften und sonstige Vers

zierungen, bie aus einer Masse von Talg und Wachs bestehen, und bestreicht auch die Außenseite bes Modells mit berfelben Mischung, um das Anhaften des nun folgen= den Formteils (Mantel) zu verhüten. Diefer Man= tel entsteht burch Auf= tragen mehrerer Schichten auf bas Modell, und zwar besteht die unterfte Schicht, die fich an das Modell an= legt, aus einer forgfältig hergestellten Maffe aus Formfand, Graphit, ge-



Stahlgeläute im Glockenftuhl hangend. Ulrich und Beule, Bockenem a. S.

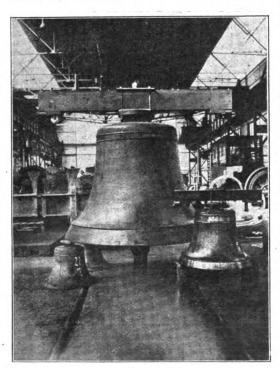

3mei Glocken im Glockenjoch eingespannt. Linke-Hoffmann,

siebtem Lehm, Bier, Ziegelmehl, etwas Eiweiß und arabischem Gummi. Ift diese Schicht durch eine andere, weniger sorgfältig hergestellte gesnügend verstärkt, so wird der Mantel durch geslindes Heizen des hohlen Kerns ebenfalls gestrocknet. Durch die sich entwickelnde Hickenden Berzierungen diw. und lassen gleichgestaltete Hohlräume auf der Innenfläche des Mantels

zurud, die beim Guß der Glode vom Metall ausgefüllt werden.

Der Kern ber Glocke wird als besonderes Modellstück gefertigt und dem Mantel angepaßt. Durch eiserne Reisen und dgl. gibt man dem Mantel die nötige Verstärkung. Zest wird das Mantelstück aus der Grube emporgewunden, die mittelste Schicht (das Modell) vom Kern abgebrochen, und das Mantelstück wieder auf den mit Sand usw. ausgefüllten Kern niedergelassen. Der Hohlraum zwischen Kern und Mantel bildet nun die Gußform. Die Grube wird mit Asch, Erde und dgl. dis oben ausgefüllt und diese festgestampft.

Die Verbindung des Gießraumes mit dem Gießofen wird durch eine Gießrinne gebildet, burch die sich die glühend-flüssige Glodenspeise in die Form ergießt, während aus den neben dem Gießloch befindlichen Löchern (Windpfeisen) beim Einlaufen des Glodenmetalls die entweichende Luft entströmt. Nach Beendigung des



Bier Glocken, beftimmt f. Torgau. Linke- Soffmann, Lauchhammer.

Guffes bleibt die Glode noch mindestens 24 Stunden in der Form gur Abfühlung.

Für die Tonart der Glocken gelten folgende allgemeine Grundsäte, die schon bei der Gestaltung des Modells Berücksichtigung finden:

Jede Glode soll nicht nur für sich schön klingen, sondern auch der Zusammenklang von mehreren Gloden soll harmonisch sein. Daher müssen die Geläute entweder nur aus Bronze oder nur aus Stahl bestehen, denn die Klangfarbe beider Glodenarten zeigt gewöhnlich einen gewissen mit der Natur der beiden Metalle zussammenhängenden Unterschied.

Je größer die Glode, besto tiefer ift ihr Ton.

Es muß von jeder guten Glode verlangt werben, daß nicht nur der Hauptton richtig und rein ist, sondern daß auch jede Glode für sich richtige Nebentöne hat.

Jede Glocke soll nur mit den nötigsten Inschriften und Berzierungen versehen werden, weil es für den Ton und die Rebentöne nicht gleichgültig ist, ob und wo die Wandung verstärkt wird. Namentlich am Rande soll möglichst keine Berzierung angebracht werden, damit das sanste Austönen nicht gehindert ist. E. Bw.

### Rotierende Wagenkippvorrichtung



Wipro

Eine elektrisch betriebene Wagenkippvorrichstung, die einen mit loderer Last beladenen Waggon in einer Minute und zehn Sekunden vollständig entleert, ist in letter Zeit auf amerikanischen Güterbahnhöfen und industriellen Anlagen zur Einführung gelangt. Das

Ganze dreht sich langsam um seine Längsachse, stellt den leeren Wagen automatisch wieder wagerecht und stößt ihn alsdann ab. Im Intersesse eines beschleunigten Güterumschlages kann diese Neuerung vielleicht eine Zukunft haben. Jedenfalls ist die Konstruktion recht kühn.

## Die Erdwärme als Energiequelle / Frig Generich

Die amerikanische Fachzeitschrift "Power" brachte vor kurzem die Nachricht, daß man sich gegenwärtig im "Lande der unbegrenzten Möglichkeiten" mit einem Gegenstande befaßt, der einem schon sehr lange und heiß umstrittenen Problem näher kommen soll: Die Nugbarmachung der Eigenwärme der Erde als Energiequelle. Dieses Thema ist zu interessant, als daß es nicht in breitere Kreise gebracht werden sollte.

Den Beweis dafür, daß das Erdinnere sehr hohe Temperaturen ausweist, liesern uns die Bulkane, serner die heißen Quellen und die Geysirs. Für den Techniker sowie für die gesamte Bärmewirtschaft liegt es sehr nahe, darüber nachzudenken, wie diese sast brachliegenden Energiemengen, die von ganz gewaltiger Größe sein müssen, für praktische Zwecke nutbar gemacht werden könnten. In der deutschen Literatur ist diese gewichtige Frage schon häusiger aufgetaucht und behandelt, ja, es sind auch bereits praktische Borschläge gemacht worden, auf welche Beise man der Erde diese Naturkraft abringen könne.

Der Umftand, daß man in gegenwärtiger Beit erneut und mit großer Energie sich die Lösung bes Problems angelegen sein läßt, basiert auf dem Boden der unumstößlichen Tatsache, daß die gesamten Rohlenvorrate ber Erbe, soweit fie nach dem heutigen Stande der Bergbautechnik erreichbar find, in absehbarer Reit völlig erschöpft sein werden. Es ist nicht zu leugnen, daß vornehmlich im gegenwärtigen Zeitalter ber Maschinen mit der chemisch so wertvollen Roble Raubbau im Sinne bes Wortes getrieben wird. Benn man fich nun vor Augen führt, daß es Länder gibt, beren Rohlenvorrate icon in 30 Jahren erichöpft sein werden, so liegt bas Webot, beizeiten sich auf dem Gebiete der Nupenergieerzeugung nach einer von der Roble unabhängigen Energiequelle umzuseben, mit höchster Dringlichkeit nabe. Es ift zu bebenten, bag mit dem Bersiegen der Kohlenvorräte die gesamten chemischen Industrien, nicht zulett die bis heute unerreichte beutsche Unilinindustrie,ihres wertvollsten Rohstoffes beraubt sein wurde. Um dieser unübersehbaren Gefahr beizeiten vorzubeugen, gibt es nur einen einzigen, unbarmherzigen Beg: bie Rohle zu ftreden, mit allen möglichen Mitteln einen Ersat für die in ihr schlummernbe Barmeenergie zu suchen und - zu finden.

Der Berfasser führt zuerst die verschiedenen Quellen sogenannter "freier Energie" an, zu deren Ausnutzung die Menschheit infolge der Erschöpfung der Kohlenvorräte gezwungen

fein wird, wie Baffergefälle, Bind, Bezeiten (Ebbe und Flut), Wogen, Sonnenstrahlen und Erdwärme, und fährt bann fort: "Bon allen biefen ist die Energie des fallenden Bassers (ohne Berücksichtigung von Wogen und Gezeiten) die fleinste, obicon bon ihr mehr ausgenutt wird, als von allen anderen. Es gibt einige wenige Bezeiten-Rraftwerte. Binbraber find auf bem flachen Lande vielfach im Gebrauch, aber die gesamte mit ihnen gewonnene Energie ift nicht groß. Die Erdwarme wird für Energiegewinnung nur in einigen besonders begunftigten Fallen ausgenutt, wo natürliches heißes Wasser ober Dampf gur Berfügung fteht. Allgemein genommen, tann man fagen, bag alle genannten Energiequellen bisher fast unausgenutt geblieben sind. Der Laie begreift bas nicht recht und hat vielleicht bas Gefühl, als ob die Fachleute bei bem bisher Erreichten bie Banbe in ben Schoß legen, aber ber Ingenieur weiß, daß ber Begriff ber berfügbaren freien Naturfrafte einen Trugschluß in sich birgt; die Rraft der Gezeiten ift zwar frei im Dzean wie ber Wind in ber Luft, aber ihre überführung als Elektrizität in das Haus ober in die Fabrit des Berbrauchers würde eine ungeheure Ausgabe bedingen für Maschinen, Staudamme, Energiespeicherung, übertragungsleitungen usw. Dieser Umftand ift es, ber bisber praktisch jeber Ausnutung von Windkraft, 280gen, Bezeitenenergie und Erdwarme im Bege stand. Solche Anlagen würden einen ungeheuer großen Aufwand verlangen gegenüber einem Dampf- oder gewöhnlichen Baffertraftwert gleicher Leistung."

Rein Geringerer als Sir Charles Parson, der Erfinder der Dampfturbine, ift es, ber fürglich seinen alten Borschlag, einen Schacht von 6 m Durchmeffer und ungefähr 19 km Tiefe abguteufen, wieder ber Offentlichkeit nahelegte. Bur Ehre Barfons muß aber vorweg gesagt werben, daß er mit der Erschliegung der Möglichkeit, auf diesem Wege die Erdwärme gur Erzeugung bon Betriebsbampf auszunußen, feinen geschäftlichen Gewinn erzielen mochte. Bielmehr beabsichtigt er ein wissenschaftliches Experiment, bas ebensoviel Sportgeist voraussett wie etwa bie Entbedung bes Nordpols. Die Geologen brauchen direfte Beobachtungen über den Aufbau der Erdrinde, und es ist nicht von der Sand au weisen, daß diese Beobachtungen die Summe von 25 Millionen Dollars, die Parson von den Multimillionären in seinen Blan angelegt sehen möchte, wert fein mögen.

168

Es ist von großem Interesse, die Wirtschaftlichkeit eines solchen Schachtes für Kraftgewinnung allein zu untersuchen. Hier wären zunächst einmal die Baukosten zu überschlagen: Der erste Kilometer mag mit Ausmauerung usw. für eine halbe Willion Dollar sertiggestellt werden. Der zweite Kilometer wird jedoch schon einen größeren Kostenauswand beanspruchen, und dieser wird sich aus sehr naheliegenden Gründen von Kilometer zu Kilometer beträchtlich steigern; man benke nur an die Förderung des ausgebrochenen Gesteins, das, der immer größeren Tiese entsprechend, einen immer größeren Förderweg zurücklegen muß.

Die Förderung müßte in Absätzen von höch-11/2 km erfolgen. Ein Seil von 650 gmm wiegt bei dieser Länge etwa 8000 kg. Seine Beanspruchung würde also bei dieser Förderhöhe ohne Förderkorb und Last bereits 12 kg je gmm betragen. Sier moge gegenübergestellt werden, daß die allgemein zuläffige Belaftung von beftem Flußstahl 15 kg pro gmm beträgt. Diese Rahlen ergeben eine Differeng von drei Rilogramm für Förderforb und Last! Des Ferneren würde im unteren Teil des Schachtes der Luftdruck ganz erheblich zunehmen. Wenn auch biefer Umstand teine erheblichen Schwierigkeiten bereiten würde, so wird sich doch die immer mehr steigende Temperatur in unangenehmer und hemmender Beife außern. Nach ben bisher in ben tiefsten Schächten gemachten Erfahrungen tann man mit einer Temperaturerhöhung von 1º C für je 30 m rechnen, obwohl dieser Wert an den verschiedenen Stellen große Schwankungen aufweift. Jedoch gehen die Ansichten vieler Geologen dahin, daß das Anwachsen der Temperatur geringer wird, nachdem 5 ober 6 km Tiefe überschritten find.

Ob nun die Endtemperatur höher oder niedriger ift, Schwierigkeiten sind immer zu erwarten. Nimmt man an, daß die Temperatur am Boden des Schachtes nicht über 200°C beträgt, so kann man wohl nur mit einer fleinen und niedriggespannten Dampfmenge rechnen. Wenn aber die Temperatur in der Tiefe von 19 km 500 bis 600 °C betragen sollte, so ist schwer auszudenken, burch welche mechanischen Mittel die Arbeitsstelle zugänglich gemacht werden foll. Selbst wenn ber enorm hohe Westeinsbruck bas untere Ende bes Schachtes nicht zum Ginfturz bringen murbe, fo ift es fraglich, ob es mit Hilje der veranichlagten ober einer sonstigen Summe möglich fein wurde, ben Schacht bis zu einer Temperatur von 600 ° C abzuteufen.

Rimmt man an, bag mit einem Aufwand von

25 Millionen Dollar bei ber Tiefe von 19 km eine Temperatur von + 300 ° C erreicht wird, fo ergibt fich folgendes Bild: Fels ift ein schlechter Barmeleiter, felbst wenn am Enbe bes Schachtes ein Hohlraum ausgearbeitet und mit 1 Million kg Baffer pro Stunde gefüllt wäre, so ist es nicht wahrscheinlich, bag die Temperatur bes gesättigten Dampfes 200 ° C fiberfteigen wird, entspredend einem Drud von etwa 17 kg pro gem. Der verfügbare Dampfdrud an der Mündung bes Schachtes murbe aber wesentlich geringer sein, benn einmal wird sich in einer Rohrleitung von 19 km Länge, selbst wenn ihre lichte Weite reichlich bemeffen ift, um zu niedrigen Dampfgeschwinbigfeiten zu tommen, stete ein betrachtlicher Drudverluft einstellen, und zum andern murbe bas Eigengewicht ber Dampffäule von 19000 m Sohe so beträchtlich sein, daß sich schon allein aus diesem Grunde ein großer Druckverluft vom Boben bis zur Erdoberfläche ergeben muß. Untenstehende Tabelle gibt ben Drud einer 19 km hohen Dampffäule in ben verschiebenen Tiefen an:

| Tiefe in km | Druck in kg pro qem |
|-------------|---------------------|
| 0           | 6,5                 |
| 1,6         | 7,1                 |
| 3,2         | 7,7                 |
| 6,4         | 9,1                 |
| 9,6         | 10,7                |
| 12,8        | 12,6                |
| 16,0        | 14,7                |
| 19,0        | 17,0                |
|             |                     |

Es stehen also 6,5 Atmosphären günstigstenfalls an ber Erdoberfläche gur Berfügung, bie fich burch die Reibung und die Feuchtigkeit des aufsteigenden und expandierenden Dampfes noch weiter verringern, wenn die Saule in Bewegung tommt. Augenscheinlich werden also die Turbinen im Batuumbereich ihre größte Arbeit leiften muffen. Nimmt man nun an, bag, um wirtschaftlich zu arbeiten, zurzeit mindestens 1 Rilowatt für je 250 Dollar bes aufgewendeten Rapitales entwidelt werben mußten, jo hatte ber Schacht 100 000 Kilowatt zu entwickeln, d. h. bei einem Dampsverbrauch von 9 kg je Kilowatt würden 900 000 kg Dampf pro Stunde erforberlich sein. Da jegliche Beobachtungen über Barmeleitung im Fels hier fehlen, tann man sich keinen Begriff bavon machen, wie groß bie "heizbare Oberfläche" ber unterirdiichen Bajfertammer fein mußte.

Alles in allem find die Aussichten auf Gewinnung von billiger Energie aus dem Erdinnern also wenig roiig.



Abb. 1. Gefamtanficht ber Mittelbeutschen Stickftoffwerke A. G. Biefterig b. Wittenberg

## Das Kalkstickstoffwerk in Piesterik bei Wittenberg / Walther Fischer einer energischen Stein

brach, die wenigs stens zu einem bes deutenden Teil bei

Die Schutzölle für die beutsche Landwirtschaft stehen im Mittelpunkte der politischen Ersörterungen. Die wichtigste Seite des Problems sindet leider im Kampse der Parteien die geringste Würdigung. Aber dem "Ramps gegen die Bersteuerung der Lebenshaltung" und anderen derartisgen Schlagworten vergißt man völlig die rohstossierischaftliche Bedeutung. Ganz objektiv dertrachtet ist doch die Sachlage die, daß der Ertrag unserer landwirtschaftlichen Produktion gegenüber den Borkriegsjahren ganz bedeutend zurückgegansen ist. So betrug das Ernteergebnis prohektar:

1879/83 1911/13 1913 1921 1922 Weizen: 12,6 dz 22,3 dz 24,1 dz 20,4 dz 14,2 dz Noggen: 9,3 " 18,5 . 19,3 " 15,9 " 12,6 " Kartoff.: 80,0 " 138,4 " 157,2 " 98,8 " 149,2 " Erschwerend wirkt für unsere Lebensmittelversorgung noch der gegenüber 1913 ziemlich bedeutende Rückgang der Andauflächen, die schon allein durch die Abtretungen auf Grund des Friedensvertrags um 15 % bermindert worden sind.

Während wir also wirtschaftlich viel schlechter bastehen als in der Borkriegszeit, leisten wir uns den Luxus, unserem Boden viel weniger Erträgnisse abzuringen als in wirtschaftlich günstigen Zeiten, und beziehen für schweres Geld einen beseutenden Lebensmittelzuschuß aus dem Auslande. Dabei liegen im Inlande zahllose Arbeitskräfte

einer energischen Steigerung ber landwirt-Schaftlichen Produktion Beschäftigung finden könnten. Es handelt fich ja nicht nur darum, in der Landwirtschaft felbft mehr Arbeiter unterzubringen: Gine Bebung der Landwirtschaft murbe ja auch zahlreiche Silfsindustrien, wie 3. B. Fabriken landwirtschaftlicher Waschinen und tünstlicher Düngemittel, wieder in erhöhtem Dage beichaftigen. Die soziale Auswirfung wäre bemnach bei einer hilfsattion für die Landwirtschaft nicht nur eine ungunftige, nämlich eine Berteuerung ber Lebenshaltung, fondern auch eine fehr gunftige: Beschäftigung zahlreicher Erwerbslofer! Diefe Latfache ift aber m. E. nach von viel größerer fozialer Bedeutung. Gleichzeitig bleiben bem Inlande nicht Bu unterschätende Summen erhalten. Wir muf-fen eben boch in unserer jegigen wirtschaftlichen Rotlage ben alten mertantiliftifchen Grundfat annehmen, möglichft viel Belb im Lande gu halten und nur bas aus bem Auslande ju begiehen, mas wir felbft nicht produzieren tonnen. Da bei der derzeitigen Zollpolitit aller Staaten die Steigerung unserer Aussuhr überall Schwierigfeiten bereitet, muß uns daran liegen, ben In-landmarkt möglichst zu stärken und besonbers bie Ginfuhr nicht notwendiger Dinge einzuschranten. In erfter Linie tommt hierfur aber bie Ginfuhr ber Lebensmittel in Frage, benn biese konnen wir sehr wohl im Inlande erzeugen. Rach ben Untersuchungen hervorragender Fachleute liegt es burchaus im Bereich des Möglichen, die für die beutiche Ernährung erforderlichen landwirtschaftlichen Probutte gang und gar in Deutschland zu erzeugen.

Wenn ich also die Silfsattion für die Landwirtsschaft befürworte, so nur aus dem Grunde, weil ich darin einen Beg sehe, der Deutschland in dieser Sinsicht wenigstens vom Auslande unabhängig machen kann. Denn damit ist unserer Regierung ein wesentliches Machtmittel in die Hand gegeben: der in den Bölferdundsaungen vorgesehene "Birtschaftskrieg" gegen Mächte, welche ihren internationalen Verpflichtungen nicht nachkommen, eine gegen uns nach bewährtem Rezept jederzeit anwendbare Waffe der Feindmächte, ist seiner Furchtbarkeit beraubt. Daß die Landwirtschaft die bezeichnete Aufgabe auch wirklich durchsührt, dassür muß natürlich die gesehmäßige Grundlage gleichzeitig mitgeschaffen werden.

Haben wir so die mehr wirtschaftlichen und politischen Gründe für eine Selbstversorgung Deutschlands turz gestreift, so bleibt noch die Frage offen, welche Wege zu dem erstrebten Ziele stage offen, welche Wege zu dem erstrebten Ziele schaftlichen. Da sind besonders wichtige Reuerungen auf dem Gediete der Saatzucht und Saatgutvorbehandlung zu nennen, die eine Ertragssteigerung bezweden. Dazu treten neue Methoden für den Andau, um Saatgut zu sparen und eine bessere Ausnuhung der Düngemittel zu gewährleisten, sowie moderne Bekämpfungsweisen von Unkraut und tierischen Schädlingen. Sine ganz bedeutsame Rolle spielt schließlich die gesteigerte Berwendung fünstlicher Düngemittel. Und wie die Statistist über den Berbrauch der beutschen Landwirtschaft ankünstlichen Düngemitteln ausweist, ist die Landwirtschaft schon rüstig vorwärtsgegangen, nicht nur in der Inssalionszeit, sondern die in die letzte

Zeit hinein, obwohl da die finanzielle Lage teilweise sehr kritisch war. Wenn tropdem die Erträgnisse nicht die Borkriegshöhe erreichten, so muß man bebenken, daß heute der Boden sich erst von der Ausbeutung der Kriegsjahre, in denen eine entsprechende Düngerzusuhr unmöglich war, erholen muß.

Bon besonderem Berte ift ber Umftand, bag wir heute in bezug auf die wichtigften Dungerforten Ralifalze und Stidftoffverbindungen - vom Auslande völlig unabhängig find; die Phosphatversorgung ist leider durch den Berluft der lothringischen Minettelagerstätten, die uns das Tho-masmehl lieferten, ungünstiger geworben. Aber auch hier arbeitet man, um den Phosphorfauregehalt ber importierten Phosphate beffer ausnuten zu können. Aber die Ralisalze ift in diefer Beitschrift schon ausführlich berichtet worden. Bas Die Stidftoffverbindungen anlangt, fo find zwar in den letten Jahren zahlreiche Auffäte darüber erschienen; meift aber fehlt darin die fritische Burbigung der einzelnen Berfahren. Besonders ist es der Kalfstickftoff, der immer nur sehr stiesmutter-lich behandelt worden ist, wohl weil die Produktion nicht die gewaltige Sohe erreichte, wie wir fie an ben Leiftungen der Ammoniaffnnthese nach Saber-Bofch und an ber Erzeugung von Ammonfulfat aus Steintohle in unferen Rotereien bestaunen. Dazu tommt, daß Ammonfulfat ichon lange in ber Landwirtschaft verwendet wird, mahrend ber Raltftidftoff in größerem Dage erft im Rriege bei uns bargeftellt murbe. Seine Bebeutung liegt für die Landwirtschaft, in der er raich Eingang gefun-ben hat, besonders darin, daß er im Gegensat ju den Ralifalzen und dem Ummonfulfat feine Gaure



Abb. 2. Rleiner Rarbidofen mahrend bes Abftichs.

in ben Boben bringt, sonbern im Gegenteil basi-ichen Ralt guführt. Da aber eine zuweitgebende Berfauerung bes Bobens nachteilig ift, mithin ber Steigerung ber Düngerzugabe Grenzen gefeht finb, ift diefe Gefahr für ben Kallftidftoff nicht vorhanden. Er wird alfo bom bobentunblichen Standpunkt aus wohl bem Ammonfulfat überlegen fein, zumal wir die Ralisalze im allgemeinen nicht anders in ben Boben bringen fonnen als an Säure gebunden. So wird man als Ausgleich lieber das bafifche Stidftoffdungemittel verwenden, um bie gu ftarte Unfauerung bes Bobens gu ver-

Nun möge eine Beschreibung bes Ralistidstoffwerts in Biefterig bei Bittenberg folgen.

Eine Starfftromleitung führt vom benachbarten Großtraftwerf Zichornewiß-Golpa elektrische Energie als 8000-Bolt-Dreiphasendrehstrom dem ersten Gebäudekomplez zu. Vier riefige Transformatoren mit Olfühlung, lange Zeit die größten in ganz Deutschland, spannen den Strom zunächst auf 6000 Volt um. Auf breiten, bunt martierten Schienen wird bie Eleftrigität weiteren Umformern zugeführt, in benen fie auf bie benötigten Betriebespannungen herabgesett wirb. Gin blip. fauberer Schaltraum, bas Schmudtaftchen bes Betriebs, regelt die Stromverteilung auf die eingelnen Gebaube. Rote, grune, weiße Gluhlampen auf ben blinkenben Schalttafeln geben genau Mustunft über ben weiteren Weg ber Energie; automatifche Schreibinftrumente ermöglichen eine ge-naue Betriebekontrolle von biefer Bentrale aus; Feuermeldeanlagen zeigen selbsttätig ben Ausbruch eines Branbes an: turg, alle mobernen hilfsmittel ber Betriebstechnit find hier gu finben.

Im gleichen Blod sind auch die Bumpen aufgeftellt, bie bas im Bert benötigte Baffer (gegen 5000 m3 ftundlich!) aus ber Elbe in die Sammel-

behälter heben.

Dröhnen und Donnern empfängt uns beim Betreten bes nächften Bebaudes: Es find bie Muhlen, die den gebrannten Ralt und Rots gerfleinern. Diefe einheimischen Produtte manbern fobann in bie runben, etwa 3 Meter im Durchmeffer gro-Ben Rarbibofen. Un gewaltigen Retten hangenbe Rohleelettroden, die vom Führerstand genau reguliert werben tonnen, bermitteln bie Stromgu-führung. Die Elettrigitat erzeugt beim Durchgang burch bas Ralt-Rotsgemisch nach ber als Gegenelettrobe mirtenben, aus Rohle bestehenben Bobenplatte eine Temperatur von rund 3000°. Dabei vereinigt fich Ralzium mit Rohlenftoff zu Ralgiumfarbib, mahrend bas babei entftehende Rohlenornd hell brennend nach oben abzieht. Riefige Staubwolfen geben Runbe von ber Gewalt biefer Reaktionen. Reuerdings geht man bazu über, bie Ofen abzudeden, um bas Rohlenophb zu gewinnen und für bas Brennen bes Kallsteins nubbar du machen. Die baburch erreichbare Brennstoffersparnis ift recht ausehnlich. Wenn man heute ben geregelten Betrieb fieht, ahnt man taum, welche Erfahrungen erft gesammelt werden mußten, um fo weit zu tommen. Behörten boch Erplofionen infolge zu feinen Rorns der Beschidung im Unfang ju ben häufigen Erscheinungen, bis man endlich

bie paffenbe Korngroße gefunden hatte. Steigt man von der Beschidungsplattform binab, fo fieht man ein feltfames Schaufpiel: Sinter einem fahrbaren Gifenichilb ruden mehrere Leute ber Ofenwand mit einem mittelalterlich anmutenben Sturmbod gu Leibe. Aber es ift eine recht moberne Mafchine: ber vermeintliche Mauerwibber ift eine fraftige Rohleelettrobe, mit ber man bie außere, harte Karbibschicht bes Ofens burchschmilzt, bis in hellem Strome, bas Auge blendend, bas weißglühende Rarbib hervorbricht. Mit eifernen Stangen halt man ben Musfluß offen, mahrend ein eiferner Bagen nach bem anbern fich mit ber heißen Maffe füllt.

In einer weiten Salle werden bie Raften ber Rarren auf Boden abgefest, um auszutuhlen. Gewaltige Barmemengen geben bier nutlos berloren. Das erfaltete Rarbib nimmt begierig bie Luftfeuchtigfeit auf und entwidelt Azethlen, wie man am Geruche mertt. Aber biefer Berfepung läßt man teine Beit: Die Karbibblode werben fofort in starten Badenbrechern gertleinert und in Rohrmublen zu feinem Bulver germahlen. Das feine Mehl mirb in mit Wellpappe ausgetleibete, durchlochte Blechzulinder eingetragen und dann in eiferne fog. "Ugotiergefäße" eingelaffen, in benen das Ralziumfarbid mit gasförmigem Sticktoff zu Kalkstickoff (CaCN2) umgesett wird. Diese Reattion erfolgt unter Barmeentwicklung, beginnt aber erft bei 900-1000°. Um biefe Unfangstemperatur zu erreichen, ftogt man in bas Rarbibmehl ein Bapprobr und fest in biefes einen bunnen Robleftab. Dann verfchraubt man ben Dedel bes Befages, läßt von unten ber Stidftoff eintreten und bringt burch Rontattichlug ben Rohleftab gum Glühen. Ift bie Reattion bann eingeleitet, fo genügt bie Umfegungsmarme gur Fortführung bas Ende bes Prozeffes ertennt man am Manometer. Dann hebt man den inneren Bylinder mittels Lauffrans heraus und bringt ben Raltftidftoff, eine bunkelgraue, gefinterte Masse, bie noch Roblenftoff, Apfalt und etwas ungerfettes Rarbib enthalt, zu ben Mühlen. Das Mehl wird ichlieflich noch mit Teeröl verset, um das Stauben zu verhüten, und in Saden als Düngemittel zum Bersanb gebracht. Seine vorzügliche Wirkung beruht auf einem Behalt von 20 % Stidftoff und 60 % Ralt.

Diefes Berfahren, bas von ben Professoren Frant und Caro ausgearbeitet worben ift, benotigt, wie wir fehen, reinen gasförmigen Stidftoff. Bur Gewinnung besfelben find zwei Berfahren in Unwendung:

1. Man verfluffigt Luft in Lindemaschinen und raktioniert anschließend, wobei zuerst reiner Stidstoff verbampft, während fluffiger Sauerstoff übrigbleibt und anderweit vermenbet mirb.

2. Man verbrennt Generatorgas, wobei Rohlenfaure, Kohlenornb und Stidftoff fowie etwas Sauerftoff übrigbleiben. Diefes Gasgemifch leitet man über Rupferornd; dabei wird das Kohlenornd Bu Rohlenfaure ornbiert und metallisches Rupfer gebilbet, welches ben Sauerstoff an fich reißt und wieber Rupferoryb bilbet. Die entstanbene Roh-lenfaure wird unter 22 Atmosphären Drud in Wasser gelöst und der verbleibende reine Stickstoff für die Azotierung des Karbids verwandt. Die gelöste Rohlensäure wird später ausgetrieben und bie Drudbiffereng jum Untrieb von Gasturbinen ausgenütt.

Der Ralfstidstoff bient nun nicht nur als Dungemittel, fondern bilbete besonders im Rriege ein wichtiges Ausgangsprobutt für bie Darftef-



Ofenhaus mit den Azotierösen, in denen das Kalziumkarbid zu Kalkstickstoff umgesetzt wird Oben Lauskran zum Abheben der Deckel und Herausheben der Einsatzplinder.

lung von Salpetersäure. Um zu dieser zu gelangen, ist zunächst eine Zersetzung des Kalkstäcktoses zu Ummoniak nötig. Dazu wird er als seines Bulver in mehrere Etagen hohe Druckzylinder, sog. Autokladen, eingetragen und duch Dampf von etwa 170° in kohlensauren Kalk und Ammoniakzerlegt. Rieszeiz und brennende Augen zeigen diese Reaktion auch dem Richtchemiker an. Der abfallende Kalkschlamm wird zurzeit als Düngemittel verwandt, während das Ammoniakwasser stüher zum Teil auf Ammoniaksulfat verarbeitet wurde und zum Teil der Salpetersäuresabrik zusgescht ist, verwendet man in Piesterit vornehmlich Ammoniakwasser und einigen Gasanskalten hierzu.

Zu diesem Zwed treibt man aus dem Gaswasser in hohen Kolonnen das Ammoniak aus, versett es mit ungefähr dem dreizehnsachen Bolumen Lust und sertet es in die von Frank und Caro fonstruierten Oxydationsösen, Aluminiumapparaturen, in denen das Gasgemisch ein durch Elektrizität auf Rotglut erhitztes seinmaschiges Platinnet passeren muß. Dabei entstehen Wasserdampt und Stickoryde, besonders Salvetersäureauhydrid. In hohen Rieseltürmen aus Grant und Seinzels bildet das Anhydrid mit Wasser dann Salvetersäure. Pumpen und Kühler aus säuresestem kuppschen Spezialstahl dienen zur Bewegung und Kühlung der abfallenden, etwa 65 %igen Säure, die entweder direkt zum Versand gelangt oder aus Salveter bzw. das explosible Ammoniumnitrat verarbeitet wird. In jüngster Zeit ist außerdem worden.

So zeigt das Piesteriger Werk besonders schön die vielseitige Berwendbarkeit einsacher, einheimischer Rohstoffe, wie sie durch die Arbeiten deutscher Forscher wie Frank, Caro und Wilhelm Ostwald, den Schöpfer der Salpetersäuredarstellung aus Ammoniak, ermöglicht worden ist. Deutschland ist badurch instand gesett worden, sich von der Einsuhr des Chilesolpeters treizumachen, und hat dabei noch den Borteil, daß die Sticksoffdunger heute billiger sind als vor dem Kriege.

Für unfer Birtichaftsleben ift es nun mefentlich, gu untersuchen, welches Berfahren bon ben beute angewandten am weitestgehenden ben Anforberungen bom rohftoffwirtichaftlichen Standpuntt aus genügt und dabei natürlich am billigften arbeitet. Als wesentlicher Konturrent bes Ralfftidftoffs tritt in Deutschland heute nur bas Ummonfulfat auf. Soweit biefes in Rofereien und Basanftalten als Nebenprodutt ber Rohleverarbeitung gewonnen wirb, ift eine Bergrößerung ber Produttion burch umfaffenbe Musnütung ber jest noch finnlos verbrannten Rohlenmengen nur erwünscht, vor allem, wenn auch die Rofereien ba-Bu übergehen würden, ftatt ber aus importierten Phriten erzeugten Schwefelfaure einheimischen Gips zur Bindung bes Ummoniats zu verwenden. Unders liegen die Berhaltniffe bei bem nach Haber-Bofch bargestellten synthetischen Ammoniat, bas zurzeit die Sauptmenge unserer Stickstoff-bungemittel liefert. Dieses Berfahren verwendet als Ausgangsmaterial auch nur einheimische Rohstoffe: Rohle bzw. Rois, Wasser und Luft. Es fragt sich nur, ob es bezüglich des Rohlenverbrauchs gunftiger arbeitet als die Raltstidftoffinnthese.

Das Haber-Bosch-Versahren benötigt zur Binbung eines Kilogramms Stidstoff in Form von Ammoniat rund 3,5 kg Kots und 10—11 kg Steinstohle (ober 25—30 kg Brauntohle), den Kots als Material zur Darstellung des Wasserges, die Steins oder Brauntohlen zur Erzeugung der benötigten Wärme und des Drucks. Elektrische Energie wird nicht verbraucht. Die Kalksticksofflyns

gie wird nicht verbraucht. Die Ralfftidftofffyn-Gebrannter Kalk Koks RA Koksbrecher A Kalkbreche . Kakstrackne Kalk u Kaks gewischt Kühlwasser Karbidesen A Carbidbrecher Stickstoff Karbid mühlen Linde-Anlage luft Committee Frank-Caro-Anlage Kalkstickslofföfen Damos Kohlen Stickstoff Kalkslickstoff brecher mil Trenne u. Trocknung Kalkslickstoff mühlen Entgaser Kalkslicksloff-Lagerhaus 4b sact Schmefelsaure Dampj Kalkslickslof a kgas

Schematische Darftellung ber Ralkftickftoffbarftellung und ber Umsetzung gu Ammoniak und Salpeterfaure.

00000

Mischer

Ammonia kga s

Oxydation

Mischer

Ammonitra t

Kunstsalpete

these braucht pro 1 kg gebundenen Stickftoffs in Gestalt von Kalkstickfoff etwa 3,4 kg Koks und 15—16 Kilowattstunden elektrische Energie. Werben die bei der Karbiderzeugung absallenden Gase (Kohlenoryd) für das Brennen des Kalses nutbar gemacht, so beträgt der Bedarf an Koks nur 2,5 kg je 1 kg Stickftoff. Im Interesse ber Roblenersparnis, ein Problem, dessen Bedeutung leider der Alls

Salpetersäure

Soda

gemeinheit noch lange nicht genügenb bekannt ist, würde dem Kalkstäcktoff der Borzug zu geben sein, da dieser allein in der Lage ist, durch Wasserkraft erzeugte Elettrizität auszunüßen. Dieser Umstand ist noch insofern von Bedeutung, als die Karbidöfen gestatten, auch die inkonstanten Wasserkräfte nutbar zu machen, die für die eigentliche elettrochemische Industrie nicht verwertbar sind. Dazu

tommt, bag icon die heute bestehenben Anlagen im Brauntohlengebiet bie Möglichkeit haben, ben Teil ber Rabritation, welcher den größten Elettrigitätsbedarf hat, nämlich die Rarbiberzeugung, an bie Bafferfrafte gu verlegen, ba biefer Teil ja in ben großen Berfen verhaltnismaßig menig Raum einnimmt. Das aus Baf-ferträften hergestellte Karbid murbe bann in ben bestehenben Sabriten weiterverarbeitet werden: bie gange Sache ift lediglich ein Transportproblem. Die Gesellichaften haben bereits be artice B ane bearbeitet, we ia auch an ber Alz in Bahern bereits Raltftidftoffwerte beftehen. Gin gro-Bes Projett, bas die Baffertrafte bes unteren Inn ausnuten follte und für bie Lieferung von jährlich 400 000 Tonnen Rallftidstoff (entsprechenb 80 000 Tonnen Reinftidftoff) berechnet war, hat fich leiber zerschlagen. Da aber ber Stidftoffbunger ja auch Exportartitel werben foll, fo find biefe Fragen ber Rohftofferfparnis von nicht gu unterichagenber Bebeutung. Gerade ber Umftand, daß bas Saber-Boich-Berfahren nicht imftaube ift, Glettrigitat gu verwenden, ba bie Barmeerzeugung wenigstens borlaufig auf diefem Wege unwirtfhaftlich ift, fpricht für ben Raltftidftoff, gang abgesehen bavon, bag biefer auch birett als Dünger, und zwar ohne Säure, verwendbar ift, mahrend bas Ummoniat noch an Schwefelfaure gebunden werden muß und bamit gur Berfauerung ber Boben beitragt. Da auch ber Bebarf an gelernten Arbeitern bei ber Ammoniaffnuthefe gro-Ber ift als beim Raltftidftoffverfahren, fprechen gu beffen Gunften noch mefentliche privatwirtichaftliche Grunde, find boch in Biefterit gegen 4000 Arbeiter beschäftigt. Wenn auch, ehe biefe Gebanten fich in die Sat umfegen, noch einige Beit vergeben wird, ba ja auch Ummoniat bireft für gahlreiche chemische Prozesse benötigt

wird und dazu natürlich vorteilhafter nach Habet-Bosch als auf dem Umweg über den Kalkstässissischer Bergestellt werden kann, so wird der Kalkstässissische Kalkstässische Kalkstässische

# Wann wirkt der elektrische Strom tödlich?

Von Erwin Gendriek

Benn man bie befannten Schilber mit bem Blippfeil und ber Aufschrift: "Achtung! Hochspannung! Lebensgefahr!" fieht, tonnte man ber Meinung fein, bag unmittelbare Lebensgefahr nur bei Anlagen mit ganz hohen Spannungen bestehe. Das ist aber nicht ber Fall; auch viel niedrigere Spannungen können töblich ober wenigstens schäbigend wirken. Sind boch Tötungen mit 100 Bolt tatfachlich ichon vorgefommen. Demgegenüber fann man aber wieder anführen, bag mancher ichon, wer weiß wie oft, in Berührung mit 110 oder 220 Bolt geraten ift und einen fraftigen "Schlag" erhalten bat, ohne bag er einen Schaben babontrug. Es fann demnach die Spannung allein nicht maß-gebend sein. Die eigentliche Gefahr für das Leben liegt in der Größe des Stromes, der den Körper durchfließt. Dieser "Körperstrom" ist es, der alle Schädigungen im sebenden Organismus hervorbringt und von beffen Größe in ber hauptfache alles abhängt.

Die Schäben, die der elektrische Strom an lebenden Wesen verursacht, können unmittelbare und mittelbare Folgen der Stromwirkung sein. Bu den mittelbaren Folgen sind namentlich die Berbrennungen durch Kurzschlüsse mit solgen. bem Brand zu rechnen, ferner mechanische Berlet-zungen, die entstehen tonnen, wenn jemanb beim Empfangen eines elettrischen Schlages ober beim Aufbligen eines Rurgichluffes im erften Schreden eine unwillfürliche und haftige Bewegung macht, und ichlieflich die Wirtungen und Rachwirkungen eines solchen Schredens auf die Nerven. Die unmittelbaren Folgen rühren von den Ber-brennungen, die sich an den Eintritts- und Aus-trittsstellen des Stromes ausdilden, und von der animalischen Wirtung bes Stromes, b. h. ber Wirtung auf die Organe, vor allem auf Herz und Nervenschstem, her. Trop weitestgehender Untersuchungen verschiedener Forscher sind die animalischen Wirkungen ihrer Art nach noch nicht völlig aufgeklärt. Das schwerstwiegende Moment ist wohl, daß der durch den Körper gehende Strom zersegend auf das Blut usm. einwirkt. Denn der menschliche Körper stellt ja einen polarisierbaren, elektrolytischen Leiter dar. Man nimmt an, daß bie Stärte ber animalifchen Birtung wefentlich von ber burchfließenben elettrischen Leiftung abhängt. Wenn man mit einem fehr fleinen Ohmschen Wiberstand bes Körpers rechnet, etwa in ber Größenordnung von 500 Ohm, so ist im Falle

$$W = \frac{E^2}{R} = \frac{100^2}{500} = 20$$
 Batt

ber Tötung mit 100 Bolt die Leistung  $W = \frac{E^2}{R} = \frac{100^2}{500} = 20 \text{ Batt}$  Man sieht also, wie gering die Leistungen sein tönnen, um töblich zu wirken. Doch spricht man einer tälligten Leistungen sein tönnen eine tälligen Leistungen sein tönnen und tälligen Leistungen sein tall die Leistungen sein tönnen eine tälligen Leistungen sein kannt kan nicht von einer "töblichen Leift ung", sondern von dem in der Leiftung enthaltenen Strom, ber "töblichen Stromftarte". Welche Stromftarfen ben einzelnen Individuen gefährlich sind, ist von der Beranlagung, dem Nervensystem uswabhängig. Einen Beweis hierfür bieten Borfommnisse bei elektrischen Hinrichtungen in Amerita. Obgleich man den "eleftrischen Stuhl" mit einer Spannung betrieb, bie einen zur Tötung eines Menschen erfahrungsgemäß hinreichend groBen Rörperftrom auslöft, find Fälle vorgetommen, wo ber Tob nicht augenblicklich eintrat. Man kann rechnen, daß die für Menschen töbliche Stromstärke etwa bei 0,1 bis 0,25 Amp. liegt. Doch können Stromskärken von 25 Amp. schon Lähmungen verursachen. Die im Sanbel erhalt-lichen Schmeldsicherungen bieten also teinen Schut gegen Unfall.

Für bie Auswirfung bes elettrifchen Stromes im Rörper find außer Spannung- und Strom-ftarte vor allem ber Biberftanb bes Rorpers, ber Strommeg im Rörper, bie Beitbauer ber Einwirkung und bie Stromart von großem Einfluß. Die Stromart beswegen, weil Bechselströme mit sehr hoher Periodenzahl teine schälgenden Folgen hervorbringen. Rieber-und mittelfrequente Wechselströme sind in ihrer Wirkung dem Gleichstrom gleichzusepen. Bei hochfrequenten Bechfelftromen tritt ber fogenannte Stin - ober Sauteffelt ein; bie Ströme gehen genau wie bei einem metallischen Leiter nicht durch das Innere, also auch nicht durch den Körper des Menschen, sondern suchen sich ihren Beg auf der Obersläche des Leiters oder der Haut. Beispielsweise sind Wechselströme von 100 000 Perioden und mehr (Tesla-Ströme, die Ströme in ber Senbe-Antenne einer Funtenftation) gang ungefährlich. Diefe Ericheinung machen sich auf ben Jahrmärkten viele Gautler zunute, bie sich zum Erstaunen bes Publikums sichtbar "100 000 Bolt" durch den Körper jagen. Wenn fich biefe Leute nicht burch verborgene Sfolationen (Leber- ober Gummitleibung) ichupen ober falichzeigende Meginstrumente benuben, fo arbeiten bie Schaufteller mit Sochfrequengströmen, bie, wie ge-

fagt, unichablich finb.
Rach bem Ohmichen Gefet hangt bie Strom-ftarte von ber angelegten Spannung und bem Biberftande ab. Beim Stromburchgang burch ben Körper ist für die Größe des Stromes oft nicht allein der Widerstand des Körpers selbst, son-bern auch noch berjenige anderer im Stromkreis liegenden Widerstände in Betracht zu ziehen (z. B. beim Arbeiten an einem Lampenstromtreis ber Biberftanb ber Lampen). Solche Falle sinb megen der hintereinanderschaltung mehrerer Biberftande felbstverftandlich gunftiger, als wenn nuc ber Korper im Stromtreis liegt. Der Widerstand bes Rorpers fest fid, zufammen aus bem fogenannten Schutzweife find die Busatwiderständen. Glüdlicherweise sind die Zusatwiderstände, unter die man den Widerstand des Schuhwerts, der Fett- oder Olichicht auf den Fingern des Arbeiters, bes trodenen Holz- oder Zementfußbodens zu rechnen hat, größer als der Schutzwiderstand. Dieser besteht aus dem Abergangswiderstand an der Ein- und Austrittstelle des
Stromes an der Haut und den sich wischen beiben Stellen befindlichen inneren Biderftand. Beide find als polarisierbare, elettrolytische Leiter anzusehen. Der innere Biberstand bes menich-lichen Körpers weist nur geringe Unterfchiebe auf und ift fehr niedrig, im Mittel etwa 500 Ohm. Er bietet alfo tein en ausreichenden Schut. Den Sauptichut gewährt bie Oberhaut bes menich-

lichen Körpers. Je nach ben Umftanden schwankt hier ber Abergangswiberstand zwischen 1500 und 80 000 Ohm; er ist ber Berührungsfläche und bem Berührungsbrud annahernd umgefehrt proportional. Feuchte ober gereinigte haut besitt viel niedrigeren Widerstand als trodene und schmutige. Aus diesem Grunde ist beim Barfußlaufen auf feuchtem Fußboben wegen bes geringen Abergangswiderstandes an der Fußsohle und auch wegen des nicht vorhandenen Zusahwiderftandes von Stiefeln ober holzpantinen ein Berühren bon fpannungeführenben Teilen höchft gefährlich. Ift bie Saut mit Glettrolpten (Salzen, Sauren ober Bafen) überzogen, fo finkt ber Biber-ftanb ber haut fogar auf ein Zehntel und noch weniger hinab. Deshalb verringert auch Schweiß ben Abergangswiberstanb fehr. In fast allen Fal-len, bei benen bisher Tobesfälle bei Spannungen unter 250 Bolt vorgetommen finb, hat bas Bor-hanbenfein von Feuchtigkeit, namentlich von falshaltiger, faurer ober bafifcher Fluffigteit, befonbers an ben Berührungsflächen, für ben Berun-glüdten bie ausschlaggebenbe Rolle gespielt.

Bu erwähnen ist noch, daß bei vielen Unglücksfallen bie Eigenschaft bes elettrifchen Stromes, bie motorifchen Rerven ber Dusteln gu reigen, fo baß fich die letteren gufammenziehen, einen großen Einfluß ausübt. Die Folge ift, bag ber Betref-fenbe bie Sand, bie 3. B. einen fpannungführenben Draht umfaßt hat, nicht mehr öffnen tann und trog größter Billensanstrengung bon bem Leiter nicht eher freikommt, bis ber Strom unterbro-chen ist. Daburch wird natürlich bie Dauer bes Stromburchganges verlängert, die Rettung bes Berungludten erschwert. Das trampfhafte Bu-fammenpressen ber hand verringert außerdem noch ben Abergangswiberftanb.

Bie auseinanbergesett, ist die durch ben Körper gehende Stromstärke nicht von der Spannung allein abhängig. Man darf deshalb den elektrischen Strom auch unterhalb einer gemiffen Spannung nicht als ungefährlich bezeichnen. Benn mehrece ungunftige Umstände zusammentreffen, so besteht für alle in ber Startftromtechnit benutten Spannungen die theoretische Möglichteit, schadlich ober

fogar tödlich zu wirken.

#### Entladen von Eisenbahnwagen mittels <u> Elektromagneten</u>



In ber Cachfifchen Gufftablfabrit in Doblen wird jum Entladen von mit Gifenichrott beladenen Waggons ein Eleftromagnet benütt, der eine

Subfraft von 5000 Rilogramm befitt und ftande ift, einen Doppelmaggon in wenigen Dinuten zu leeren.

### Rinnen und Rollen als Beförderungsmittel

Bon Dr. Albert Neuburger



Gemüfe-Auktion, bei ber bie Gemüfeproben auf felbsttätigem Transportband vorgeführt werben

Immer ausgebehntere Zweige unseres Transportwesens unterliegen der Mechanisierung.
Insbesondere hat man auch gefunden, daß die
Beförderung der Massengüter "von Hand", wie
sie früher innerhalb der Betriebe allgemein üblich war, sich bei rationeller Betriedswirtschaft
als zu langsam, zu umständlich und auch als
zu teuer erweist. So hat man denn begonnen,
die mechanische Besörderung auch hier einzuführen. Zunächst baute man Fabrikbahnen, die
eine Nachbildung der Eisenbahnen und dann
der elektrischen Bahnen im kleinen darstellten.

Dann vereinfachte man aber die Transportmittel immer mehr, insbejondere suchte man sie berart auszugestalten, daß sie rein automatisch, also ohne jegliche Bedienung arbeiteten. Es entstanden neue Beförderungsmittel, unter denen die Rinnen und Rollen einewichtige und eigenartige Rolle einnehmen.

Für beibe mag wohl das alte Transportband vorbildlich gewesen sein, dieses bekannte "Band ohne Ende", das über zwei Rollen läuft und auf das man die verschiedensten Güter legte, die dann, durch ihr Gewicht und die Adhässion festgehalten, auf

ihm weiterlaufen. Dieses Band ist jedoch für viele Zwecke nicht geeignet. Es muß aus schmiegsamem Material sein und verträgt daher keine allzu starken Belastungen einzelner seiner Kunkte. Dann lassen ich auf den gewöhnlichen Arten der Transportbänder Güter, die z. B. eine hohe Temperatur ausweisen, überhaupt nicht besördern. Man ist daher vielsach dazu übergegan-

gen, Bänder aus Drahtgeflechten herzustellen, boch vermögen diese wiederum nur Massen aufzunehmen, deren Korngröße oberhalb eines gewissen Minimums liegt. Diese und noch eine Reihe weiterer Umstände haben dazu geführt, daß man das Transportband gewissermaßen weiter ausgestaltete und ihm Eigenschaften verlieh, die umfassendere Berwendungsmöglichkeiten darboten. Aus diesen Bemühungen ist dann ein selbsttätiges Beförderungsmittel, die Fördererinne, hervorgegangen, die gewöhnlich als

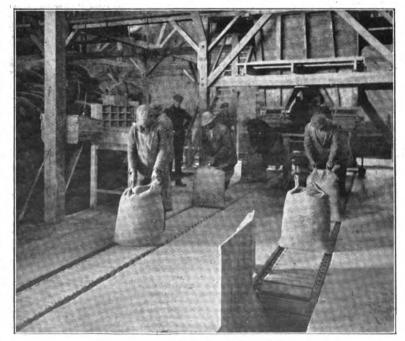

Cacketransport mit Bilfe eines Transportbanbes



Afchetransport mit Transportrinne in einem Reffelhaus

"Schwinge-Förberrinne" zur Anwendung kommt.

Die Förderrinne besteht, wie schon ihr Name fagt, aus einer metallenen Rinne, die fich ftandig hin- und herbewegt und durch die rhythmischen Unftoge, die badurch dem Fordergut erteilt werden, deffen Fortbewegung bewirkt. Die Rinne fann nun in berichiebenartiger Beife angebracht werden. Man fann fie entweder auf Stüten lagern oder an von der Dede herabgehende Stäben oder sonstige Trager hangen. Die Rinne wird mittels einer einfachen Antriebsvorrichtung hin- und herbewegt, wobei die Stugen baw. Trager febernd wirfen. Die hin- und herbewegung geschieht durch eine an der Rinne angebrachte Art von Bleuelftange mit erzentrischem Untrieb. Die Berbinbung biefer Stange mit ber Rinne ift gleichfalls federnd ausgestattet. So entsteht eine äußerst gleichmäßige, elastische Bewegung, die ben zu befördernden Maffen zugute fommt. Die Bewegung ift so gleichmäßig, daß von diesen Maffen, auch wenn ihre Körnung eine fehr feine ift, nichts verstaubt. Sie rutschen im Innern ber Rinne weiter, ohne bag ihre gleichmäßige Berteilung irgendeine Störung erleibet. Soll das beförderte Gut entleert werden, so braucht hierzu nur bas Ende der Rinne über den Behälter, in den hinein die Entleerung stattfinden foll, angebracht zu werden. Das Gut gleitet bann gleichmäßig in ihn hinein, ohne daß Refte bavon in der Rinne zurückbleiben. Außerdem aber fann die Entleerung auch noch inmitten ber Rinne stattfinden. Man braucht zu diesem Brede nur eine mit einem Schieber verschließbare Offnung an der betreffenden Geite angubringen. Wird die Rinne umgekehrt, nicht über dem Behälter, sondern unterhalb dessselben angeordnet, so kann sie anstatt zur Fülsung zur Entleerung Verwendung finden, die in diesem Falle vollkommen selbsitätig vor sich geht. So sind z. B. die Kammern der Getreidespeicher gewöhnlich mit trichtersörmigen Vöden versehen, die in enge, durch einen Schieber verschlossene Auslaufstutzen endigen. Öffnet man den Stutzen, so läuft das Getreide selbstätig aus. Dieser Stutzen läßt sich ebenso wie z. B. der eines Kohlenspeichers mit der Försberrinne verbinden, die dann eine gleichmäßige Entleerung bewirft und sofort den Weitertranssport aufnimmt.

Während sich die Förderrinne aus dem Transportband entwickelt hat, stellt für ein ans deres neuzeitliches Beförderungsmittel, für die



Beforberung von Schokolabekiffen

Rollbahn, neben diesem, wie schon der Rame sagt, die Rolle den Ausgangspunkt dar. Die Berwendung der Rolle ist uralt.

Die Last gleitet bei dieser Art der Fortbewegung über die Rolle hinweg, die dann frei wird, worauf man sie wegnimmt, mit ihr nach vorne läuft, um fie hier von neuem unterzule= gen. So wiederholt sich das Spiel während des gangen Beges. Es entfteht ein ewiges Sin= und berlaufen, bas eine Berichwendung von Beit und Rraft bedeutet und deshalb den neuzeitlichen Bestrebungen, gerade an diesen beiden zu sparen, zuwiderhandelt. Man fann diese Rraft- und Zeitvergeudung vermeiden, wenn man den gangen Weg mit Rollen belegt. Aber auch hiermit ware das Ideal noch nicht erreicht. Die Balten würden sich verschieben und mußten, ehe die nächstfolgende Last über sie meggleitet, wieder von neuem in ihre ursprungliche Lage gebracht werden. Also erneute Berichwendung von Rraft und Beit! Aber auch diefe läßt fich vermeiden, wenn man die Rollen derart festlegt, daß fie fich zwar breben, daß fie fich aber gegenseitig nicht verschieben können. Man braucht zu diesem Zweck ihre Achsen nur in zwei parallelen Schienen zu lagern. Es entfteht bann eine Art von Leiter, beren Sproffen brehbar find.

Auf diese Beise entsteht dam ein neues äußerst zwecknäßiges Besörderungsmittel, die Rollbahn. Denkt man sich, um bei dem Beispiel der Leiter zu bleiben, diese wagerecht geslegt und an ihrem einen Ende eine Last auf die dort besindlichen Rollen gestellt, so leuchtet ohne weiteres ein, daß sich diese Last nun mit sehr leichtem Druck nach dem andern Orte sortsbewegen läßt. Würde man die Leiter schieftellen, so würde die Last von selbst herabgleisten. Wänrend also die schief stehende Leiter eine selbsttätige Transportvorrichtung darstellt,



Rollbahn aum felbfttätigen Transport von Riften

bedarf es bei ber wagerechten eines Nachhelsens, also ber Zufuhr an Kraft von außen her. Um diese zu ersparen, gibt man auch bei Transporten in wagerechter Richtung der Bahn ein schwaches Gefälle, das genügt, um eine selbstätige Beförderung herbeizuführen.

Wie ist es nun bei der nach oben gerichsteten Bewegung? Hier erweist sich eine Nachstilfe durch äußere Kraft als nötig. Dann aber handelt es sich darum, die Güter in ihrer Lage zu befestigen. Die äußere Kraft wird durch eine Gallsche Gelenkkette auf das Fördergut übertragen, die in Form zweier "Bänder ohne Ende" auf beiden Seiten der Rollbahn und etwas über ihr entlangläuft. Soll nun eine Last nach oben befördert werden, so stellt man sie auf die Rollsdahn und bringt hinter ihr einen "Mitnehmer" an, der wagerecht liegend mit seinen beiden Enden in die Gelenkkette eingreift. Der Mitsnehmer wird dann durch die Kette nach oben bewegt und schiebt die Last einfach vor sich her.

Die Rollbahn selbst läßt sich nun in mannigfacher Beije ausgestalten, und zwar gibt fie in bezug auf die Art ihrer Anordnung Moglichkeiten an die Sand, wie fie fonft überhaupt feinem sonstigen selbsttätigen Transportmittel zu eigen find. Go ift es g. B. möglich, fie in Geftalt einer Benbeltreppe auszuführen und badurch bei beschränktem Raum irgendeine gerade zur Berfügung stehende Ede des Betriebes usw. usw. auszunüten. Die Rollbahnen fonnen auch mit Beichen ausgestattet werben, ähnlich, wie wir fie bei ben Gifenbahnen gu benuten pflegen, fo daß man also die Buter aus der einen Richtung nach der anderen ablenten fann. Gie laffen fich über Sügel, in den Fabrifgebäuden also über gange Maschinen oder Gange und Treppen hinwegführen, fie schmiegen sich an die Fronten von Säufern an und überfpannen Stragen.



Beförderungsbahn in einer Tintenfabrik

## Die Aukunft der elektr. Eisengewinnung

Bon Dipl.=Ing. A. C. Jebeus

Die Bersuche, Eisen auf elektothermiichem Bege gu gewinnen, reichen bis in bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts gurud. Prattische Erfolge find erft etwa in ben letten 10 Sabren bor bem Rriege zu buchen gewesen, wobei bie Länder an ber Entwidlung des Berfahrens bas größte Intereffe bewiesen, benen billige elettrifche Energie gur Berfügung fteht. In erster Linie ist bamit Norwegen mit feinen unerschöpflichen

Bafferfraften gemeint.

Durch die Ummalzungen, die ber Rrieg und vor allem der wirtschaftlicher Orientierung vollstanbig bare Berfailler Frieben gebracht hat, ift bas Berhaltnis von Rohlenpreis zu elettrifchem Strompreis fo verichoben worden, daß auch Induftriegruppen ber elettrischen Gifenerzeugung naber treten werben, die sich auf die Berwendung von Roblen, also auf den Rotehochofenbetrieb bin gegrundet hatten. Belde Brundfragen bei einer einmal möglichen Umstellung zu berücksichtigen sein werben, darüber hat Dr. Helfenstein in der Fachschrift "Stahl und Eisen" (41. Jahrgang Ar. 42) einen bedeutenden Aufsat veröffentlicht. Belfenftein geht von bem heutigen Sochofen aus, ber fich im Laufe ber letten 40 Jahre, hauptfachlich durch suftematische Bearbeitung der Rohstofffrage, zu einem hochleiftungsfähigen techntichen Apparat entwidelt hat. Es tam ba hauptsächlich bie Erzeugung eines billigen Hochofentolfes in Frage, bie unter weitgehender Ausnühung ber Rebenprodutte (Teer, Ammoniat, Bengol) erreicht murbe. Der Brennstoff mar alfo mohlfeil genug, um den Bedanten an eine Underung des Gifengewinnungsverfahrens nicht erft aufkommen laffen. Dazu mar bas Robeifen ebenfalls von befriedigender Gute; man war der Unficht, daß bie Berfeinerung bes Erzeugnisses erft im Stahlwert ftattfinben follte, baß es also überfluffig fei, bereits aus bem Sochofen ein Qualitätseisen zu geminnen.

Die Berfeinerung bes Stahles geschah — abgesehen von den Martinofen, die bereits hochwertiges Material herzustellen gestatteten — in Tiegeln ober burch Nachbehandlung bes Erzeugnisses in einer besonderen Bergütungsanlage. Erft als etwa feit 1900 bie Suttenwerke burch Ausbau ber Großgasmafchine zu Erzeugern großer eleftrifcher Energie geworben maren, zog man ben eleftrifchen Strom gur Darftellung und Beredlung bes Stah-les heran. Sier haben fich bie elettrifchen Ofen (genannt feien die hauptfächlich verwandten Beroult-, Girod-, Reller-, Rathufius- und Röchling-Rodenhauser-Ofen) schnell ihren Plat erobert. Db bie elektrischen Ofen auch einmal ihren Weg vom Stahlwert nach ber Sochofenanlage fortfeten werben, ist eine Frage, zu beren Beantwortung man erst bas Wesen ber heutigen Sochofenwirtschaft nach seinen bestimmenden Merkmalen erörtern

Beim hochofenprozeß wird ein Gemisch von Erz und Rofs aufgegeben, bas durch eingeblasenen Berbrennungswind miteinander in Reaftion gebracht wird, fo baß bie Bangarten bes Erzes in einer bunnfluffigen Schlade abgeschieden werben. Der Brennftoff (Rots) erfüllt im Sochofen die brei

Aufgaben: erstens die für den Prozeß erforderliche Reaktionsmarme zu erzeugen (Belfenftein bezeichnet biefen Unteil mit thermifcher Roble), zweitens den Kohlenstoff für die im Hochofen statt-findenden Reduktionsvorgänge zu liefern (Rebuttionstohle) und brittens einen Teil feines Rohlenstoffes im Roheifen zu binden (Lo-fun gstohle). Reduktionstohle und Löjungstohle follen zusammen als chemische Roble bezeich. net werden. Das Bewichtsverhaltnis ber erforberlichen thermischen Roble zur chemischen Roble ift etwa 7:3. Die durch ben Brogeg entstehenden Gafe follten ben in ben Sochofen eingegebenen Rohlenstoff eigentlich nur als Rohlensaure enthalten; jedoch lägt sich eine berart vollkommene Auswertung bes Rotfes nie erreichen, ba bie Reaftionen im Sochofen umtehrbar verlaufen. Erzeugt werben pro Tonne Robeisen etwa 4000-6000 cbm Bichtgas, ber reagierenbe Rohlenftoff fpielt mithin die Sauptrolle im Gashochofen. Da wir ihn in Form von Rots aufgeben muffen, spricht ber Rohlenpreis für das Berfahren bei hen heutigen gestiegenen Preisen ganz anders mit als früher. Die elektrischen Prozesse, die Kohle sparen ober Kohle gänzlich entbehren können, treten somit in ben Borbergrund bes Interesses. Die beiben Ber-hüttungemöglichteiten sollen im folgenden nach chemischen, gas- und betriebstechnischen Berhältniffen einander gegenüber gestellt werben.

Rokshoch of en. Chemische Gesichtspunkte: Das Erz muß einer gewissen Zusammensetzung entsprechen; grobstüdig und fest sein, um nicht im Ofen zerrieben zu werden. Der Brennstoss darf nicht baden, Kohlenwasserstosse, Teer usw. mussen vormber entsernt werden. Die mitausge-erhenne kramben Mattantaile. gebenen fremben Beftanbteile, Schwefel, Mangan und Phosphor, finden sich jum großen Teil im Robeisen wieder, geringe Teile geben auch in bie Schlade über. Gastechnische Gesichtspuntte: 3m Sochofen entsteht ein warmearmes Bas, beffen Energiegehalt burch bie fehr großen Mengen allerbings bedeutend ift. Berwendung gur Bebeigung von Dampftesseln, Binderhipern, Rotsofenbatte. rien, jur Rrafterzeugung in Großgasmafchinen Der Seizwert bes Gafes beträgt burchichnittlich 1000 Barmeeinheiten pro cbm. Betriebstechnifche Gesichtspuntte: Der Gang bes Ofens läßt sich bei Störungen nicht sofort beeinflussen, sonbern nur burch Magnahmen wie Anberung ber Be-schickung, bie erst nach 10 Stunden ober mehr wirtsam werben. Der Hochofen eignet fich nicht für unterbrochenen Betrieb und findet wegen ber umfangreichen technischen Apparatur feine Anwendung für kleine Leiftungen.

Elettrothermifche Erzverhüttung Man unterscheidet hier wieder Gleftror o h eifenprozesse, bei benen nur ber thermische Roblenftoff burch Eleftrigität erfest, die Reduftionstohle aber nad wie vor mit aufgegeben werden muß, und f h n t h e t i f ch e Gifenprozesse, bei benen die ther. mifche Roble burch ben elettrifchen Strom erfest ift, mahrend die Reduktion ftatt burch Rohlenftoff mittels Bafferftoff erfolgt. Beibe Berfahren ersparen in ber Anlage bie umfangreichen Binderhiter, Geblase usw.

Beim Glettro ro h elfenprozeg wird im Berhaltnis jum Rotshochofen nur etwa 1/3 bes Rohlenstof-fes gebraucht. Die entstehenbe Basmenge ift bementiprechend geringer und beträgt nur 500 bis 1000 cbm pro Tonne Robeisen. Allerdings hat bas Gas ben bedeutend höheren Barmewert von 2000 bis 3000 Barmeeinheiten pro Rubifmeter. Da ber eigentliche Reaftionsherb näher an ber Schmelgzone liegt als beim Blasofen, tann man auf eine hohe Beichidungsfäule bergichten. Diefe ift beim Sochofen notwendig, ba bas entstehenbe Gas als Warmeleiter bient und bie Beigung ber Beichidung bereits in ben oberen Schachtzonen einleitet. Die im Elettroofen zwischen den Elettroben erzeugte Barme verliert fich rafcher, bei Solgiohlenbetrieb haben die Ofengase bereits 2 m über ber Gleitrobenebene nur noch eine Temperatur bon 400 bis 500 °C, wo bereits jede Reaftionswirtung zwischen Rohle und ichon gebilbeter Rohlenfaure aufhört. fommen hiermit bem Rern ber elektrischen Robeisenerzeugungs-frage näher, nämlich ber grundjählichen Enticheibung für bas Sochbeschidungs- ober Rieberbeschidungsverfahren.

Das hoch beschidt ungsverfahren lehnt sich an bie Konstruktion bes Kokshochofens an (Abb. 1) mit bem Unterschied, daß an Stelle ber Windsormen bie Elektroben eingebaut werden. Das

entstehende Gas durchstreicht bie Beschidungsfäule, tritt mit biefer in Reaftion, wirb an ber Bicht abgefaugt, von Rohlenfaure befreit und unter bie Dede bes Schmelzraumes wieder eingeblafen. Auf biefe Beife mirb bas Gewolbe über ber heißeften Bone gefühlt und burch die ftandige Bieberbenutung bes Bafes feine chemische Reattionsfähigfeit weitgebend ausgenunt. Diefer Grundgedante ist seit ungefähr 15 Jahren prattisch be-währt — bei ausschließlicher Berwendung von Solztoble; für einen Steinfohlentofsbetrieb ift er nicht brauchbar. In Rorwegen wird in er nicht brauchbar. In Norwegen wird in Grönwallofen nach diesem Beffahren gearbeitet. Die Solgtoble erlaubt erftens eine lodere Mifchung ber Beichidung, bann hat fie bie wert-volle Eigenichaft, alle möglichen Gafe und Dampfe wie ein Schwamm aufzusaugen. Gie verhinbert baburch ein Baden, mahrend ber Steintohlentots biefe Eigenschaft nicht besint, also burch Bufam-menbaden bes Ofeninhalts einen geregelten Betrieb ausschließt. Die Abhangigfeit von der Solgfohle verbietet bie Ausbehnung bes Sochbe-fchidungsverfahrens auf bas Webiet ber Daffenerzeugung. In einigen Gegenden Rormegens, Steiermaris uim. mögen die Anwendungemöglichfeiten gegeben sein.

Rur alle Gebiete, Die auf Steintoh-

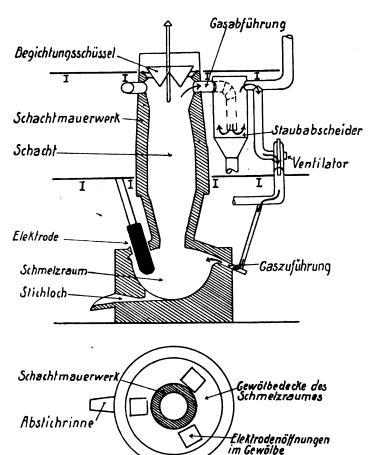

Abb. 1. Clektr. Sochofen (Grönwallofen)

lenfots angewiesen sind, tommt bas Nieberbeichidungsberfahren in Frage. Diefes bietet ben gleichen Borteil, wie bas Sochbeschidungsversahren — bie Ausnugung ber Gas-reaktionsfähigkeit — auch bei Berwendung von Role, wenn man bie Borreduktion der Erze außerhalb bes elettrischen Dfens vornimmt. Der Dfen ist so eingerichtet, daß die Ofengase nur geringe Beschickungsschichten von 20 cm bis 120 cm zu durchstreichen haben (Abb. 2), sie werden sodann mit einer Temperatur von über 600° C abgefaugt und einem Sammelraum zugeführt. Man fann die höhe der Beschidungsschicht mahrend des Betriebes vermindern; man tann dann 3. B. burch Riedrighalten bes Schmelzgutes bessen Schwefel-gehalt statt in die Schlade ober in das Eisen in die Baje überführen und fo besonders reines Roheisen erzeugen. Führt man bies Absenken ber Beichidungsiciicht turg vor bem Abstich burch unb gibt bagu Beigaben raffinierender Urt, fo läßt fich die Gute des Gisens weitgehend regeln und steigern. Gleichzeitig wird babei bas Bas brenntechnisch wertvoller, ba es nur eine furze Schicht rebuzierend zu passieren hat. Es wird also tohlenfäurearmer. Der Gegenfat jum Blasofenver-fahren, bei bem ein gewöhnliches Robeifen unb wenig wertvolles Bas erzeugt wird, ift offensicht-

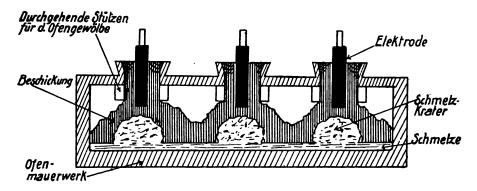

Abb. 2. Rieberbefchickungsofen (Belfenfteinofen)

lich ber, ein Qualitätseifen und ein hochwertiges Gas entstehen zu laffen.

Aber die wirtschaftlichen Grundlagen der beiden elektrothermischen Bersahren berichten am besten Zahlen aus einer Warmebisanz. Zugrunde gelegt ist die Annahme, daß im elektrischen Hochosen der Reduktionskohlenstoff vollständig in Kohlensaure umgewandelt werden kann, während im Niederheschiedungsosen aller Reduktionskohlenstoff als Kohlenoryd gewonnen wird. Man erhält dann soggende Gegenüberstellung:

|                             | Elektr.<br>Hochofen | El. Nieber=<br>beschickungs=<br>ofen |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Rohlenstoffbebarf kg        | 186                 | 837                                  |
| Brakt. Barmebebarf W.E.     | 587 <b>40</b> 0     | 1082000                              |
| Clektrizitätsbebarf K.WStb. | 622                 | 1252                                 |

Bei theoretischer Arbeit auf Rohlenornbgas verbraucht also ber Rieberbeschickungsofen gas beträugt utfo bet Atederbeigitungsbei 630 kWh und 151 kg Rohlenstoff mehr als der elektrische Hochofen. Diese Zahlen verschieben sich in der Praxis etwas, wie sich bei Dauerverssuchen von 1913—1914 in Domnarsvet (Norwegen) mit einem Helsensteinosen von 6000 bis 8000 PS bestätigt hat. Daß die Bersuche abs gebrochen wurden, hing, neben den ungunstigeren Berbrauchszahlen gegenüber den Grönwallöfen, mit der Unmöglichfeit zusamnen, die hochwertigen Gase an Ort und Stelle lohnend verwerten zu können. Tropbem kann man sagen: 1. bas Rieber-beschidungsversahren verbraucht bei einer Be-schidungshöhe von 100—150 cm über Elektrobeneben pro Tonne Roheisen etwa 100 kg Kohlenstoff und 350 kWh mehr als ber elektrische Hochofen. Der Elettrodenberbrauch beträgt 3-5 kg pro Tonne Robeisen. Es entfällt pro Tonne Robeisen ein Gas, das sich nach der Reinigung von Roblensäure auf 3000—3300 Wärmeeinheiten stellen würde. 2. Bezgl. der Robstoffe ist das Riester berbeschiedungsversahren unabhängiger, Erz und Kots tönnen sogar in Bulversorm aufgegeben werben. 3. Betriebstechnisch ist das Niederbeschidungsversahren überlegen. Mischungsanderuns gen tommen fofort gur Geltung. Die Robeifenqualität läßt sich unmittelbar vor bem Abstich verguten. Bei großen Ofen über 3000 kW find bie Unlagefoften bes Niederbeschidungsofens geringer.

Einer praktischen Beiterausbildung des Niederbeschidungsversahrens setzte der Kriegsausbruch ein Ende. Die inzwischen an elektrischen Sien gemachten Berbesserseisen lassen auch die Aussichten sür das Berfahren wieder in günstigerem Licht erschienen, vorausgesetz, daß eine lohnende Berwendung der hochwertigen Ofengase möglich ist. Da diese den wirtschaftlichen Angelpunkt des Bersahrens darstellt, geht Helfenstein aussührlich auf diese Frage ein. Das entstehnde Kohlenorydgas hat von allen zweiatomigen Gasen den höchsten Heizwert, nämlich pro odmetwa 3000 BE. (sogar Bassersoff hat nur 2600 BE). Zu seiner Berbrennung braucht Kohlenoryd nur 2 odm Bust pro odm Gas, während ein Gas wie Uzethlen das ssanstiche Fehsen von Wassersdaus vie Uzethlen das sänzliche Fehsen von Wassersdaus reiner trodener Kohlensäure besteht; Kohlenoryd eignet sich also in weitem Maße zu allen Hochtemperaturprozessen. Es läßt sich aber auch mit Leuchtgas mischen und so für die Gasversorgung von Stätten und ganzen Industrierevieren gebrauchen.

Das find Anwendungemöglichkeiten außerhalb bes erzeugenden hüttenwerks, das in erster Linie auf eigene Berwenbung berartiger Barmequellen bebacht fein wirb. Da tommt Bunachst die Stahlerzeugung in Martinöfen mit fluffigem Roheiseneinsat in Frage. Dann ist Roh-lenognb auch ein ausgezeichnetes Kraftgas, das in Großgasmaschinen bie Gleichsetzung von etwa 1 kWh pro chm gestattet; für die kommende Ent-wicklung ber Gasturbine wird Rohlenoryd bon größter Bebeutung sein. Dem steht ein großer Nachteil gegenüber; die außerordentliche Giftigkeit des Gases. Aber diese läßt sich durch weitgehende Borfichtsmaßregeln befampfen. All biefe Borteile werben baburch bebeutsam, baß bas Rie-berbeschidungsversahren sich auch für kleine Ofen-einheiten von 10—15 Tonnen Tageserzeugung eignet. Belfenftein zieht ben Schluß, bag bas Berfahren neben einem besseren Gisen ein wertvolles Gas liefert; letteres eignet sich im Gegensat jum Sochofengas fur Leuchtgas, die chemische Sonthese und bie Sochtemperaturtechnit. Sierdurch soll sich eine Jusammenziehung von Betrieben, eine Schonung ber Bestände an hochwertiger Roble und ein Ersparnis an Arbeitskräften ermöglichen laffen. Die Tenbeng bes Berfahrens ift jeben-falls bie, Glettrigitat ,,nebenihrer unbeftrittenen Aufgabe, ber motorischen Kraftlieferung und -verteilung, in erster Linie für bie chemische Stoffvereblung zu verwenben".

Db fich biefe Gebanten tatfachlich in ber vorliegenden Form einmal verwirklichen laffen, ift eine Frage ber nicht zu überblidenben industriellen und wirtschaftlichen Entwidlung. Uns lag baran, bas Problem zu burchleuchten und baburch bem großen Kreis ber technisch Denkenben näher zu bringen.

#### Das Bord - Kino /

Die ersten Reisetage an Borb eines großen Aberseedampsers bringen bem Passagier eine Fülle bes Neuen und Unbekannten. Der Abschied vom sesten Land, die Aussahrt ins offene Meer, das Bekanntwerden mit Schiff und Reisegefährten, das alles nimmt die ganze Ausmerksamkeit des Fahrgastes in Anspruch und läßt ihn vorerst kaum zu sich selbst kommen. Aber nach zwei dis drei Tagen ist die innere Umstelung auf das neue Milieu ersolgt, und wer sich nicht gerade vorgenommen hat, während der Seereise einmal völlig auszuspannen und möglichst alles, was Buntheit und Vielgestaltigkeit der Einducht das neuf Mowechslung und Unterhaltung. Diesem Bedürsnis möglichst weit nachzusommen, ist das Bestreben seber Reederei. Zu den letzten Reuerungen auf diesen Gebiet gehört das Bordsino, wie es zeht z. B. von der Hamburg-Amerika-Linie in Gemeinschaft mit der Usa-Theater-Beriedsgesellschaft auf allen größeren, der Passaschind, die Anderschaften gehört worden ist.

Bahlreiche Schwierigfeiten, besonbers technischer Art, waren bei ber Einführung bes Borblinos zu überwinden. Da ber Raum an Borb bis aufs Lette ausgenutt werben muß, war es nicht möglich, einen nur bem Filmzwede bienenben Borführungeraum ju ichaffen. Es war beshalb aus ben vorhandenen Gefellichafteraumen jeder Rlaffe ein folder auszusuchen, ber möglichst alle Baffagiere biefer Schiffsklaffe aufnehmen tann und gute Sichtmöglichkeiten bietet. Außerbem aber verlangte die Geeberufsgenoffenschaft als Auffichtsbehörde, daß der Borführungsapparat überhaupt feinen Busammenhang mit den übrigen Teilen bes Schiffes haben burfte. Das Problem ber fach-gemäßen Unterbringung des Kinos ist auf ben verschiedenen Schiffen je nach Lage ber Borführungeraume auf verschiedene Beise gelöft worben. Der Baffagier ber erften Rlaffe bes Dampfers "Albert Ballin" &. B. trifft bei feinem erften Spagiergang über bas Bromenabenbed an beffen Borberfeite einen etwa mannehohen, auf Rabern ftebenden Raften. Es ift die Rinofammer, in die ber Borführungsapparat so eingebaut ift, daß er bie Bilber burch einen Sehichlig in ben großen Gefellichaftsfaal (Salle) werfen tann. Außerbem tann bie Rammer bas Promenabenbed erfter Riaffe entlang gerollt und am achteren Enbe an eine Stromzuführung angeschloffen werben. Bon hier aus wirft der Apparat seine Bilber auf eine bem Ded ber zweiten Rlaffe aufgestellte Leinwand, so daß die beiden Rajütstlassen außer den Borführungen im geschlossenen Raum auch noch Freis

luftaufführungen genießen tonnen. Salt ber Fahrgaft nun Umichau nach weiteren Kinospuren, so
finbet er balb auch die Rinozentrale, in ber die
reihenweise aufgehängten Filmrollen und die sonstigen Filmutensilien aufbewahrt werben.

Damit hat der Passagier schon wesentliches über Damit hat ber paffagtet fahn weientitages über bas Bortkino erfahren, und vielleicht auch noch am gleichen Abend erlebt er zum erstenmal in der Halle eine Bordfilmvorführung. Un der Rückwand des Saales ist ein großes Leinwandrechteck ausgespannt, die Rubsessel, die sich vor einer Stunde noch um fleine Tifche gruppierten, sind in Reihen aufgestellt, furg: aus dem vornehmen Befellschaftssaal ist ein elegantes Kino geworben. Je-ber Kinobesucher erhält ein Programm, das die Filmtitel und eine Inhaltsangabe bes Hauptfilms in beutscher und englischer baw. spanischer Sprache bringt. Bunttlich beginnt bann bie Borführung bes Programms, die, da das Rino mit einem automatischen Saalverbunkler ausgestattet ist und eine kleine Künstlerkapelle die Borführung begleitet, außerlich nicht viel anders verläuft als bie Borstellung eines Landlinos und boch eine gang anbere Bublitumswirfung hat, wenn etwa ein Film wie Gerhart Hauptmanns "Bhantom" vor einem internationalen Bordpublitum über die Leinwand rollt. Mitten auf bem Beltmcere erleben bie beutschen Passagiere ein Stück heimatlicher Dichtung, in der sich für den Ausländer ein Teil des Landes spiegelt, bessen Gastfreundschaft er soeben auf seiner Europareise genossen hat und das ihn nun eine ichone Form ber Courtoifie - ein Stud weit in seine Beimat geleitet.

Man sieht ohne weiteres: das Bordino ist bei richtiger Leitung imstande, nicht nur reiner Unterhaltung zu dienen, sondern auch Kulturaufgaben zu erfüllen. Richtige Leitung heißt aber vor allem: richtige Programmwahl. Hapag und Ufa sind deshalb bestrebt, den Passagieren keine Reißer, nichts vom sog. Kinotitsch, der auf billige Effekte hinarbeitet, vorzusepen.

Ahnlich wie in der Halle erster Klasse des "Albert Ballin" gehen die Filmabende in der zweiten und dritten Klasse des gleichen Schiffes und auf den übrigen mit Bordkinos ausgestatteten Dampfern der Hamburg-Amerika-Linie vor sich — und ähnlich auch die Kindervorstellungen. Denn auch die Kleinen unter den Passagieren wollen unterhalten sein, vielleicht noch mehr als die Erwachsenen, die mit der vielen freien Zeit noch eher etwas anzusangen wissen.

So sieht also bas Bordkino und so sehen die Filmvorstellung an Bord der Haugdampfer aus, und die Ersolge, die bei jeder dieser Filmreisen über den Szean gebucht werden, beweisen, daß die Einführung des Bordkinos einem Bedürfnis entsprach, das der neuen Einrichtung immer wieder ein bankbares Publikum zuführen wird.

#### Die Verwendung der Akkumulatoren in der Zandwirtschaft / Brof. Dr. Bermbach Strom. Rleine Motoren werden übriauch der Sandwerfer verbraucht mehr

Durch den Ausbau der großen überlandzentralen wurde die Berwendung der Elettrizität als Licht- und Kraftspenderin der Landbevölkerung in erhöhtem Maße ermöglicht. Es hat sich aber gezeigt, daß diefe großen Unlagen in vielen Fallen nicht auf ihre Roften tommen, wenn fie auf eine rein landwirtschaftliche Bevölkerung angewiesen sind. Dies gilt besonders von gebirgigen Gegenden, wo die einzelnen Gehöfte, Beiler und fleinen Dörfer in entlegenen, langgestreckten Tälern zerstreut liegen. Richt mit Unrecht besteht auch bei ber ländlichen Bevölferung eine gewisse Abneigung gegen ben Unschluß an eine Aberlandzentrale wegen ber häufigen Störungen, die in ber Stromlieferung eintreten. Der Zufall will es häufig, daß Unterbrechungen in der Stromversorgung gerade dann vorkommen, wenn man Licht ober Kraft bringend nötig hat. Es können Stunden vergeben, ebe ber Gehler, ber die Storung verursacht, gefunden und beseitigt ift. Sinzu tommt, daß die Taler von Bachen durch-

floffen werden, die mahrend bes gangen Jahres reichlich Baffer führen und an vielen Stellen ein startes Gefälle haben. Sie fordern die Bewohner geradezu heraus, sich die im schnellfließenden Basser aufgespeicherte Naturkraft dienstbar zu machen. Und in der Tat finden wir beim Durchwandern von Tälern zahlreiche Wasserfraftanlagen, neben alten ungunftig arbeitenden auch folche, in benen die neuesten Errungenschaften ber Technit Berwendung finden. Gie bienen meiftens bagu, Mühlen- und Gagewerte mit ber nötigen Kraft ober, besser gesagt, mit ber nötisgen Energie zu versorgen. Es ist ein Leichtes und bedarf keiner großen Geldmittel, solche Anlagen fo auszubauen, bag ein Teil ober gar bie gange Arbeitsfähigfeit bes Baffers in eletrifche Energie umgewandelt wirb, die für die Beleuchtung und ben Untrieb von Motoren verwandt werden fann. Much wird fich in manchen Fällen die Abgabe von Eleftrigität an Nachbarn ermöglichen laffen. Es soll nun aber gezeigt werden, daß nur bei Ber-wendung von Affumulatoren eine weitgehende und gunstigste Ausnützung der Naturkräfte möglich ift.

In landlichen Begenden ift naturgemäß bie tägliche Benütungsbauer ber Lampen und Motoren eine fehr ichwantenbe. Während ber warmen Monate, in benen die Sonne lange über bem Sorizont weilt, ift ber Landmann fruh auf ben Beinen, abends geht er zeitig schlafen: Licht wird also nur wenig verbraucht. Für die Arbeiten auf bem Gelbe werden elettrifche Motoren nur auf großen Gütern, 3. B. beim Pflügen, benutt. Auch der handwerker, der sich in seiner Werk-stätte eines Motors bedient, ist in dieser nur selten tagsüber beschäftigt, ba feine Sauptzeit den landwirtschaftlichen Arbeiten gewidmet ift. Wenn also nicht fleine industrielle Anlagen, 3. B. eine Brennerei oder eine Brauerei, an die Bentrale angeschlossen sind, so wird diese mahrend bes Sommers nur unvollsommen ausgenutt. Werden bie Tage fürzer, fo machft ber Lichtbebarf, bie Dreichmaschine erscheint auf ber Bilbfläche und

gens mahrend bes gangen Jahres be-nutt, und zwar zum Betriebe von Sadfelichneibmaschinen, Schrotmühlen, Jauchepumpen, Ol-tuchenbrechern, Pumpen für die Bewässerung der Ställe, Maschinen zur Reinigung des Korns und für andere Zwecke. An den Sonn- und Feiertagen, wenn die Arbeit ruht, wird Strom faft nur für Beleuchtungszwede verbraucht. Ber vor ber Frage fteht, ob er eine Batterie anschaffen foll ober nicht, muß bie im Borftehenden angegebenen Umstände in Erwägung ziehen, aber noch etwas anderes ist zu berücklichtigen. Eine ländliche elektrische Anlage muß so sein, daß ihre Bedienung eine möglichst einfache ist und nicht eine beständige Überwachung nötig macht. Gerade in dieser Hinsicht gewährt die Berbin-

größten Borteile. Der Attumulator hat die wertvolle Gigenschaft, baß man in ihm elettrifche Energie, für bie man zurzeit feine andere Berwendung hat, ansammeln fann. Praktisch kommen nur die Bleiakkunulatoren ober Bleisammler in Betracht. Gin folder besteht aus einem mit verbunnter Schwefelfaure gefüllten Gefäß, in die die hauptfächlich aus Blei bestehenben positiven und negativen Platten eintauchen.

bung einer Batterie mit ber Dynamomaschine bie

fann einen Bleisammler mit einem Man Speicher vergleichen, in ben man Getreibe ober andere Lebensmittel gur Zeit ber Ernte bineinschafft, um sie für den Binter aufzube-wahren. Allerdings hinkt dieser Bergleich in-sosern, als man dem Bleisammler nicht soviele Rilowattstunden entnehmen fann, wie man in ihn hineingeschickt hat. Diese Tatsache hat ihren Grund barin, daß die für die Ladung ersorberliche burchichnittliche Spannung (Boltzahl) etwas höher



Abb. 1. Akkumulatorenbatterie von 64 Bellen

ist als die Spannung, die bei der Entladung im Mittel zur Verfügung steht. Aber dieser kleine Mangel spielt gerade bei ländlichen Anlagen sast seine Rolse. Denn man wird die Batterie zu einer Zeit laden, in der die Maschine nur wenig Strom an Lampen oder Motoren abzugeben hat; sie kann dann die Ladung der Batterie nebenbei besorgen. Steht eine Wassertraft zur Verfügung, so verursacht die Ladung keine oder nur ganz geringe Unkosten. Aber selbst dann, wenn die elektische Waschine durch eine Dampsmaschine angetrieben wird, sind die Kosten für die Ladung klein. Wenn nämlich eine Dampsmaschine (oder ein Gasmotor) mit der Belastung arbeitet, für die sie gebaut ist, so ist der Verennstossperbauch nur unwesentlich größer, als wenn sie nur wenig Arbeit leistet. Im übrigen dauert die Ladung einer Batterie nicht lange, sie ist, wenn die Elemente ober Zelsen ganz ausgepumpt waren, in drei bis vier Stunden erledigt.

Es sei hier vor einem Fehler gewarnt, der häusig bei der Anschaffung einer Batterie gemacht wird, nämlich dem Fehler, daß man aus Sparsamteitsgründen eine zu kleine Batterie wählt. Diese Sparsamkeit rächt sich später oft ditter. Denn der große Nußen der Akkumulatoren kommt um so mehr zum Borschein, je größer die Batterie ist. Auch wird es bei zu kleiner Batterie vorkommen, daß ihr mehr Strom entnommen wird, als es gestattet ist. Geschieht dies häusiger, so geht es ihr wie einem Menschen, dem Anstrengungen zugemutet werden, denen er nicht gewachsen ist; es stellen sich Krankheitserscheinungen ein, die Lebensdauer wird verringert. Im allgemeinen wird man das Nichtige tressen, wenn man die Batterie so groß wählt, daß sie im Winter zwei Lage lang allein den ganzen Stromverbrauch becken kann; man denke nur an die beiden Weibnachtsseiertage.

Ber sich eine elektrische Besenchtung zusegt, will vor allem ruhiges Licht haben. Damit kommen wir zu einem anderen Borzuge der Akkumustatoren. Fehlt in einer kleinen elektrischen Anlage die Batterie, so macht sich das Einschaften eines Elektromotors bei den brennenden Lampen unangenehm bemerkbar: das Licht zuckt und seine Helligkeit nimmt ab. Den Grund haben wir darin zu erbliden, daß beim Einschaften des Elektromotors die Spannung an den Lampen sinkt. Dieser übelstand fällt beim Borhandensein einer Batterie ganz weg, weil diese die Spannung automatisch auf der richtigen Höhe hält. Kurz hervorgehoden sei noch, daß die Batterie als Helserin in der Not einspringen kann, wenn an einer der Maschinen eine Reparatur vorgenommen werden muß.

Wenn schon bei Basserkraftanlagen die Affumulatoren von ungeheuerem Rupen sind, so erst recht bei Windfrastanlagen, auf die ich die ländliche Bevölferung ganz besonders ausmerksam machen möchte und deren eine hier kurz beschrieben sei.

Die Windflügel sind so gesormt, daß selbst bei schwachem Binde eine erhebliche Kraftwirtung erzielt wird. So gibt der neueste "Nerodynamo" schon bei einer Windgeschwindigkeit von zweieinhalb Metern in der Sekunde eine genü-



Abb. 2. Aerodynamo

gende Leiftung für die elettrifche Beleuchtung und bei fünfeinhalb Metern leiftet fie 14 Pferdetrafte.\*) Die Flügel ftellen fich von felbst so ein, baß ber Bind am gunftigsten wirft. Sie ruhen auf einem Mafte aus Stahlbeton, ber fertig geliefert wird. Besondere Borrichtungen sorgen dafür, daß die Orehgeschwindigkeit selbst bei Sturm über ein gewisses Maß nicht hinauswachsen kann. Auf ber Borderseite des Mastes, den Windflügeln gegenüber, erblidt man einen ichwarzen Raften. In biefem befindet fich die elettrifche Mafchine, auf deren Unter die Drehung des Flügelrades übertragen wirb. Außerdem enthält biefes Gehäufe einen fleinen Olmotor, ber aber nur bei Bindstille Brennstoff verbraucht; er wirft regulierend auf die Umlaufsgeschwindigfeit bes Unters. In Berbindung mit einer Anferaffumulatorenbat-terie von genügender Größe ftellt eine folche Winddynamo eine außerordentlich billig arbeitende eleftrische Anlage bar, die eine auch für einen großen Gutshof hinreichende Menge eleftrischer Energie liefert. Denn der Windmotor kann mahrend des Tages und der Nacht ohne Unterbrechung laufen, und die erzeugte elettrifche Energie lagt fich in ber Batterie auffpeichern.

<sup>\*)</sup> Das Wort "Aerodynamo" fann man verbeutschen mit Winddynamo oder mit Windelektrizitätsmaschine.

# Der "Kleine Hanomag"

Nach langen Bersuchen, bei benen alle Ersahrungen anderer Bauarten nutbar gemacht wurden, und nach ausgedehnten Prüfungssahrten über zum Teil steiles und schwieriges Gelände kommt ein Aleinauto, der "Kleine Hanomag", auf den Warft, das allen Ansorderungen gerecht zu werden scheint.

Der kleine Sanomag als Bergmagen

Als Kraftquelle wird ein Einzhlinder-Biertatt-Motor von 2 PS Steuerform-Leistung und 12 PS Bremsleistung verwendet, der unmittelbar über der Hinterachse quer zur Fahrtrichtung eingebaut ist. Der wasserühlte Motor mit einem Zylinderinhalt von 500 ccm, 80 mm Bohrung und 100 mm Hub wurde nach neuzeitlichen Grundsähen mit Kugel- und Rollenlager, Leichtmetallsolben und Boschöfer gebaut. Der Einzhlinder erschien am zwedmäßigsten, da er ersahrungsgemäß neben gleichstarken Wehrzhlindern die größeste Lebensdauer besitzt. Die hohe Bremsleistung bei niedriger Drehzahl, sowie die leichte Einregulierung sind weitere Borwärtsgänge und einen Rüdwärtsgang und ist mit dem Motor zu einem Blod vereinigt. Die Betätigung der Bentile, die hängend in abnehmbarer Zylindersappe an-

geordnet sind, geschieht durch Stofftangen und Kipphebel. Der Benzinbehälter saßt 20 Liter und der Oltant im Kurbelgehäuse 4 l Dl. Die Kuppelung ist eine trodene Scheibentuppelung von bester Wirksamteit. Las Fahrgestell hat einen Radstand von 1920 mm und eine Spurweite von 1040/910 mm. Eine breite Windschuppheibe und ein modernes Klappverdeck schützen die Insastie.

Der Wagen ist vorn durch boppelte Querfebern, hinten durch Spiralfebern gut abgefebert. Die abnehmbaren Räder und bas im Bagen unsichtbar untergebrachte Reserverad sind mit Ballonreisen 27 × 31/3"
versehen. Die Lenkung geschieht durch Schnecke
und Schneckerrad in ungeteiltem Gehäuse. Alle Lenkorgane sind sedernd, staub- und wasserbicht aufgehängt und mit Preßichmierung versehen. Fußund Handbremse wurden als leicht nachstellbare
Backen- und Bandbremsen ausgebildet. Die Schaltung — eine Kulissenschaltung — befindet sich sehr
handlich im Wageninneren.

handlich im Wageninneren. Die übertragung auf die Hinterachse erfolgt durch Zahneräder und kurze Kette. Der Trieb ist in geschlossenem Gehäuse und in Ol gelagert.

Die leicht abnehmbare Motorhaube mit Deckel für Betriedsstoffnachfüllung ermöglicht eine leichte Zugänglichteit zum Motor. Durch Löfen weniger Muttern kann das Motoraggregat ohne Abnehmen der Karosserie wollständig freigelegt werden. Die elektrische Lichtanlage besteht aus einer vom Motor direkt betätigten Zündlichtmaschine mit Batterie, einem Hauptscheinwerfer, zwei Positionslaternen, Schlußlampe, Handlampe mit Sucher.

Bur Unterbringung bes Wagens wurde eine geeignete Garage geschaffen, die leicht und schnell zerlegt und wegen ihrer günstigen Baumasse auf jedem Hof und Grundstüd bequem aufgestellt werden kann.

Der Wagen entwickelt eine Geschwindigkeit von 50—60 km in der Stunde und zeichnet sich durch hohe Wendigkeit und tiese Schwerpunktlage aus. Das Anwersen des Motors ersolgt leicht durch den Handstarter; das Ansahren geschieht völlig stoßfrei. Die Steuerung ersolgt schnell, leicht und sicher, ebenso die Bremswirtung. Der Brennstoffverbrauch ist gering, für 100 km Hahrt werden etwa 4½ Liter Betriedsöl verbraucht. Senso ift insolge des leichten Wagengewichtes die Abnutung der Bereisung höchst minimal. Die Gemthetriedskosen entsprechen etwa einer Bahnsahrt 4. Klasse.



Der kleine Sanomag im Schnee





Mus dem Fernheizwerk in Reufolln. Bentrale zur Erzeugung des Beizwaffers

Utlantic

# Sernheizwerke / Frig Generich

Ein zentralisiertes System ist immer vorteilshafter als ein bezentralisiertes. Aus dieser Tatsache heraus gewinnt der Bau und Betrieb größerer Fern heizwerke zur Beheizung, ganzer Gebäudegruppen und Stadtviertel auch nun in Deutschland immer mehr an Bedeutung. Die Städte Hamburg, Riel, Barmen, Dresden, Leipzig, Braunschweig und Schwerin haben bereits seit kurzer Zeit in den Stadtgegenden, in denen die großen öffentlichen Gebäude eng beieinander liegen, zu deren Bersorgung mit Wärme dersderartige Werke errichtet. Auch die Stadt Berlin hat sich bereits seit mehreren Jahren das System der zentralen Heizung nußbar gemacht — Reustoll, Charlottenburg, Kankow und Buch betreisden Heizung nußbar gemacht der zeugete Wärme keismerke, deren in einer Kesselanlage erzeugte Wärme kilometerweit nach den einzelnen Berbrauchsstellen geseitet wird.

Unter dem Zwange der fritischen wirtschaftlichen Verhältnisse vor dem Kriege tauchte schon damals der Gedanke der Fernheizversorgung in der Seiztechnik auf. Es galt, bei den Seizeinrichtungen die größtmögliche Wirtschaftlichkeit zu erzielen, um nach dem energetischen Imperativ von Prosessor Ditwald mit "den geringsten Witteln das Söchste zu erreichen", also bei unverminderter Leistung den Brennstofsverbrauch auf das Mindestmaß zu beschränken. Der Krieg und seine Folgen haben jedoch die damaligen Bestrebungen nicht zur Ausführung gelangen laffen.

Bie auf anderen Gebieten fängt auch die Heiztechnif heute da wieder an, wo sie 1914 aufgehört hat. Das Geburtsland des Fernheizgedantens ist Amerika. Dort waren es aber weniger die Forderungen nach erhöhter Wirtschaftlichkeit, die dem Spstem zum Siege verhalfen, sondern es war die

Tatsache mitbestimmend, daß in den hohen Gebäuden mit zahlreichen Stockwerken und mit verhältnismäßig kleiner Gebäudegrundsläche die zur Erzeugung der Wärme notwendigen großen Kesselsanlagen sehr schwierig im Kellergeschoß des betrefsenden Gebäudes untergebracht werden können, weil der Plat in den Kellergeschossen konnen, weil der Plat in den Kellergeschossen besonders in Amerika wertvoll ist und in erster Linie als Lagerraum dient. Aus diesen Gründen haben die größeren Städte Amerikas schon seit langen Jahren Zentralheizwerke für große Gebäudegruppen

ausgeführt.

Nun beginnt man auch in Deutschland, diese Art der Heizung gebührend zu berücksichtigen und aus den bisherigen Ersahrungen heraus zu bersollsommnen. Als wichtiger Fattor tritt bei uns noch die Notwendigkeit hinzu, daß wir mit unsseren versügbaren Brennstoffen besonders rationell versahren mussen, und es liegt auf der Hand, daß die Wärme, mag sie an Danupf oder an Heißwasser gebunden sein, mit den billigsten Brennstoffen erzeugt werden kann. Hauptsache ist



Reukölln. Dampfverteiler.

Utlantic

jedoch, daß die erzeugte und verwertbare Wärmemenge möglichst groß ist und einen Höchstnutzeffett tatsächlich barbietet. Naturgemäß verbrauchen viele Kesselalagen mit den einzelnen Schornsteinen bedeutend mehr Brennstoff für dieselbe Wärmemenge als eine große Kesselaulage, da ber sogenannte "Leerlauf" der einzelnen Heizungen sich summiert und vor allen Dingen auch in einer großzügigen Kesselalage mit gut außegitatteten Feuerungseinrichtungen und spezials



Reukölln. Schreibthermometer, Manometer und Waffermeffer Attlantic

technischer Bedienung der Brennstoff technisch viel vollkommener verbrannt werden kann als in den einzelnen kleinen Feuerungen, die überdies in den meisten Fällen von weniger geschultem Personal bedient werden.

Gin weiterer besonderer Borteil der zentralissierten Fernheizanlage ist der, daß die Rauchs und Rußbildung eine ganz ungleich geringere ist, da die großen Kesselnalagen von einem geschülten Personal sachgemäß bedient werden. Die Herabs



Renkölln. Reffel zur Erzeugung des Dampfes, mit dem das der Heizung dienende Wasser auf die jeweils ersorberliche Temperatur erhiht wird.

jekung oder Aberbrüdung der geradezu enormen Rauchbildung ist von sundamentaler Wichtigkeit, denn einmal werden bei sachgemäßer Bedienung einer auf höchster technischer Stufe stehenden Anlage die im flüchtigen Rauche enthaltenen Heizwerte auf ein Maximum ausgenutzt, und zum andern — auch dieses Moment ist wesentlich — wird die ohnehin hygienisch schlechte Luft der Großtädte bedeutend weniger mit gesundheitssichälichen Bestandteilen durchsetz, als es im gewohnten Maße der Fall ist. Also nicht allein aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen Geboten heraus ist die Errichtung von Fernheizwerten die Forderung, die, wenn nur trgend die technische und finanzielse Möglichleit gegeben ist, heute unbedingt erfüllt werden wüßte

Bon besonderer ökonomischer Bedeutung wären derartige Fernheizwerke, wenn sie in Berdindung mit Arastwerken, Elektrizitätswerken, Bumpwerken, Eiswerken oder Gaswerken gebracht werden können, also in allen Fällen, wo der Abdamps der Arastmaschinen, Enddamps oder Anzapsdamps, ohnehin verstügdar ist. Bekanntlich kann das Kraftgefälle, d. h. der Druck, der im Damps enthalten ist, mit unseren leistungssähigsten Damps maschinen oder Turbinen nur zu höchstens 17 % verwertet werden, während die übrige Energie verloren geht. Benn nun die Energie jedoch nicht als Kraft, sondern als Wärmemittel benutt wird, kann gerade das letzte Wärmemittel benutt wird, kann gerade das letzte Wärmegefälle, die sog, latente Wärme zu Heizzwecken verwandt werden. In diesem Falle wird die im Damps aufgespeicherte Wärme bzw. die zu ihrer Erzeugung aufgewendere Kohle theoretisch ungefähr zu 88 % ausgenutt werden. Benn also heute ein Kraftwert irgendwelcher Art zu Krastzwecken, zur Erzeugung don Elektrizität, Kunsteis oder zur Bezietigung den Abwässen betrieben wird, so ist es in den meisten Fällen höchst unwirtschaftlich, denn der größte Teil der tostbaren Wärme, etwa 88%, geht dabei ungenutt in die Atmosphäre betrieben. Erst in einer verstän-

verloren. Erst in einer verständigen Berbindung eines Kraftwerfes mit einem Heizwert tann eine gludliche Lösung bieser wärmewirtschaftlichen Frage gesehen werben.

Es ift burchaus zuzugeben, bag bei ben Beigungen, bie fich boch immer nur mahrend ber fühlen Jahreszeit im Betrieb befinden, liegen muffen, bas in ber Gernbeiganlage investierte Rapital fich leider nicht voll amortifiert, fonbern zwei Fünftel bes Jahres brach liegt. Um zwedmäßigsten mare baber bie Errichtung folcher Gernheizwerfe, die Dampf bon geringerer Spannung für triebszwede irgendwelcher Art in Induftrieunternehmungen ober fleingewerblichen Betrieben wie Tifchlereien, Bafchereien, chemi= ichen Reinigungsanftalten, Trodnereien u. dgl., auch mahrend bes Commers liefern ober auch Beißmaffer für Babeanftalten herftellen, die ja ununterbrochen betrieben werden. Aber auch Zwedfernheizwerke würden in Berbindung mit einem Kraftwerk sich nach allen Erfahrungen, die seit Jahren gesammelt worden sind, auch nur für die Betriebszeit des Heizabschnittes rentabel gestalten.

Die in Berlin bisher gebauten Fernheizwerke, Neukölln und Charlottenburg, sind als Fernswarm was ser heizung en eingerichtet. Im Bezirksamt Neukölln werden mit dieser Jentralsheizung eine große Unzahl privater und öffentlicher Gebäude beheizt. Das Heizwasser wird bis zu einer Entfernung von 11/2 Kilometer gessührt. Ganze Privathäuserblocks in der Geherstraße, die Häuser der "Jdeal-Baugenossenschaft", das Nathaus, die Reichsbankstelle, die Stadtbankund einige Schulen, serner die "Registrierkassenschlichen ihre Wärme von der einen Luelle. Des weiteren ist geplant, den dereits begonnenen Anschluß des Polizeipräsidiums, des Amtsgerichts, des Zollamtes und einiger Postsgebäude weiter auszubauen.

An maßgebender Stelle hegt man auch den Plan, die Wirtschaftlichkeit des Fernheizwerkes noch dadurch zu erhöhen, daß man eine Dampfturdine zur Erzeugung von elektrischer Energie ausstellen will, um einesteils den Strom für das städtische Leitungsnet damit zu erzeugen und andererseits die Wärme als Abfallenergie oder Nebenprodukt, wie oben erläutert, für den Betrieb des Fernheizwerkes billiger herzustellen. In ähnlicher Weise wie das Heizwerk Reuköllnist auch das Charlottenburger Fernheizwerk im Anschluß an das bestehende Clestrizitätswerk gebaut, das in erster Linie das dortige Rathaus und die benachbarten Gebäude mit Wärme bersorgt und nun auch zur Abgabe von Hochbrustschung an gewerbliche Betriebe erweitert werden soll.

Große Schwierigkeiten hat bisher auf bem Gebiete der Fernheizung die Messung der entnommenen Barme bereitet. Die Wärme soll in



Reukölln. Durch 50-PS-Dampfturbine betriebene Bumpe gur Erzeugung bes Waffers umlaufes im Fernleitungsnet

berfelben Beife wie Glettrigitat, Bas ober Baffer von einer Bentralftelle an die Berbraucher geliefert werben. Ebenfo foll ber Barmetonfument bie bon ihm verbrauchte Barme bezahlen, nicht mehr und nicht weniger als die Barmemenge, Die er tatfächlich ber Leitung entnommen hat. Da es bisher an einem zuverlässigen und präzise arbeitenden Barmemengenmeffer fehlte, murde bie Barmemenge, bie im Laufe eines Beitabichnittes an den betreffenden Ubnehmer geliefert murde, burch eine auf theoretischer Grundlage und prattischer Ersahrung basierenbe Pauschalberechnung ermittelt. Diese Art ber Berechnung zeitigt not-wendig große Nachteile für ben Barmeprobugenten und auch für ben Berbraucher, benn ba ber jeweilige Barmebebarf gang von ber schwantenden Außentemperatur und mannigfachen anberen Momenten abhängig ift, entstehen beiberseitig Differenzen, die einmal der Erzeuger, das andere Mal der Berbraucher auf sein Berlust- tonto zu buchen hat — turz, eine belegmäßige Berechnung war ausgeschloffen.

Run ist nach langen Bersuchen von dem Magistrats-Baurat H. Behrens eine Wärmeuhr ersunden worden, die die Wärmeeinheiten mittels eines sinnreichen Getriedes zuverlässig und bertiedes steicher zählt. Diese Ersindung, die durch Deutsches Reichspatent und durch Auslandspatente geschützt ist, erscheint von außerordentlicher Bebeutung. Mittels dieser Wärmeuhr kann die einem bestimmten Abnehmer tatsächlich gesieserte und von ihm entnomnene Wärmeunenge in Form von WE innerhald eines bestimmten Zeitabschnittes seitgestellt werden, wie es bei Gas und Wasser in Form von com, bei Elektrizität in Kilowattstunden geschieht.

Bufanmenfassend muß gesagt werben, daß es heute ein Gebot der Zeit ift, sich mit Ptanen zur Errichtung von Heizwerten für ganze Stadtbezirte Berlins zu befassen, benn es ift ein einfaches Gebot der Stunde, sich alle wertvollen
technischen Errungenschaften im vollsten Umfange

nugbar zu machen.

Erst um bie **Eisenbeton** Mitte des porigen Jahrhunderts dachte man baran, Gifenftabe in ben Beton zu beffen Berftarfung und Berfteifung einzulegen. Um diefe Beit wurde einem frangofifchen Ingenieur der Ersah von Holz im Schiffsbau burch armierte Betonplanten patentiert. Der Gartner Monier erhielt im Jahre 1867 ein Batent auf die Herstellung von mit Eisen verstartten Betonkubeln, bem bis zum Jahre 1881 weitere Batente folgten, die fich auf die Serftellung von Baumertsteilen erftredten. Es fehlte Monier aber bie Sahigfeit gur miffenschaftlichen Auswertung feiner Geranten. Die von ihm teilweife baher mit großer Gifenverschwendung ausgeführten Bauten hatten jedoch Bestand und machten die Bauweise befannt. Monier ftarb 1906 in Paris, 83 Jahre alt, und burfte als Lohn für feine Arbeit nur bie Tatfache buchen, daß um diefe Beit bant ben Untersuchungen von Fachleuten, welche die Ergebnisse icon auf bedeutende Bauwerte übertragen hatten, ber Eifenbeton anfing, eine hervorragenbe Stelle im Baumefen einzunehmen.

Durch Ankauf der Patente erhielten auch deutsche Ingenieure schon frühzeitig Gelegenheit, sich mit ihm zu befassen und machten gründ liche Arbeit. Ansang dieses Jahrhunderts war der Eisenbeton so ersorscht, daß man mit Sicherheit an die Ausschung von Bauten jeder Art gehen konnte. Man war sich über die Funktionen des Betons und Eisens im Berbundlörper klar und hatte Grundlagen sür die Ermitklung der Konstruktionsskärfen der einzelnen Bauglieder als Ergebnisse ktatischer Berechnungen, in denen zuvor das Krästespiel, das unter der Einwirkung der Ausschlichen entsteht, versolzt wird. Benn man bebenkt, daß in einem Sisenbetonbauwert insolge des Zusammenhangs aller Teile sich diese gegenseitig beeinslussen, so begreift man, daß zu den statischen Untersuchungen ein umfangreiches ingenieurtechenisches Wissen gehört. Die Dauerhaftigkeit des Betons über und unter dem Wasser ist so gut wie underzenzt. Tatsache ist, daß selbst rostiges Eisen, in frischen Beton eingelegt, balb blank wird. Der

Bement nimmt, wenn er in genügender Menge vorhanden ift, ben Roft meg und fcupt bas Gifen vor weiterer Zerstörung. Die Feuersicherheit bes Eisenbetons ist burch Brande und Brandproben einwandfrei erwiesen. Wer Gelegenheit hatte, die Brandstätte eines Gebäudes zu fehen, deffen Ronftruftionsglieber aus reinem Gifen hergestellt maren, tonnte fich von der Unguverläffigfeit biefes Materials in Feuer überzeugen. Die ichwersten Eräger lagen verhogen und jum Teil geschmolzen am Boben. Die Stuben waren in fich gufammen-gefunten. Bei einer Erwärmung von eima 500°C verliert bas Flugeisen feine Tragfahigfeit, und beiß gewordene Bugeisenfaulen gerfpringen beim Auf. treffen eines falten Löschwafferstrahles wie Glas. Ein Cifenbetonbau dagegen steht nach bem Brand in seinem Gefüge noch fest da, obwohl die Fluß-eiseneinlagen zum Halt der Konstruktionen ge-hören. Der Beton ist ein schlechter Wärmeleiter, feine Maffe im Bergleich ju ber bes Gifens groß, und so wird das lettere vor zu starker Erwärmung geschützt. Für Bauten, in denen Explosivstoffe erzeugt oder ausbewahrt werden, ist der Eisenbeton überaus geeignet. Man tann durch Jusammenhängen der Eiseneinlagen einen "Faradahschen Käfig" schaffen, in dessen Inneres der Blit nicht einschlagen fann. Es murbe ichon angebeutet, baß bie Gifenftabe verschieben zugebogen im Beton liegen. Es ift alfo ein Shftem vorhanben. Der Beton besitt fehr große Drud festig-teit. Seine Bug festigkeit ist aber etwa zehnmal Neiner; insolge Schwinbens und Riffigkeit des Betons tann fie in Frage gestellt fein. Bo alfo Bugfpannungen in der Ronftruttion auftreten, werben Gifen eingelegt. Es ift ber Bebante naheliegenb, fie fonnten aus bem Beton herausgezogen werden. Als Sicherung bagegen verfieht man fie mit haten. Aberdies haften die Stabe fest in ber Betonmaffe, die fich beim Abbinden, b. h. hartwerben, zusammenzieht. Auch Temperatureinmirtungen bewirten fein Lostofen bes Gifens vom Beton, benn beibe Materialien haben praftifch bie gleiche Barmeausbehnungs-

#### Kleine Mitteilungen

Rachtliche Taucherarbeit. Diefes Bilb ift bie Erinnerung an eine im Juli 1914 in der Oftsee durchgeführte nächtliche Taucherarbeit. Es hanbelte fich barum, die Lage eines verfunkenen BiehExplosionsmotor Taufende von Rolbenftogen in ber Minute ausgeführt und ein Dzeanluftfreuger einen ansehnlichen Stab von Befatung von Baffagieren bon einem Erdteil jum anderen beforbert.



Dräger= Sefte

bampfers festzuftellen. Die Aufnahme murde mittels Bliglicht hergestellt. Bei dem Explosionsausichlag bes Magnesiums geriet bas Boot bes Photographen in Schwantungen und das spiegelblante Baffer in Schwingungen. Die Bliglichter dieser Wellen riefen das merkvürdige Geäder auf der Platte hervor. Die Taucher arbeiteten über und unter Baffer mit eleftrifchen Geleuchten, die das Meer bon unten her zauberhaft aufschimmern ließen.

Abermaße. Der landläufige Magitab hat in ber Biffenschaft und Technit nur noch beschräntte Unwendung, soweit er in Lebensgewohnheiten An-wendung findet. Wenn der Lichtstrahl und die elektrische Welle sich mit etwa 300 000 Kilometer in ber Setunde fortpflangt und die Mifromegtech. nit die Größe uns gewöhnlich unfichtbarer und für uns unmägbarer Teilchen in Bruchteilen von Difromillimetern feststellte, wenn Berfuche, Die gur Eleftronentheorie führten, die Befegmäßigfeiten in der Bewegung der Atome in einem allerfleinften Rraftfelbe analog den Rraftfeldern im Universum barlegten, wenn ferner Energieschwingun-gen, welche jenseits bes sichtbaren Spettrums im Ultraviolett liegen, stoffliche Umbilbungen hervorrufen, die auch mit chemischen Reaftionen Berwandtichaft haben, wenn der überhitte Dampf heute ichon in Reffeln erzeugt wird, die 120 und mehr Atmofpharen Drud befigen und in ber Sauerftoff- und Rohlenfäureflasche bas Bas noch wesentlich bichter gusammengeprest wirb, unsere Bauwerte von 10 auf 20 und von 20 auf 30 Stodwerten und barüber hinaus in die Luft flettern, das Tonnengewicht eines großen Ozean-dampfers so ins Riesenhafte gerat, daß viele Eisenbahnzüge mit tausendpferdigen Lokomotiven faum genugen, um bie Laft gu faffen, wenn ein

erfennen wir, bag es einesteils überfinnliche Maße gibt, die uns nur burch mechanische Silfemittel ber Megtechnit jum Bewußtfein gelangen, bag ande-rerfeits aber bie Grengen ber Entwicklung technischer Werke an keinen übersinn= lichen Maßstab gebunden

Binfelbeftimmung. Gowohl in der Schule, im Bureau ober in ber Bertftatt ift man manchmal gezwungen, einen Wintel ichnell aufzutragen, ohne bag ein Transporteur ober Wintelmeffer gur Berfü-gung fteht. Nachftehenb gung fteht. erlautertes Silfsmittel ift nur menigen genügenb befannt, fo baß es hier er-

Brager-Hefte wähnt zu werben verdient. Es wird mit einem Halbmesser von 57,3 Millimetern ein Rreisbogen beschrieben, auf bem fo viele Millimeter mit einem Teilzirtel ober Dagftabe aufgetragen werben, als man Bintelgrabe wünscht. Der Teilzirkel ift bequemer in ber Sandhabe und ergibt ein genaueres Resultat als ber Magitab. Soll jum Beispiel ein Binkel von 80 bestimmt werben, so trägt man mit einer Teil-zirkelöffnung von einem Millimeter sie achtmal auf ben geschlagenen Kreisbogen vom halbmesser 57,3 ab. Berbindet man nun die beiben Endteilpuntte mit bem Mittelpuntt bes Rreisbogens, fo ichließen die beiden gezogenen Salbmeffer, Bintelichentel genannt, einen Bintel von 80 ein. Bis 200 bam. 20 Millimeter Spannmeite ber beiben Endteilpuntte konnen fie ohne weiteres mit bem Dagftab als ungeteiltes Gehnenmaß aufgetragen merden. Bei größeren Winteln ist es empfehlensa wert, die Millimeterteilung mit dem Teilzirtel vorzunehmen. Für eine ungefähre Wintelbeftimmung genügt für bie meiften Zwede auch für

größere Spannweiten der Maßstad. Es ift nur nötig, die Zochl 57,3 im Kopfe zu behalten. Die Zahl 57,3 steht in sehr einsacher Beziehung zur Winkelteilung. Bekanntlich ist 2·π·57,3 = 360,02 mm, der Umfang des Kreises mit dem Halbmeffer 57,3. Da der Rreisumfang in 360 Grabe geteilt wird, fo entspricht mit genugenber Benauigfeit 1 mm, abgetragen auf ben Rreisumfang, einem Binfel von 10.

Die gegenwärtige Aluminiumerzeugung. Aluminium hat auf Grund feiner guten Gigenschaften wie Leichtigkeit, Glaftigitat - es fann gegoffen und geschmiedet werden - und Starte eine hervorragende Bufunft. Es fommt in ber Ratur in reichen Mengen vor, im Ton, in ben Lavamaffen ber Bulfane, ebenfo im norwegischen Felbstein.

Dentichland brachte mabrend bes Rrieges in aller Beschwindigfeit eine Aluminiuminduftrie in Blug und ift augenblidlich auf diefem Felde einer ber größten europäischen Produzenten, obgleich es bis jest mit Dampfanlagen arbeitet. Am günftigften fteben Lander mit reicher Baffertraft, Dean es sind große Kraftmengen nötig; man rechnet 4 PS pro Tonne Aluminium. Aus diesem Grunde hat sich auch in Norwegen schnell eine Aluminiumindustrie entwidelt, die in Europa mit an erfter Stelle fteht und 1924 für etwas über 62 Millionen Kronen Aluminium ausführte. Für die verschiebenen Länder war die Erzeugung in Tonnen:

|                    | 1913   | 1924    |
|--------------------|--------|---------|
| Norwegen           | 2 000  | 22 000  |
| Frankreich         | 14 000 | 22 000  |
| Deutschland        | 1 000  | 20 000  |
| Schweiz            | 10 000 | 20 000  |
| England            | 10 000 | 15 000  |
| Italien            | .3     | 5 000   |
| Diterreich         | ?      | 3 000   |
| Bereinigte Staaten | 29 000 | 112 000 |
| übrige Welt        | 78 000 | 220 000 |

Der gewöhnliche Rohftoff für Aluminiumherftellung ift bas Mineral Baurit, bas u. a. in Deutschland, Frankreich, Dalmatien, Ungarn und zum Teil in England, ferner selbstverständlich in Amerika gesunden wird. In Norwegen wird jest eine Fabrik in Gang gesett, die ein anderes Roh-material benutt, Leuzit, das aus den italieni-schen Kratern gewonnen wird. Das internationale Beldwefen liefert neuerdings dem Aluminium Aufmertfamteit und hat u. a. Rraftanlagen in Norwegen mit dem Gedanken auf Aluminiumherstellung untersuchen lassen. Bis jest gibt es in Korwegen etwa ein halbes Dupend Aluminium-F.M. fabriten.

überfpannung von Beit und Raum. Die Technif hat vermocht, Zeit und Raum zu überwinden. Der Menich ift heute bant ber Bunderwerte ber Technit, namentlich burch bie Entwidlung bes Fernfprechers, des Rundfunts, ber elettri= ichen Bilberübertragung, bes Films und ber Flug-technit, ja, felbst bes Unterfeebootes, fo eingestellt, bag Beit= und Raummaße, die er als Grengen freier Betätigung vordem blickte, prattisch übermunden find. In feinem Wohnraum hört er burch elettrifche Wellenübertragung bas gesprochene Wort und ben erzeugten Ton aus Taufenden von Rilometern Ent= fernung deutlich genug, um

die volle Auffassung dafür zu haben. Er ift mit dem Flugzeug Dupende von Meilen emporgeftiegen, mogegen er einft den Abler in feinem boch verhältnismäßig geringen Sohenfluge benei-

bete. Er hat es vermocht, burch Unwendung von Sauerftoffapparaten bie Befahr ber Luftverdunnung, felbst in der Erklimmung höchster von Menschenfuß noch nie betretener Bergesgipfel für seine Lebenseristenz auszuschalten. Den gewaltigen Drud der Tieffee, ber bislang alle Berfuche, in bie Tiefen hinabzufteigen, problematifch machte, hat er durch Taucherapparate mit Luft- und Lichtzuführung, die auch bas ewige Dunkel der Tiefe aufhellte, verbunden mit Luftkomprefforen auszugleichen vermocht. Diente bie Gelenzelle ichon als Regulator in ber Abertragung bon Lichtichwingungen, umgejett in elettrifche Stromimpulse, so haben wir heute in der Photogelle einen weit feinfühligeren, von Trägheit freien Regulator, der Energieumfetung für elettrifche Bildubertragungen baw. für das gernsehen für viele Tau-jende Bilopuntte in ber Setunde guläßt. Wie bie Ausbildung bes Mitrophons im Schallwellenempfänger die Möglichkeit schuf, an beliebigem Ort beliebige Darbietungen aufzusangen und sie burch elettrische Wellen in die Ferne zu leiten, so ift auch ber Zeitpuntt nicht mehr fern, wo mit Silfe ber Lichtstrahlenempfänger auf gleichem Wege bas Sinschauen an jeben Ort ein Ereignis wirb. Wenn bie Entwidlung ber Mifrophotographie in Berbindung mit Telestopen, also die Bergrößerung eines aus einem Lichtbuschel herausgegriffenen Lichtstrahles, in einer Form praktische Ergebnisse zeitigt, welche das von einem unendlich weiten Fixftern zu uns tommende Strahlenbundel fo in einzelne fleinste Teilchen zerlegt, daß wir örtlich begrengte Partifel jenes Sternes vergrößert projigieren tonnen, bann wird die Technit auch Beit und Raum im Universum überwunden haben.

U. H.

Radio auf der Gifenbahn. Die Canadian National Railway hat ihre Luxuswagen mit einer Radio-



empfangftation ausgestattet. Gleichzeitig unterhalt Diefe Gifenbahngefellichaft neun eigene Senbe-Das Abhören geschieht burch Lautstationen. sprecher oder Ropfhörer.

#### Zechnik in der Schule

Von John Fuhlberg-Horft

Es ist nicht zuviel gesagt: in allen Schulfächern geht ber Elementarunterricht bewußt auf die Bedürfnisse bes praktischen Lebens zurud und leitet auch wieder darauf hin, nur in der Physik und in der Chemie klammert er sich an ben instematischen Aufbau ber miffenschaftlich toustruierten Busammenhänge und gibt fo ben Schülern ein Bielerlei von Gingelerscheinungen (Naturgesetzen und Erfahrungstatsachen), die ihn verwirren und unsicher machen. Wohl wird ber Unterricht fraftig und anschaulich unterstütt durch physikalische und chemische Bersuche, wohl werden die praktiichen Anwendungen ber Naturgesetze und Erfahrungstatsachen erwähnt und vielleicht auch flüchtig beschrieben, wohl stehen auch gelegentliche Besuche industrieller Unternehmungen oder städtischer Antagen auf dem Lehrplane der Schule oder im Notizbuche des Lehrers, \_aber:

Eine wissentliche, mit voller Absicht auf die lebendige, stetig weiter flutende Belt moderner Technik
abzielende Denk- und Tätigkeiterichtung hat im elementaren Schulunterrichte noch keinen Eingang gefunben! In den Bolksschulen so gut wie in den sogenannten höheren Schulen — überall der in seinen Grundlagen gleiche, wissenschaftlich-sinstematische Ausbau des Physik- und ChemieUnterrichtes. Schlage ein beliediges Schulbuch
bieser Gattung auf, und du hast den Beweis.

Die Sache läßt sich auch noch von einer anderen Seite her betrachten: Man bente fich ein aus tausend und aber taufend Einzelsteinchen zusammengesettes Mosait, bas, als Ganzes genommen, in sich geschlossen ift und ein vollenbetes Runftwert barftellt. Wird jemand auf ben Bedanken verfallen, biefes Bange in seine Einzelteilchen zu zerlegen, diese nach ben Farben zu ordnen, die einzelnen Steingruppen wieder nach ihrer Broge gu fondern und bann die verschiedenen Saufchen dem Beschauer nach irgendeinem Brogen- und Farbeninstem vorzulegen? So aber macht es ber Schulunterricht mit dem Mosaifbilde, das die Technik uns jederzeit und überall vor Augen und alle Sinne stellt.

Noch eine Frage! Rann man von bem Betrachter der fauber geordneten Steinhäufchen verlangen, daß er sich aus ihnen das fertige Mosaitbild vorstelle, um einen tünstlerischen Genuß davon zu haben? Auf den Physikund Chemie-Unterricht angewandt, bedeutet das: Kann der nach wissenschaftlicher Systematik physikalisch und chemisch Gebildete aus eigener kombinatorischer Fähigkeit heraus das Wirbeln und Kollen, Sausen und Schwirren der Gegenwartstechnik begreifen, die sein Leben bestimmt?

Fremd steht der Schulentlassene dem Bielerlei moderner Technik gegenüber, das ihn in Stadt und Land, am Tage und des Nachts umgibt. Zwar hat er von einer langen Reihe exakt ausgedrückter Naturgesehe und scharfumrissener Ersahrungstatsachen gehört, hat mancherlei Experimente und Demonstrationen gesehen, doch die Experimente und Demonstrationen gesehen, doch die Experimente und Demonstrationen großen, die beispielsweise mit Tausenden von Pferdestärken über Tausende von Kilometern hin ihre Wirkung offenbaren, sind ihm ein ungelöstes Geheimnis geblieben.

Die Zeit ift reif, daß die Schule den übergang zur unterrichtlichen Behandlung der Technif macht, den Weg dahin sucht und findet. Und er ist leicht zu finden und zu begehen, denn er liegt offen da:

Schau auf das Leben und Treiben der Straße, des Bahnhofes, des Hafens, nimm die Unterrichtsstoffe aus dem Berkehr zu Lande, zu Wasser und zu Luft, erfasse, was der Gegenwartsmensch hat und braucht, um Gegenwartsmensch zu sein, und du hast das große Mosaikbild, das die Schüler verstehen und genießen Iernen sollen.

In diesem Sinne zu wirken, ist eine Aufgabe, die den Schweiß und die Sorge, die sie bringt, wert ist, denn ihre Erfüllung bedeutet ein Stud Baterlandshilfe, heute mehr benn je!

Zwar könnte man entgegnen: "Wo bleibt die Gründlichkeit? Wird es nicht ein recht an der Oberfläche bleibender Unterricht werden?" Hier aber möchte ich an die allbekannte Resorm des Zeichenunterrichtes erinnern, als er sich frei machte vom öden Einerlei der Holz- und Gipsmodelle, das Leben anpackte, und zum frischsfröhlichen Drausloszeichnen und \*malen übersging. Non scholae, sed vitae!

## Der Opreichtungsbau in der deutschen Industrie / Eine Rundschau von Ingenieur Jonathan Wenz

II Teil.

Seine wirtschaftliche Bebeutung.

Im ersten Teil meiner Ausführungen (vergl. S. 162!) ift gefagt worden, daß in ber Behandlung der Lohnfrage, d. h. in der Endfumme einer Lohnperiode zweier Arbeitnehmer, sowohl für den gelernten als auch ben ungelernten Arbeiter fein Unterschied zu bestehen braucht, wenn der lettere gegenüber bem ersteren eine entsprechende produttive Mehrleiftung von Arbeit aufweisen fann, und bas ift bei gut ausgebachten Borrichtungstonstruttionen immer der Fall. Bum Beispiel wird eine Arbeitsoperation mit einer Borrichtung durchschnittlich breimal ichneller beendet, als ein gelernter Arbeiter mit einem doppelten Grundlohn sie ohne Borrichtung fertigstellen könnte; mit anderen Worten: bie Arbeitsleiftung ift breimal kleiner und die Aufwendung an Gelb boppelt fo groß. Diefes Beispiel genügt, um zu zeigen, wie sich durch den Borrichtungsbau die Selbstosten sprungmeife herabsegen.

Bevor aber ber Vorrichtungsbau eingeführt werden fann, muß alles wohl erwogen werben, was zur höchstmöglichen Bervollkommnung bes Fertigfabritates beiträgt. Das Fertigfabrifat muß sich, furz gesagt, bis in die fleinsten Ginzelheiten bewährt haben, erst dann ift es für die Massenfabrikation und somit für den Borrichtungsbau spruchreif geworden. Es ist dem Produzenten nach dem neuen Fabrikationssystem nun auch möglich, dem Konsumenten die Fertigware weit billiger anzubieten. Die Folge ist, daß sich die Bahl der Konjumenten vervielfacht, wodurch bei immer höher gesteigerter Maffenerzeugung bie Selbstfoften sich immer weiter herabsetzen und es nun auch bem weniger Bemittelten möglich wird, sich etwa für das schon lange begehrte Kulturgut zu entscheiben. So wird die Bahl der Ronsumenten vom Bielfachen ins Massenhafte gesteigert. Mit einem Schlage werben bem Menschen Bohltaten erwiesen, wie fie auf dem Gebiete unserer Sozialpolitit und besonders unseres Wirtschaftslebens einzig dastehen. Für den schwachen und unfähigen Menschen bilben diese Wohltaten die Möglichkeit des Erwerbs, für den zweiten Sicherheit und Ausbau seines Unternehmens, für den dritten die Möglichkeit,

sich aller burch Menschengeist geschaffenen Kulturgüter zu bedienen und zu seinem Teile nutsbar zu machen. Die Abwicklung des vorher so schwerfälligen und mühevollen Lebens geht unter immer größerer Ausdehnung und Verwirklichung von Kulturgütern in stets mehr vollendeter Form vor sich.

Bis zu diesem Grad der Bervollkommnung bedarf es aber der Erfüllung von Borbebingungen. Die erste und wichtigste ift bie Schaffung von Ronstruttionseinheiten, die eine solch technische Bollkommenheit charakterifieren, daß ein Maffenverbrauch fich ganz von felbst ergibt. Man tann ein Konstruttionselement so burchbilben, daß es 3. B. für eine Dampfmaschine und auch für einen Motor irgendwelchen Typs verwendet werden kann oder für eine Werkzeugmaschine und auch eine landwirtschaftliche Maschine, ganz abgesehen von folchen Maschinen-Elementen, die für einen fleineren Thp und für einen größeren Thp gleicher Maschinengattung brauchbar find. Da gilt es vorerft, das freie Entwurfsinftem bes Ronstrukteurs zu bescitigen und ihn zu wirtschaftlichem Denken zu erziehen. Die Ronstruktionsteile, die als bemährte Einheiten verschiedener Maschinenthps im Normalienbuch vorliegen, muffen bem Ronftrutteur unter allen Umständen bie erste Bflichtaufgabe seiner neuen konstruktiven Schöpfung erkennen laffen, und zwar derart, daß möglichst viele dieser Normalien für seinen neuen Typ verwendet werden. Das tonnen g. B. fein: Bahnrader, Bahnradgetriebe famt Radfaften, Lager, Ruppelungen, Ständer, Schwungräder, Schraubenspindeln, überhaupt Ronftruftionseinheiten irgendwelcher Art, gang abgesehen von Schrauben, Nieten, Bolzen u. dgl. Das Aussehen der Fertigkonstruktion braucht beshalb keineswegs barunter zu leiden, wenn die schon vorliegenden Einheiten gut konstruktiv durchgebildet sind. Die Auswechselung von Konstruktionselementen für Maschinen, die untereinander verschiedenen Zweden wie z. B. für landwirtschaftliche Maschinen und Werkzeugmaschinen dienen, würden den ausgesprochenen Massenverbrauch bis ins Ungemessene steigern. Bei diesem Gedanken bin ich mir der bislang bestehenden Unterschiede in den Bestimmungen von Fertigdimensionen wohl bewußt. Ich meine da-

mit die verschiedenen Toleranzen, die z. B. für eine Werkzeugmaschine nach Meinung von Fachleuten viel kleiner sein sollen als für eine landwirtschaftliche Maschine. Es ist eine zweite Frage, ob diese Unterschiede stichhaltig und deshalb begründet find. Nach meinen Erfahrungen find fie es nicht. Wenigstens nicht gum größten Teil. Dagegen ift die Materialfrage unter Umständen weit ausschlaggebender. Mit Rücksicht auf allzu hohe Selbstkosten wäre es nicht einerlei, ob man 1000 Stud Maschinenelemente aus Bugeisen oder aus Rotguß verwendet, vorausgefest, daß ber Fabrifationsplan für die eine oder andere Materialsorte der gleiche bleiben tonnte. In der Regel spielt auch diese Frage feine Rolle, so daß praktisch meinem obigen Gebanten nichts im Wege ftehen wurde.

Wir könnten aber zufrieden sein, wenn unsere Fabrikleiter in ihrem engeren Spezialgebiet bemüht wären, nur einmal ben Anfang zu machen, den Verbrauch von Konstruktionselementen unter den für gleiche Zwecke bestimmten Maschinenthpen zu steigern, indem fie einmal neben dem oben ermähnten Gedanken den maglosen Bunschen ihrer Runben einen Riegelvorschieben und ihnen ben Unfinn biefer Bunfche erklaren wollten. Aber da hört man die alte Leier: Benn ich dem Runden seinen Bunsch nicht erfülle, dann macht's die Konkurrenz. Ich möchte hier fragen, zu welchem Zwede verfügt man denn über eine Organisation. Auf feinen Fall will ich bamit fagen, daß Bunfche, soweit solche für den Abnehmer begründet find, die aber nur infolge besserer Durchbildung des Typs gegenüber dem Konkurrenzfabrikat berücksichtigt werden können, nicht berücksichtigt werben follen. Durchaus nicht. Ich meine lediglich solche Wünsche, die aus reiner Willfür des Runden entstehen. Der Konkurrengfampf darf sich nur darauf beschränken, dem Kunden die Borzüge des eigenen Fabrikates so darzustellen, daß er sich ein klares Bild über seine Entscheidung machen kann; auf keinen Fall soll er durch Bufpruch für unfinnige Sonderausführungen in seinem von ihm erbachten Gintaufsprogramm noch bestärkt werben. Man barf boch bei der Abgabe von Offerten nicht vergessen, daß man bas Biel ber Massenerzeugung erreichen will.

Die Betriebsleitungen der Fabriken wissen aus Erfahrung, daß, sobald die angenommene anormale Aussührung an die Reihe kommt, eine in den angehenden Abteilungen unvermeidbare Stockung eintritt. Diese Abteilungen kommen denen gegenüber, die nichts mit solchen un-

sinnigen Anormalitäten zu tun haben, ins Hintertreffen. Es folgen Reflamationen und aus diesen zumeist Streitigkeiten unter ben Angestellten. Die betreffenden Arbeiter können, solange die anormale Ausführung Zeit beansprucht, nicht mehr ben laufenden Affordsat verdienen. Sie beschweren sich, daß sie den ungelernten Leuten gegenüber vielleicht wochenlang im Berdienst haben zurückstehen müssen, und sehen die Bezahlung mit Stundenlohn als eine ungerechte Waßnahme an. Die Unstimmigkeiten haben aber noch immer nicht ihr Ende. Nach Empfang ber nach einem unsinnigen Einkaufsprogramm seitens bes Kunden gemachten Bestellung stellen sich unter Umständen eine ganze Reihe von Migverftandnissen heraus. Der Runde hat diesen oder jenen Bunich gang anders verstanden haben wollen. Zum Berhängnis der Kabrikzentrale folgt als Lettes ein oft folgenschwerer Prozeß zwischen Käufer und Berkäufer. Der Käufer hat es aber leicht in seiner Sand, ben Broduzenten in aller Welt schlecht zu machen. Aus der Hochkonjunktur folgt Rückgang der Geschäftschancen und schließ= lich der Bankerott als Endresultat. Das sind burchaus feine übertriebenen Begleiterscheinungen; sie waren fehr oft schon die Grundlagen eines tragischen Ausganges, und sie gablen zu den zu erfüllenden Borbedingungen, die zur Erreichung der Maffenfabrifation führen, wenn fie beseitigt sind. -

Ist man so weit gekommen, daß alle Borbebingungen zur Massenezeugung erfüllt sind, dann kann die Anwendung des Borrichtungsbaus in seiner vollen Birkung unübersehe bare Früchte zeitigen, die allen in der Industrie beschäftigten Menschen zugute kommen. Die Eingliederung von Kriegsbeschädigten in ihre alte Berusswelt ist sogar für schwerere Berstümmelungen möglich, was für die Zeit nach dem Kriege die beste Lösung kriegswirtschaftlicher Brobleme sein wird.

Unternehmungen, die durch den Krieg schwer gelitten haben oder vor dem Ruin stehen, können sich wieder erholen, es ist nirgends Mangel sowohl an Arbeitsträften als auch an Umsak, und zwar unbekümmert unserer Gegner, die uns den Wirtschaftstrieg angekündigt haben. Den Grundsak, die beste und billigste Ware zu kaufen, werben sie nicht umstoßen können. Die deutsche Ware wird nach dem Kriege mehr als vor dem Kriege den Weltmarkt beherrschen, dafür verbürgen unsere bis heute noch unübertroffenen Kulturgüter, deren die ganze Welt begehrt, weil sie weltüberwindende Kräfte erwiesen haben.

## Rekriftallisationserscheinungen minuten darin hängen lassen. Rand dem Erkalten wurde der Stad auf einer wurde der Stad auf einer bei Singeifen / Bon] Dipl.=Ing. Hans Schulze

Es ift bekannt, bag Flugeifen als befonbers wichtiges Ronftruttionsmaterial in ber Technit die berschiedensten Beanspruchungen auszuhalten hat. Soweit bas Flußeisen ben gestellten Unforberungen Genüge leiften fann, verwendet man es in dem Buftanbe, in welchem es von ben Walzwerken ge-liefert wird. Soll das Flußeisen aber mehr aus-halten, als ihm an und für sich möglich ist, so greift man zu ben fünstlichen Operationen, die bie Haupteigenschaften bes Eisens, insbesonbere bie Jug-, Drud-, Biegungs-, Drehungs- und Kerbschlagsestigkeit (siehe Seite 66 bis 68 bes vorigen Jahrganges) erhöhen, wie zum Beispiel das bekannte Diese Erhöhuna b te Härten der Festi unb Bergüten. Diefe Erhöhung ber Festigteitseigenschaften burch thermische Sonberbehanblung bes Gifens, wie biefes eben erwähnte harten und Bergüten, beruht auf bem friftallinen Gefüge bes Eifens.
— Durch bas harten 3. B. werben bie urfprünglichen Kriftalle bes weichen Gifens infolge Einwirfung hoher Temperaturen in Kriftalle von hartem Gifen verwandelt; burch bas plögliche Abichreden in Waffer ober Ol wird diefes fo erhaltene harte Gefüge (Rriftalle) festgehalten, und bas Eisen hat baburch bie Eigenschaften harterer Gifenforten angenommen. - Beim Bergüten läßt man jeboch auf bas abgeschredte und somit gehartete Eisen nochmals eine gewisse Warme-menge einwirken, ba burch bas harten allein bas Eisen sehr oft zu hart und badurch spröbe wird, man macht die Härtung zum Teil wieber rüd-gängig — man verebelt also bas gehärtete Eisen!

Diefe Behandlungsarten werben nun mit einer gang bestimmten Absicht bor ber Bermenbung bes Eisens ausgeführt. Nun hat sich seboch gezeigt, daß Flußeisen, wenn es irgendwie mechanisch beansprucht worden ist und später höheren Temperaturen ausgesett wurde, an ben Stellen, die durch diese Beanspruchung eine blei-ben de Deformation erfahren hatten, ein mehr ober weniger starkes Bachsen der Kristalle ausweist. Man nennt es, "Rekristallisations-

erscheinung". -

In den Laboratorien der Firma Krupp wurden (nach einer Beröffentlichung von Dr.-Jug. Fr. B. Fischer in den ""Aruppschen Monatsheften") umfangreiche Bersuche angestellt, um die Ursachen, Borbedingungen und Auswirkungen dieser Er-Goteolingungen und Auswirtungen dieser Erscheinungen zu ergründen, und, soweit dies schüliche Wirtungen hat, nach Maßnahmen zu deren Verhütung zu suchen. Da die Versuche bis zu einem gewissen Grade abgeschlossen sind und deren Ergebnisse vorliegen, wird es für jeden Techniker wichtig sein, die Ergebnisse kennen zu lernen. — Die Versuche selbst wurden in verschiedener Weise durchgesührt: einmal in der Art das man einen Ausseisenkteh in einer ber Urt, bag man einen Flugeisenstab in einer Blechbiegemaschine erft in ber einen Richtung gu einem Ring zusammenbog (Abb. 1), bann in entgegengefester Richtung ebenfalls zu einem Rreisring und zulest wieder gerade richtete. Dann wurde ber Stab mit seinem unteren Ende in ein Salzbad bon 1100° C getaucht und nach Erreichung bes Beharrungszustandes noch weitere 40

geschliffen Seitenfläche

und geatt. Auf biefe Art traten die Retriftallisationserscheinungen beutlich hervor. (Bum Aben ber Schliffe biente stets Rupferammoniumchlorib.) Das beutlichste Kristallmachstum fand sich zwischen ben Stellen bes Stabes, die burch bas Salzbad auf eine Temperatur von 6200 C und 870 0 C gebracht worben waren, mit einem Maximum in ber ungefähren Mitte biefer Strede, bei etwa 730 ° C.

Eine andere Methobe verwendete Biegeproben von 20 x 20 mm Querschnitt, bon benen jebe bei einer anderen Temperatur geglüht und an ber Luft abgefühlt worden war. Bor bem Glüben waren fie alle in ber gleichen Urt zusammen-gebogen worben und zwar zuerft über einen Dorn bon 20 mm Durchmeffer und bann um 1800 zwischen ben ebenen Platten einer Drudpreffe, so lange, bis ihre Schenkel unter Berücksichtigung einer fleinen Burudfeberung parallel ftehen blieben. Die einzelnen Versuchstemperaturen betrugen: 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 825, 850, 875, 900, 925 und 950°C. Auf biese Weise wollte man bas Nochnichtauftreten bezw. bas Nichtmehrerscheinen ber Retriftallisation positiv feststellen.

Beiterhin ging man so bor, bag man einen tonischen Berreißstab in faltem Buftanbe einerfeite gang auseinanberriß ober andererfeits bis



nahe an die Berreiffestigfeit so weit auf Bug beanspruchte, bag minbestens die Stredgrenze überschritten worben mar, die Berreifstäbe bann in zwei völlig immetrifche Salften zerfchnitt, fechs Stunden lang bei 730° C glühte und an ber Luft abtühlte (fiehe Abb. 2 und 3).

Als weitere Bersuchsart wurden eine größere Ungahl von Studen aus einem flußeisernen Balginüppel ausgewalzt und in einzelne Stude gerichnitten. Diese murben einzeln bezeichnet; ein

196

Teil von ihnen wurde 15 Minuten lang bei 930° C geglüht und an der Luft abgekühlt (Glühen); der Rest wurde ebenfalls auf 930° erhitt, dann aber in Wasser abgeschreckt und darauf bei 680° C eine Stunde lang angelassen. Das Erstalten ersolgte wieder an der Luft (Bergüten).



Abb. 2. Rach bem Berreißen 6 Stunben bei 730 °C geglüht

Abb. 3. Berreifprobe 12 mm Durchmeffer, 60 mm Meglange

Darauf wurden die einzelnen Stüde in einer Zerreißmaschine mit verschiedenen Kräften belastet und zwar vom Beginn der Streckgrenze bis zur Grenze der Zugsestigkeit des Materials selbst, also bis zum Zerreißen. — Zulet erwärmte man sie nochmals und zwar erstens auf verschiedene Temperaturen bis zu 930° hinauf und bei den meisten Temperaturen auch noch verschieden lange Zeit. So 3. B. 15 Minuten lang bei 930°, 1 Stunde

bei 910°, 2 Stunden bei 850°, 6 Stunden bei 730°, 12 Stunden bei 300° und jogar 7 Tage lang bei 200° C. — Um die Proben 7 Tage lang auf 200 ° C zu erwärmen, wurden fie in bem Bafferraum einer Lotomotive aufgehängt, bie 7 Tage lang im Tag- und Nachtdienst bei 14 at überdruck ihren Dienft verfah! - Um bie jo behandelten Stude auf die Bir-fung ber einzelnen Behandlungsweisen zu prufen, murben einer= seits Berreißstabe aus ihnen her= ausgearbeitet, andererseits Rerb= jchlagproben und brittens joge= Brobe= nannte "Alrnoldproben", ftabe von 15 mm Durchmeffer, bie mit 2 Ringferben verfeben maren, eingespannt und fo lange nach beiben Geiten um einen ftets gleich= bleibenden Betrag hin und her gebogen, bis fie in ber Rerbe abbrachen. (Abb. 4.)

Die jo angestellten Bersuche mure ben nach folgenben Gesichtspuntten burchgeführt: Man wollte feststellen:

1. Den Ginfluß der Raltbeformation.

2. Den Ginfing ber Barmbeformation.

3. Den Ginfluß der Glühdauer. 4. Den Ginfluß der Legierungsbestandteile.

5. Mittel zur Beseitigung bieser Rekristallisationserscheinungen.

Dabei erhielt man folgende Er= gebniffe: Um eine ,,Retriftallifa= tion" zu erhalten, alfo bas Auftre-ten eines starten Aristallwachstums, muß dem Glühprozeß eine bleibende Deformation auf Bug, Drud, Berdrehung ober Biegung ufm. borangegangen fein. Dabei zeigte fich, baß eine folche Kornvergrößerung nur in einem gang bestimmten Bebiet auftritt, und zwar in dem Temperaturbereich zwischen 5900 und 910 ° C. Sat bas Gifen in faltem Buftande eine Deformation obiger Urt erlitten und ift es danach auf Temperaturen zwijchen diefen Grengen erhitt worden, jo tritt an ben beformierten Stellen ein mehr ober weniger startes Rriftallmachstum auf. Das stärkste Kristallwachstum stellt sich bei einer Temperatur von 730° C ein (siehe auch Abb. 2).



Abb. 4. Arnoldprobe

Bei der Warmbeformation zeigten sich dieselben Ergebnisse. Denn auch nach einer Deformierung des Eisens bei Temperaturen bis etwa 910° C zeigte sich eine Aristallvergrößerung, die darauf zurückzuführen ist, daß sich das Eisen bereits während der Warmbeformierung so weit abgefühlt hatte, daß es in den gefährlichen Temperaturbereich kam.

Bei ber Untersuchung bes Einflusses ber Glühdauer zeigte sich, daß praktisch bie Beitbauer bes Glühens nur bei ber gefährlichen

Temperatur von 730° C von Einfluß war. Ein jechsftünsiges Glüben bei 730° C brachte wejentlich beutlichere Kriftalle als ein zweiftündisges, ein zehnstündiges Glüshen zeigte aber feine wejents

lichen Beränberungen bes Kristaltisationsbildes gegenüber dem sechsstündigen, so daß diese Zeit von 6 Stunden als die in der Prazis einslußereichste angesehen werden kann. Bei den anderen Temperaturen ist die Zeitdauer jedoch von gestingem Einsluß, bei 850° genügt ein zweis die vierstündiges Glühen, bei 930 dis 940° genügen schoft von 10 dis 20 Minuten, je nach der Stärke des



Abb. 5. Schnitt durch eine im kalten Zustand gebogene Gewindebiegeprobe von 1 " Durchmesser aus Weicheisen, nach dem Glühen bei 730 °

Stückes. — Das siebentägige Glühen bei 2000 C zog eine ungeheure Schäbigung ber Zähigkeit nach sich.

Der Einfluß ber Legierungsbestanbteile ist nicht allgu bedeutend. Ein großer Siliziumgehalt ist für Flußeisen stets gefährlich, ba es bas Entsteben großer Kristalle besonders begünstigt. Der Mangangehalt zeigt einen kaum erkennbaren Ginfluß auf die Kristallvergrößerung, da er von dem Ginfluß



Abb. 6. Gebogen bei 750°, bann 6 Stunden bei 730° geglüht

Abb. 7. Mit einer Raltichere beschnitten.

des Rohlenstoffgehaltes weit übertroffen wird. Es wurden Legierungen mit verschiedenem Kohlenstoffgehalt untersucht und dabei gesunden, daß mit steigendem Kohlenstoffgehalt die Rekristallisationsfähigkeit sank.

Alls ausgezeichnetes Mittel zur Beseitigung dieser Rekristallisationserscheinungen erwies sich ein nachträgliches Glüben bei 930 bis 940° C. Mochte das Eisen vorher noch so sehr desoniert worden sein, nuchte man es bis nahe zum Zerreißen auf Zug beansprucht haben, mochte man es vorher auf die gefährlichte Temperatur von 730°C gebracht worden sein und somit die größten Kristalle gebildet haben — ein nachträgliches Glüben worderiger Mißhandlung wieder auf und gab dem Eisen die Eigenschaften richtig geglühten Materiales wieder. Hate man das Eisen aber vorsher auf 930° erhist, so konnten nachträgliche Mißhandlungen ihm nichts mehr anhaben, ein späteres Austreten der Ketristallisation wurde (abgesehen von Alterungserscheinungen des Eisens) verhindert. Für die Prazis ergibt sich, daß man d. B. start beanspruchten Kranketten deuten wiederische ihre alten Fesigseitseigenschaften wiedergibt, wenn man sie von Zeit zu Zeit bei 930° C glüht! —

Diese Retristallisationserscheinungen geben nun aber ein Mittel in die Hand, Werkstüde auf die ihnen zuteil gewordene Behandlungsweise nachzuprüsen. Resielblech-Löcher für Nieten dürsen das werden; das Geset verlangt, B. nicht gestanzt werden; das Geset verlangt, das man sie bohrt. Will man nun nachprüsen, ob die Nietlöcher eines Kessels auch wirklich gebohrt worden sind und nicht verdotenerweise gestanzt, so nimmt man ein Stück dieses Veches, glüht es 6 Stunden lang bei 730°, da diese Temperatur die stärsten Rekristallisationserscheinungen hervoordringt, läßt das Blech dann erkalten und schleift und ät es mit Kupserammoniumchlorid.

Das gestanzte Loch wird eine ganz beutliche Retristallisation ausweisen, und zwar in Form eines sonzentrischen Riuges, der sich

eines konzentrischen Ringes, der sich beutlich in 1½ mm Entfernung um den Lochrand herumlegt (Abb. 8). Ein gestanztes, dann aber mit der Reibahle aufgeriebenes Lochzeigt den Lochrand mitten im rekristalijierten Ring (Abb. 9), während ein gebohrtes Loch keine Rekristallisation ausweist, wenigstens dann nicht, wenn der Spiralbohrer scharf war (Abb. 10). — Der Rekristallisationsting des gestanzten Loches erklärt sich daraus, daß die Abtrennarbeit (Scherskraft!) während des Stanzens auf die Umgebung des Loches dis zu einer gewissen Entspruche eines gestanzten und dann mit der Reibahle ausgeriebenen Loches







216b. 9. Beftangt und aufgerieben



Abb. 10. Gebohrt

leuchtet sofort ein, wenn man überlegt, daß durch das Aufreiben zwar der Grat des roh gestanzten Loches an den meisten Stellen mehr oder weniger vollständig entsernt ist, daß sich jest aber gerade die größten Kristalle mit ihren großen Spaltslächen unmittelbar am inneren Lochrand besinden, wo nun der Lochseidungsdruck während des Nietens auf besonders sprödes Material trifft. Daher erklären sich auch die so oft beodachteten und gefürchteten Risse in Kesselbechen, die strahlensörmig von den Nietslöchen, die strahlensörmig von den Nietslöchen ausgehen. Beim Bohren der Löcher mit sichern ausgehen. Beim Bohren der Löcher mit sichern der Nohren wird jedoch das Material der Lochränder unverändert gelassen und somit einer Risseblung vorgebeugt. — Untersucht man z.B. die Schnittkante eines Bleches auf diese Art (Abb. 7) so sinder man, das durch die Abscherung in weit größerem Umfang Biegungsbeanspruchungen austreten, als man allgemein erwartet hätte — als Borsicht!

Diese Bersuche gestatten uns einen guten Ginblid in die Wirkungen einer falschen Behandlung bes Eisens, besonders beim Erhitzen. Auf jeden Fall vermeide man eine Temperatur von 730° C,

ba fich diefe als am gefährlichften erwiefen hat. Will man bagegen ben Wirfungen etwa folgenber falscher Behandlung vorbeugen oder bereits miß. hanbeltes Eisen wieder mit ben alten guten Eigenschaften verseben, so erhite man es turge Beit auf 930° C. Dann wird man fich manche Unannehmlichteiten ersparen tonnen. Zum min-besten muß biesen Refristallisationserscheinungen bas größte Interesse entgegengebracht werben, ba beren Auftreten von recht ichablichen Birtungen auf Die Festigfeitseigenschaften begleitet ift. Bei ben außerordentlich großen Kristallen ber Temperatur von 730° C wird die Streckgrenze bie bentbar ichlechtefte; auch die Festigkeit zeigt ein Minimum, wenn fie auch nicht fehr tief unter ihrer normalen Sohe liegt. Bahrend bie Debnung und Ginidnurung recht gut bleibt, wird ber ipezififche Schlagwiderstand außerorbentlich ichlecht. Die Bahigfeit wird am ichlechteffen nach einem längeren Glühen bei 200° C. Eine Nachbehand-lung bei Temperaturen über 900° C stellt dagegen, ohne Rudficht auf die vorangegangenen Behandlungen, ben Buftand neuen, richtig geglühten Materials wieder ber! -

#### Ein neuartiger Wasserstandsmesser

wurde fürglich in England eingeführt. Bei ihm tommen die üblichen Schwierigfeiten beim Ablejen, die vor allem burch Berichmuten bes Glafes entstehen, in Fortfall, ba er ganglich unabhängig von einer birekten optischen Beobachtung ber Saule im Basserstanderohr ift. Der Unterschied zwischen sonst verwendeten Megapparaten mit dem hier beschriebenen besteht barin, bag bas Bafferftanderohr vollftändig aus Metall hergeftellt wird; ein weiteres zweites Rohr umgibt es und ift luftbicht gegen bas eigentliche Wasserstandsrohr abgeschloffen. Die Anbringung ift die übliche: in Sohe der im Keffel in Frage tommenden Waffer-stände. Mit dem Luftraum des zweiten Rohres ift ein Drudmanometer in Berbindung gebracht. Un bem äußeren Rohrforper find Rühlrippen angeordnet, mit beren Silfe die durch bas Bafferftanderohr zugefüllte Barme nach außen abgeleitet wird. Steigt das Wasser im Rohr, so wird die dem Junern des Nippenkörpers zugeführte Bärmemenge größer, dementsprechend nimmt also auch die fich zwischen den beiden Rohren befind-

liche Luft eine mehr ober weniger hohe Temperatur an, ba immer nur ein ziemlich gleich blei-benber Teil ber zugeführten Barme mittels bes Rippenforpers abgeleitet werden fann. Der Drud ber eingeschloffenen Luft fteigt mit ber Sohe bes Bafferstandes und ift alsdann auf ber geeichten Ab-lefeftala des Manometers ersichtlich. Das Anbringen bes Unzeigers fann nach Belieben gefchehen, also auch im Maschinenraum, wodurch der Maschinist eine einsache Kontrolle über das Heizperssonal ausüben kann. Bon Bedeutung ist noch, daß der sich innen im Apparat befindliche Lustdrud auch zur Betätigung von Alarmvorrichtungen bei niedrigem und hohem Bafferstand verwenbet werden tann, sowie auch für eine automatische Zufuhr des Speisewassers zum Ein- und Aus-schalten des Kessels. Die allgemein verwendeten Bafferstandeglafer werden bei Unwendung bes beschriebenen Apparates weiter im Gebrauch bleiben, aber gur Kontrolle und für die Betätigung ber Speisewafferpumpe wird ber neue Bafferftanbsmeffer von Bichtigfeit fein. C.

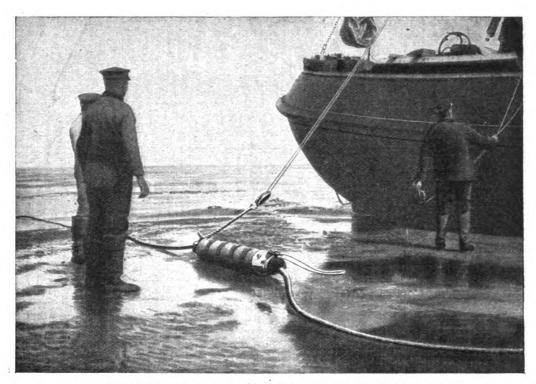

Rabelverlegung im Wattenmeer. Die Pupinfpulen find in einer besonderen Muffe untergebracht

## Dom Suttaperchadrabt zum Stromes werden die Belegungen aufgeladen, das heißt sie neh-Seensprechfeenkabel / Ing. H. Heine eine bestimmte Menge elet-

Ein langer beschwerlicher Beg mar es von ber erften größeren Fernleitung, die Berner Siemens 1849 von Berlin nach Frantfurt am Main legte, bis zu ben heutigen langen Rabelleitungen. Bei jener ersten Leitung mar ichon zu erkennen, welche Schwierigkeiten überwunden werden mußten. Ginmal badurch, daß sie nach furzer Betriebszeit voll= ftändig verfiel; die Telegraphenverwaltung hatte, entgegen Werner Siemens Rat, den lediglich mit einer Guttaperchahülle versehenen Draht ohne weiteren Schut in die Erbe legen laffen. Unbererfeits traten aber auch gang neue elettrifche Erscheinungen auf, die bas Telegraphieren mit den bamaligen Mitteln nahezu unmöglich machten. Der Stromburchgang burch bie Leitung erfolgte gang anders, als man nach ben bisherigen Erfahrungen erwarten tonnte. Erft einige Zeit, nachbem man am einen Enbe ber Leitung bie Batterie eingeschaltet hatte, zeigte bas am anderen Ende gum Deffen benutte Galvanometer einen schwachen, allmählich anfteigenden Strom an. Werner Siemens erkannte richtig, daß das Rabel ähnlich wie eine Leibener Flasche als Rondensator wirkt. Die eine Belegung diefes Ronden= sators ist der Leitungsbraht, mahrend die Gutta-perchahulle die trennende Schicht, bas "Dielettrifum" bilbet und die umgebende Erde die anbere Belegung barftellt. Beim Ginfchalten bes Stromes werden die Belegungen men eine bestimmte Menge eletund halten fie fest. Die Rapa-

gität, d. h. die Aufnahmefähigkeit eines Kabels, ift aber bei der großen Ausdehnung der aufzulabenden Belegungen fehr groß und die Bergogerung bes Stromburchganges infolge ber eleftro-ftatischen Aufladung wird um fo merkbarer, je länger bas Rabel ift. Begen biefer Bergögerung wird es unmöglich, schnell nacheinander fraftige Stromftoge burch lange Rabel zu fenben. Mit Rudficht hierauf hat Werner Siemens die Apparate für die Rabeltelegraphie grundlegend neu umgeftaltet. Seute noch arbeitet man nach bem bamals gefundenen Syftem auf langen Rabelleitungen, 3. B. ben transatlantifchen Linien, nur mit gang schwachen Stromen, Die an ber Empfangestelle auf Relais von hoher elettrifcher Empfindlichfeit einwirfen.

Ronnten auf diefe Beife die Schwierigfeiten elettrifcher Urt durch Ronftruttion besonderer Telegraphenapparate überwunden werden, fo fuchte man ber Störungen burch mechanische Ginfluffe badurch herr zu werden, bag man die Leitung mit schütenden Umhüllungen verfah. Damit fam man zu ben eigentlichen Kabeln. In fteigenbem Mage erfannte man bie Rotwendigkeit fraftiger Schuthüllen, als man baran ging, die erften gro-Ben Seetabel auszulegen. Das Rabel, mit bem 1857 ber Amerikaner C. B. Field zuerft versuchte, den Dzean zu überqueren, war, wie Bindenkamp

200

berichtet, folgendermaßen gebaut: "Der eigent= liche Leitungedraht bestand aus fieben gu einer Libe Busammengebrehten Rupferbrahten; um bieje waren brei Lagen Guttapercha gepreßt, bann fam eine Lage geteerten Sanfs und außen waren 18 fchugenbe Gifenbrahte herumgewinden". Diefe Bewehrung erwies sich jedoch als zu schwach, um bie beim Auslegen auftretenben Beanfpruchungen ju ertragen. Als man etwa 450 km von der iriichen Rufte, wo die Berlegung begonnen hatte, entfernt war, zerriß das Rabel und ging verloren. Auch bas zwei Jahre fpater ebenfalls von Sielb ausgelegte Rabel mar ben Anforberungen, bie an ein Seefabel geftellt werben, noch nicht gewachsen. Zwar gelang es, am 15. Angust 1859 bas Kabel glüdlich zu landen und den Telegras phenverkehr zwischen England und Amerika aufjunehmen, aber ichon am 1. September besfelben Jahres war die Berbindung von neuem unterbrochen. Bahricheinlich war die Folation ichadhaft geworden. Es ift nicht gelungen, bas Rabel wieder aufzunehmen und auszubeffern. Erft im Auguft 1866, alfo weitere fieben Jahre fpater, gelang es, ein neues Rabel gu legen und gludlich zu landen. Bon jener Zeit an ist die telegraphische Berbindung zwischen Europa und Amerika dauernd aufrecht erhalten worden.

Ingwischen mar die Technit bes Rabelbaues einen großen Schritt vorwärts gefommen. Berner Siemens hatte 1879 die Bleipreffe erfunden. Infolgebeffen war es möglich, über bie Ifolation ber Leiter einen nahtlosen mafferbichten Bleimantel aufzubringen. Man war nun nicht mehr barauf angewiesen, gur Ifolation der Leiter bas mafferdichte, aber teure und in der Site weniger beständige Guttapercha zu benuten, sondern tonnte fich auch solcher Stoffe bedienen, die nur im trodenen Buftand gut ifolieren. Rachdem man juerst Fajerstoffe, insbesondere Sanf, gum Um-hullen der Leiter benutt hatte, ging man später gu ber billigeren und doch gleichwertigen Umwidlung mit Papier über, die heute noch verwendet wird. Aber dem Bleimantel wird die Bewehrung angebracht, die je nach dem Berwendungszwed verschieben gewählt wird. Man verwendet Bewehrungen aus Hundbraht, Flachbraht und für besonders hohe Sicherheit Bewehrungen aus Zförmigen Eisenbrahten. In ben Stabten werben bie Rabel in fog. Rabelfanate eingezogen, und zwar benutt man hierzu Rabel mit blantem Bleimantel ohne Bewehrung.

Als sich dann neben der Telegraphie auch das Fernsprechwesen als Nachrichtenmittel immer mehr entwickelte, stellte sich das Bedürsnis heraus, die oberirdischen Fernsprechleitungen besonders in den Städten durch Kabel zu ersehen. Diese können eine große Anzahl einzelner Abern aufnehmen, sind Störungen durch atmosphärische Einslüsse weit weniger ausgesetzt und bieten auch einen bedeutend besseren Schutz gegen mechanische Beschädigungen der Leitungen. In Deutschsland wurde das erste Kabel für Fernsprechzwecke im Jahre 1898 in Berlin verlegt. Bei den guten Ersahrungen, die man mit dem Berkabeln der Fernsprechseltungen in den Städten gewonnen hatte, entstand bald der Wunsch, auch die Berbindungsleitungen zwischen den Städten als Kabel zu verlegen. Den ersten Verluch in dieser Richstung machte man im Jahre 1900 zwischen Berlin

und Potsdam. Er brachte keinen großen Erfolg. Wieder trat mit zunehmender Länge des Kabels seine Eigenschaft, als Kondensator zu wirken, störend auf. Dabei war noch besonders ungünstig, daß in den vieladrigen Fernsprechkabeln sich auch die einzelnen Leiter untereinander elektrostatisch aufluden und die Kapazität erhöhten. Die verschiedenen Mittel, um die Kapazität eines Kabels zu verringern, z.B. das Bergrößern des Abstandes der einzelnen Leiter, sind wirtschaftlich nur die zu einer gewissen Grenze durchzusühren. Ebenso steht es mit dem Berstärken des Leiterguerschnittes zwecks Berkleinerung des Leiterwicherschafts. Die Möglichkeit, mit diesen Mitteln die Reichweite der Fernsprechkabel zu vergrößern, war erschöpft.

Da schlugen um die Jahrhundertwende die bekannten Physiker Thompson und Heaviside vor, die der Kapazität entgegenwirkende Juduktivität der Kabel kinstlich zu erhöhen. Eine Anderung des in einem Leiter fließenden Stromes ruft nämelich nicht nur in einem benachbarten Stromkreis wie beim Induktionsapparat, sondern auch im eigenen Leiter einen Induktionsftrom hervor. Die Ursache der Induktionswirkung ist das in der Ratur steht herrschende Streben, einen bestehenden Zustand möglichst aufrecht zu erhalten. Wir haben täglich Gelegenheit, diese Erscheinung an einem mechanischen Beispiel zu beobachten, wenn wir uns in der bremsenden Straßendahn kräftig sesthalten müssen, um nicht den Zustand der Bes



- Professor Bupin, burch beffen grundlegende Erfindung ber "Pupinifierung" bie Reichweite bes Fernsprechverkehrs wesentlich vergrößert wurde

wegung vornüberfallend unfreiwillig fortzusen. So sucht auch der Induktionsstrom den bestehenden Zustand aufrecht zu erhalten und ist infolgedessender Ursache seines Entstehens entgegengerichtet, d. h. er verläuft beim Einschalten gegen den eingeschalteten Strom und beim Ausschalten in der Richt ung des abgeschalteten Stromes. Damit aber wirkt er dem für sich allein schädlichen

Ginfluß ber Rapagitat entgegen.

Im Jahre 1899 gab ber ameritanische Pro-fessor Bupin, von Seavisides Borschlägen ausgehend, die grundlegenden Regeln an, wie eine Leitung mit Induktionsspulen ausgeruftet merden muffe, um den Gernfprechvertehr über größere Entfernungen zu ermöglichen. Die auf Grund fei-ner Borichlage burchgeführten Bersuche hatten vollen Erfolg. Durch die Wirfung ber in bestimmten Abständen in die Leitung geschalteten sog. Pupin-spulen wurde die Dämpfung der Sprache bedeu-tend verringert und außerdem die den Kabelleitungen eigene Berzerrung der Sprachlaute, die Ur-fache der fog. Kabelfprache, befeitigt. In Deutschland wurde die Pupinsche Erfindung von Siemens und Salste für die Bragis ausgewertet und in emfiger, jahrzehntelanger Arbeit bervoll-fommnet. Die Bahl bes Materials für bie Gifenferne ber Spulen, die zwedmäßige Ronftruttion der für den Ginbau der Bupinfpulen in Landund Seefabel erforderlichen Armaturen, Die Be-rechnung ber richtigen Lange ber einzelnen Rabelftreden zwischen ben Bupinspulen, das Bermei-ben des Rebensprechens infolge gegenseitiger Be-einflussung ber einzelnen Leiter, die Zusammen-fasjung der Abern zu Mehrsach-Sprechtreisen und endlich der Bau bon Berftartereinrichtungen für gang lange Streden erforberte forgfältige und gründliche wiffenschaftliche Arbeit. Seute ift die Technit des Ferntabelbaues eines ber schwierigsten, aber auch der intereffanteften Bebiete der Gleftrotechnif.

Fast gleichzeitig mit bem Pupinfpstem wurde von bem Danen Rrarup ein zweites Berfahren, bie Leitungsinduktion zu erhöhen, angegeben, nach dem der blanke Aupferdraht mit einer oder mehreren Lagen Eisendraht besponnen wird. Im allgemeinen ist dieses Berfahren dem Pupinshstem wirtschaftlich unterlegen. Tropdem hat das Krarupsabel aber für bestimmte Zwecke, z. B. für Seeskabel, Bedeutung.

Im April bes letten Jahres tagte in Paris eine Konferenz ber europäischen Telegraphenverwaltungen, die sich eingehend mit der Frage eines europäischen Fernkabelnehes beschäftigte. Deutschland fällt wegen seines geographischen Lage bei der Schaffung eines solchen Kabelnehes die wichtigkte Rolle zu. Die von der deutschen Reichspost im Jahre 1920 gegründete Fernkabelgesellschaft hat im Lause ihrer ersten der Geschäftssahre bereits 3000 km Fernkabel in Deutschland fertig verlegt und ist mit dem weiteren Ausbau wichtiger Linien beschäftigt. Auch im Auslande hat die beutsche Fernkabeltechnik, besonders in den europäischen Ländern, Fuß gefaßt und viele Anlagen gebaut. Wenn eines Tages das große den ganzen Kontinent überspannende Fernkabelneh sertiggestellt ist, so wird dieser Fortschritt zum guten Teile deutschen Ingenieuren zu banken sein.

Teile deutschen Ingenieuren zu danken sein.
Eigenartig ist es, daß Werner von Siemens weiten Kreisen nur als Ersinder der Dynamomaschine und damit als Begründer der Starkstromtechnik bekannt ist, während von seiner viel früheren sir die Fernmeldetechnik grundlegenden Ersindung der Guttaperchapresse nur wenige wissen. Bielleicht liegt das daran, daß die Starkstromtechnik als Bringerin der elektrischen Kraft und des elektrischen Lichts unmittelbarer in das Leben der Allgemeinheit eingreift, als die Technik der Rachrichtenübermittelung, obgleich gerade diese zur Entwicklung des Wirschaftslebens ganz wesentlich beigetragen hat. Dabei mußte die Menschheit wohl auf keinem Gebiet der Elektrotechnik so hohes Lehrgeld zahlen, wie auf dem der Fernverbindung durch elektrische Leitungen,

befonders burch Gee-Rabel.



Pupinfpulenkaften in einem Rabelichacht

#### Die moderne Sochvakuum-Luftpumpe

Von Dr. H. Rröncke

Unter einer Luftbumbe versteht ber Laie im allgemeinen jene alten Mobelle von Rolbenluftpumpen, wie sie heute noch im Schulunterricht gebraucht werden. Diese Bumpen haben sich aus ben ältesten Formen entwidelt, die seinerzeit icon Dtto v. Gueride zur Zeit bes Dreißigjährigen Rrieges gebaut hat. Für eine Reihe von Schulversuchen, z. B. zum Auspumpen ber Magbeburger Salbfugeln, find diese Luftpumpen auch recht aut geeignet, in der heutigen Technik und zu vielen physikalischen Untersuchungen braucht man aber seit einiger Beit Bumpen, die nicht nur ein bedeutend höheres Bafuum ergeben, als die alte Rolbenluftpumpe, sondern auch mit weniger Kraftaufwand und bedeutend ichneller arbeiten als biefe.

Das Wort Bakuum bedeutet wörtlich "leerer Raum", und man glaubte früher, daß es wirklich möglich sei, einen vollkommen leeren Raum berzustellen. Tatfächlich ist das nicht möglich, trotbem man heute fo wirksame Bumpen besitt, daß es überhaupt tein zuverlässiges Berfahren mehr gibt, um ben Grad der Luftverdunnung zu mefsen. Es ist bekannt, daß bem vollen Luftbruck in der Regel der Druck einer Quechfilberfäule von 760 mm Höhe entspricht. Pumpt man aus irgendeinem Befag, mit dem ein Quedfilberbarometer verbunden ift, die Luft heraus, so fällt ber Stand des Barometers um so mehr, je vollstänbiger die Luft aus bem Gefäß entfernt wird. Mit einer guten Rolbenluftpumpe fann man nach einiger Zeit zu einem Luftdruck von etwa 5 mm Quedfilberhöhe tommen. Beiter jedoch nicht, auch wenn man noch so lange pumpt! Es sei vorweg bemerkt, daß in einer gewöhnlichen Rontgenröhre ein Luftbruck von etwa 1/1000 mm Quecksilberfäule herrscht und in einer Audionröhre für drahtlose Telegraphie sogar nur ein Druck von etwa ein milliontel Millimeter.

Noch vor etwa 20 Jahren wäre es kaum möglich und jedenfalls außerordentlich mühsam gewesen, Röhren von einem solchen Grad der Luftberdünnung herzustellen. Heute erreicht man jeboch ohne große Mühe noch ein hundertsach besseres Bakuum, so daß man eine Röhre so weit auspumpen kann, daß sie nur ein hundertmilliardstel des vollen Lustdrucks enthält. Dabei ist sie aber noch keineswegs restlos lustleer. Während nämlich in 1 com Lust bei normalem Druck etwa 30 Trillionen Gasteilchen enthalten sind, sind bei dem äußersten Bakuum, das man heute herstellen kann, immer noch 300 Millionen solcher Teilchen in jedem Kubikzentimeter des Raumes vorhanden, also eine recht beträchtliche Anzahl. Nur der außerordentlichen Kleinheit der Teilchen, der "Luftmoleküle", ist es zuzuschreiben, daß ein solcher Raum sich praktisch wie ein vollkommenes Bakuum, wie ein vollkommen leerer Raum verhält.

Alle die verschiedenen Berfahren, die im Laufe ber letten 20 Jahre ersonnen wurden, um eine immer weitergebende Berbefferung der Luftpumpe zu erzielen, sind auf ein und benfelben beutichen Physiter zurudzuführen, nämlich Professor Baede in Rarlsruhe. Gaede hat sich von vornherein auf das Gebiet der Luftpumpe spezialisiert und hier Erfolge errungen, wie sie auf einem ähnlichen Spezialgebiet wohl noch fein anderer Physiker bisher erzielt hat. Es ist nicht auviel behauptet, wenn man fagt, bag ohne bas Wirken Gaebes nicht nur unser heutiges physikalisches Wissen vom Aufbau der Stoffe, sondern auch z. B. die Technif ber Röntgenstrahlen und die Empfangs- und Sendetechnif der drahtlosen Telegraphie noch weit hinter dem heutigen Stande zurück wären.

Bevor die erste Gaedesche Luftpumpe bekannt wurde, gab es zwar schon eine ganze Reihe von Versahren, um eine Luftpumpe zu betreiben. Gaede hat nicht nur die alten Versahren ganz außerordentlich verbessert, er ersann außerdem mehrere neue unter Verwendung der verschiedensartigsten Grunderscheinungen.

Heute hat sich von den verschiedenen Arten von Gaebepumpen eine einzige derart entwickelt, daß sie alle anderen Bumpen hinsichtlich ihrer Leistungsfähigkeit und der Bequemlichkeit ihrer Anwendung weit übertrifft und daß sie praktisch allein heute noch für die Technik und für das Laboratorium in Frage kommt. Auf diese Pumpe wollen wir daher etwas näher eingehen, trozdem auch die übrigen Pumpen Gaedes höchst interessant sind.

Die Pumpe, von deren Arbeitsvorgang wir im folgenden ein wenn auch nur oberflächliches Bild entwerfen wollen, wird in der Technik als "Queckfilberdampf-Diffusions-pumpe" oberkurz als "Queckfilberdampf-pumpe" bezeichnet. Die Wirkung der Pumpe ist ganz roh mit der eines Zerstäubers zu vergleichen, der in Abb. 1 schematisch dargestellt ist. Bläst man in das Rohr a hinein, während das Rohr b in Wasser getaucht wird, so wird das Wasser in diesem Köhrchen angesogen und tritt

oben durch die Spige heraus, wo es durch den Luftdruck in seine Tröpschen zerteilt wird. Man kann sich etwa in folgender Weise vorstellen, wie der Borgang des Saugens, den man so im Zerstäuber beobachtet, zustande kommt: Das Röhr-



chen a enthält an seinem Ende eine Verjüngung, so daß der Luftstrahl hier zusammengedrückt wird. Beim Verlassen der Spitze kann er sich wieder ausdreiten. Wie aber bei der Jusammendrückung des Luftstrahles ein überdruck ausgeübt werden mußte, so entsteht bei der Ausdehnung der zusammengepreßten Luft ein Unterdruck und damit eine Saugwirkung, die im Röhrchen dau beobachten ist. Der Luftdruck saugt selbstwerständlich nicht nur das Wasser im Röhrchen dan, sondern von allen Seiten her wird Luft angesogen und von dem aus der Offnung des Röhrchens a austretenden Luftstrahl weggeführt.



Abb. 2. Wasserstrahl-Bumpe schematisch

Bon ber gleichen Erscheinung macht man schon seit langem Gebrauch in ber Wasser-strahlluftpumpe, die schematisch in Abb. 2 wiedergegeben ist. Durch ein Röhrchen a wird ein kräftiger Wasserstrahl in ein Gefäß B gesprist, dus dem er durch das Röhrchen c ausläuft. Wie im Zerstäuber tritt an der Spize von a eine

Saugwirkung ein, die Luft wird asso dort verbünnt und strömt durch das Rohr b nach. Berbindet man b mit irgendeinem Raum, so wird aus diesem durch den Wasserstrahl Luft herausgepumpt.

Die Wasserstrahlpumpen zeichnen sich durch ihre Einsachheit und Billigkeit aus, und sie sins den daher weitverbreitete Anwendung. Sie has ben aber den Nachteil, daß sie kein sehr hohes Bakum geben. Würde man sie etwa mit einem Quecksilberbarometer verbinden, so würde man bemerken, daß man bei gewöhnlicher Zimmerstemperatur nur bis zu einem Vakum von etwa 15 mm Quecksilber kommt. Bei kalkem Wetter kommt man weiter, bei warmem weniger weit.

Aus der Abhängigkeit der erreichbaren Luftverdünnung von der Temperatur des Wassers
erkennt man, daß der Grund für das verhältnismäßig geringe Bakuum, das die Wasserstrahlpumpe liesert, darin zu suchen ist daß das Wasser
selbst Wasserdmapf entwickelt, der an Stelle der
von der Pumpe entsernten Luft tritt und der bei
gewöhnlicher Temperatur einen Druck von etwa
15 mm Quecksiber ausübt. Das ist in der Tat
der Fall. Das Wasser verdampst ja nicht nur,
wenn es kocht, es verdunstet auch bei niedrigerer
Temperatur, allerdings um so langsamer, je
kälter es ist.

Burbe man an Stelle des Baffers in der Wasserstrahlpumpe eine andere Flüssigkeit verwenden, die einen weniger hoben Dampfdruck hat, so würde man sehr wahrscheinlich eine bedeutend höhere Bumpleistung erzielen können. Leider stehen aber nur wenige Fluffigkeiten in genügender Menge gur Berfügung, um fie wie Baffer burch eine folche Pumpe brücken zu konnen, und die meisten bekannten Flüssigkeiten haben ebenfalls einen beträchtlichen Dampfdruck. Es war baher ein genialer Bedanke, überhaupt teine Fluffigkeit zum Pumpen zu verwenden, sondern heißen Quedfilberdampf. Ber auerst diesen Gebanken gehabt hat, wird sich schwer feststellen lassen, die vollendete technische Ausführung ist aber allein auf Gaede zurückzuführen.

Eine solche Quedfilberbampfstrahl= pumpe ift schematisch in Abb. 3 bargestellt. A ift ein Borratsgefäß, in bem sich ein wenig

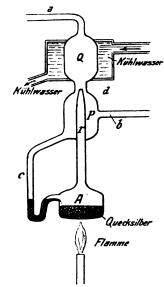

Abb. 3. Queckfilberbampf-Pumpe, schematisch. Bet A wird Quecksilber verdampft; ber heiße Dampf tritt durch die Dife d in ben Raum Q, wird hier durch Abklihlung kondensiert und fällt in Tropfen durch c nach A zurück

Queckfilber befindet, etwa fo viel, daß es die Salfte einer fleinen Raffeetaffe füllen wurde. Das Gefäß wird entweder durch einen Bunfenbrenner ober durch eine elektrische Beigvorrichtung auf so hohe Temperatur gebracht, daß das Quedfilber tocht. Es gibt daher ftarte Dampfe ab, die in bem Rohr r auffteigen und in ähnlicher Beife, wie wir es früher bei ber Bafferstrahlpumpe fennen lernten, an ber Offnung ber Duje d eine gewiffe Saugwirfung hervorbringen. Der Raum um diefe Offnung ift abgeschlossen und steht durch ein seitliches Rohr b mit dem Behälter in Berbindung, der ausgepumpt werden foll. Der heiße Quedfilberdampf wird nach Berlaffen der Offnung in eine durch fliegendes Baffer gefühlte Röhre geführt, an beren Band fich ber Quedfilberdampf niederschlägt, um dann von Beit zu Beit herunter zu fallen und wieder bem Borratsgefäß A zugeführt zu werden. Bährend also bei der Wasserstrahlpumpe das zum Bumpen gebrauchte Baffer berloren geht, tritt ein Berluft des Quedfilbers in der Quedfilberdampf= pumpe nicht ein. Das einzige, mas man gur Bumpe gebraucht, ift Barmeenergie und Ruhlmaffer.

Die Saugwirkung bes Quedfilberdampf= strahls hängt gang davon ab, wie die Dufe ausgebildet und welche Luftverdunnung bereits in dem Raum B um die Duje herum borhanden ift. Durch ben Strahl heißen Quedfilberbampfes wird ein Teil ber Gasmolefule, die in diefem Raum borhanden find, nach oben geschleudert, so daß ein gewisser Druckunterschied zwischen ben Buntten P und Q entsteht, der im allgemeinen nur wenige Millimeter beträgt. Gorgt man aber burch eine "Borpumpe", etwa eine Bafferftrahlpumpe, die an das Rohr a angeschlossen wird, dafür, daß in der Quedfilberdampfpumpe bereits ein "Borvatuum" von vielleicht 15 mm Quedsilberdruck vorhanden ift, fo verbeffert die Quedfilberdampfpumpe biefes Batuum gang beträcht= lich. Ein besonderer Borteil der Bumpe ift dabei, daß sie alle Arten von Gasen und Dampfen gang energisch fortschafft, ohne im geringsten da= durch angegriffen zu werben.

Je höher das Borvakum ist, um so höher ist auch das Bakum, das man mit der Dampsstrahlpumpe erzielt. Es lag daher nahe, mehserer solcher Pumpen hintereinander zu legen, um möglichst schnell ein möglichst hohes Bakum zu bekommen. Das wurde in der Tat auch schon seit Jahren gemacht. Die neueste Duecksilberspumpe Gaedes ist jedoch noch weiterhin vereinsfacht, indem sie drei verschiedene Düsen enthält,

durch die der Quecksilberdampf nacheinander hindurchtritt und von denen immer die eine das Borvakuum für die nächste liefert.

Diese neue Bumpe, die ganz aus Stahl hergestellt wird und daher unzerbrechlich ift,



2166. 4. Mc. Leod-Manometer, Schematifch

schafft mit einer Borpumpe, die ein Bakuum von nur 20 mm ergibt, in kurzer Zeit die obensenannte außerordentliche Luftverdünnung von einem hundertmilliontel Millimeter Duecksilbersdruck. Dabei ist die Sauggeschwindigkeit der Pumpe so groß, daß sie in jeder Sekunde 16 Liter Luft befördert.

Nun wird mancher unserer Leser fragen, wie es benn möglich ist, die Höhe einer Quecksilbers saule von ein milliontel Millimeter und weniger

zu messen? Das ist in der Tat nicht möglich. Man mißt auch diese hohen Berdünnungen nicht mit einem einfachen Quecksilberbarometer, sondern mit besonderen Borrichtungen, von denen das Manometer von Mc. Leod am bekanntesten ist. Ein solches ist schematisch in Abbildung 4 dargestellt. Mit dem lustverdünnuten Kann



Abb. 5 Mc. Leob= Manometer nach Se= ben bes Gefäßes D

bessen Bakuum gemessen werden soll, steht eine Glaskugel C von bekanntem Inhalt durch das Rohr A in Berbindung. An die Glaskugel ist ein enges Röhrchen B geschmolzen, während das Ganze nach unten mit einem mit Quecksilber gessüllten beweglichen Schlauch S abgeschlossen ist. Hebt man das Gesäß D, das am Ende dieses Schlauches angebracht ist, so sließt das Quecks

silber in die Kugel C und in die Röhre A. E3 ichließt daher die in C enthaltene Lust ab und drängt diese bei weiterem Steigen in das engere Röhrthen D (Abb. 5). Man kann so z. B. die durch das Quecksilber abgeschlossene Lust auf  $^{1}/_{1000}$  ihres früheren Rauminhaltes zusammendrücken. Dadurch wird aber der Druck der Lust auf das 1000 sache vergrößert. Steht daher das Quecksilber im Rohr A um 1 mm höher als im Rohr B, so ist der gesuchte wirkliche Lustdruck  $^{1}/_{1000}$  mm.

Das Manometer von Mc Leod fann aber leider nicht unbegrenzt angewandt werden, und die äußerste Brenze, die man mit ihm noch abichagen tann, burfte etwa ein Luftbrud von ein milliontel Millimeter Quedfilber fein. Die neue Baede-Gruppe liefert aber ein fo hohes Bafuum, daß auch bei stärkster Berbichtung der Luft im Rohr B bes Manometers fein Unterschied ber Quedfilberhöhen zu bemerten ift. Das Quedsilber schlägt hart an die Rurve des Rohres B, als sei überhaupt feine Luft mehr barin enthalten; fenkt man bas Befaß D wieber, fo bleibt bas Quedfilber in bem Röhrchen D kleben und fällt erst bei einer Erschütterung des Röhrchens herunter, ein Zeichen, wie außerordentlich wenig Luft barin enthalten fein muß. Man ift übereingefommen, bas Batuum, bei bem man bas Rleben des Quedfilbers beobachtete, als ein hunbertmilliontel Millimeter Quedfilberdrud zu bezeichnen. Diefe Zahl gibt aber im besten Falle nur die Größenordnung an, von einer wirklichen Meflung des so geringen Bakuums ist bisher nicht die Rebe.

Einen Begriff, welchen Fortichritt biefe Luftpumpe darftellt, betommt man erft bann, wenn man die Ungetume von alten Luftpumpen fennt, mit benen man in früheren Zeiten unter Aufwendung gewaltiger Arbeit ein recht schlechtes Bakuum herstellte. Die heutigen Bumpen arbeiten geräuschlos und ganz automatisch, wenn man ihnen nur die nötige Site und bas notige Rühlmaffer zuführt, und wird etwa bas luftentleerte Gefäß durch einen Unglücksfall beschädigt, so daß plöplich der volle Luftdruck im Innern ber Bumpe hergestellt wird, fo schadet das der Bumpe nicht im geringsten. Mit der Quedfilberdampfpumpe aus Stahl scheint ein gewisser Abschluß ber Entwicklung erreicht worden zu sein, benn es ist faum vorstellbar, in welcher Hinsicht noch eine weitere Berbefferung möglich fein konnte. Tropbem ift aber Gaebe noch ftanbig an ber Arbeit, und nachdem wir in den letten 20 Jahren ichon wiederholt die größten überraschungen auf diesem Gebiet erlebten, ift es durchaus nicht ausgeschloffen, daß wir eines Tages eine noch leistungsfähigere hochvafuumpumpe tennen lernen werben.

Der Transport von fogen. Schwergut, b. h. schweren, umfangreichen Gütern, ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben der Seeschiffe. Richt selten handelt es sich dabei um die Besorderung ganzer Fabrikanlagen, Eisenbahmen, Brüden usw., die in dem Industriewert des Herstellungslandes vollendet und ausprobiert worden sind, dann wieder auseinandermontiert und in Einzelteile verfrachtet werden, um dann Tausende von Meisen über See an ihren Bestimmungsort zu gelangen. Solche Einzelteile haben nicht selten ein Gewicht von 40—50 000 kg. Diese schweren, umfangreichen, meistens auch sehr empfindlichen Güter in den Schisssauch sehr und im Bestimmungshasen wieder zu landen, sind Aufgaben, zu deren Bewältigung neben modernsten Ladeeinrichtungen und neben zuverlässiger Festigsteile vor alsem auch ein ersahrenes und geschultes Schisspersonal nötig ist.

Bur Abernahme Dieser Schwergüter im Berladehasen bedient man sich zumeist großer, schwimmender Kräne. Sie heben die Lasten von den Eisenbahnwagen und versenten sie in den Leib des Schiffes. Hier kommt es darauf an, das Gut so zu verstauen, daß einmal der Schiffsraum mög-

lichft ausgenutt wird und zweitens bie großen Gewichte unbedingt festliegen. Die Gefahr, baß bie schweren Stude bei etwaigem Seegang in Bewegung tommen, bie fcmacheren, weniger wiberstandefähigen Ladungsteile zermalmen und schließ. lich bie Bordwande gertrummern, muß auf jeben Fall ausgeschloffen werben. Dant der peinlichen Sorgfalt, die bei der Berstauung beobachtet wird, find folde Falle heute ausgeschloffen. Schwieriger noch als bas hineinbringen gestaltet fich meiftens bas Berausbringen ber Ladung im überfeeischen Beftimmungshafen. Rur in ben feltenften Fallen ftehen bort Rrane mit ausreichender Bebefraft gur Berfügung. Das Schiff ift alfo auf fein eigenes Labegeschirr angewiesen. Man bebient fich fur bas Löschen des Schwergutes an Bord bes "Schwergutbaumes", eines fchrag jum Daft ftehenden und burch Taljen gehaltenen eifernen Ladebaumes. Un feinem oberen Ende befindet fich eine Talje, Die in ben Schiffsraum hinabreicht. Labebaum und Taljen werben burd Dampffraft bewegt. find ftart genug, die ichweren Bewichte Stud für Stud aus ber Tiefe bes Schifferaumes herauszuheben und an Land zu feten. hier werden fie auf Eisenbahnwagen ober in Leichter verlaben, um ihrem, oft weit landeinwärts liegenden Bestimmungsort zugeführt zu werben, wo man bie Einzelteile wieber zu einem Gangen gusammensett.

### Schlagende Wetter

Bon Dr. B. Staut, Mainz

Ber die Bergarbeit aus eigener Anschauung fennt, weiß, mit welch einer Unmenge von Gejahren der Bergmann sast ständig zu kämpsen hat; mögen auch die Borschriften noch so strenge sein und möge von seiten der Bergdauberwaltung auch alles getan werben, für Sicherheit im Betriebe zu sorgen — eine ganze Reihe solcher Gefahren tassen sich nie vermeiben, da ihr Austreten durch die Natur der abgebauten Bobenschäße bedingt ist. Die Ersahrung hat gelehrt, daß gerade der Steinkohlenbergbau eine besondere Gefahrenquelle darstellt. — Schlagende Better heißen die gefürchteten Gase, die den Bergmann dauernd mit schnellem Lebensende bedrohen.

Da, wo sich heute die Steinkohlen finden, bei uns alfo im Gebiete ber Ruhr, im Saargebiet, ber Begend von Machen, in Sachlen und in Schlefien stand in einer früheren geologischen Periode ein bichter und undurchbringlicher Urwald. In feuchtem, mäßig warmem Rlima waren bie niedrigen meift in ber Rabe bes Meeres liegenben sumpfigen Gebiete von einer uppig wuchernben Pflangen-welt bebedt. Die meiften ber bamals fich gu mächtigen Bäumen entwidelnben Bflangen ericheinen und heute frembartig und oft ratfelhaft, ce gelingt nur ichwer, fie im Shftem unserer heutigen Aflangen unterzubringen. Aberichwemmungen haben diese Balber oft auf weite Streden hinaus vernichtet, aber neues Leben erwuchs aus ben Ruinen, wenn wieber Rube eingetreten mar. Alles bies zeigen bie Lage und bie Ausbilbung ber Floze, die oft burch recht bedeutende Schichten von Ton, Sand und Geröll voneinander getrennt find. Sie find die Aberbleibsel ber vor vielen Sahrmillionen untergegangenen Balber.

Unter Wasser, bei Ausschluß von Luft, entstand in diesen langen Zeiträumen unter Mitwirfung des Gebirgsdruckes und der Tätigkeit von Bakterien das, was wir heute als Steinkohle bezeichnen. Chemisch betrachtet ist die Steinkohle gegenüber dem Holz kohlenstoffreicher und ärmer an Wasserstoff und Sauerstoff. Bei diesec Anreicherung des Pssanzenstoffes an Kohlenstoff und der Berarmung an Sauerstoff, entstehen Sumpfgas, Kohlendiogyd und Kohlenopho.

Das Sumpfgas, auch Methan ober Grubengas genannt, bilbet in Mischung mit bem Sauerstoff ber Luft die so gesürchteten schlagenden Better, die durch einen Funken entzündet, die surchtbarsten Explosionen hervocrusen, deren Zerstörungskraft kaum vorstellbar ist. Das bei der Kohlung der Bälder entstandene Grubengas ist zum Teil heute noch in den Kohlen vorhanden und bildet sich auch von neuem bei der stets sortschreitenden Zersehung der Kohlen. Zeder Sumpf kann die Entstehung dieses Gases bei dem Zersall pflanzlicher Stosse beweisen.

Für sich allein brennt Methan mit einer taum leuchtenben Flamme; nur in Mischung mit bem Sauerstoff ber Luft ist es erplosiv. Es fragt sich nun: wie tommt eine solche Explosion überhaupt zustanbe, wie entsteht sie im Bergwert und welche Mittel stehen bem Bergmann zur Berfügung, das

Borhandensein bieses gefährlichen Gases zu erkennen.

Methan ift demifch Roblenftoff und Bafferftoff: beim Berbrennen entsteht unter Entwidlung einer beträchtlichen Menge Barme Rohlendiornb und Baffer. Ift bas Gas in feiner Maffe mit einer ent-fprechenben Menge Luft gemiicht, fo fteben allen Methanteilchen zu gleicher Beit genügende Mengen Sauerftoff gur Berbrennung gur Berfügung. Birb an einer Stelle etwa burch einen Funten ein Me-thanteilchen fo ftart erwarmt, bag feine Berbinbung mit Sauerstoff eintreten tann, so wird biefer Borgang in unvorstellbar furger Zeit vor fich gehen und babei zugleich eine so große Menge Barme frei werden, daß auch die benachbarten Basgemischteilchen zum gleichen chemischen Borgang ver-anlagt. Da auch dieser Borgang in fürzester Zeit erfolgt, verbindet fich die gange Methanmenge mit bem borhandenen Sauerftoff mahrend bes Bruchteiles einer Setunde. Die entstandenen Berbrennungegafe haben naturgemäß eine fehr hohe Temperatur; je höher aber die Temperatur eines Gafes, besto größer ist auch ber Raum, ben es bean-iprucht. Da ber Gasraum meistens abgeschloffen ift, fo wird bie burch die Erwärmung hervorgerufene Ausbehnung bes Gafes burch befonbers hohen Drud auf bie umgebenben Banbe jum Ausbrud tommen. Da biefe wohl im allgemeinen nicht imstande sein werden, diesen übergroßen Druck, ber sie so plöglich überfällt, auszuhalten, so muß als natürliche Folge eine Zerftörung bes bas er-plosive Gasgemisch enthaltenden Raumes ein-treten. Auf bas Bergwerf übertragen, heißt bas: bie bei der Explosion eines Grubengas-Luftgemifches entstehenden heißen Berbrennungsgafe fu-chen fich mit ungeheurer Gewalt einen Musweg und wersen im Stollen alles nieder, was sich ihnen entgegenstellt. Und selbst, wenn der Bergmann dem Geschick entgangen ist, von der Explosionswelle überrannt zu werden, droht ihm nach ber Explosion ber nicht weniger furchtbare Tob burch Erftiden ; bas Berbrennungsprobutt bes Methans, bas gefährliche Kohlendiornd, wird insbefondere bann, wenn bie "Bewetterung ber Grube", bas heißt bie Bufuhr frifcher Luft, burch bie Folgen der Explosion zerftort ift, in alle Bange und Winkel eindringen und an menschlichem und

tierischem Leben erstiden, was übrig geblieben ist. Ein gewisses Schutmittel hat der Bergmann in seiner Lampe. Sie trägt über dem Olbehälter ein kurzes Jhlinderstück, das von einer aus feinem Drahtnetz bestehenden Haube vollkommen überdeckt ist, so daß nur durch diese die Luft und damit der zum Berbrennen notwendige Sauerstoff zutreten kann. Jede Lampe ist plombiert und ihr Offinen strenge verboten; ein Regeln der Flammenhöhe kann von unten durch ein entsprechend angebrachtes Stück Draht ersolgen. Kommt der Bergmann mit dieser Lampe in ein Gebiet, wo sich Erubengase angesammelt haben, so merkt er bald an dem Aussehen und der Unruhe der Flamme, daß hier seines längeren Bleibens unter keinen Umständen seine arzlichen Gemisches dieten diese Lampen, solange sie sich in vorgeschriebenem Zustande besinden, nicht, denn wenn das gefährliche Gas in das Innere des Jhlinders eindringt, wird es sich darin wohl entzünden, wenn aber die entstandene kleine Explosionssssumen an das Draht-

net tommt, leitet biefes fo viel ber Barme ab, bag außerhalb bes Reges bie Entzündungstemperatur nicht mehr erreicht wird; bas fonnte nur dann eintreten, wenn durch fortgesette große Flammen im Inneren ber Drahtnetzhlinder Schlieflich eine an bas Glühen heranreichende Temperatur annehmen murbe, ein Fall, ber prattifch nicht in Betracht tommt.

Den besten Schut bildet natürlich eine aute Bewetterung ber Grube und bas Berantwortungsgefühl ber Bergleute, die fich ftets vor Augen halten muffen, bag ein Umgehen mit offenem Feuer im Steintohlenbergwert megen ber Doglichteit bes Borhandenseins schlagender Wetter nicht nur ihr eigenes Leben, sondern das vieler hunderte ihrer

Rameraben in die größte Gefahr bringt.

Gine weitere Gefahrenquelle bildet der im Bergwerk vorhandene Staub, weit mehr als allgemein befannt ift, und auch biefer hat ichon gu folgenschweren Explosionen Anlaß gegeben. Man weiß, daß die Entzundungstemperatur fein zerteilten Rohlenftaubes verhaltnismäßig niebrig liegt. Gelbft beim Gehlen einer freien Flamme tann (nach ben Untersuchungen von Benersborfer über Buderftaub) elettrische Energie bie Urfache einer Stauberplofion fein. Man nimmt außerbem auf Grund experimenteller Untersuchungen an, bag biefer in ber Luft feinstverteilte Staub auf feiner Oberfläche mit einer Saut ftart verbichteter Luft überzogen ift, die bis zu einer gewiffen Tiefe eindringt. Dieje innige Mifchung von Staub und Luft ift ein Grund für die außerorbentliche Beftigfeit ber Stauberplofionen.

Da die Befährlichkeit bes Staubes icon feit langem befannt ift, find bie Rohlenbergwerte heute alle mit besonderen Beriefelungsvorrichtungen ausgestattet, um ben Staub nach Diglich-

feit gu binden. Gerade in Rohlenbergwerten läßt fich bas Bufammentreffen einer Grubengas- mit einer Staubexplosion verhältnismäßig leicht erflären. Gine Entzündung ichlagenber Better bewirft unter ungunftigen Umftanden eine Ermarmung unb Berfepung bes Staubes und bann bie Entzündung

ber babei entitehenden Bafe.

Die letten schweren Explosionen in Steinkohlengruben haben gezeigt, welche Gefahren trot aller Borfichtsmaßregeln und Borfchriften ber Steintohlenbergbau in sich birgt. Es muß beshalb auch weiterhin bas Beftreben ber mobernen Technit fein, immer wieber neue und wirksamere Mittel gu ichaffen, die eine größere Sicherheit gemahrleiften. Wohl kennt man heute schon eine ganze Reihe von Vorrichtungen, borhandene schlagende Wetter zu erkennen; doch auch hier bleibt noch viel zu bessern. Nur die Anwendung aller erbenklichen Sicherheitsmaßnahmen und eine Erziehung ber Bergleute, Die ihr Selbstverantwortlichfeitsgefühl ftartt, werben imftande fein, die Ungludefalle auf ein Minbestmaß zu beschränten.

#### \_Svia"-Kinoskov Es wurde bishec von allen Film- und Rino.

fachleuten als ein großer Mangel empfunden, daß man einen Film, um ihn gang ober teilmeife beschauen zu konnen, auf die Leinwand projizieren mußte. Die Befichtigung felbft fleinfter Teile von Bilbstreifen war also mit allerlei Umständlichkeiten verbunden. Ein neuer kinotechnischer Apparat, das "Lyta-Rinoftop", scheint berufen, hier Bandel zu schaffen. Der Apparat ermöglicht ohne weiteres

bas Betrachten des Filmbandes, ohne daß eine Projektion auf die Leinwand notwendig ist.

Das Kinostop wird in die Tischplatte des Arbeitätisches, zwischen ben beiben Scheiben eines Sprigontalumrollers eingelaffen. Legt man ben Film ein und rollt man ihn von der einen Scheibe auf die andere um, fo erscheint in der Schlitöffnung bes Upparates ein helles aufrechtes Bilb bes Filmes in angenehmer Bergrößerung. Der fich umrollende Film bient bei bem Apparat felbft ale Untriebemittel für eine mit zum Gingreifen in bas Filmband bestimmten Bahnen ver-febene Trommel (Filmtrommel). Durch biefe wird vermittelft geeigneter Bahn- baw. Schneden-raduberfetung bie vor ber Schauöffnung angeordnete Schlitblende in rafche Umbrehung berfest. hinter ber Lichtöffnung und dem Filmband ift ein Prisma angeordnet, wodurch das beim Horizontalumroller horizontal liegende Filmband um 90 gedreht wird und nunmehr fentrecht fteht.

geordnete große Linse wird es ermöglicht, bas Bilb mit beiden Augen gleichzeitig ju feben. Das erforderliche Licht wird burch eine gewöhnliche Glühlampe, die in einem flei-nen Lichtfaftchen angebracht ift, erzeugt. Dec Apparat fennzeichnet fich in ber hauptsache burch eine Einrichtung ahnlich bem befannten Lebensrab, beffen Bringip barin bestand, eine laufend bewegte Bilbfolge burch am Auge vorbeilaufenbe Schlite zu betrachten.

Durch eine über dem Brisma an-

Auf diese Beife fann man, bequem am Arbeitstifch sigend, die Sandlung bes Filmes, je nach ber Gefchwindigfeit bes Umrollers, fcnell ober lang-fam tontrollierend betrachten. Auch ber Regiffeur ift in ber Lage, fich bes hilfsmittels in verschiebe-ner Beife zu bebienen. Er tann ben Film nicht nur daraufhin kontrollieren, ob die Szenen in der richtigen Reihenfolge stehen, ob die Titel richtig eingeklebt sind oder ob der Bildstrich nicht irgendwo "fpringt", fonbern er tann auch fofort bie ihm wünschenswert erscheinenden Rürzungen und Underungen in der Zusammenstellung usw. Dirett an Ort und Stelle vornehmen. Er braucht gu biefem 3med nur noch ein Metallplattchen, auf bem man bie Schicht vor bem Rleben abfragt, und eine Klebepresse an bem Apparat ober in bessen Räse anzubringen. Der so fertig- ober umgeklebte Film kann bann sofort wieber eingelegt und weiter umgerollt werben, bis eine neue Stelle fommt, an ber etwas zu anbern ift.



Abb. 1. Beifiche Flugzeugmefkammer fur Film und Blatten. Gefeberte Aufhängung. Stellung für Schrägaufnahme.

### Zuftbildmessung / Siegfried Boelche

Die Entwicklung ber Luftbildmessung ist ein Beweis dafür, wie rasch wir — nicht zuslett auf technischem Gebiete — leben. Roch vor fünf Jahren bestritten berusene Fachleute glatt die Möglichkeit, aus der Luft genaue Bermessungen vorzunehmen, und heute stehen uns gleich mehrere Bersahren für diesen Zweck zur Berfügung. An ihrer Durchführbarkeit zweisselt niemand mehr.

Ber im Flugzeug oder Ballon in die Lufte emporsteigt und bann die ganze Landschaft wie einen Teppich sich zu Fugen ausgebreitet fieht, hat sofort den Gindruck, daß diefer Unblick, in Reihenbildern festgehalten, eine vorzügliche Landfarte ergabe. Das ift nun freilich aus vielen Gründen eine Täuschung. Es fei nur er= wähnt, daß Bodenerhebungen schwere Kehler in eine so entstehende Karte hineinbringen wurden, benn fie find fast nur durch bie eigenartigen Schwingungen ber Felbraine und Bertehrswege angebeutet, ihrer Sohe nach aber nicht kenntlich. Immerhin besitzt das Luftbild einen außerordentlichen Borgug: es gemahrt einen fast erich opfenben Ginblid in das Gelande. Bei der Schnelligfeit und Unabhängigkeit, mit ber Luftfahrzeuge fich bewegen, laffen fich alfo in furger Beit auch entlegene Begenden ludenlos abbilben.

T. f. A. 1925/26 u. J. XII. 14

Auf S. 145/46 bes vorigen Jahrganges ist geschilbert, wie der
neue Stadtplan von Neuhork aus
Luftbildern entstand. In diesem Falle wurden
die Schrägaufnahmen ausgeschieden oder —
bei nur geringer Kippung — auf lichtbildneris
schem Wege "aufgerichtet". Berarbeitet wurs
den schließlich also nur Senkrechtaufnahs
men, d. h. Bilder, welche mit senkrecht nach
unten zeigender Kammerachse erzeugt oder
entsprechend hergerichtet waren. Da es sich
um ein ebenes Gesände handelte, erübrigte
sich ein schwieriges räumsiches Mesversahren.

Dagegen ist ein solches überall da erforderlich, wo der allgemeine Fall der Bildmessung vorliegt, d. h. wo nach ganz beliebig gerichteten Aufnahmen ein beliebiges
Gelände kartenmäßig darzustellen ist. Durch das
(vgl. S. 153/56 des vorigen Jahrganges) geistreiche Berfahren der Raumbildmessung war eine
gute Grundlage gegeben, und es kam nun darauf
an, Geräte und Berfahren den sehr viel schwierigeren Ausgaben anzupassen, welche die Auslösung der aus der Lust gewonnenen Geländebilder stellte.

Wiederum werden zusammengehörige Bildpaare erzeugt, indem während des Fluges kurz hintereinander zweimal belichtet wird. Die inzwischen zurückgelegte Flugstrecke ist die Grundlinie. 3m Betrachtungs- und Auswertegerat ergeben die Bilbpaare bei richtiger Ginftellung aller Bebel und Schrauben räumlich wirfende Anfichten bes Geländes, bas nun gewiffer= maßen ins Arbeitszimmer verpflangt ift. Mit Silfe ber im Betrachtungsglafe figenden "wanbernden Marte" taftet der Auswertende die Wege, Grenzen, Sohenlinien ufw. ab, und gleichzeitig zeichnet ein Stift im gewünschten Dagstabe die Rarte auf. Die Sauptichwierigfeit liegt in der richtigen "Drientie= rung" ber Regativplattenpaare, ba ja weber ber Ort noch die Sohe, Richtung und Berkantung der Rammer im Augenblide der Belichtung genau befannt find. Diefe Ungaben werden rudwarts aus einigen mit abgebilbeten unb auf ber Erbe icharf eingemeffenen Festpunkten abgeleitet. Bir erkennen alfo, daß die Luftbildmessung auf einer, wenn auch nur fehr bunnen, Erdvermeffung fußt.

Es ift ohne weiteres verftanblich, daß ein

so schwieriges Verfahren außerordentlich feine Geräte für die Bildaufnahme und -auswertung erfordert. Umgekehrt aber wird die Auswertung selbst um so mehr vereinfacht und beschleunigt, je tüchtigere Vorarbeit das Aufnahmegerät selbst schon geleistet hat. Dies letzte ist nun bei den ausgezeichneten Zeißschen Erzeugnissen der Fall. Abb. 1 zeigt die Meßkammer.

Damit die innere Orientierung der Kammer stetst gleich bleibt, wird das Filmband im Augenblicke der Belichtung an eine Metallplatte eben angesaugt. An die Stelle der Filmkassette können selbsttätige Plattenwechselkassetten für je 40 Platten treten. Die im Bilde deutlich hervortretende gesederte Aufhängung der Kammer soll die übertragung von Stößen und Schwankungen des Flugzeugs auf sie unterbinden. Die Numerierung der einzelnen Aufnahmen wird durch ein Zählwerk selbsttätig besorgt und auf den Film mit abgebildet.

In Abb. 2 ift eine von der Firma "Luftbild-

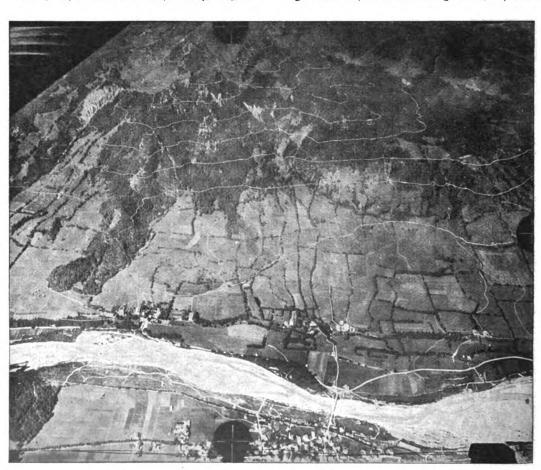

Albb. 2. Fluggeugaufnahme von Lenggries an ber Sfar mit perfpektivischer Bohenlinie



Abb. 3. Luftbildaufnahme der Benediktenwand=Oft (füdlich von Bad Tolg)

Stereographit" (München) bearbeitete Blugzeug-Schrägaufnahme von Lenggries an ber Ifar wiedergegeben. Uns fallen brei Randmarten (die vierte fehlt) auf. Gie bienen bagu, den optischen Mittelpunft bes Bilbes gu finden. Das Gelande felbst ift ein fteiler, gur Ifar abfallender, in seinen höheren Teilen bemaldeter Berghang. Den Borbergrund bilbet die Jarniederung und der weitläufig gebaute Ort Lenggries mit ber Jarbrude. In bas Bilb find nachträglich burch ben Auswerter perfpettivifche Sohenschichtlinien eingetragen worden, jo daß uns hier schon ein allgemeiner Einblick in die Sohengliederung gewährt wird. Biel deutlicher tritt sie natürlich in der Schichtlinienfarte felbst hervor. Underseits zeigt uns Abbildung 2 ben Grundrig (Baufer, Flugufer, Beden, Begenet, Baumgruppen, Bald ufw.) weit lebendiger, als es die fteife, unperfonliche Kartenzeichnung vermag! Abb. 3—5 führen ein Beispiel für die Auswertung eines Baares von Senfrecht=Aufnahmen vor Augen. Bah= rend in Abb. 2 die Blidrichtung ichräg gegen den aufstrebenden Berghang - unterstütt freilich durch die eingetragenen Schichtlinien — eine

Gelandeerhebung erfennen läßt, zeigt Abb. 3 (bas eine von zwei Bilbern ber Benediftenwand-Dit) taum die Spur einer folchen. Die Abbildung wirkt vielleicht etwas eigentümlich, jeboch ift an diesem einfachen Bilbe in feiner Beife die Schroffheit des Gelandes ersichtlich. Vielmehr treten nur der verzettelte Wald, am linken oberen Bildrande ein sich nach links hin vereinigendes Rinnfal, rechts unten ein breiter weißer Fled, ferner einzelne Ulmhütten und in der Mitte des oberen Bildteils ein Bickzackweg hervor. Nachdem aber das hier wiebergegebene zusammen mit bem zugehörigen zweiten Luftbilde im Stereo-Planigraphen gu förperlicher Erscheinung vereinigt war, gewann der Auswerter die Möglichkeit, die Rarte (Abb. 4) zu zeichnen. Die Schichtlinien zeigen, daß der rechte Teil des Bildes eine flache Mulde (mit der Rot-Alpe) ift, um welche fich hufeisenförmig von Rotiger Stein über Brauned-A. und Brauned-Schneid nach Waren-St. eine icharfe Sohenrippe herumlegt. Die Brauned-Schneid fällt auch nach der Barland-A. (Häuschen am oberen Bildrande) schroff ab, wodurch die Form des erwähnten Zickzachweges be-



Abb. 4. Karte, aus Abb. 3 und einer weiteren Aufnahme abgeleitet. Das Tachymeterprofil (siehe Abb. 5) ist eingezeichnet.

Abb. 5. Tachymeterprofil. Bu beachten ift, baß bie Höhen nach C u. E  $2^{1/}_2$  mal übertrieben find.

dingt wird. Der weiße Trog ift das Einzugsgebiet des Murbachs. Mit den römischen Buchstaben B, C, D, Dv und E find trigonome= trifche Buntte angedeutet, die gur Auswertung dienten. Durch fie ift ein Schnitt (Abb. 5) gelegt, ber die vorhin geschilderte Beländeform übertrieben wiedergibt. Die feinen Linien des Brofils beuten die Fehler an, die ber Bildauswerter und in früherer Beit der Topograph machte. Der Bergleich ergibt, daß in einem fo schwierigen Gelande die Luftbildmeffung ber üblichen Topographie an Benauigfeit weit überlegen ift.

Bei der Aufnahme eines ausgebehnten Gebietes wird es in der Regel darauf ankommen, die Zahl der auf der Erde eingemessenen Punkte möglichst einzuschränken. Zu diesem Zweck greift man zu einer Reihe sich überlagernder Schräg-

# Genauigkeits-Untersuchung durch tachym. Profilaufnahme.

 Jm Gelände gemessenes Tachymeter Profil.
 Profil aus der mit dem Stereoplanigraphen konstr. Karte Benediktenwand-Ost. (M.=1:5000)

----- Profil aus den Originalaufnahmen des Topogr. Büros. (m-1:5000)

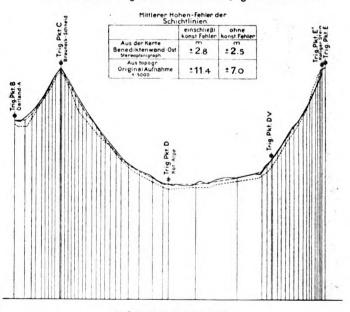

Maßstab der Längen 1:2500 Maßstab der Höhen = 1:1000

Jebes Schrägbild erfaßt, was ja leicht verständlich ift, einen ungleich größeren Flächenausschnitt als ein Senfrechtbilb. Aus der überlagerung benachbarter Blatten fann ferner die angere Orientierung immer weiter - von Bild zu Bild - abgeleitet und übertragen werden. Go bedarf man ichließlich einer Erdvermeffung nur am Anfang und Ende eines langen Bildstreifens ober, falls dieser bei einem zum Flughafen zurückkehrenben, sich geschlossenen Rundfluge gewonnen wurde, überhaupt nur an einer Stelle, eben in ber Nähe des Safens. Dort find die Erdfestpunkte von dem wissenschaftlichen Stabe des Bildmegunternehmens natürlich als Nebenarbeit leicht zu bestimmen und für die Luftsicht einwandfrei kenntlich zu machen.

Ein solches weitmaschiges Bildnet ist bann an allen ben Stellen, die genauer fartiert werden sollen, durch Senfrechtaufnahmen zu ergänzen. Diese geben — eben wegen ihres gerinsgeren Gesichtsfeldes — einen bedeutend besseren Einblick in die Geländeverhältnisse als Schrägaufnahmen. Bielfach sind Einzelheiten, die beim Schrägbilde durch hohe Bäume, Häuser usw. verdeckt waren, erst aus dem Senktrechtbilde ersichtlich.

Das ganze soeben geschilberte Verfahren hat infolge seiner Jugend die Feuerprobe noch nicht bestanden, die sich erst bei der umfangreichen Vermessung eines großen Landstriches ergibt. Aber die hervorragenden Genauigkeitsergebnisse der Probeslüge lassen keinen Zweiseldaran zu, daß es jeder Aufgabe gewachsen ist. Erfreulich ist, daß wir es hier mit rein deutschen Ersindungen zu tun haben. Da große Neuvermessungen nur im Auslande vorkommen können, ist die Luftbildmessung ein hervorragendes Mittel, die Achtung vor deutscher Leistung in aller Welt zu sestigen!

# Der "Genbenfloh"

Die Berwendung von Druckluftlokomotiven im Bergbau ist schon seit etwa zwei Jahrzehnten bekannt. Diese Betriebskraft eignet sich auch ganz besonders für den Grudenbetrieb und gewährt gänzliche Sicherheit gegen Schlagwetterexplosion, da keinerlei Berbrennung oder Funkenbildung stattsindet. Gegenüber anderen Betriebsarten sind noch an Borzügen hervorzuheben, daß keine gefährliche Stromkeitungen oder hindernde Seile, Rollen, Ketten oder dgl. vorhanden sind und die skändige Zusührung frischer Außenluft nicht behindert ist. Beil kein gelerntes Fahrpersonal ersorderlich ist, gestaltet sich die Bedienung sehr einsach, und anderseits sind die Unterhaltungskosten verhältnismäßig gering, wie auch durch langiährig erprobte einsache Konstruktionen der Zwed erreicht ist, daß sich die Reparaturkosten auf ein geringes beschränken lassen

Die zuerst eingeführten Drudluftlotomotiven arbeiteten nach dem Zwillingsprinzip mit einfacher Dehnung. Der Hochdrucklessellen urbe mit höchstens 60 Atm. Drudlust gesüllt. Nachdem immer höhere Forderungen an die Lotomotiven gestellt wurden, besonders hinsichtlich bes Fahrbereichs, sind die einzelnen Bauarten im Laufe der Jahre durchgreisenden Anderungen und Berbesserungen unterzogen worden. Der Füllungsdruck beträgt bei der jetzigen Bauart 175 Atm., und die heute am wirtiglastlichsten arbeietende Antriebsmaschine arbeitet mit dreisacher Dehnung und doppelter natürlicher Zwischenerwärmung durch die warme Grubenlust.

Nachdem diese verschiedenen Bauarten sowohl

Nachdem diese verschiedenen Bauarten sowohl im Insand wie auch im Aussand und in therse günstigen Absat gefunden haben, machte sich von seiten der Bergbaubetriebe der Wunsch nach einer Lokomotive geltend, die nicht größer ist als der jeweils verwendete Förderwagen selbst. Auf

biese Beise entstand die elektrische Drudsuftsofomotive oder "Der Grubenfloh", ber auf Grund
langjähriger Grubenbetriebsersahrungen mit besonderer Rücksicht auf den rauhen Grubenbetrieb
tonstruiert wurde. Bei einer Breite von nur 820
Millimeter in einer Höhe von nur 1250 Millimeter kann sie in den engsten Abbaustrecken des
Grubenbetriebes Berwendung sinden, wo dislang
eine maschinelle Förderung nicht möglich war.
Rach Abnahme des Führersitzes durch wenige
Hand und kann so mit eigener Kraft auf den fürzesten Fördersord gesahren und während einer
Schicht durch den Schacht von einer Sohle zur
andern gebracht werden.

Die beiben unter sich gekuppelten Treibachsen bieser Lokomotive werden von einer Zweizhlinder-Berbundmaschine mit Zwischenerwärmung angetrieben. Die Zylinder haben entlastete Kolbenschieber, die durch eine einsache Hebelsteuerung gesteuert werden und für günstigste Lustverteilung eingestellt sind. Die Umsteuerung für Bor- und Rückwärtssahrt kann nur auf die in bezug auf Lustverbrauch günstig arbeitenden Zylinderfüllungen sestgestellt werden. Sämtliche Teile sind aus bestem Material hergestellt und das ganze Triedwert und die Steuerung ist eingesapselt zum Schutz gegen Kohlen- und Steinstaub. Die für den Betrieb erforderliche Lustmenge sindet sich in den soliden mit dem Kahmen veranterten, aber doch dicht zusammen abnehmbaren vier nahtlos gezogenen Hochdruchehältern, die einmal durch eine frästige Stirnplatte und ebenfalls durch ein krästig armiertes Zugdand verantert sind. Bon den Hochdruchehältern strömt die Kreßlust durch das Hauppachschierund frahrentil, vor welchem ein auf 175 kg/qcm eingestelltes Sicherheitsventil sipt, in ein Reduzierventil, das bollsommen sicher und selbstätig die zu den Zylindern strömende Lust auf 15 bis 16 kg/qcm reduziert.

# Zethuit und Zethuitet / Ingenieur A. Chlers auf ber Grunblage ber Technilund ihrerFort-

"Es gibt fein boberes geiftiges Leben ohne technische Entwidlung, aber auch feine bobere Technit ohne geiftige und moralifche Fortidritte."

Mit biefen trefflichen Ausführungen zeichnet Guftav Schmoller bie Entwidlung und ben Berbegang ber Technit. Seinen Borten liegt eine stille Mahnung und Erfenntnis zugrunde, bie in ben nachstehenden Ausführungen dargelegt

und befräftigt merben foll. Bas burch Altertum, Mittelalter und Gegen-wart ber Belt bas Berben und Gebeihen, ben Fortidritt und ben fulturellen Aufftieg brachte, war, bas barf unübertrieben ausgesprochen wer-ben, bas Bert bes Techniters. Seine ichaffenbe tonftruttive Tätigfeit mit Geift und Sand, feine Arbeit am Ronftruttionstifch und in ber Bragis, hat Bunberbinge geschaffen, bie als Reuerungen und Sensationen gelegentlich Ermahnung finben, im übrigen aber zu ben Gelbstverständlichkeiten bes Tages gehören, beren man sich gebankenlos bebient. Das Zeitalter ber einstigen und lebenben Menschheit hat bieses emsige kleine und große Schaffen leiber nie so gewürdigt, wie es aerechterweise erwartet werben mußte. Der leibige Materialismus ber Zeit wurde auch hier zum Berhängnis. Bie bie Kunft, so follte auch bie Technit frei sein, frei von allen Abhängigkeiten. Aber das Gegenteil ist der Fall. Ift schon innerhalb der heutigen Birtschaftsverhältnisse die Entfaltung der Einzelfraft eines Einzelsindividumt fast eine Unmöglichkeit, so ist es mit der Entwicklung und Auswertung einer Ibee noch weit schlimmer. Sie wird von vornherein, gleich wie ber Mensch, anberen ftarte-ren Berhaltnissen untergeordnet. hier muß marnend gesagt werden, daß derartige Zustände und beren unausbleibliche Folgerungen niemals von Segen sein können. Mit Recht erhebt des-halb heute mancherorts bereits die Techniker-schaft ihre Stimme, um sich zu beklagen und Besserungen zu forbern. Worauf es ankommt, ift, baß einmal ber Technik im allgemeinen mehr Aufmerkfamkeit und Beachtung geschenkt werbe, und zum andern, baß auch die soziale und recht-liche Stellung bes Technikers eine unbedingte Berbefferung erfahre.

Richtig ift, mas Coubenhove-Ralergi in feinem Muffat "Europas technische Beltmiffion" fcreibt: "Der Technit verbantt Europa feinen Borfprung vor allen anderen Rulturen. Erft burch fie wurde es gum herrn und Guhrer ber Belt. Guropa ift eine Funttion ber Technit. Amerita ift bie hochfte

Steigerung Europas."

Es gibt nichts, was nicht burch Technit erfunben, geschaffen und verbeffert worden ift. Durchbenten wir einmal die Zeit von etwa 31/2 Jahrhunderten gurud, welche Beranderungen fie mit sich gebracht hat. Die Erfindung der Feuer-waffe, des Buchbrudes, des Kompasses, des Pulvers usw. — alles das sind nur Bruchteile bis gur gegenwärtigen Entwidlung. Gelbft Die Biffenichaft und die Runft maren nicht bentbar, nicht möglich, nicht arbeitsfähig, wenn bie Technif nicht für Teleftop und Difroftop, für Mufitinftrumente, moberne Architektur, Photographie usw. gesorgt hatte. So bauen sich Berkehr, handel und Politif

Bon entwidlung auf - und man barf mit einem Beichichtsichreiber behaupten, bag, wenn man alle biefe Folgeericheinungen ber Technit von unferer Rultur abstreift, bas, was übrig bleibt, in feiner Sinfict höher fteht, als bie altagnptifche und altbabblonifche Rultur, in mancher Sinficht fogar tiefer. Raftlos und vorwärts schreitend geht bie Technit ihren Beg. Sie tann aufbauen und gerftoren. Aufbauen, wie bereits geschilbert aufbauen, indem fie uns mittels Rabio auf schnellftem Bege bequem und aus allen Richtungen Rachrichten fendet und Ronzerte vermittelt, indem fie es ermöglicht, mit einem Luftichiff bas Beltmeer zu überfliegen und durch die Luft Erdeile zu verbinden. Zerftören, indem sie Kriegsgeschosse und Munition, Unterseeboote, Torpedos, Mordinstrumente ersann und den Menschen in die Hände ichuf, um fich wie letthin über vier Sahre fast in der gangen Belt zu befriegen. Große, nie endende Aufgaben sind der Technit noch zur Lösung aufgegeben und sie werden ihr stets aufgegeben werden, solange die Menscheit lebt. Roch sind wir beispielsweise von der Rohle abhängig, und babei tommt ber Zeitpuntt balb, mo wir einer Rohlen-armut entgegengehen. Aber icon arbeitet bie Technit baran, marme- und frafttechnische Ersabstoffe und Mittel zu entbeden und anguwenden, bie ber Belt ihren Bestand erhalten. Aber fie arbeitet auch baran, für einen bemnächstigen Rrieg Reues zu erfinden, ja fie hat ichon Gafe und Gifte erfunden, die allem Leben über, auf und in ber Eryanven, die altem Leven uber, auf und in der Erbe in weitem Umkreise und bei geringster Anwendung für immer den Garaus bereiten. So kann Technik kulturverbessernd, aber auch zerstörend wirken und arbeiten, sie muß es, weil sie abhängig ist von gewissen stärkeren Kerhältnissen. bem Materialismus der Menscheit unserer Zeit. In unserem Zeitalter ist die technische Ibee berrichend; aber was hilft es, wenn diese Ibee nicht richtig verftanden und verwertet wird. Die menfchliche Tätigfeit muß in ihrem Dienfte fteben, ba anbernfalls eine fegensreiche Rulturtätigfeit nicht bon ihr behauptet werden tann. Beil bem noch nicht so ift, ift es auch zu verstehen, warum man die Technit, ihren Wert und ihre Arbeit nicht genug schätt. Nur materielle Ausnühung ihrer unbeschränkten stofslichen Fülle ift leider der lei-tende Gedanke. Darum wird auch die Stellung des Technikers in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft burchaus verkannt. Und tropbem ist nach bem Zitat Max Eyth "Ursache aller Erfindungen der Schöpferische Drang im Geift bes Menschen, bie Lust am Beugen, die Freude am Schaffen; es ift bieselbe Braft, die den Runftler ohne Rot, ohne Bedurfnis, aber unwiderstehlich zu seinem Schaf-fen zwingt, ber Prometheussunte, ber im Men-ichen lebt, bas Göttliche in uns, bas bas Tier zum Menschen macht und bem Menschen seine Gottähnlichfeit gegeben hat".

Wir haben vor einiger Zeit die Fahrt bes beutschen Luftschiffes ZR III über ben Dean fpannend verfolgt und ruhmvoll von der glücklichen. Landung in Amerika gehört. Die hervorragende Führung, der Ban, die Motoren, die Funtapparate, Die Bejatung, alles wurde entsprechend anerkannt und geehrt. Auch ber Lieferfirmen ber Motoren

usw. wurde lobend gedacht. Es soll hier nicht die Ehre und ber Stolz herabgefest werben, benn bie beutsche Leiftung hat in aller Welt Anerkennung gefunden. Und boch hat man ungerechterweise ben alten Fehler wieber gemacht. Man feierte Führer und Mannschaft - aber bes Ronftrutteurs ber Motoren, der Apparate, des Luftschiffes usw., der vielleicht in faurer Arbeit, mit größten Sorgen geplagt, diefes ichwere Problem löfte, murbe nicht gebacht, wenigstens hat man feinen Namen nicht

Auch in allen anderen Dingen wird die schöpferifche Tätigfeit eines Techniters, ber ein gewaltiges Wert ber Technit geschaffen bat, ein Wert, bas Taufenben, vielleicht Millionen von Menschen jum Rugen gereicht, nicht anertannt, fein Rame wird gar nicht beachtet. Bor einigen Tagen befam ich einen Technifertalender zu Gesicht. Ich habe ben Ralender burchblättert und zu finden versucht, wo nun bei all diefen bemertenswerten Leiftungen in der Gifentonstruttion, bes Majchinenbaues, bes hoch-, Tief- und Bafferbaues, der Glettrotechnit, bes Schiffs- und des Flugzeugbaues und was bort alles vorgeführt war, irgendwo einmal bei allen diesen Dingen der Name des Ronftrutteurs erschiene. Aber auch hier war nirgendwo nur schwach angebeutet, bag hinter all biefen Bunderdingen die ichöpferische Arbeit eines lebendigen Menschen fteht. Beim Heinsten Gebicht wird ber Berfassername genannt, beim miferabelften Gaffenhauer wird ber Name bes Romponisten festgehalten und seine Autorschaft ur-heberrechtlich geschützt. Diese schöpferischen Leiheberrechtlich geschützt. Diese schöpferischen Leistungen werden nicht bestritten, sondern anertannt, aber an der schöpferischen Tätigseit des Technikers geht man still vorbei, tropdem seine Arbeit in fehr vielen Fallen fein Lebenswert mar.

Mus all biefem ergibt fich, bag bas Erfinberrecht und ber Erfinberichut für ben Techniter in Deutschland einer grundfählichen Underung bebarf dahingehend, daß ein grundfählicher Aufpruch auf Unertennung ber icopferischen perfonlichen Leistung garantiert ift. Bas ber Techniter er-leiben muß auf biesem Gebiet, läßt fich niemals ein Sanger ober Maler gefallen, benn biese geben selbst als Runftler stets ihren Namen befannt. Auch bas technische Schulwesen wurde bisher start vernachläffigt. Auf die Reformbestrebungen bat bas preußische Rultusministerium leider nur ungenügenbe Borichlage bis heute ausgearbeitet. Bill man auf ber einen Seite bei ber Bebeutung ber Technif und ihrer perfonlichen Trager, die Grundlage, bas technische Schulwesen nicht hinter bas humanistifche Bilbungswefen, hinter bas flaffifche Ibeal zurücktellen, so kann man Maßnahmen nicht mehr verantworten, die auf ber anderen Seite bewußt die Grundlagen, den Lebensquell verfagen wollen. Auch in sozialer und wirtschaftlicher Sinficht bleibt fehr viel zur Berbefferung ber Lage bes

Technikers zu tun.

Busammengefaßt ist zu sagen, daß ber Technifer von jeher ein Stieftind gewesen ift. Die Folgen einer berartigen Burudfehung werben sich eines Tages empfindlich bemertbar machen, wenn die schöpferische Rraft erschöpft ober nachläßt, benn "basjenige Bolt, welches die meiften Erfindungen hervorbringt, wird die größte Bevolkerungegunahme zu verzeichnen haben und bie übrigen Bolter werben gu feinen Schulbnern werben". Bei ber burch ben Krieg und feinen Rachwehen fo zerrütteten Weltwirtschaft tommt es vor allem auf eine gefunde Entwicklung und ben aktiven Wieberaufbau an. Die Arbeit bes Technifere ift babei ein unbedingt notwendiges Lebensbedürfnis, er fteht in allen Tagen und Fragen als Bionier an erster Stelle. Bebe man ihm beshalb in richtiger Ertenntnis ber Dinge und in gerechter Bewertung feiner Leiftung bie

Stellung, bie ihm gebührt!

# Industrielle Ausbarmachung über Zolls und Steuererleichsterungen usw. Obgleich Salz des Geewassers / ein billiges Industrieerzeugnis ist, spielt es sür Jöland eine so große Rolls, die es bei Ber-

In Norwegen ist neuerdings eine Großindustrie aufgetaucht, die sich in junehmendem Grabe ber Rugbarmachung bes Seewassers ober ber in ihm enthaltenen Bestandteile widmet. Bei Bersuchen, bie in den norwegischen Salzwerken zu Fotlandsvaag bei Bergen vorgenommen murben, zeigte sich, daß sich aus dem als Nebenprodukt gewonnenen Magnesium ein Magnesiumornd bar-ftellen läßt, das gewisse Eigenschaften besitt, bie ihm in der Elettrotechnit, u. a. als metallischer Ifolationsftoff, einen ungeahnten Wert geben. Der Gebante, Chemitalien und Mineralien aus bem Seewasser zu gewinnen, war vor einigen Jahren zuerst von bem isländischen Finanzmann Direktor B. J. Torsason vorgebracht worden, der auch auf 30 Jahre die Konzession zur Ausübung dieser Industrie in Island erhielt. Es handelt sich hierbei um Bewinnung bon Rochfalz und andern Stoffen aus Seewasser, und Torfason erhielt Zusagen

wirklichung bes Unternehmens als einziges Fabritat überaus wertvoll fein fonnte. Island verbraucht jährlich für 3-5 Mill. Rr. Rochfalg. In-beffen follte noch die Berftellung von Brom, Bor, Job und Metallen eine hauptrolle fpielen. Das isländische Unternehmen fam jedoch nicht zur Ausführung, wohl aber haben fich weitblidende Rorweger, mit hervorragenden Gelehrten wie u. a., Helland-hanfen an ber Spite, ber Sache zuge-wandt. Das Ergebnis besteht in einer Anzahl wichtiger Erfindungen, worauf Beltpatente genommen und bann für gewaltige Summen nach bem Auslande, u. a. Amerita, vertauft murben. Und boch handelt es fich erft um eine Bionierarbeit, die in Norwegen ansgeführt worden ift. Die Gewinnung von Metallen und Chemitalien aus bem Seewasser ift von noch nicht übersehbarer Bebeutung, weil bie Quelle unerichopflich er-icheint. Der Technit eröffnet fich somit auf biefem Gebiet offenbar ein lohnendes Feld.

# Slugzeug in Anterseeboot



In der Marine der Berseinigten Staaten von Rordamerika ist kürzlich ein Unterseeboot in den Dienst gestellt worden, das ein Flugzeug besfördert

Der das Flugzeug ents haltende Behälter des Unterfeebootes



Das Flugzeug vor dem Verlassen des Unterfee= bootes



Das Flugzeug hat das Unterseeboot verlassen

Bref Photo News Service

Die brei Bilber find aus Mulach, "Die Schiffahrt im Banbel ber Zeiten", Berlag Dieck & Co, Stuttgart

### Zeit- und Kraftsparer



Bunkeranlage eines Erzbergwerks mit über den Bunkern verfahrbarem Kreiselwipper. Man sieht die brehbare Trommel mit dem zu entleerenden Wagenzug. Die Wagen haben ihr Erz gerade entleert. (Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg)



Elektrisch betriebene Schrotpaketierpreffe, die oben fperriges Alteisen schluckt, um es du großen Paketen zusammenzupreffen, worauf sie unten aus der Preffe heraussallen

Beibe Bilber find aus "Der Weg bes Gifens vom Erz jum Stahl", Gin technisches Bilberbuch von hanns Glinther, Dieck & Co (Franches Technischer Berlag), Stuttgart

#### Etwas für Lokomotivführer-Lehrlinge. Beizer und solche, die es noch werden wollen

Aus einer Gifenbahner-Beitschrift vom Sahre 1875

So ein Beiger und fpater Botomotivführer gu werben, oh, bas ist reizend und versodend, es ist dieses das Ibeal des Werkstättenarbeiters, an das er Tag und Nacht benkt; wird einmal eine Maichine probiert, welche aus ber Berkftatte frifc von der Reparatur kommt, und ber betreffende Arbeiter bei ber Probefahrt mit fahren barf, welch Plafier? Und wenn er erft vom Wertmeifter ober Führer angewiesen wirb, ben Schlammhahnen zu öffnen, wie hebt fich feine Bruft. und mit welcher Siegesgewißheit fieht er

auf seine minder bevorzugten Kollegen herab! — Ja, so ein junger Heizer, welch beneibete und angenehme Stellung? Wie reizend lebt es sich auf einer Bokomotive; man trägt zwar eine schmutzige Bluse, aber man macht sich überall bemertbar und läßt fein Rellnermabchen in ber Restauration unbemertt, totettiert nach allen Geiten, wenn es ber Führer nicht bemertt, und hat auch alle Aussichten auf Erfolg, benn fo ein junger Springinsfeld als Beiger auf ber Lotomotive hat bei ben Ruchendragonern etwas voraus, namentlich wenn sie noch nicht verheiratet find. - Er unbefummertfte Gegenwart und die iconften Ausfichten für bie Butunft, bas Avancement jum Führer wird nicht ausbleiben, wenn es auch Berweise und lange Rafen feitens bes Rubrere gibt; und paffiert manchmal eine Rarambolage, wenn es burch Leichtfinn eines Beigers ichief geht, so ist der Feuermann immer unschuldig und ber Lotomotivführerr ist der Blamierte und hat die Berantwortung zu tragen, ob er will ober nicht!

Freilich ist es wieder unangenehm, nachts zwölf Uhr auf die harte Matrage zu tommen und morgens 3 Uhr wieber aufftehen zu muffen, nachbem man taum eingeschlafen, die Maschine anheizen, schlaftrunken schmieren, etwas vergessen, einen Brandenburger hervorrufen, vom Führer eine Lettion um die andere ju erhalten und mas dergleichen Liebensmurbigfeiten, die bas Leben eines Heizers ausschmüden, mehr sind; über jedes Pfund Kohlen, Ol, Talg und sonstige Gegenstände vom Führer verantwortlich gemacht zu werben, ist auch nicht fehr angenehm. Bei Siedrohrleden bon bemfelben unter einem Sagel von Rernflüchen in bie heiße Feuerbuchse tommanbiert zu werben, ohne zu mucffen, ist auch bitter!

Aber erftens hat jeder Beruf in der Belt jeine Licht- und Schattenseiten, und zweitens, wenn ber Maschinenmeister dem Lofomotivführer einen berben Bermeis erteilt über die Instandhaltung ber Mafchine, fo ichitaniert biefer wieder feinen Beiger und ber feinen Tendermachter ober einen Buger, und alles findet fo feinen rangublichen Ableiter auf ber Gifenbahn, ähnlich wie beim Militar. Das. Reglement ift fein leerer Bahn: Der Borgefette

hat immer recht!

Der Beizerberuf ift alfo fehr angenehm, na-Unm. ber Cdriftleitung: Bir bringen biefen Auffah absichtlich in ber altertumlichen Schreibweife jener Beit vor 50 Jahren.

mentlich bei einem grieggrämigen Subrer. Gine bemotratische Opposition foll ber Beiger aber sich tropbem ja niemals zuschulben fommen lassen, fonft ift er ein geschlagener Mann, boch tann er sich bei einem sparsamen Führer auch auf öto-nomische Weise sehr bilben. In ben brei heißen Sommermonaten bei 24 Grab Site 16 Stunden auf ber Maschine stehen, 40 Zentner Rohlen ber-feuern, viermal bas Feuer reinigen und nebenbei Bremfen, Afchenfaften und Rauchtammer entleeren, gehört auch zu ben Annehmlichkeiten eines Beigers, bas bringt bann fo ein junger Springinsfeld auch noch zustande, freilich mit Verlust eines gehörigen Quantums Schweißes, boch ist bies immer noch ein billiges Bergnugen gegen bas in ber eingepferchten Berfitatte.

Mir ging es zwar auch so in meinen Heizer-jahren, wo ich mit wahrer Todesverachtung im Schweiße meines Ungesichtes mein Benfum ber-unterhalpelte. Sapienti sat! - Alfo, wie gefagt, ein junger Beiger ober Lehrling foll ben Tag nicht vor dem Abend loben, und selbst am Abend weiß man noch nicht, was die Nacht bringt bei unferem Beruf, ehe bie Mafchine im Mafchinenhause halt und ber Manometer bei 1 Atmofphäre auf Feierabend zeigt. Ich tomme nun auf Die Sauptsache: Wer auf eine Lotomotive geben will als heizer, eventuell als Lehrling und gubrer, bringe vor allen Dingen einen gefunden Rorver mit, verbunden mit gebiegener praftischer Sachtenntnis und gefundem Menschenverstand; bag man zu Lotomotivführern Leute braucht, welche neben gefestem und moralifdem Befen auch eine gemiffe allgemeine Bilbung brauchen, bebingt fowohl ber Dienst als auch bas Umgehen mit bem Bublitum. Benn ber Lotomotivführer auch nicht birett mit bem Publifum ju vertehren hat, fo fieht basfelbe boch mit einer gemiffen Beforgnis auf biefe Gattung von Eifenbahnbeamten, weil es gerabe ihnen soviel anvertrauen muß, und bas gang mit Recht. Bang ungebilbete Leute follen baber nicht zu Lotomotivführern gemacht werben.

Die Sauptbedingung bes angehenden Seizers ober Lehrling find bem Führer gegenüber unbebingter Gehorsam. Ferner bedingt ihre Stellung ihrem Führer gegenüber Söflichkeit, Unstand und Bescheibenheit, ihren Dienst muffen und follen fie mit Treue, Gleif und Bunttlichfeit vollziehen; insbesondere aber follen fich biefelben im Dienft burd Nüchternheit, unermubliche Aufmertfamteit. Borficht und Besonnenheit auszeichnen; fie muffen auch icon burch ihren außeren Sabitus Bertrauen einflößen. Bei manchen Gifenbahnen eriftieren die Egamen, mas zur richtigen Renntnis ber Qualififation eines angehenden Lotomotivführers meiner unmaßgeblichen Unficht nach unumgänglich notwendig ift. Nur durch ein folches Eramen tann ber verantwortliche Maschinenmeister sich von ber Fähigkeit eines Lokomotivführereleven überzeugen. Derjenige, welcher seiner Sache gewiß ist, ist jeberzeit orientiert, und hat es auch in feiner Ge-walt, seine Gebanken in Worte zu kleiben, ber

Lotomotivführer muß auch jederzeit orientiert fein in feinem Sache, um fo mehr, als er gerabe einen Dienft auszuüben hat, ber gar ichnell Ereigniffe herbeiführt, bie in ihm einen Mann auf bem Blat forbern.

Und wie foll man auch anders bahinter tommen, ob jemand feinem Dienft gewachfen ift, als baburch, baß er tar und bestimmt auf alle barauf bezüglichen Fragen Austunft zu erteilen weiß? Ber nicht imstande ift, ben Rachweis zu liefern, daß er für feinen Beruf tuchtig ift, bem tann bas Amt auch nicht anvertraut werben. unerläßlich, daß ber Lotomotivführer minbeftens fo viel weitere Bilbung außer feiner Bragis hat, um mit ben gur Sache gehörenden einfachen phifitalifden Renntniffen vertraut zu fein, die ihn in ben Stand fegen, die Raturfrafte gu begreifen, mit benen er umzugehen hat.

Man hat auf vielen Bahnen auch noch bie fog. Bauernheizer ober Heizer 2. Rlasse, welche in ihrer Jugend aus Taglohnern retrutiert ganz respettable Manner geworben sind, und sogar, wem bas Glud burch Konnexionen lächelte, zu Führern gemacht wurden und bem Stand der Führer keineswegs Schande machten. Wie ich nun bemertte, ber Lotomotivführer hatte ja, wenn er nichts gelernt, ja fonft auch gar teinen Borgug bor einem einigermaßen gewandten Bauernheiger, welcher sehr balb ebensogut imstande sein wird, ben Bug zu fahren, so gut als der Führer selbst.

Das gediegene Biffen allein ift es, welches ben Unterschied ausmachen tann zwischen einem Lotomotivführer und einem in langerer Dienftzeit befindlichen Seizer 2. Rlaffe, benn beibe haben bie-felben Strapagen und biefelben Gefahren ju bestehen, beibe biefelbe Aufmerksamteit zu entwideln, und beibe werben gleich gewandt fein in ber Ausführung ber Manipulationen, welche mit ber Führung ber Lokomotive zusammenhängen.

Ein Sauptmittel bes jungen Beigers ift alfo lernen und aufpassen, um es zu etwas zu bringen, namentlich zur richtigen Selbstenntnis der Loto-motive und deren Leistungen. Es genügt nicht bloß, eine allgemeine Befanntschaft mit berfelben zu machen, sondern er hat sich täglich vor und nach jeder Fahrt, so gut wie der Führer selbst, von ber gang genauen Instanbhaltung von jeber Schabhaftigfeit, fo unbebeutenb biefelbe auch fein mag, in Renntnis zu feten und folgende 13 ominofe Sate wie fein Beiligtum und Evangelium zu betrachten:

1. ob die Achsen, Räber, Purbel- ober Ruppelstangen und ähnliche Maschinenteile feinen Schaden gelitten haben, insbesondere die Bandagen

feine Sprfinge zeigen ober los geworben finb; 2. ob fein Leden bes Reffels, namentlich ber

Sieberöhren, stattfindet;
3. ob bie Bumpen, wenn noch welche vorhanben find, ihren gehörigen Dienft tun, baw. ber Injektor;

4. ob alle Stopfbüchsen gut gegliedert und nicht

zu fest noch zu lose angezogen sind;

5. ob bie verschiedenen Lager nicht zu fest anschließen und auch nicht zu viel Spielraum haben; 6. ob ber Regulator gehörig schließt und boch babei leicht zu bewegen ift;

7. ob die Erzentrife auf der Treibachse noch in ber richtigen Stellung und gehörig befestigt find, ob die Erzentrithulfen weber zu viel noch zu wenig Spielraum haben, und überhaupt, ob fich bie Steuerung volltommen in Ordnung befindet;

8. ob bie Sicherheitsventile ihre gehörige Belaftung und teinen überbrud haben;

9. ob ber Drud auf bie Räber gehörig reguliert ift, und ob die Febern nebft Tragicheren feine Beranberung zeigen;

10. ob die Sahnen gehörig ichließen, bicht find, und namentlich ber Bafferftand fich in gehöriger Orbnung befindet und leicht gangbar ift;

11. ob famtliche Schmiervorrichtungen und -apparte gut ziehen und nicht verstopft sind;

12. ob alle Schrauben, Reile, Schliegen gut angezogen und befestigt find, fo bag biefelben auf ber Sahrt nicht lofe werben tonnen;

13. ob ber Sanbstreuapparat gut gefüllt ift und ob fich bie Tenberbremfe in gehörigem

Stanbe befinbet.

Ich könnte ein Lieblein davon singen, wie es mir in meinen Beigerjahren von ungebilbeten, roben und brutalen Ibioten erging; wenn man so brei Jahre ben Dienst als Feuermann verfeben muß, tann man was lernen, gegen heutzutage, wo in einem Jahre, namentlich in ber Priegszeit, bereits in einem halben man Beiger, Lehrling und Führer werden tonnte. Leiber wird, wie oben angebeutet, ber Beiger als reiner Statift betrachtet und erfährt mitunter die rauheste Behandlung. Diefes ift nicht wohlgetan. Bei einem jungen, strebsamen Manne und bei einem älteren Feuermann entwidelt sich in dieser stummen Ubhängigteit die entschiedenfte Abneigung gegen bas Geschäft und gegen seinen Führer, und so tommt es bann, daß die Maschinen selbst, der Dienst und der Führer darunter leiden. Biele Kollegen verließen den von der Ratur

vorgezeichneten humanen Weg, geraten auf Frr-wege, werden Baschas gegen ihre Beizer und schie-ben, wenn irgendeine Kalamität über sie hereinbricht, alle Schuld auf den unglücklichen Sündenbod, den Feuermann, welcher dann alles aus-fressen soll. Solange es ihr Borteil erheischt, forbern fie vom Heizer, daß er die Rohlen gablen foll, jeden Tropfen Ol berechnen, was gebraucht werden barf auf ber Meile überhaupt, die Daschine in gutem Stand zu halten; schreien aber ebensowohl, wenn ihnen biese in gewissen Fällen Nachteil bringen, wenn manchmal ein Siedrohr ledt ober ein Uchslager warm läuft, und begeben auf biefe Beife eine Intonfequeng, bie ihnen tein vernunftiger Kollege verzeihen tann. Wer an feinem Stande als tüchtiger Feuermann befannt ift, dem wird auch fein Guhrer feine Achtung verfagen tonnen. Die echte humanität bes Fuhrers von Schrot und Rorn hat über ben armfeligen Raftengeift und ben langen Bopf von ehebem, ben bie alten Führer noch trugen, im gangen einen fehr ehrenwerten Sieg bavongetragen; barum erringt euch, ihr jungen Lotomotivführerkandidaten, burch Bleiß, Beharrlichkeit und Entschloffenheit an eurer Maschine die Achtung eurer Führer und erinnert euch des Sprichworts: daß eine Rage in Faufthandschuhen feine Mäuse fängt, habt nur guten Billen und Zuversicht, und das übrige wird sich finden. Gin anderes Abel ift, wenn Beiger nicht auf Reinlichkeit halten, nicht allein auf ber Maichine, sondern auch an ihrem Rörper

Die Glasmaleret nicht allein in Kirchen und öffentlichen Gebäuden, sondern auch in Privatgebäuden Berwendung. Während man für Kirchen, Kathäuser, große Dielens, Treppenhausfenster u. dgl. monumentale Glasmalerei wählt, benutzt man für Wohnräume die leichte deforative Malerei.

Entstehung und Entwicklung der Glasmalerei ift den Zisterzienser= und Kluniagenser= monchen zu verdanken; fie fand zunächst nur Unwendung auf Rirchenfenfter, von denen uns Reste aus dem Anfang des 12. Jahrhunderts erhalten find, doch ift ein noch früheres Borkommen wahrscheinlich. Vom Jahre 1100 bis etwa gegen 1350 finden nur durch und durch gefärbte und weiße Blafer, auf die Ginzelheiten und Schattierungen mit eingebranntem Schwarzlot (Schmelzfarbe aus Rupferasche und gemahlenem Bleiglas) gemalt wurden, Berwendung. Durch Berbleiung (Bleirute) murden die Umriflinien gebildet und gleichzeitig die verschiedenfarbigen Teile voneinander getrennt. Eine zweite Beriobe folgte bann bis gegen 1500 nach ber Erfindung einer zweiten Schmelgfarbe, des Runftgelbs (ichwefelfaures Gilber und Oder) und des überfangglases, b. h. Glas mit einem dunnen überzug aus farbiger Blasmaffe, bei benen die Reichnungen durch tiefes oder flaches Ausschleifen ber Dedmaffe hergestellt murden. 3m 16. bis 17.



Abb. 1. Kirchenfenfter. Wirkung für Tageslicht bestimmt



Abb. 2. Wirkung eines Fenfters bei auffallenbem und bei burche fcheinenbem Licht

Jahrhundert verliert die Glasmalerei mehr und mehr den monumentalen Charakter, der ihr in der älteren Zeit eigen ist; sie wird, da man jetzt beliebige Farben aufmalen und einbrennen kann, instand gesetzt, sich von der Zusammensetzung einzelner, farbiger Glasstücke mittels der Bleirute loszusagen und wird mehr und mehr zur Maserei. Nach dieser Zeit gehen Kunst und Technik der Glasmalerei sast ganz verloren, um erst im 19. Jahrhundert wieder neu zu erstehen.

Nach der Behandlung der Berglasungeflächen fann man die Fenfter ansehen: erstens als reine Drnament fenfter mit nur geometrischen Muftern mit Laubwert zwischen solchen Mustern oder mit frei angeordneten Laub= oder Rankenwert; zweitens als Med aillonfenfter, auf denen bestimmte einzelne Felder mit figurlichen oder ahn= lichen Darstellungen versehen find; und ichließlich Fenfter mit figurlichen Darftellungen größeren Maßstabes. Fast immer wird das innere Fenfterfeld von buntlem Seitengewände durch einen ringsherumgeführten hellen Fries fraftig und wirksam abgehoben. Auf den weißen Fries folgen dann ein oder zwei Berlen= oder Blatt= friese, im Mittelfeld entwidelt sich ichlieflich bas geometrische Ornament, das Ranten- und Laubwerk mit oder ohne Medaillons oder auch die größere figurliche Darftellung. 216 Drnament-



Abb. 3. Jenfter für ein Rolonialhaus

fenfter besonderer Urt muß man die Teppich= fenfter, jogen. Brifaille-Fenfter, ansehen, die fehr wirfungsvoll find. Auf dem weißen Grunde find in icharfen Umriffen graues, geadertes Blattoder Rankenwerk gezeichnet und die Zwischenräume nepartig fein ichraffiert; auch tommen glatte, farbige Bander hingu, was die Wirfung der Rantenflächen wirtsam bebt.

Nach der Art der Berftellung unterscheidet man: Malen mit Blas (Mojaifverglafung) und Malen auf Glas (Rabinettmalerei).

Bei der ersten Art der Glasmalerei werden die einzelnen Teile des Bilbes aus gefärbten ober farblofen Glafern zugeschnitten, Schatten und Umriffe mit einbrennbarer dunkler Farbe aufgetragen und dieje eingebrannt. Die Bleirute, die zum Busammenseten der einzelnen Glafer bient, unterstütt in wirksamer Beise die Beichnung. Bei dieser Art der Glasmalerei hängt die Wirfung von der genauen Formgebung und Aneinanderfügung der einzelnen Glasftude ab: aber nicht immer sind bei dieser musivischen Glasmalerei nur Schatten einzubrennen, fondern es tommen auch bunte Partien mit Zeichnungen, Besichtern u. dal. vor, so daß fünstlerischer Beift erforderlich ift, um einen harmonischen Gesamt= eindruck zu erreichen. Die Technik der Rabinettmalerei besteht darin, daß die farbenden Metall= ornbe, mit einem leichtfluffigen Glafe vermischt, fein pulverifiert und mit DI verrieben, auf die nicht in der gangen Maffe gefärbten Glafer durch freie Zeichnung aufgebracht und dann eingebrannt werden. Da der Rünftler die zu bemalende Blasicheibe gegen das Licht gerichtet auf einer Staffelei fteben hat, tann er ichon beim Malen die Birfungen ber Farben beurteilen.

Beim Ginbrennen der Farbschicht im Dfen gerat bas leicht ichmelgbare Glas in Fluß, und auch das härtere Blas der Tafel wird oberflächlich geschmolzen, so daß sich beide Blafer zu einem Bangen vereinigen. Dun läßt man ben Dfen ausgehen und einige Tage hindurch langsam ab= fühlen. In manchen Fällen ift das Bild aber mit dem ersten Brande noch nicht vollendet: es muß nochmals übermalt werben, damit etwaige zu matte Stellen hervorgehoben werden.

So einfach diefes Berfahren an fich erscheint, jo erfordert es doch zu seiner Ausführung großen Runftfinn, wenn die Farben harmonisch wirken follen, und das Brennen verlangt schärffte Aufmerksamkeit, damit die Farben aut fließen und die Bilber nicht zerspringen.



Abb. 4. Mittels Ausschliff hergeftellte Blätter, Ranken und Trauben

#### Oon der deutschen Motorschiffsflotte

Die innerhalb ber letten Beit in furgen Ab-ftanben erfolgte Indienftstellung einer verhaltnismäßig großen Anzahl seegehenber Motorichisse— z.B. "Bogtlanb" ber Hamburg-Amerika-Linie, "Monte Sarmiento" ber Hamburg-Sübameritanifchen Dampfichiffahrtsgefellichaft, "Bul-tan" ber Bultanwerte, "Rio Bravo" und "Rio Panuco" ber Dzeanlinie - legt bie Frage nach bem gegenwärtigen Umfang unferes Motorichiffbestandes nahe. Die deutschen amtlichen Statisti-ten, die über die jeweilige Größe und Zusammenfegung unferer Sanoeleflotte unterrichteten, find bisher noch nicht wieder erschienen. Man bleibt also für die Beantwortung bieser Fragen auf die befannten internationalen überfichten von Elopos Register angewiesen, die ein ausführliches Da-terial über Umfang und Struttur bes Schiffsbeftanbes ber verschiebenen ganber enthalten. Nach ben letten Ausweisen bes Registers, bas Schiffe von über 100 Bruttoregistertonnen und barüber berüdfichtigt, stellte sich bas Berhaltnis bes ge-samten Schiffsbestandes (Dampfer, Motorschiffe, Segler) zum Motorschiffsbestand bei ben in ber Motorschiffahrt führenden Ländern im Juni 1924 folgt: Großbritannien befaß insgesamt 19 105 838 Bruttoregistertonnen, bavon entfallen auf Motorichiffe 526 693, bas find 2,8 %. Die gleichen Biffern lauten für bie Bereinigten Staaten 15 956 967 und 248 234 = 1,5 %, für Deutschland 2 953 671 und 151 705 = 5,1 %, für Jtalien 2 822 212 und 90 500 = 3,8 %, für Norwegen 2505 393 und 220 541 = 8,8 %, für Schweben 1 254 550 und 215 681 = 17,1 %, für Banemart 1035934 und 189749 = 18,3 %.

Bie biese Ziffern zeigen, ist bas Motorschiff, bessen große Bebeutung für bie weitere Entwick-lung ber Schiffahrt heute nicht mehr zweiselhaft fein tann, innerhalb der Flotte der verschiebenen Lander mit fehr verschiedenen Unteilsquoten vertreten. Um ftartften ift fein Unteil am Gefamtschiffsbestand in den flandinavischen ganbern, die Die Borguge bes Motorantriebes am fruheften ertannt und fich ber neuen, aussichtsreichen Schiffsgattung am entschiedensten zugewandt haben. Danemarts handelsflotte besteht heute zu 18,3 %, bie Schwedens zu 17,1 % aus Motorschiffen. Berhaltnismäßig fehr gering ist bagegen ber Befit Großbritanniens an biefer Schiffsart. Rur 2,8 % ber britifchen Tonnage entfällt auf motorgetrie-bene Schiffe, eine Tatfache, die von ber englifchen Schiffahrtpreffe mit zunehmender Beforgnis bervorgehoben wird. Trog ber besonberen Dagnahmen, mit benen bie englische Regierung ben Bau von Motorschiffen zu fördern sucht, haben namentlich die englischen Trampreeder ihre Bedenten gegen die Berwendung von Motorichiffen in wilber Sahrt noch immer nicht völlig zu überwinden vermocht.

Deutschland verfügte im letten Jahre bei einem Gefamtbefit von 2002 Schiffen mit 2 953 671 Br. Reg .- T. über 147 Motorichiffe mit 151 705 Tonnen, das find 5,1 % feiner Gesamttonnage. Der Größenklasse unter 1000 Br. Reg. T. gehörten 117 Motoridiffe mit zusammen 30 842 Br.=Reg.=T. an. Je 1000—2000 Br.-Reg.-T. maßen 10 Schiffe mit zusammen 16 864 Br.-Reg.-T., je 2000—4000 Br.-

Reg.-T. 6 Schiffe mit 15 757 Br.-Reg.-T., je 4000 neg.-L. 6 Schiffe mit 1878 Br.-Reg.-L., se 4000 18539 Br.-Reg.-T., se 6000—8000 Br.-Reg.-T. 5 Schiffe mit zusammen 31815 Br.-Reg.-T., se 8000 18530 Br.-Reg.-T. 3 Schiffe mit zusammen 1868 Br.-Reg.-T., insgesamt 147 Motorschiffe 1869 Br.-Reg.-T.

Beitaus die meiften mit Motorantrieb ausgeweitaus die meizen mit Abtotuntteb ausge-rüfteten beutschen Schiffe gehören ber Größen-klase unter 1000 Br.-Neg.-T. an, sind also — wenn man von den hier gleichfalls mitgezählten größeren Seglern mit Hilßmotoren abzieht — Fabrzeuge des Nahverlehrs. Die Zahl der eigent-lichen Hochsemotorschisse ist vorläusig noch der hältnismäßig gering. Es mag befremblich erscheinen, baß innerhalb einer hanbelsflotte, bie in ihrem größten Teil ein Bauergebnis ber letten Jahre ist, gerade die modernste Schiffsgattung, bon ber man eine Bolung bes fich immer fcme-riger gestaltenben Rentabilitäts-Problems in ber echiffahrt erhofft, nicht mit einer größeren Anteilsquote vertreten ift. Man darf jedoch nicht vergessen, daß Deutschland in der Durchführung des Wiederausbaues seiner Handelsflotte nicht völlig freie Hand hatte. Der Dieselmotor war wegen feiner Bedeutung für Unterfeeboote ein Gegen-ftand bes Argwohns unferer ehemaligen Feinde und tonnte beshalb bei ber Erneuerung unferes Schiffsmaterials nicht biejenige Berudfichtigung erfahren, bie er als Schiffsantriebsmaschine ver-biente. Auch bie völlige Abhangigfeit Deutschlands vom Auslande in bezug auf Berforgung mit Beigol mar ein Moment, bas zur Borficht mahnte und bas erft in neuerer Beit mit ber gunehmenben Berbreitung ber Olbunkerstationen an Schwergewicht verloren hat. So ift ber Befit Deutschlands an Motorichiffen fleiner geblieben, als vielleicht erwartet werben burfte. Gine größere Bahl bon Schiffen biefer Gattung befitt heute nur eine ein-gige beutiche Reeberei, bie hamburg-Amerika-Linie, unter beren Flagge jest 7 Motorichiffe Bumeist im Dienst nach Oftafien - fahren. Daß die beutsche Schiffahrt bestrebt ift,

Lude ihres Motorschiffbestandes nach Möglichkeit auszufüllen, zeigen die eingangs erwähnten, in letter Zeit erfolgten Indienststellungen einer grö-ßeren Anzahl Reubauten. Dieser Zuwachs ist in ben oben angegebenen Llopbs-Biffern noch nicht enthalten. Gegenwärtig burfte alfo bie Unteile-quote ber Motorschiffe an ber beutschen Gesamttonnage bereits beträchtlich über 5 % hinausge-

machfen fein.

Für bie Dedung bes fünftigen weiteren Dotorschiffbedarfs findet die Schiffahrt in ber heimiichen Werftinduftrie bie befte Stupe. Bie entichieden sich die deutschen Werften auf den Motorichiffbau eingestellt haben, zeigt die Tatfache, bag bon ben am 1. Oftober vorigen Jahres in Deutsch-land auf Stapel liegenden 379000 Br.-Reg.-T. nicht weniger als 279000, bas find 74 %, auf Motorichiffe entfallen und bag mahrend bes letten Quartals 1924 nicht weniger als 11 Motor-Schiffe von 36 392 Br.-Reg.-E. fertiggestellt wurben. Bu einem großen Teil hanbelt es fich babei allerbings um Auftrage für ausländische Befteller.

#### Aleine Mitteilungen

Bon ber Birticaftlichteit bes Automobilbetric bes. In den seltensten Fällen ist ber Automobil-betrieb heute ein Lugus, baher ist ein rationeller Betrieb nötig. Die Grundlage bilben die Erfparungen an Brennstoff. Die Bergeubung beginnt burch Berschütten von Benzin beim Einfüllen in bie Saffer und bann weiter bis jum Gullen bes Bagenreservoirs. In biefer Beziehung wird eine Besserung tommen burch bie nach ameritanischem Muster zunächst in ben Großstädten zur Einführung gelangten Tantftellen, bei benen ber Brennftoff aus bem Tant dirett in ben Bagen gepumpt wirb. Bas die Bergafer betrifft, fo tann man im Bagenvertehr bie Beobachtung machen, bag fast jeder zweite Wagen einen schlecht eingestell-ten Bergaser hat. Sparmittel werden in so überichwenglichen Ausbruden angepriefen, daß man glauben möchte, man tonne bei Bermenbung berfelben fo viel Bengin ersparen, daß man alle hunbert Rilometer Bengin fogar noch vertaufen tonne. Bornehmlich tonnen bie Bergafer mit Ringschwimmer in erste Reihe gestellt werben und solche bon hand einstellbare. Aufgeriebene Dusen, faliche Bergaserdimensionen, zu enge Ansaugrohre, mangelnde ober schlechte Vorwärmung bes Gemisches und baher Kondensation, undichte Sahne, Tippvorrichtungen, bei benen ber Schwimmer überichwemmt wird, find weitere Urfachen gur Brennstoffverschwendung, ebenso übertühlte Motoren, wie überhaupt in bezug auf die richtige Rühlung bie Unbringung eines Rühlmasserthermometers entschieben zu empfehlen ift. Auch foll man nicht bas teure Bengin gur Reinigung ber Maschine verwenden, sondern bas billige Betroleum.

Much für Laftwagen ift ein elettrischer Unlaffer notwendig, ba beim Fehlen eines folchen ber Fahrer felbit bei längeren Aufenthalten gern ben Dotor weiterlaufen läßt, um fich bas meift anftren-

gende Unturbein zu ersparen. Der Mangel an Berbrauchstonturrenzen muß unbedingt gerügt werben, die ber Offentlichfeit beweisen murben, mit welch unglaublich geringen Mengen von Brennftoff heute ein guter Bagen austommen tann. Wenn die Bentile nicht in Ordnung, bas Luftsieb und ber Auspufftopf verschmutt ober gar die Zhlinder schon unrund find, bann ift übermäßiger Berbrauch unvermeiblich. Ein wirflich richtig gehender Tachometer mit Tageszählwert und Benzinuhr ergibt eine aus-gezeichnete Kontrolle über ben Brennftofffonsum und hilft ben Automobilbefigern fparen.

Fur die Schmierung verwende man nur das beste DI, wenn es auch im Gintauf teurer ift als anderes, und wechfle vor allem die Olmarte nur im außersten Falle. Gine einwanbfreie Bruf-ftelle fur Schmierol ift burchaus notwenbig, bie man in gewiffen 3mischenraumen mit ben ge-

munichten Olprufungen betrauen follte.

Die Rolbenringe muffen bicht schließen, sonst ift Olverlust unvermeiblich. Man hat bie Beobachtung gemacht, bag ichlechter Brennftoff bas Schmierol berbirbt.

Aud die Abertragungsorgane fonnen ben Benginverbrauch ungunftig beeinfluffen, wie 3. B. ausgeschlagene Gelente, schleifenbe Bremfen, ferner eine unrichtige Abersetung bei Bechjel von einer leichteren Rarofferie auf eine bedeutend schwerere, bann überdimenfionierte Bneumatits, alles find Urfachen anormalen Brennftoffverbrauchs, ebenjo

wie schlechte Feberung bes Bagens. Die Raber bes Bagens muffen parallel stehen und burfen nicht ichlagen. Es barf tein Schmierol auf die Reifen tommen, Schnitte in ihnen muffen gleich vertlebt werben, die Referveschläuche burfen nicht unter bas Bertzeug hineingeworfen werden. Beim Fahrer selbst ist bie richtige Auswahl bes Ganges, die Tourenzahl, das Auskuppeln und Bremsen, das Nehmen von Kurven und Wasserraften ufm. von größtem Ginfluß auf ben Berbrauch von Brennstoff und Reifenmaterial. Jebes nicht normale Geräusch beutet auf eine Abnützung hin, und man foll die Reparatur fogleich vornehmen laffen, alfo nicht etwa die Reparaturen gusammentommen lassen. Regelmäßige sorgfältige Reinigung und Pflege ber maschinellen Organe, ber Karosserie, bann auch ber Aftumulatoren gehören mit jum rationellen Betrieb.

Die Bafferfrafte ber Erbe. Wie weit bie beutige Technit noch im Rudstand ift mit der Ber-wertung der auf der Erde verfügbaren Baffer-fräfte, geht aus der Tatsache hervor, daß von insgefamt 600 Millionen PS ausbaufähiger Baffertrafte bis heute nur 25 Millionen PS ausgebaut finb.

Ein neues felbstätig registrierendes Barometer ift aus ber beiftebenben Beidnung ersichtlich. Auf einem Brett B ift ein Quedfilberbarometer A angebracht, bas gleichzeitig zusammen mit bem Brett auf einer Schneibe C liegt. Außerbem ist ein Kleiner Hohlspiegel D an biesem Brett befestigt. Eintretende Luftbrudveranberungen wirten auf Die Quedfilberfaule ein, fie tommt in Bewegung, fo bag auch ber Gewichtsschwerpuntt verschoben wirb. Daburch macht \_\_\_\_\_

der Apparat eine Drehung um bie Schneibe. Der von einer Lambe auf ben Spiegel geworfene Lichtstrahl wird bei einer Bewegung bes Barometers in feinem reflettierten Enbe ber Richtung geanbert und wird auf einen girfulierenben Streifen von lichtempfindlichem Bapier geworfen, zeichnet also bie entstanbeben Luftbrudichmantungen auf. Der Apparat arbeitet mit außerorbentlicher Genauigfeit, da er ohne Reibung verursachende Teile ift. Es besteht die Möglichfeit, gum Ginftellen auf ben Silfsichneiben E Gewichte aufzuhängen.



Aufzüge in ber Landwirtschaft. Reber Landwirt hat alljährlich die immer wiedertehrende Sorge ju überwinden, die fich an die möglichst schnelle Einbringung der Ernte knupft. Wie oft schon ift eine toftbare Ernte baburch vernichtet worden, bag bie Leute, welche gur Erntegeit immer nicht genü-gend gur Berfügung fteben, burch ploplich auftretende Witterungsumichläge überrascht worben find, wodurch sowohl der Besitzer wie auch die Bolkswirtschaft einen empfindlichen Schaden erlitten. Man hat beshalb alle möglichen Mafchinen in die Landwirtschaft eingeführt, um sich von ber langwierigen Handarbeit unabhängig zu machen, und jeder halbwegs verständige Landwirt besitzt jest Mähmaschine, Garbenbinder, Heuwendemaichinen, Pferberechen uim, er hat auch feine Ga-maschinen und große Guter besiten zuweilen auch Dampf- und Motorpfluge! Gine Arbeit jeboch, die ebenso wichtig ist zu einer schnellen Bergung ber Ernte, wie die der Mähmaschinen, Gar-benbinder usw., die aber fast nirgends voll gewürdigt wird, ist das Abladen ber in die Scheunen und Feimen tommenden hochbeladenen Erntewagen! - Diefe Arbeit wird meift noch mit ber hand erledigt, obwohl fie ebenfo mitbestimmend ist für das Tempo der Erntebergung wie die an-beren einzelnen Arbeiten. Und gerade da wird unenblich viel Zeit und besonders Mustellraft ver-braucht, die man sich bequem ersparen könnte Deswegen sei besonders auf die Transportvorrichtungen hingewiesen, die lediglich jum 3med einer ichnellen und ficheren Beforderung der Ernte vom Bagen in bie Scheuer geschaffen worben find. Diese Aufzüge find in verschiedenen Größen vorhanden, von benen die fleineren die mit der Sand ausgeführte Arbeit um die Salfte verfürzen, mah-rend die größeren Mafchinen die gange Juberlabung auf einmal vom Bagen in bie Scheune heben. Dabei wird die Arbeitszeit auf den fechften bis siebten Teil der Handarbeitszeit vermindert Bur Bedienung ist nur ein Mann nötig, währenb die anderen Erntearbeiter von ihrer schweren Arbeit ein wenig ausruhen tonnen! - Die Erntewagen haben einen turgen Aufenthalt, da fie nur fo lange zu halten brauchen, bis der Aufzug bie ganze Bagenladung fo hoch gehoben hat, bag ber Bagen unter ihm wegfahren tann. Auf diefe Beife fann burchschnittlich alle 5 Minuten ein Erntewagen abgelaben werden, fo daß fich mit einem solchen Aufzuge täglich bequem 120 Fuhren ablaben laffen. Der Borteil biefes Aufzugs befteht barin, daß man eine größere Erntesicherheit und -geschwindigfeit erreicht und die Scheunen höher bauen tann, weil bas Beben ber Laften feine Schwierigkeiten mehr bereitet! -

Eisenbahntinos. Neuerdings ist man im Lande der unbegrenzten Möglichkeiten dazu übergegangen, den Film in den Dienst der Eisenbahn zu stellen. Wir alle haben, wenn wir größere Reisen unternahmen, empfunden, daß die Fahrt mit der Eisenbahn, zumal, wenn sie uns durch landschaftlich uninteressante Gegenden führte, eine recht langweilige Sache ist, die wir uns nur durch die Lektüre

eines Buches ober ber Beitung verfürgen fonnten. Der Pantee bentt weiter. Er richtet im Gifenbahnjug einen Rinomagen ein und macht fo felbit größte Reifen gur Unnehmlichfeit. Als erfte ber Welt richtete die Chikago-Alton-Eisenbahnlinie ein Buglino ein. Währenb ber Jahrt von Chilago nach St. Louis wurden regelrechte Filmvorstellungen veranstaltet. Tochnische Schwierigfeiten ftellten fich bem nicht in ben Weg, und man mar fehr vermundert, daß ber Bedante nicht schon früher seine Ausführung erfahren habe. Ein Bagen bes Expregjuges wurde für biefe Borführungen eingerichtet. Zwei Projektionsapparate ftellte man an einem Ende bes Wagens auf, bie Leinwand murbe auf ber anberen Seite angebracht. Die Berdunkelung des Raumes erfolgte durch das Herablaffen ber Rouleaus an ben Fenstern. So war ein einfacher Borführungeraum gefchaffen, ber sich aber als vollauf genügend erwies. Aino-

Auch in England hat der Gedante, Kind-wagen einzurichten, in überraschend kurzer Zeit großen Anklang gefunden. Die aussührende Ge-sellschaft ist hier die sog. Untergrund gruppe der Londoner Schnellbahnen, zu benen auch die Omnibusgesellschaft gehört. Diese psiegt nicht nur ben Bertehr inkerhalb ber Stabt, fon-bern auch nach ben Bororten, bie gum Teil in bebeutenber Entfernung vom Beschäftszentrum liegen. Bu bestimmten Zeiten ist hier ein außerst reger Bertehr festzustellen, aber immer nur nach einer Richtung. Go vermögen die Wagen in den Morgenstunden der Bochentage taum die Bahl berer zu fassen, die aus den Bororten nach bem Bentrum befördert werden wollen. Um Abend fest in entgegengefester Richtung ein faum gu bewältigenber Bertehr ein. Die Gegenzüge blei-ben aber immer leer. Das gilt auch von den Sonntagen, wo fast immer nur die zwifchen ben Bororten und ben Ausflugsgegenden vertehrenden Züge außerordentlich belastet sind. Die Notwenbigfeit, hier einen Ausgleich zu ichaffen, hat bie erwähnte Gefellichaft veranlagt, burch Bermittlung des Filmes einen Berbefelbzug zur Belebung bes Bertehres zu unternehmen. Man will ben Bewohnern der abgelegenen Bororte Londons die Schönheiten der Stadt im lebenden Bilbe vor Mugen führen und fie fo veranlaffen, nach ber Stadt zu fahren. Um folche Borführungen, die über bie Bororte hinaus bis in die ländlichen Bezirke stattfinden, zu ermöglichen, hat man be-sondere Kinowagen eingerichtet, die nach einem regelrechten Fahrplan verkehren. Da für bie Borführungen vorwiegend die Tageszeit in Frage tommt, ist der ganze Apparat für Tages lichtprojettion eingerichtet. Das ftarte Intereffe, bas die Borort- und Landbewohner in der Umgebung von London für die Vorsührungen zeigen, läßt an einem guten Erfolg dieser originellen Propaganda nicht zweiseln. Selbstverständlich hat man dabei auch an die geschäftliche Auswertung der Vorsührungen gedacht, insosern als Industrie und handelsfirmen im Rahmen bes Brogrammes. furge Retlamefilme für ihre Erzeugniffe zeigen fönnen.

#### Genau, genauer, zu genau!

Bon E. Pfeiffer

Eine Loewesche Feinmesvorrichtung mißt mit ber Spiegelablesung eines winzigen Lichtftrahls 1/20 000 mm! Eine neue Megmethode, die sich die Eigenschaften der Elektronenröhre zunute macht, konnte sogar Längen- ober Dicenunterschiede bis auf 1/1000000 mm messen. Rönnte! Aber man messe erst einmal mit einer gang gewöhnlichen Mitrometerschraube Blatt Bapier auf genaue Dice: wenn man bann bald zwei Behntel, bann wieder ein halbes Zehntel usw. statt bes richtigen ein Behntelmillimeter gefunden hat, fommt man bahinter, daß bas Messen von solch kleinen Unterschieden doch nicht so einfach ist. Alles hat feine Grenzen, auch bie Genauigkeit, und in ber rauhen Brazis braußen nimmt man es eben nicht so genau. Warum wohl?

Zu jedem technischen Vorhaben gehört ein Mindestmaß von Genauigkeit. Unsere Altvorderen und Vorsahren konnten noch mit den im Laufe der Zeit mehr oder weniger vervollkommneten natürlichen Maßen, Strecken und Gewichten auskommen. Eine Daumenbreite als Zoll, die Spanne der Hand, der Schritt, der Klafter waren genau genug. Die Meßtechnik des Handwerks brachte die Teilung auf den Millimeter, den die Kartographie noch bis zu einem Zehntel unterteilte. Damit war aber für den Menschen die Grenze der unmittelbaren Meßfähigkeit erreicht.

Als aber der Maschinenbauer genauere Mage bedurfte, mußte er sich erft Instrumente dafür schaffen. Wie weit heute die Genauigfeit im Durchschnitts-Maschinenbau getrieben wird, darüber eine Angabe: Man schleift eine Kolbenstange auf 1/100 mm genau. Warum aber nicht auf 1/1000? Die Möglichkeit bazu besitt unsere heutige Technik boch? Eine folche Genauigfeit ware nicht nur zwedlos, sie ware sogar schädlich, benn eine zu genau eingepaßte Rolbenstange würde sich beim Warmwerben in der Stopfbuchse klemmen und diese beschädigen. Eine Lotomotive, beren Spurfrange gu genau zwischen die Schienentopfe paffen, murde alsbald entgleisen. Ein gewisser "Spielraum" ift alfo nötig und die Grenze dafür gibt die "Tolerang", b. h. ber Unterschied in ben Endmaßen zweier für das gleiche Stud vorgeschriebenen Endlehren. Nehmen wir eine Baffung, einen Lehrbolzen, ein Raliber für eine Bohrung: Das eine Ende des Bolzens muß eben noch in die Bohrung hineingehen, das andere Ende darf nicht mehr hineinpassen. Der Dickenunterschied der zwei Enden ist die Toleranz. So hat man es durch entsprechende Festegung dieser Größendisserenz in der Hand, die Genauigkeit einzugrenzen. Dabei macht aber der Techniker noch Unterschiede in der Art des Sizes, wenn im vorerwähnten Fall der Bolzen in der Bohrung steckt. Er kennt einen Losesitz, einen Paßiz, einen Schiedesitz, einen Festst, je nachdem sich die Lehre schwerer oder leichter bewegen läßt. Dieser Umstand hängt namentlich vom Betrag der Toleranz ab

Ein solches Hilfsmittel aber wie die eingangs erwähnte Feinmegvorrichtung bient in erster Linie zur Kontrolle und Gichung ber Lehren. Wie vorsichtig dabei zu Werke gegangen wird, beweist die Behandlung eines berartigen erflärlicherweise überempfindlichen Instruments. Es muß in einem bunklen Reller den Ginfluffen der Sonne und der Jahreszeiten entzogen werden. Tag und Nacht brennen die gleichen Lampen und erft Stunben, nachdem der Megingenieur den Raum betreten hat, kann gemessen werden, denn jebe neu eingeschaltete elektrische Lampe, jebe ben Raum betretende Berson andert die Luftwärme und schafft bamit burch bie Barmeausdehnung in den Teilen der Borrichtung Ungenauigkeiten, die erst mühsam tompensiert werben muffen. Daher find folche Meggenauigkeiten für wissenschaftliche Zwecke sehr schön, die Praxis aber, der Zeit Geld ist, kann sie nicht anwenden. Sie legt nur ein für allemal fest, wieviel mindeste Genauigkeit nötig ist und verbietet die Einhaltung einer größeren. Nicht nur die Arbeitsausführung würde sonst zu teuer, das Material muß auch Atemfreiheit haben. So darf der Bolzen einer Gelenkbrücke nie zu genau passen, sonst geht er nicht durch die Augen der Aufreihstäbe, aus denen die Träger gebildet werden. Die Schwingungsfreiheit einer Turbinenwelle barf nicht zu eng begrenzt sein, sonst schleift ber Rotationstörper am Gehäuse an. Der lichte Raum zwischen Rotor und Gehäuse eines gut kompensierten Motors darf nie zu gering sein, sonst streift ber Rotor beim Nachgeben ber Lager an.

Man fieht, die Meßtechnik kennt in der Genauigkeit nicht nur ein zu wenig, fie kennt auch ein zu viel.

#### Energiewirtswaft der Erde / Eine Umschau von H. Stirling

Erst in der neuesten Zeit hat der Mensch begonnen, den Energiequellen feiner Erbe einen größeren Unteil pro Ropf ber Bevölkerung zu entnehmen. Wohl aber im frühesten Altertum, in der Steinzeit, ber Menich bie Solzvorrate in den Balbern seiner Gegend zur Feuerung herangezogen, und schon die ersten Anfänge der Kultur zeigen nachweisbare Ausnützung von Wind und Baffer im Dienfte bes Menschen. Die Bronge- und Gifenzeit gibt die erften Unfange einer Buttentechnit. Aber noch bis um die Mitte des 18. Jahrhunberts bleibt bas Holz im allgemeinen ber alleinbefannte Brennstoff, ber höchstens gur Holztohle umgeformt wird. Dann endlich beginnt mit Ausnützung ber Steinkohle und ber anderen brennbaren "Erden" eine neue Beit für die Industrie. Daß Geburt ber Danupfmaschine und bes Steinkohlenbergbaus zeitlich so nahe beieinander liegen, ist wohl kein zufälliges Zusammentreffen. Anderthalb Jahrhunderte wird die Rohle ichon gegraben. Die anfänglich geringen Förbermengen bavon sind bis auf 1400 Millionen Tonnen im Jahre gestiegen; wollte man biese gesamte Menge in einen Eisenbahnzug verladen, er würde auf einer viergleisigen Eisenbahnstrede von der Erbe bis zum Mond gerade abgestellt werben fonnen! Ungefichts folch riefenhafter Berbrauchsmengen (benn was gefördert wird, muß verbraucht werden, und wir sehen ja gerabe jest, welch unheilvolle Folgen eine Stockung im Absatz ber Rohle nach sich zieht), ist die Frage berechtigt, wie lange die Rohlenvorräte der Erde noch reichen können. Denn sie find ichlieglich nur in der Steinkohlenperiode aus ben wenn auch riefigen Balbermaffen entstanden, die damals gewisse Teile ber Erbe bedeckten. Obgleich dem Menschen heute auch noch andere Energiequellen zur Berfügung stehen und schrittweise ber Ausnützung zugeführt werden, ist und bleibt doch bie Rohle, sei sie Steinkohle, Braunkohle oder Torf, das Hauptkrafterzeugungsmittel der Erde, denn die Petroleummengen werden höchstens noch hunbert Jahre reichen und die gesamte, aus der weißen Rohle, den Bafferfraften gewinnbare Energiemenge beträgt nach vorläufiger Schätzung nicht mehr als etwa 60 % bes gefamten Rraftbedarfs ber Erbe. Demnach fehlen uns also noch 40 % unseres Rraftbebarfs, zu beren Dedung wir eine neue Rraftquelle 226

finden muffen, falls uns die Kohlen eines Tages ausgehen follten.

1.21.75

Run ift zwar nicht bamit zu rechnen, baß die Menschheit mit dem berzeitigen Energiebedarf pro Ropf, den ihr die neuerlichen Annahmen ber Sozialphysik zuweisen, auf bie Dauer zufrieden sein wird, im Gegenteil läßt sich annehmen, daß mit fortschreitender Mechanisierung und Maschinisierung der Lebensnebenumstände der Rraftbedarf pro Ropf auf das Mehrfache, vielleicht das Bielfache des heutigen steigen wird. Schon ber Bergleich zwiichen dem verschiedenen Rraftbedarf der einzelnen Bölker an Kilowattstunden, bezogen auf einen Einwohner, beweist, daß wir überall noch erhebliche Steigerung zu erwarten haben. Bährend z. B. in der in Ausnützung der Basserkräfte am besten entwickelten Schweiz Jahresverbrauch auf einen Einwohner 700 Kilowattstunden beträgt, geht er in Ranada auf 600, in Norwegen und den Bereinigten Staaten auf etwa 475, in Schweben auf 350 herab, nimmt bann für Frankreich, Deutschland und England einen Betrag von etwa 140 kWh an und macht für Italien und Japan (auch ein Rulturdokument) etwa 75 kWh aus.

Andererseits zeigt sich gerabe in ber jungsten Zeit, daß wir in der besseren wirtschaftlicheren Ausnützung unserer Brennstoffe bedeutende Fortschritte erwarten dürfen und muffen. Bisher hatte es felbst unsere beste Energiewirtschaft noch nicht sehr weit gebracht. Mit all ihrer technischen Söchstleistung und wissenschaftlichen Durchbildung der Termobynamik kam sie auf wenige Prozent Endleistung. Beigdampf, Berbund, Borwarmer, Bwischenüberhiter, Olfeuerung, Luftvormarmung, zu welchen technischen Runftgriffen man auch seine Zuflucht nahm, sie alle bedeuten nur ein Differential, ein taum noch megbares Teilchen, an Energiegewinn gegenüber ber großen Menge ber unausgenüt bergeubeten Naturfräfte. Doch jest, mit der Berflüssigung ber Rohle und mit ben biefer Erfindung parallel gehenden Bestrebungen, fest eine rationellere Ausnügung unserer berzeit immer noch wichtigften Energiequelle, der Steintohle, ein. Go geringfügig im einzelnen bie erzielten Brennstoffersparnisse sind, alle zusammengenommen integrieren sich boch zu einem fühlbaren, greifbaren Ergebnis: der Rohlenbergbau merkt es. Im Zeitraum weniger Monate hat der Bedarf an Kohlen ganz urplötlich seine nicht zu sättigende Gier nach Brennstoffen verloren und steht vor einer derartig ausgesprochenen Abnahme im Absat, daß die Wirtung geradezu katastrophal ist. Tatsächlich scheint es, als ob mit einem Male eine bessere Ausnützung der Brennstoffvorräte in der Welt einsehen wollte. Ein Teil dieser Kohlenkriss wird wohl eines Tages durch das Wiederaufleben der Weltwirtschaft beseitigt werden, aber die Tatsache läßt sich nicht hinwegleugnen, daß Industrie und Technik heute aus einer Tonne Kohle das Dreis und Viersache dessen

Ungefähre Schätzungen über bie Dauer bes Energievorrats ber Erbe sind barum ebenso wie die Angaben über die Erschöpfung der Brennstoffvorräte mit einiger Vorsicht aufzusassen. Einerseits läßt sich doch nicht mit Sicherheit voraussagen, bis zu welchem Umfang Kohlenlager und Flöze in Zukunft abbauwürdig sein werden, andererseits wird man unter Umständen noch Kohlenlager von Bebeutung an Orten entdecken, an denen man bisher keine vermutete.

Nach ungefährer Annahme beträgt die Menge ber auf der Erde verfügbaren Kohlenbestände 7 bis 8 Billonen Tonnen. Dabei werden tiefer als 1500 Meter liegende Flöze für die Rechnung nicht mehr in Betracht gezogen. Obgleich man nämlich bisher in Belgien schon bis auf 1300 Meter Tiefe hinsuntergegangen ist, läßt sich doch mit Wahrscheinlichkeit voraussehen, daß es unwirtschaftslich werden würde, noch tiefer als 1500 Meter abzuteufen.

Auf Grund überschlägiger Ermittlungen nimmt man an, daß die Bereinigten Staaten von Nordamerika noch für 2000 Jahre Kohle haben. Großbritannien dagegen wird nur noch 600 Jahre oder sogar nur noch 450 Jahre fördern können, wenn man nicht tiefer als auf 1300 Meter niebergeht. Deutsche Bestände sollen, allerdings unter Einrechnung bes Oberichlesischen Rohlenbedens, noch 1000 Jahre reichen, Belgien wird feine Rohlenvorräte in 500 Jahren erschöpfen, Frankreich und bie Schweiz haben bald zu Ende gefördert. Soweit die Bestände der erschloffenen Länder. Etwas günstiger sieht die Steinkohlenübersicht aus, wenn man Afien mit einrechnet. Während die Balfte der Weltkohlenvorrate bituminofe Rohle ist — 7/8 der amerikanischen Vorräte bestehen baraus - ift Afien besonders reich an Anthrazit. Die Provinz Schansi enthält allein 75 % bavon. Dazu kommen noch die hauptsächlichsten Braunkohlenlager in Deutschland, Kanada und Australien. Das Latrobezal in Biktoria allein birgt schon 31 Milliarden Tonnen Braunkohle. So ist die Sorge um die Kohle schließlich noch nicht so schliem. Aber auf die Olvorräte darf man sich, wie gesagt, nicht lange mehr verlassen, da sie höchstens 100 Jahre reichen, und vollends Torf wird lange vor der Kohle zu Ende gehen.

Gegenüber ber brohenden Abnahme ber in wenigen Jahrzehnten so wichtig gewordenen Olvorräte hat der hohe Nuteffekt der Dieselmotoren mit 33 % gegen 8—10 % der Koh-lenfeuerung erhöhte Bedeutung. Der Umstand, daß sich nunmehr auch die Kohle in flüssige ölige Bestandteile zerlegen läßt, verleiht dem Verbrennungsmotor noch mehr Wichtigkeit und streckt unsere Brennstoffvorräte auf das Vierfache.

Trop allem wird aber die Frage der Ausnützung jener Naturkräfte immer dringender, die nicht an vorhandene Borräte gebunden sind, sondern im ewigen Kreislauf des Weltalls ihre zwar nicht ewige, aber für unsere menschlichen Begriffe endlose Erzeugung haben. Wind und Wasser stehen uns ohne Gefahr einer Erschöpfung zur Verfügung, so daß wir nicht genötigt sind wie beim Vrennen der Kohle vom Kapital statt von den Zinsen zu seben.

In wie weit Bindfrafte, Bezeiten, Erdwarme und ähnliches dem Menschen dienen tonnen, muß bie Bufunft zeigen. Gine Schatjung über ben Umfang ihrer Ausnutbarfeit ist heute noch verfrüht. Für die Wasserkräfte können wir dagegen ihren Betrag, wenigstens auf den heutigen Nuteffett bezogen, angugeben versuchen. In der Ausnutzung der Bafserfräfte steht Nordamerika an erster Stelle. Ranada hat allein etwa 40 Millionen PS davon ohne weiteres verfügbar, wenn auch in ber Reihenfolge der Stromerzeugung die Bereinigten Staaten mit 50 Milliarben kWh an erfter Stelle ftehen. Da Ranaba außerbem über riefige unausgenütte Mengen von Rohle, Braunkohle, Torf und Ol verfügt, wird bort wohl am letten ein Mangel an Kraftquellen auftreten. Auch Indien zeigt einen außecorbentlichen Reichtum an Bafferfraften; ba es aber infolge feiner meist landwirtichaftlichen Einstellung vorläufig wenig Verwendung dafür hat, ist die Bafferfraftwirtschaft bort wenig entwidelt. Dann tame Auftralien, bas etwa 10 Millionen PS nupbar machen fann. Neuseeland, für sich betrachtet, ist außerordentlich reich an Wasser und starten Gefällen und hat allein 5 Millionen PS zur Verfügung. Südsafrika ist demgegenüber wesentlich geringer bebacht. Es kann nur 135 000 Wasserpferde (435 000 mit Einrechnung der Sambesisälle) herausholen, und auch seine Kohlenbestände dürften nicht mehr als 6 Milliarden t ausmachen. Da die Vereinigten Staaten von Nordsamerika dagegen mit 37 Millionen PS an Wasserksfreit Kanada am nächsten kommen, scheint Nordamerika gewissermaßen zum Industrieland der Zukunft prädestiniert zu sein.

Die verfügbaren Bafferfräfte Europas ericheinen gegenüber folden Biffern gering. Un erfter Stelle fteht bei und die fleine Schweiz mit 16 Millionen PS. Sie hat bisher die Ausnütung ber Bafferfrafte am weitesten burchgeführt. Bon ihren verfügbaren Mengen sind heute etwa 59 % bereits gewonnen. Man merkt in jenem Lande deutlich die hochentwidelte Eleftrifizierung bes Bolfswirtschaftslebens und die Ginftellung auf ben Berbrauch bes billigen elektrischen Stromes. Wie weit stehen wir bagegen im Deutschen Reich in ber Ausnützung der von der Natur toftenlos gebotenen Bafferfrafte bahinter zurud! Immer noch ist bas Berständnis dafür nicht genügend in weitere Rreise gedrungen, daß stärkere Bermendung bes elettrischen Stromes verbilligend auf die Tarifbemessung einwirken muß.

Bon den übrigen Staaten Europas hat Rußland 38 Millionen PS an Wasserträften, bann tommen Norwegen mit 12, Schweden mit 11 und Spanien mit 4,5 Millionen PS. Dem Rest stehen Beträge von 3,7 Millionen bis herunter zu 170000 PS zur Verfügung. In Asien werden zunächst wohl 51 Millionen PS, davon 31 in Sibirien, zu gewinnen sein. Für China sind die Verhältnisse aber noch nicht festgestellt.

Obgleich bei jedem größeren internationalen Rongreß der Energiewirtschaft immer wicber mit ben verfügbaren Energiemengen ber Erbe als festgestellten Beträgen gerechnet wirb. bürften doch deren tatsächliche Bestände noch lange nicht auch nur einigermaßen erschöpfend festgeftellt fein. Mittel- und Gubamerita mit ihren riefigen Wassermengen werden sicher noch einiges dazu tun, die innersten Gebiete Afritas und Afiens find feineswegs einbeutig erforscht, und wer weiß, wie balb man dazu tommen wird, auch die Kraftquellen unter 1000 PS einzufangen. Vorläufig rechnet man nämlich erst bann Energiequellen als für bie Beltwirtschaft verfügbar auf die Gesamtmenge an, wenn fie gewinnbare Mengen von über 1000 PS in Aussicht stellen. Dazu wird wohl auch bald die Stromfraft ber Fluffe eingefangen werden. Auch sie bergen ja nur aufgespeicherte Sonnenfraft in sich und wirken burch ihr Gefälle. Der Anfang ift mit ber Stromturbine gemacht. Wir brauchen also feine Furcht zu haben, daß unsere Entel bereits über Mangel an Naturfraften in Berlegenheit tommen werden, selbst wenn sie eine vielmal hohere Einheit an Kilowattstunden pro Ropf brauchen follten als wir heute ausnüten.

#### Brennstoffübernahme während des Sluges

Amerikanischen Fliegern ist es während eines Dauerfluges von 37 Stunden und 15 Minuten gelungen, verschiedene Male Brennstossvoräte und DI zu ergänzen. Ein anderes, mit einem entsprechend großen Tank ausgerüstetes Flugzeug stiegt einige Meter über dem Flugzeug, das seine Borräte zu ergänzen wünscht, in genau derselben Richtung wie dieses her und läst einen 12 m langen, diegsamen Metallschlauch von 32 mm Durchmesser herab. Sobald dieser mittels Schnellverschluß an dem Brennstosssicher des unteren Flugzeuges angeschlossen ist, wird die Leitung geöffnet und der Brennstosssisch durch seine eigene Schwere in den Behälter des unten fliegenden Flugzeuges. Während des obengenannten Retordsluges wurden sechwal je 350 Liter Brennstossstate

ergänzt. Die Brennstoffübernahme vollzog sich sehr schnell, benn bas Zubringerflugzeug blieb jebesmal nur etwa 15 Minuten in ber Luft.

Diese erfolgreichen Versuche sind von großer Bebeutung für den künftigen Luftverkehr. Man wird nicht nur die zu befördernde Last an Bersonen und Sepäck bedeutend erhöhen können, da nur noch Brennstoff für wenige Stunden mitgeführt zu werden braucht, man wird vor allen Dingen ein böses Gesahrmoment, die Zwischenlandung, ausschaften. Es wird also möglich werden, Entsernungen, die bisher nur in zwei oder dei Etappen zurückgelegt werden sonnten, in ein em Fluge zu bewältigen, wodurch nicht nur die Schnelligkeit des Fluges, sondern auch die Sicherheit gesördert wird.

# Die Synthese flüssiger

Obgleich Erzeugung und Berbrauch an fluffigen Brennstoffen Jahr für Jahr fprunghaft zunehmen, hat der Steinkohlenbergbau fast aller Länder zurzeit unter einer schweren Absattrise zu leiden. Der Grund dafür ist der Siegeszug der motorisch angetriebenen Berfehrsmittel und Rrafterzeugungsanlagen. So ist beispielsweise die Bahl ber Automobile innerhalb von zehn Jahren von zwei Millionen auf über 20 Millionen gestiegen, ohne daß bis jett ein Nachlassen im Absat festzustellen wäre; vom Flugzeug erwartet man in den nächsten zehn Jahren eine ähnliche Entwicklung.

Darum liegt die Frage nur zu nahe: was wird dann, wenn unfere Betroleumquellen, die bisher noch etwa 99 % des gesamten Bedarfes an Betriebs- und Schmiermittel beden, einmal nachlassen? Zwar ist vorläufig nicht damit zu rechnen, daß die Petroleumvorräte ihrer baldigen Erschöpfung entgegengehen; bagu ift unfere Erde noch viel zu wenig inftematisch auf Erdöl untersucht; die Gefahr liegt vielmehr darin, daß der Berbrauch allmählich die Erzeugung überfteigt. Dann broht bem Betriebsstoff, der Grundlage für Auto- und Flugzeugverkehr, die Berteuerung mit all den unangenehmen Folgen für die damit zusammenhängenden Industrien.

Die Betroleumförderung hat von 1900 bis heute von 28 Millionen Tonnen auf 120 Millionen Tonnen zugenommen, ohne daß nennenswerte Borrate an geforbertem Rohol vorhanden waren. Der Berbrauch hat die erzeugten Mengen reftlos aufgenommen. Die Benzinerzeugung in den Bereinigten Staaten hat beispielsweise in ben erften Monaten bieses Jahres nur um 14 % gegenüber dem gleichen Beitraum bes vorigen Jahres gesteigert werden können, während der Verbrauch um 34 % zugenommen hat. Bergleicht man bann weiter die heutigen Benginpreise mit denjenigen von 1910, fo findet man, daß ingwischen eine Berteuerung von 100 % eingetreten ift, wir befinden uns also ichon jest mitten in einer Betriebsftoffteuerung.

Als man vor etwa einem Jahrzehnt daran ging, die Frage des Betriebsstoffersates eingehender zu untersuchen, ließ man sich noch weniger von Sorgen dieser Art leiten; den Anftoß gaben vielmehr Erwägungen rein wirt-

ichaftlicher oder nationaler Urt. Die Betroleumfelder find ziemlich ungleichmäßig Beteiebsstoffe Ih. B. Pfirmann berreitt; Die angersaugifigen Die wichtigen Vorkommen, auch die außerhalb der eigenen Soheitsgrenzen liegenden, mit Beichlag gu legen. Dieser Umstand löste natürlich bei den bei der Petroleumverteilung zu furz gekommenen Bolfern Bestrebungen aus, sich dem Machtbereich des englisch-amerikanischen Petroleummonopols zu entziehen. Frankreich, das durch das Fehlen eines inländischen Betriebsstoffes die überlegenheit seiner Luftflotte gefährdet sah, hat die Be-



Brof. Dr. Bergius, bem bie Berfluffigung ber Roble gelang

triebsstofffrage nach allen Richtungen hin untersucht. Für Deutschlands notleidende Wirtschaft ift die befriedigende Lösung der Angelegenheit geradezu eine Lebensfrage. Für unfere etwas buntle Zufunft gewährt es baher einen erfreulicheren Ausblick, daß inzwischen unsere hochentwickelte chemische Industrie aus inländischen Rohstoffen einen hochwertigen Betriebsftoff geschaffen hat.

Barallel mit ben Bersuchen ber Chemie gingen Bestrebungen bes Maschinenbaus, bie Motoren den inländischen Betriebsstoffen angu-



Schema des Bergin-Prozeffes

passen. hierher gehören die Bersuche, Rohlenftaub im Motor zu verbrennen. Go entstanden die setundär-eleftrisch angetriebenen Rahrzeuge, die sich einen beschränften Bermendungsbereich sichern konnten. Bor allem gelang es, ben Dieselmotor auch als Automobilmotor auszubilden und so die billigen hochsiedenden Steinkohlenteerole bes Inlands bem Motorfahrzeugverkehr nugbar zu machen. In Frankreich geht man immer mehr bagu über, durch fleine, in das Fahrzeug eingebaute Gaserzeuger aus Holzkohle oder aus Roks ein - Rraftgas herzustellen, das im normalen Automobilverfehr ausgenütt werden fann. Diefe Erfolge find zwar besonders im auf die dadurch mögliche Betriebsverbilligung wertvoll, eine wirkliche Erleichterung für ben Betriebsstoffmartt ber Zufunft fann aber allein die Betriebsstoffinnthese bringen.

Das Rohmaterial für den Betriedsstoff der Zukunft steht uns in unseren Steinkohlenund Braunkohlenvorräten vorläufig in unerschöpflicher Menge zur Verfügung. Die Berkotung von Steinkohle liefert uns schon seit längerer Zeit flüssige Dle, unter denen das Benzol am wertvollsten und dem Benzin in vielen Fällen ebenbürtig ist. Leider sind die Mengen viel zu klein. Die gesamten Kokereien der Welt liefern kaum 1 % des heutigen Bersbrauchs an flüssigen Brennstoffen. Eine Produktionösteigerung ist nicht durchführbar, da die Erzeugung der Teeröle zwangsläusig vom Koksabsat abhängig ist. Auch das sogenannte Urteerverfahren, die Destillation der Kohlen bei niederer Temperatur, liefert nur etwa 5 % an flüssigen Dien. Es wird heute als nicht geeignet zur Erzeugung größerer Betriebsstoffsmengen angesehen, da das Hauptprodukt, der Halbkoks, nur schwer abzusehen ist.

Die vollständige Umwandlung der Kohle in flüssige Produkte gelingt durch Anlagerung von Wasserstoff unter hohem Druck. Allmählich sind zwei Verfahren auf dieser Grundlage betriebsmäßig durchgebildet worden, die imstande sind, die Verhältnisse am Betriebsstoffsmarkt grundlegend umzugestalten.

Das Berfahren von Bergius, das zurzeit in Mannheim-Rheinau in Betrieb ist, beruht auf der Anlage-rung von Wasserstoff an das Rohlen-bitumen bei einer solchen Temperatur, daß das Bitumen sich gerade zu zerseten beginnt.

Das Berfahren der Badifchen Uni=

230

lin- und Sodafabrik, bas in Ludwigshafen And bei den Leunawerken im Mittelbeutschen Braunkohlengebiet ausgübt wird, ist dagegen ein kata-Intischer Bro-



vollständig vergast wird und dann wieder mit hilfe hoher Drücke unter dem Einfluß von Reaktionsbeschleus nigern zu flüssigen Stoffen konsbensiert wird.

240kg Koks

Das "Berginversahren", wie die erste Art der Kohlenverslüssigung kurzweg genannt wird, benütt sette, bitumenreiche Steinsohle oder auch Braunsohle, die seingemahlen und mit Hilfe eines bei dem Prozeß selbst gewonnenen dichen Oles in eine Paste übergeführt wird, die sich fortlausend in die druckseste Apparatur hineinpressen läßt. Bei 450° wird diese Paste durch ein Kührwerk mit Wassertoff von 150 at Druck in innige Berührung gebracht; der Wasserssischen Bitumen unter Bildung von stüssigen Stoffen an, die dauernd ausgetragen und durch Destillation und Rassination in die einzelnen verkaußsfertigen Produkte zerlegt werden.

Aus 1000 kg Kohle und etwa 50 kg Wafserstoff entstehen etwa 450 kg Die, 210 kg Gas und etwas Basser; als Rückand verbleibt ein Gemisch von Asche, unzersetzer Kohle und Di, das verkoft wird oder zusammen mit dem Gas zur Erzeugung des Basserstofses und der für den Prozeß benötigten Kraft und Heizung dient; zur Deckung des restlichen Energiebedarses müssen noch weitere 50 % Kohle aufgewendet werden. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes sind also zur Erzeugung von 1 t. Di etwa 3 t. Kohle nötig. Das entstandene Di besteht in der Hauptsache aus Benzin, Dieseltreibs und Heizöl, sowie wertvollem

Schmieröl. Benzol entsteht nicht, doch besteht die Möglichkeit, die in der Heiz- und Treiböl- Fraktion enthaltenen Phenole in Benzin umzu- wandeln. Im einzelnen werden von 1 t die in nebenstehender Abbildung gezeigten Produkte erhalten.

Der Wert von 1 t ber entstandenen Die beträgt zurzeit etwa 200 M., während ber Aufwand für die dazu benötigten 3 t Nohkohle höchstens 60 Mk. beträgt, so daß das Verfahren

wirtschaftlich durchaus ge-

sichert ist.

Besonders interessant und aussichtsreich wird der Berginprozeß im Anschluß an die Fettsohlenzechen, weil dort die Möglichkeit besteht, den bei

ber Verkokung anfallenden Gasüberschuß für die Wasserschung anfallenden Gasüberschuß für die Wasserschung und für Kraft- und Heizzwecke nutdar zu machen; es sind dann zur Erzeugung von 1 t Berginöl nur noch 2 t fetter Steinkohle nötig. Außerdem läßt sich damit die Gewinnung einiger Wertstoffe des Kokreigases, desonders Benzol und Athylaskohol verdinden. Beispielsweise genügt der im überschußgas einer modernen Koksofen-Batterie von 50 Hen enthaltene Wasserschußgen und 50 t Berginöle zu gewinnen.

Während das Berginverfahren eine Reihe verschiedenartiger flüssiger Produkte liefert, entsteht durch die Methanolsputhese der Babischen Anilin- und Sodafabrik in der Hauptsache ein einheitliches Produkt, eben Methylsalkohol. Die gleichzeitig mit anfallenden höhesen Alkohole sollen der Menge nach nur geringfügig sein. Auch im Ausgangsmaterial besteht insofern eine Verschiedenheit, weil der Methanolprozeß auch Koks verarbeiten kann.

Die Kohle wird bei hoher Temperatur im Gaserzeuger mittels Wasserdamps in Wasserzeuger mittels Wasserdamps in Wasserzeuger, ein Gemisch von Wasserstoff und Kohlenophd, übergeführt. Etwa 1/3 des Gases wird in Gegenwart von Eisenophd nochmals mit Wasserdamps behandelt, dabei wird das Rohlenophd in Wasserstoff und Rohlensäure zerlegt, die durch Auswaschen entsernt wird. Der nunmehr aus reinem Wasserstoff bestehende abgezweigte Gasteil wird jetzt wieder mit dem Hauptgasstrom vereinigt, der sich dann aus zwei Volumenteilen Wasserstoff und einem Volumenteil Kohlenophd zusammensett, wie es die Methanolsormel (CH3 OH = 1 CO + 2 H2) verlangt. Das Gasgemisch wird nach



Schema ber Methanol=Erzeugung

nochmaliger Reinigung auf über 100 at Druck gebracht und bei etwa 500° der Einwirkung von Kontaktstoffen (Katalnsatoren) ausgesetzt, die im vorliegenden Falle u. a. wahrscheinlich aus einem gekörnten Gemenge von Aluminiumvorhden und Zinkorhd bestehen. Hier geht die Bereinigung zu Methanol vor sich, das dauernd durch Abkühlung aus dem unverändert gebliebenen Gasgemisch entfernt wird. Das Versahren arbeitet also ganz kontinuierlich, da die dem entstandenen Methanol entsprechende Gasmenge immer wieder durch neue Zusuhr ersetzt wird.

Rohle und Waffer find alfo letten Endes die Ausgangsmaterialien, aus denen die Technit Methanol aufbaut. Wir erinnern uns, daß der Chemismus der Pflanzenzelle aus Rohlenfäure und Waffer die vielwertigen 21tohole Buder, Stärke und Belluloje aufbaut. Das Sonnenlicht ist in diesem Falle der Energiespender. Die Technik verbrennt Rohle, um die Rraft zur Kompression zu gewinnen und der Reaftionsvermittler der Bflanze, vermutlich das Blattgrun, hat im Ratalysator ber Technik sein Begenstück: gleiche Rohstoffe, ahn= liche Endprodukte, wahrscheinlich sogar das gleiche Zwischenprodukt, der Formaldehnd. Die Technik hat der Natur ein lange behütetes Beheimnis abgelauscht, nur arbeitet die Technik viel robuster, sie verwendet hohe Temperaturen, um eine Reaktion in Sekunden zu erzwingen, die in der Natur in vielen Stunden verläuft.

Der Methylalfohol ift bisher ausschließlich

aus pflanzlichen Rohmaterialien hergestellt worden; er entsteht bei der Berkokung von Holz. Lange Jahre hat Deutschland seinen Bedarf größtenteils aus dem Auslande, aus Amerika, decken müssen, aber seit 1925 haben wir den Spieß umgedreht, wir exportieren jest Methylalkohol, und Amerika ist unter unseren Abnehmern.

Methanol spiel in der chemischen Industrie als Lösungsmittel und als Rohstoff für andere Synthese eine ziemliche Rolle. Als Benzinsersat wird es heute noch nicht verwendet; das wird aber, troß des geringen Heizwertes, einmal kommen, wenn die Erweiterung der Anlagen durchgeführt und der Preis herabgesett worden ist. Bielleicht wird in Zukunft einmal eine Kombination des Methanols mit dem Bergindezin möglich sein; denn beide Bersfahren ergänzen sich sehr gut und liesern zustammen alles, was man für den Motorbetrieb benötigt, Kraftstoffe und Schmieröle.

Mit der Synthese flüssiger Betriebsstoffe bricht im Kohlenbergbau und in der Kohlenverarbeitung ein neuer Zeitabschnitt an. Die vergangene Entwicklung stand im Zeichen der Kombination "Kohle und Eisen". In Zukunft werden die Zechen zu Brennpunkten der chemischen Industrie werden. Um Anfang dieser Entwicklung stehen als Marksteine drei der bebeutendsten Ersindungen der Neuzeit: Ummoniaksynthese, Berginversahren und Methanolshnthese.

#### Versand von Lokomotiven /

In Deutschland gebaute Lotomotiven mit besonbers breiter Spur für das Aussand sonnen natürlich nicht auf unsern Geleisen rollen. Sie mussen nach ber Probemontage erst wieder zerlegt und in einzelnen Stüden als Frachtgut verschickt werden. Auch wenn Schiffstransport in Frage kommt, ist ein Auseinandernehmen meist unvermeiblich. Jüngst Schiff verladen, das schon nach wenigen Stunden mit zweien der Riesenschnellzugslokomotiven von 25,5 m Länge samt Tender beladen, die Reise beginnen konnte. Bei einem Transport in dieser Form lassen sich dann die Untergestelle am Landungsplatz leicht auf die Schienen absetzen und können, sobald der Kessel ausmontiert ist, unter Dampf nach ihrem eigenklichen Bestimmungsort fahren.

Solomotiven von mäßigem Ges

HAM 6921

33-t-Lokomotive ber Bagbabbahn, vom Rran unter angebauten Tragern gefaßt

hat aber bie "Hanomag" in Hannover-Linden wieber riesige Lokomotiven für Spanien in nur zwei Teilen versendet. Die betriedsfertigen Maschinen wurden in zwei Kolli von gewaltigen Ausmaßen zerlegt, nämlich in den Kessel mit vollständiger Armatur und in das Untergestell mit seinen sieben Achsen und dem großen Bierzhlinder-Gußstück, das auf einen schweren, zur Bersteisung dienenden Holzahmen gesett war. Die Teile wurden dann aut starken Eisenbahnwagen nach Hamburg gebracht und dort mittels mächtiger Krane auf ein Rokomotiven von mäßigem Gewicht können wohl auch im ganzen verschifft werden. Bei sehr kleinen, schmalspurigen Baulokomotiven ift es sogar die Regel. Aber bereits im Jahre 1911 hat das vorerwähnte Berk kleinere Tenber-Lokomotiven süt Indien fertig in einer Kiste verpackt nach Kalkutta gesiesert, wo sie gut angekommen sind. So wurden auch zwei kleine Tender-Lokomotiven mit dem Segler "Eduard" im Jahre 1912 unverpackt auf Deck nach Benezuela verschifft. Im Jahr 1913 machte die genannte Gesellschaft den Ansachte des Gesellschaft den Ansachte d

im Gewicht bis zu 44 t. Bei dieser Berladeart wurden die Maschinen auf Längsbalken gelagert und hatten zwischen den Radselgen aufgeklotte Holzteile. Diese Berklotungen haben sich für schwere Deckslasten am besten bewährt, weil die Höber sich dem ungleichen Drucke gut anpassen, und die Lokomotiven die Radkränze durch das Eigengewicht immer fester in die Keile sehen.

Trot geaußerter Befürchtungen von Fachleuten haben aber bie Transporte auch bei ichwerer See ohne die geringste Schwierigkeit überstanden. Ban.



Berftauung zweier Lokomotiven für Die Bagdabbahn an Bord eines Levantebampfers

#### Zöfflers Hochspannungs-Dampferzeuger / Emo Descovich, Wien

Der Siegeszug bes Berbrennungsmotors zwang die Dampftechniter, außerordentliche Anstrengungen gur Berbefferung des Birkungsgrades der Dampfmaschine zu machen. Die Entwidlung ber Sochbrudteffel hielt aber bamit nicht gleichen Schritt, weil die Borbebingungen bagu nicht gegeben waren. Daß höhere Dampfdrücke wirtschaftlich sind, war schon vor einem Jahrhundert erkannt worden. Doch damals sette die noch geringe Beanspruchbarkeit der Bauftoffe ihrer Unwendung unüberwindlichen Biderstand entgegen. Erst ber neuesten Zeit mit ihrer genaueren Renntnis der Materialien und ihrem exafteren Brüfungsverfahren murbe es möglich, diefer Frage wieder näherzutreten.

Der Vorteil hohen Drucks hängt mit ben physitalischen Eigenschaften bes Baffers zusammen. Um Baffer von 00 C bis gur Siebetemperatur von 100° zu erwärmen, muß man ebensoviele Bärmeeinheiten aufwenden, wie die in Celfiusgraden ausgedrückte Temperatur der Siedehite beträgt. Denn eine Wärmeeinheit ist jene Wärmemenge, die ein Kilogramm Wasser um einen Grad zu erhißen vermag. Die Siedetemperatur steigt aber mit zunehmendem Drud. Bei Erreichung bes Siedepunktes haben wir erst siedend heißes Baffer, boch noch keinen Dampf. Damit nunmehr ein Rilogramm auf Siebetemperatur gebrachten Baffers in Dampf von gleicher Temperatur verwandelt werden kann, muß man ihm weitere 536 Wärmeeinheiten guführen. Bährend ber Zufuhr diefer Barmemenge ändert fich die Temperatur (gleichbleibender Drud vorausgefett) nicht. Das Wafser geht nur allmählich in Dampfform über, wobei es als Dampf einen ungleich grö-Beren Raum einnimmt. Das Mag der Ausdehnung babei hängt wieber vom Druck ab, unter bem der Dampf erzeugt wird. Je höher ber Drud, besto geringer Die Ausbehnung, besto größer baher bas Gewicht eines Rubitmeters Dampf.

Berdampft man unter normalem Luftbruck, ber am Meeresspiegel eine Atmosphäre beträgt, so ist der Dampsdruck gleich dem Luftsbruck. Wenn man einen Dampstolben einerseits diesem Dampsdruck, anderseits dem der Luft aussetz, erhält er von beiden Seiten gleischen Druck und wird daher in Ruhe bleiben. Mit

anderen Worten: ber Dampf fann feine Arbeit leiften, benn Arbeitsleiftung ift gleichbebeutenb mit Bärmeabgabe. Wenn man aber ber

gegebenen Dampfmenge etwas von ihren 636 Barmeeinheiten entzieht, wird ein entsprechender Teil bes Dampfes in Baffer gurudverwandelt, wodurch eine Volumenverminderung und bamit eine Druckverringerung eintritt. In biefem Angenblick könnte bann bie Luft, nicht aber ber Dampf Arbeit leiften. Der Dampf fann nämlich nur jene Wärmemenge in Form von Arbeit abgeben, die ihm über bas zur Dampferzeugung bei atmosphärischem Luftbrud notwendige Mag zugeführt wurde. Das Berhältnis zwischen dieser und ber gesamten zur Dampferzeugung aufgewendeten Barmemenge gibt uns einen Magstab für die Birtschaftlichkeit der betreffenden Dampferzeugungsanlage. In Brogenten ber zugeführten Gefamtwärmemenge ift diefes Berhältnis bei 2 at etwa 3 %, bei 10 at etwa 11 %, bei 20 at etwa 15 %, bei 100 at etwa 25 %, bei 224 at etwa 30 %. Diesen Druck von 224 at nennt man fritisch en Drud, die zugehörige Siedetemperatur von 3740 fritische Temperatur, weil bei ihnen die Anderung des Aggregatzustandes nicht allmählich, sondern für bie ganze Menge gleichzeitig vor sich geht. Ein hinausgehen über biefen Drud hat alfo feinen Aweck.

Ein anderes Mittel, die Arbeitsfähigkeit des Dampfes zu fteigern, ift bas überhigen. Siebei wird der bereits erzeugte Dampf in folden höherer Temperatur überführt. Dabei wird ber Dampf auch von ben mitgeriffenen, unverdampften Bafferteilchen befreit, also getrodnet. Man griff zu biesem Mittel, als man der Materialfestigfeit wegen und aus anderen Brunden eine Steigerung des Druckes für nicht mehr zwedmäßig erachtete. Bafferrohrkesseln ift man bei etwa 20 at angelangt. Gine Hauptbedingung für ihr gutes Arbeiten ift, daß die Dampfzirkulation in ihnen zwischen Ober- und Unterfessel regelmäßig in stets gleichem Sinne vor sich geht. Da bas trot forgfältiger Wartung nicht immer erreichbar ift, ergeben sich Berlufte. Die Zirkulation ist eben nicht zwangsläufig beherrichbar. Ein Nachteil aller Reffel ift auch bas Auftreten von Resselstein, ber sich überall bort anset, wo Wasser mit den Kesselwandungen in Berührung tommt. Je energischer die Berdampfung, besto stärker bie Musscheibung. Das Barmeleitungsvermögen der Reffelwandungen wird



Die Wiener Bersuchsanlage. Born links die Umlaufpumpe. Der liegende Jylinder ist der Dampserzeuger; der abgestute Kegel an seinem rückwärtigen Ende gehört zum Wasserstandsanzeiger. Die unterhalb der Lampe sichtbaren auf Stalen schleisenden Zeiger zeigen durch mechanische Abertragung die Ausdehnung der Rohre durch die Erwärmung an. Rechts die Feuerungsanlage mit den Rohrschlangen von Aberthige und Borvoärmer, die man durch kleine Fenster von aussen beobachten kann. Ein Teil der Rohrleitungen wurde nur zur Bornahme wissenschaftlicher Beobachtungen eingebaut, bleibt daher bei normaler Betriebsaussührung weg.



Schema einer Löffterschen Dampferzeugungsanlage. De Dampferzeuger; Up Umlauspumpe; O Aberhiger; Vw Borwarmer; Sp Spelfepumpe; H Einlaß für ben Helgdampf bes Hilfskelfels; Hr Heigröhre mit Dampfvertellungsöffnungen; AE Arbeitsbampfentnahme

von dem entstehenden steinartigen Belag verringert, erhöhter Brennstoffverbrauch, leichtes Glühendwerden der Wandungen und Beschä-

digungen deshalb sind die Folge.

In jüngster Zeit sind verschiedene Resseltonstruktionen für Hochbruckdampf ersonnen worden. Professor Dr. Löffler von ber Technischen Sochschule in Charlottenburg hat aber ben Ressel selbst - sofern man barunter einen von Beiggafen von außen bestrichenen Dampferzeuger verfteht - abgeschafft. Un feine Stelle tritt ein startwandiger Behältec, ber zur Salfte mit Baffer gefüllt ift. In bieses Wasser wird durch ein mit Löchern versehenes Rohr Beigbampf eingeblasen, ber das Baffer von innen heraus auf die Berdampfungstemperatur bringt. Der Beigbampf wird einem kleinen Silfskessel entnommen, der gang geringen überdruck haben tann. Sobalb genügende Dampfentwicklung im Behälter eingetreten ift, wird ber Silfsteffel abgestellt und der Dampf durch eine Umlaufpumpe aus dem Behälter in einen überhiter umgepumpt, von bem aus er durch das Heizrohr wieder in



Skigge ber Anordnung ber Wiener Bersuchsanlage. De, Up, O, Vw, Sp wie bei Abb. 1; F Feuerung (in diesem Falle Oelsfeuerung); Sch Schalttafel; T Arbeitistisch, auf dem alle Abslesungen verzeichnet werden. Der Ansangsheigdampf wurde der Krastanlage des Werkes entnommen

ben Behälter zurückströmt und bort weitere Dampserzeugung veranlaßt, wodurch der Druck rasch weiter ansteigt, bis er die Betriebsspannung von 100 at erreicht. Der zur Arbeitsleistung in der Dampsmaschine verwendete Damps wird dem überhiger entnommen. Zur Fortsührung des im Gange besindlichen Berdampsungsprozesses sind nämlich nur ganz geringe Heizdampsmengen erforderlich. Die Wasserspeisung des Keisels erfolgt über einen Borwärmer durch eine Speisepumpe. Die Umlauspumpe hat zwischen Dampserzeuger und überhitzer nur einen Druckunterschied von einer

Atmosphäre zu bewältigen.

Die Borteile bes Löfflerschen Systems sind: Trennung ber Beiganlage vom Dampferzeuger, der von innen geheist wird. Rur in ihm findet Resselfteinbildung statt. Sie ruft aber feine Wärmeverluste hervor wie bei einem Ressel, sondern erhöht nur die Barmeisolierung bes Behälters, verringert somit die Wärmeverluste. (Gute Wärmeisolierung ist wichtig. In ber Wiener Berfuchsanlage konnte ber Berfaffer ben Dampfbehälter und bie Rohre mährend bes Betriebes bei 100 at Spannung und etwa 480° C Dampftemperatur ungestraft mit ber blogen Sand anfassen.) Die Dampfzirkulation ist unbedingt zwangsläufig und fann von außen beherricht werben. Sie geht stetig vor sich, schon beshalb, weil ber hochgespannte Dampf von 100 at, ber ein Gewicht von etwa 50 kg (bei 20 at etwa 10 kg, bei 2 at etwa 1,1 kg) für den Rubitmeter besist, schon so dicht ist, daß er sich mehr wie eine Fluffigkeit benimmt, als ein Gas. Gine Reffelexplosion im landläufigen Sinn tann nicht eintreten. Im schlimmsten Fall kann ein Rohr bes überhipers brechen. Dann tritt Dampf aus und löscht die Feuerung aus. Somit wird, so widersinnig es klingt, durch übergang auf 100 at Druck, die Sicherheit wesentlich vergrößert. Der Behälter hat nur brei Rohranschluffe; bas bei Reffeln für hohe Drude äußerst schwierige und kostspielige Einwalzen vieler Rohre entfällt. Der Behälter bedarf feines besonderen Fundaments. Er fann irgendwo hingestellt ober hingelegt werden. Der Zwangsläufigkeit der Borgange wegen ist es möglich, die Kontrolle an irgendeiner, auch an ber entfernteften Stelle bes Raumes gu konzentrieren. Um das zu erreichen, war es notwendig, gang neue Apparaturen zu schaffen (3. B. einen aus einem Schwimmer mit Inbuftionsspule bestehenden Bafferstandsangeiger), beren Ausführung Siemens u. Salste,

Berlin, übernahm. Alle Kontrollapparate sind auf einer Schalttafel vereinigt, die den Einsdruck erweckt, als handle es sich um eine elektrische Anlage. Die Brennstoffersparnis gegensüber einer Kesselanlage von 20 at beträgt 50 vom Hundert oder mehr. Dazu hilft vorteilhaft der Umstand, daß die dicken Kesselswähde gleichzeitig als Wärmespeicher wirken. Die Anschaftungskosten werden sich kaum höher, vermutlich niedriger stellen, als die einer 20 at Anlage gleicher Leistung. Auch die ersten, also mit einem gewissen Sicherheitsstoeffizienten gerechneten, Offerten für die zugehörigen Hochspannungsturbinenanlagen stelsen sich nur um 25 v. Höher als normale.

Die mitgeteilten Erfahrungen wurden nicht im Laboratorium, sondern bei Dauerversuchen im großen gesammelt, die feit den letten Monaten 1924 in der Wiener Lokomotivfabrit vorgenommen werden, wo eine Unlage für 100-Rilowatt-Leiftung seit diefer Zeit anstandslos in Betrieb fteht. Wie diese die Brufung durchführende Unternehmung von ber Sache bentt, zeigt ber Umftanb, baß fie im Begriff steht, für eigenen Rraftbedarf eine 1000-Kilowatt-Anlage nach Löfflers System zu schaffen, und die vorhandene, die den Bedürfnissen vollauf genügt, einfach außer Betrieb zu fegen. Da Turbinen vielfach erft bei Rraftbedarf von mehreren tausend Rilowatt wirtschaftlicher arbeiten als Rolbenmaschinen, wird in diesem Fall eine Rolbenmaschine mit zwei Bylindern von je 170 mm Durchmeffer und 250 mm Sub mit 300 Süben in der Minute und einer einzigen Expansionsstufe von 100 auf 12 at Berwendung finden. Auch eine "Löffler"-Lokomotive von 2000 PS ift im genannten Werk in Bau, bas auch schon eine Großanlage von 25 000 PS für ein Stahlwerk in Arbeit hat. Die Unterlagen für so weitgehende Projekte ließen sich nur dadurch schaffen, daß man der Bersuchsanlage fünstlich möglichst ungunftige Bedingungen stellte, und bie einzelnen Teile höheren Beanspruchungen ausfette als folden, wie fie im normalen Betrieb Bu erwarten find. Die normale Beigbampftemperatur der Anlage von etwa 460° wurde wieberholt auf über 6000 gesteigert, ohne daß sich irgendwelche Anstände ergaben. Auch mußten während des nun schon über ein halbes Jahr andauernden Betriebes feinerlei Anderungen an der Unlage vorgenommen werben. Gie zeichnet sich durch große Einfachheit und übersichtlichkeit aus, obgleich sie eine Reihe von Rohrleitungen enthält, die lediglich 3meden miffen-



Schalttafel mit ben verschiebenen Megapparaten, von benen viele nur miffenschaftlichen Iwecken bienen, und in einer normalen Anlage baher wegbleiben.

schaftlicher Untersuchung dienen, in der Normalbetriebsausführung daher ebenso wie die zugehörigen Meginstrumente auf der Schalt= tafel wegfallen werden. Durch Einbau einer Hochdruckmaschinenanlage wird es möglich sein, die Wirtschaftlichkeit einer bestehenden alten Anlage für etwa 10 bis 15 at Betriebsspan= nung - man kann eine solche heute nicht mehr recht als Hochdruckanlage bezeichnen — wesentlich zu erhöhen, da sie durch den in der ersten Stufe entspannten Dampf gespeist merden kann. Die in Bau befindliche Lokomotive wird mit Auspuff arbeiten, bei der 1000=kW= Anlage wird ein Teil des Dampfes tondensiert, der Reft für anderweitige Betriebs- und Beigzwede verwendet.

Die Zukunftsaussichten scheinen groß zu sein. Nicht nur für ortsfeste Anlagen mit geringem wie mit großem Kraftbedarf, auch für Fahrseuge auf sestem Lande und zu Wasser sind sie erheblich. Für die letzteren fällt neben gemindertem Brennstoffverbrauch insbesondere die Raums und Gewichtsersparnis, die erhöhte Sicherheit sowie die Möglichkeit der Fernkonstrolle ins Gewicht. Schließlich sei noch erwähnt, daß man der Materialbeanspruchung wegen einstweilen bei einem Druck von der Größenordnung von 100 at bleiben wird.



Benzinselektrischer Achts-Rads-Autoomnibus der Besare Corporation. (Eigengewicht fast 9 t, Instinderleistung 110 PS, Fassungsvermögen 96 Bersonen.)

# Der Acht-Rad-Autobus /

Der Krieg mit seinen mancherlei Umwälzunsen brachte auch dem Berkehr nach 100jähriger Alleinherrschaft der Eisenbahn wieder die Losslösung vom Zwang des eisernen Schienenwegs und gab ihm auch für Massenbeförderung wieder die Landstraße frei. Der Großtraftwagen in seinen zwei Formen als Omnibus und als Lastwagen hatte seine Leistungsfähigkeit auch unter schwierigsten Berhältnissen bewiesen und nicht nur eine Ergänzung der Bahnlinien dargestellt; oft genug hatte er sie völlig ersest und sogar Aufgaben erfüllt, bei denen jene versagten.

Als die große Zahl der im Krieg eingesetzen Kraftfahrzeuge bei dessen Ende zur
freien Berfügung stand, fand sich in der Bildung von Kraftverkehrsgesellschaften zur Belebung des überlandverkehrs ein bequemes
Mittel, sie einer wirtschaftlichen Ausnützung
im Rahmen des Volkswohls zuzuführen, und
der Erfolg beweist die Trefflichkeit des damit

eingeschlagenen Weges.

Der überlandomnibus sucht mehr und mehr die Aufgabe ber Rebenbahn zu übernehmen und der Gisenbahn allmählich einen Teil der Bubringerlinien abzugewinnen. Da sich bei diesem Bestreben die übliche Form des Antomobils den zu befördernden Maffengütern ge= genüber als unzureichend erwies, denn die zulässigen Raddrücke und damit die Ruslaften hängen von der immerhin geringen Tragfähigkeit ber Chausseedede ab, suchte man sich zunächst durch Beigabe von Anhängern zu helfen. Aber bald tam man auf die neue Form bes Sechs=Rad=Autobus, ber an Stelle ber rückwärtigen Uchse eine Art Drehgestell hat und dadurch bedeutend höhere Wagengewichte und Abmeffungen guläßt. Bahrend bamit bei 238

uns die Entwicklung der gleislosen Berstehrsmittel auf einen Augenblick zum Stillstand gekommen ist, dimensioniert man jensseits des Atlantik schon weiter und hat eben einen vierachsigen Omnibus herausgebracht, der an Ausbau und Abmessungen einem Eisenbahntriedswagen täuschend ähnlich sieht. Das neue Fahrszeug besitzt nicht weniger als 44 Sissund 52 Stehpläze, kann also 96 Personen befördern.

Dies mare an fich noch nichts Besonderes, benn man ift baran gewöhnt, daß der Amerifaner zunächst gewaltige Reforde aufzustellen fucht, die oft genug für die Beiterentwicklung ber Technik bedeutungslos find. Doch biesmal weist die neue Bauart der Besare Corporation in Albany noch einige besondere Besichtszüge auf, die zwar feine pringipiell patentfähige neue 3dee bedeuten, aber die Magnahmen ber dieselelettrischen Lotomotiven anscheinend mit gutem Erfolg auf ben Großautobus übertragen. Allein mahrend man bei der Diejellokomotive das elektrische Zwischengetriebe ein= schaltete, um den beim Dieselmotor bestehenden Mangel an Elastizität in der Kraftabgabe auszugleichen, lag den Konstrukteuren des Achtradomnibus wohl mehr der Wegfall des Schaltgetriebes am Bergen, ben fie gerne mit bem durch die übertragung bedingten Berluft an Ruteffett erkauften, zumal der elektrische Un= trieb in der Praxis natürlich jede Beschwindig= feitsabstufung zuläßt. Dazu war es auf elettrischem Wege leichter, unter Unwendung von Differentialgetrieben allen acht Rädern getrennten Untrieb zu geben, denn für Lenfung und Betätigung der Rader mußten an= dere Formen wie bisher gesucht werden, sollte bas Fahrzeug nicht schlecht lenksam werden. Man fann aber beutlich erkennen, daß die Grundzüge ber in Amerika vielgebrauchten Shap-geared-locomotive, einer Lokomotive mit Regelzahnradantrieb für jede einzelne Achje, stark auf die Anordnung des Besare-Autobus eingewirkt haben.

Man muß es ben ameritanischen Ronstrutteuren laffen, daß fie verftanden haben, in einwandfreier Beise ihre Aufgabe zu lösen. Tatfächlich vermag dieser riesige 11,6 m lange Omnibus Krümmungen von 13 m halbmeffer zu befahren, tann alfo auf jeber normalen Chauffee vertehren. Die Steuerung ift nämlich berart eingerichtet, daß sich zum Einfahren in die Rurve die vier Rader bes vorberen Drehgestells nicht wie beim gewöhnlichen Auto parallel, sondern radial verstellen, während sich die vier Räder des nachfolgenden Beftells beim Ginlaufen in die Rurve felbsttätig radial richten. Infolgedessen spuren die Räber bes hinteren Drehgestells genau wie bie des Leitgestells und alle acht Räber stehen bei der Kurvenfahrt tangential auf ihren Lauffreisen.

Die allgemeinen Angaben über die neue Bauart bieten nicht viel Besonderes. Das ganze Fahrzeug ist 2,56 m hoch und 2,45 m breit; die Spur ift 1,75 m. Für die Fahrgäste ist ein einziger Einstieg auf ber hinteren Salfte ber Seite vorgesehen. Der gesamte Rabstand der vollgummibereiften Räder beträgt 8,9 m, ber Abstand zweier Drehgestellachsen 1,36 m. Die sechs Inlinder bes Benginmotors liefern 110 PS und erzeugen in einem Westinghouse-Generator 40 Kilowatt bei 1200 Umdrehungen in ber Minute. Der Generator speist in jedem Der zwei Drehgestelle einen Motor von 28 PS. Die höchste Geschwindigkeit des Fahrzeuges soll bei 1200 Touren 66 Kilometer in der Stunde betragen. Die normale Geschwindigkeit auf ber Ebene wird zu etwa 45 Kilometer in der Stunde bei entsprechend geringerer Umlauf3zahl angegeben. Die febernd in den Drehgestellen aufgehängten Motoren treiben mit einer Zwischenübersetzung von 10,5:1 bie Rader. Anscheinend hat man nur darum nicht jedes Rad motorisch einzeln angetrieben, um verhältnismäßig kleine, schnellaufende Motoren in die Mitte der Drehgestelle einbauen zu tonnen. Ob dies wirklich ein Vorteil ist, wird sich zeigen. Die ganze Bauart ist wohl überhaupt nur als Berfuch zu bewerten. Denn wenn schon der Lokomotivbau die Anwendung bes biefelelettrifchen Betriebes als Durchgangsstadium ansieht, um wieviel mehr muß es dann wundernehmen, wenn bei der vorliegenden Anordnung junachst der beim Berbrennungemotor erreichbare hohe Nugeffett größtenteils wieder im elektrischen Zwischengetriebe verloren wird und dann doch wieder das noch einmal fraftfressende Zahngetriebe eingebaut ist. Das Fahrzeug ist zwar mit der üblichen Handbremse ausgerüstet, besitt aber bazu noch für den normalen Betrieb 2 Bestinghousezylinder für Luftdruckbremsung, die bei diesem schweren Ungetum wohl berechtigt find. Sie tonnen mahlweise 4, 6 ober alle 8 Räder festziehen. Für die Regelung der Geschwindigkeit auf langen Gefällstreden ift aber noch zufätlich eine Kurzschlußbremse vorgesehen, die in 4 Stufen angewendet werden kann, so daß unbedingte Sicherheit vorhanden ift.

Man wird also diese Bauart, so bemerkenswert ist, vorerst nicht überschätzen und muß die Betriebsergebnisse abwarten. Die guten für die Beiterentwicklung bes Auto-Omnibus darinliegenden Gedanken wird sich unsere Industrie aber sicher nicht entgehen lassen. E. P.

#### Ruezschlukstedme in Soch- beruht einerseits auf der Lichtbogenbildung und der damit verbundenen ungeheuren Wärmeentwicklung, andererseits auf elettrobynamischen Erscheinungen,

können außerordentlich hohe Werte annehmen, zuweilen das Dreißigfache des normalen Stromes. Durch die Sammelschienen eines großen Elektrizitätswerfes, das dei 100 000 Bolt 200 000 Kilowatt abgibt, sließt schon unter normalen Berhältnissen ein Strom von 1200 Umperc (bei Drehstrom!). Der Kurzschlußtrom kann daher auf mehr als 30 000 Umpere ansteigen. Freilich geschieht das nur im ersten Augenblid des Kurzschlusses, denn der Kurzschlußtrom ebbt sehr schnell ab und geht herunter auf die Höhe bes "normalen" Kurzschlußtromis, der etwa das Bwei- dis Dreisache des Betriebsstroms beträgt und im allgemeinen nicht mehr gesährlich werden kann. Die zerstörende Wirtung des gewaltigen Stromstoßes zu Beginn des Kurzschlusses

bunbenen ungeheuren Barmeentwidlung, anbererfeits auf elettrobnnamischen Erscheinungen, b. h. auf den Rraften, mit benen eleftrische Strome einander anziehen oder abstoßen. Diefe Rrafte machjen mit bem Quabrat ber Stromnehmen also bei breißigsachem Strom stärte, ben 900fachen Bert an. Gie üben auf die Bidlungen ber elettrischen Majchinen gewaltige Birfungen aus und fonnen fie bei nicht fehr forgfältiger und foliber Befestigung vollständig geritoren. Auch Schalter werden durch dieje Rrafte herausgeschleudert und durch die gleichzeitig auftretende Lichtbogenbilbung verbrannt. Es ift da-ber fein Bunder, bag die Mittel gur Berhinberung von Rurgichluffen mit ihren bernichtenben Folgen in ber Sochspannungstechnit eine entscheibenbe Rolle fpielen. Sr.

#### Alte und moderne Schleusen und ihre Beiriebseinrichtungen / Bon Reg.=Baumstr. R. Planz

Die Höhenunterschiebe des Geländes werden von Straßen und Eisenbahnen mit hilfe von stetigen Steigungen allmählich überwunden. Auch der Fluß läuft mehr oder weniger stetig den hang hinab. Anders aber beim Kanal, bei der künstlichen Wasserstraße. Dort werden die Steigungen in einzelnen getrennten Bauwerken, den Schleusen, zusammengedrängt, und die Höhenunterschiede stufenweise wie auf einer Treppe mit weiten Stufenabsähen überwunden. Die einzelnen Stau- und Schleusenstellen könnten auch in gewissem Sinne mit einem Steil-

abfall verglichen werden.
Der Wasserspiegel wird zu diesem Zweck oberhalb der Schleusen in der sog. Haltung aufgestaut, so daß zwischen dem Ober- und Unterwasser im Bauwerk ein Höhenunterschied von etlichen Metern, daß sogenannte Gefälle, entsteht. Wird die Schleuse bei geschlossenem Untertor mit der oberen Haltung verbunden, und nach Einsahren des Schiffes das Wasser im Bauwerk so tief abgesenkt, daß es mit der unteren Haltung in gleicher Höhe steht, dann kann das Fahrzeug ungehindert aussahren und seinen Weg fortsetzen. Soll ein Schiffgehoben werden, dann spielen sich die Vorgänge in umgekehrter Reihenfolge ab.



Abb. 1. Floßichleufe

Bei der einfachsten Ausführung dieser Banwerke wird quer durch das Basser eine Holzwand gerammt. Diese erhält eine Offnung,
die zum Ausstauen des Bassers mit einem
Schütz verschlossen werden kann. In Deutschland wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts zum ersten Male ein solches Stauwerk dem Schiffsverkehr auf der Alster nutzbar gemacht. Nachdem sich eine Anzahl von
Schiffen zusammengefunden hatte, wurde die
Schleuse geöffnet, so daß sie auf der entstehen-

den Wasserschwelle zu Tal fahren konnten. Diese Art der Talfahrt verbrauchte viel Wasser, und außerdem waren die Schiffe durch den entstehenden Strudel gefährdet. Man ging deshalb später dazu über, zwei solcher einsachen Stauwerke in bestimmtem Abstand durch den Fluß zu rammen, so daß man schon darin Schiffe heben konnte, indem man nach Einfahrt derselben die untere Schüße schloß und die obere öffnete. In umgekehrter Weise ging die Talfahrt vor sich. Ein Schema dieser Kahnschleusen zeigt Abb. 2.

Kahnschleuse mit Hubtoren ohne Umläufe.



2166. 2

Damit waren die Grundlagen für die Entwicklung dieser Bauwerke zum Heben und Senten der Schiffe gegeben.

Die einfachste Anordnung der Stauschleusen sindet heute nur noch bei der Flößerei Berwendung. Sie werden dort Floßschleusen oder Klausen genannt. (Siehe Abb. 1.)

Um den Wasserverbrauch bei dem Schleusen der Schiffe zu verringern, der vor allem bei Kanälen, die größere Höhenrücken zu überwinden haben, eine sehr große Rolle spielt, baute man die beiden Stauwerke so nahe wie möglich aneinander und verband sie seitlich mit senkrechten Wänden. Die Größe des Bauwerkes wurde den auf dem Schiffahrtsweg verkehrenden Schiffen so angepaßt, daß rundum nur noch ein geringer Spielraum verblieb.

So entstand die sogenannte Kammerschleuse. Sie besteht aus dem Ober- und dem Unterhaupt und der eigentlichen Kammer, die durch das Ober- bzw. Untertor abgeschlossen wird. Abb. 3 und 4 zeigen eine solche Schleuse von 30 Meter Länge und 6 Meter Breite, wie sie heute noch am Hunte-Ems-Kanal im Betrieb ist. Das kleine Bauwerk ist ganz aus Holz hergestellt. Auf Abb. 3 sieht man deutlich die schräg hochgehenden Bäume, die zum Öffnen und Schließen der Schützöffnungen dienen. Die



100

100

11 de 14 .20

Abb. 3. Kammerichleuse aus Holz am alten Hunte-Ems-Ranal

Tore sind nicht mehr recht dicht und lassen überall Wasser durch. Auf Abb. 4 sind die Schützen geöffnet, was deutlich an dem Wasserstrudel vor den Toren zu erkennen ist.

Während anfänglich die Schleusen nur für kleinere Fahrzeuge gebaut wurden, wuchsen die Ausmaße im Laufe der Zeit immer mehr. Die in Abb. 5 wiedergegebene Kammerschleuse am Küstenkanal hat eine Gesamtlänge von 130 Meter und eine nugbare Breite von 12 Meter. In dieser Kammer können ein 1000 te Kahn und ein Schlepper gleichzeitig Plat finden.



Abb. 4. Ginfahrt vom Unterwaffer in eine Schleuse am alten Sunte-Ems-Ranal

Abb. 6 zeigt die Einzelteile der Kammersichleusen. Die drei Hauptteile einer solchen sind die Kammer und die beiden Häupter. Das an der oberen Haltung, dem Oberwasser, gelegene Haupt heißt Oberhaupt (O.H.), das am Unterwasser liegende Unterhaupt (U.H.). Die Becsichlüsse der Häupter, die den Wasserdund aufsunehmen haben, sind die Schleusentore. Im vorliegenden Falle ist das Obertor (O.T.) als Klapptor ausgebildet, das Untertor (U.T.) als Stemmtor. Beide Tore sind geschlossen gezeichenet. Die Sohle der Kammer heißt Kammers



Abb. 5. 1000-t=Echleuse am Ruftenkanal. (Erweiterter Sunte=Ems=Ranal)



Abb. 6. Gingelieile einer Rammerichleufe

sohle oder Rammerboden, die Bande Rammermanbe. Die Tore fpielen in den Torfammern (T.K.), die in ben Säuptern liegen. Das Rlapptor legt fich in die Sohle des Dberhauptes, fo daß also die ein- und ausfahrenden Schiffe darüber hinwegfahren. Dagegen find für die beiben Flügel bes Stemmtors in ben Banben bes Unterhauptes die Tornischen (T.N.) ausgespart, in die sie sich beim Offnen einlegen, um die burchfahrenden Schiffe nicht zu behindern. Die Dichtung ber Tore besorgen Balten. Die Dichtungsbalten ber Wendefäule legen fich in ber Wendenische gegen den Toranschlag, die des Unterrahmens gegen ben Drempel (D.) in ber Sohle. Die beiden Flügel felbst werden ebenfalls burch Solzer gegeneinander abgedichtet.

Die Umleitung des Baffers zum Füllen und Leeren ber Rammer geschieht in Umläufen (U.). Im Oberhaupt find diese Umlauftanäle als fenfrechte Schächte ausgebilbet, burch die bas Obermaffer abstürzt, worauf es durch die parabelförmige Offnung in die Rammer eintritt. (Siehe auch Abb. 5.) Den Berschluß über= nimmt ein Inlinderschüt (Z.), das beim Beben bas Baffer feitlich einläßt. Die Umläufe im Unterhaupt liegen in ber Sohle; fie werben durch Rollfeilschütze verschlossen, die in sentrechten Schächten auf- und abgeführt werden.

Um Ausbesserungen an den Toren oder in ber Rammer vornehmen zu fonnen, werden Notverschlüffe eingebaut. Gie bestehen aus großen Raftenträgern, die fich in Aussparun= gen bes Mauerwertes legen. Bor biefe Trager, auch Nadellehnen (N.L.) genannt, werden mit geringer Reigung Solzbalten ober eiferne Röhren, die Nadeln (N.), gelegt. Bur vollstänbigen Abdichtung der Fugen zwischen den Radeln ichüttet man Torfmull. Rühdunger oder Sand bor die Röhren. Dann fann die Rammer ausgepumpt und nachgesehen werden. Bei fleineren Schleufen bestehen diese Rotverschlüffe aus Damm= balten, die fich in Falzen gegen das Mauer= wert preffen.

Dem Festmachen der Schiffe in ber Schleuse dienen die Saltefreuze (H.) und die Boller (P.). Auf ben Leitern (L.) fonnen die Schiffer

hochklettern. Ginige diefer Leitern find bis gur Sohle burchgeführt, bamit bei trodener Schleuse ein Ginftieg möglich ift. (Siehe auch

Früher murben die Schleusen durchweg aus Solz gebaut. Die heutigen größeren Abmeffungen erfordern aber eine maffivere Bauart, deshalb werden fie meift in Beton bergeftellt. Die beschriebene Schleuse besteht aus Beton, bem gum Schute gegen faurehaltiges Baffer eine Rlinferschutichicht (Kl.) vorgelegt murbe. Den Wandungen gibt man in Anbetracht ber großen Sohe im unteren Teile erhebliche Starte. Rach oben hin wird bas Mauerwert gur Erfparnis und ben angreifenden Rraften entsprechend stufenförmig verjungt. Die Sohle bes Bauwertes tann maffiv ausgeführt fein oder nur aus einer Bflafterung bestehen (Pf.), wie dies im Querschnitt e-f gezeigt ift. Die



Abb. 7. Schachtschleuse Minben Unficht ber leeren Schleusenhammer (vom Oberhaupt aus gesehen) mit geschloffenem Rlapp= tor und geöffnetem Hubtor

Wahl der Bauart ift dabei lediglich von den Bodenverhältniffen ab= gangig. Das gange Bauwert wird durch eine hölzerne Spundwand (Sp.) gegen spülende und an= greifende Wirfungen des Grundwaffers geschütt. Drudflächen des Mauer= werkes, die mit dem Erd= boden in Berührung fom= men, werden mit einem teerhaltigen Schutanftrich

versehen. Oft führt über das Unterhaupt der Schleusen eine Brücke, da hier leicht die note wendige Durchfahrtshöhe von vier Meter erreicht werden kann.

Schleusen ftellen für die Schiffahrt in gewisfem Sinne ein Sindernis bar, ba ihre Benutzung kostbare Zeit verschlingt, die in Fahrtkilsmetern weit gewinnbringender ausgenutt merden könnte. Man sucht deshalb die Anzahl ber Schleufen im Buge einer Bafferftrage tunlichft dadurch zu beschränken, daß man den einzelnen Schleusen möglichst große Sohenunterschiede zuweift. Rann ber zu überwindende Gefällunterschied in einer Schleuse auf 10 und mehr Meter gebracht werden, so spricht man von einer Schachtschleuse. Abb. 7 zeigt eine solche bei Minden. Bei einem berartigen Bauwert braucht der Torverschluß im Unterhaupt nur so hoch beweglich gestaltet werben, bag bie Schiffe auch bei ungunftigftem Bafferftand ungehindert hindurchfahren tonnen. Darüber tann der Abschluß maffiv in Beton ober Mauerwerk ausgebaut werden. Solche Offnungen verschließt man bann mit Subtoren, die burch in Turmen



2166. 9. Stemmior mit gekrummter Mugenhaut



Abb. 8. Sparichleuse ber Schleusentreppe Riederfinom

aufgehängte Gegengewichte ausbalanciert werben. Abb. 7 zeigt eine leere Schleuse bieser Bauart bei geöffnetem Untertor. Die massiven Türme, verbunden durch das ebenfalls massive mittlere Berbindungsstück, das durch das Tor teilweise verbeckt ist, geben ein architektonisch sehr wirksames Bild ab.

Un die Stelle von Schachtschleusen können auch mechanische Bebewerke treten. Diese heben und fenten die Schiffe nicht wie die Schleufen durch die tragende Kraft des Baffers, sondern führen die Bewegung durch maschinelle Mittel aus. Auf diese Beife laffen fich große Gefälle überwinden, also mehrere Schleusen durch ein Bauwert erseten. Gin besonderer Borteil dieser Bebewerte ift auch ihr geringer Bafferverbrauch. Das Beben ober Senten ber Schiffe geschieht in ber Sauptfache auf zwei verschiedene Arten, senkrecht in turmartigen Bauwerfen ober ichrag auf geneigten Ebenen mit Silfe von Rollenwagen. Der Bafferverbrauch einer Schachtschleuse mit gleich gro-Bem Gefälle ift erheblich und meift nur mit hohen Roften zu erfaufen. Ein Bebewert arbeitet zwar fast ohne Bafferverbrauch, aber seine Anlagekosten sind meist so teuer, daß man für die gleichen Roften auch Bumpftationen einrichten fann, die das notwendige Schleusungswaffer ständig von der unteren gur oberen Saltung befördern. Bei gleichen Anlageund Betriebskoften beider Bauwerke wird die Entscheidung meift zugunften ber Schachtschleuse fallen, da ihr Betrieb einfacher und damit sicherer ist als der eines mit umfangreichen maschinellen Ginrichtungen versehenen Sebewerts.

Einen anderen Ausweg zur Verringerung ber Schleusungszeit bieten Schleusen, die zwei ober mehr Schiffe gleichzeitig aufnehmen können. Wird die Kammer so weit verbreitert, daß zwei Schiffe nebeneinander liegen können, dann spricht man von einer Doppelschleuse, fann fie noch mehr Rahne aufnehmen, bann wird fie Reffelichleufe genannt. Unftatt die Schleuse zu verbreitern, tann sie auch verlängert werden, so daß ganze Schleppzüge auf einmal gehoben oder gefenft werden fonnen. Diese Schleppzugschleusen neuerer Bauart haben eine ungefähre Länge von 225 m. Bur Ersparnis an Mauerwerk werben bie Rammerwände bei genügend vorhandenem Schleufungswaffer schräg in Erde geböscht. Die Boichungen erhalten bann eine Befestigung aus Steinpflaster. Schleusen diefer Art findet man nur in ichiffbaren Gluffen, in



Abb. 10. Rollkeilschüt vor bem Ginbau

benen nicht gleichzeitig eine Ausnutzung des Befälles in einer Bafferfraftanlage erfoigt.

Sperrichleufen ober Mündungsichleufen find Bauwerke, die an der Einmundung eines Ranals in einen Kluß liegen. Sie erhalten gewöhnlich ein Tor mehr, das sogenannte Fluttor, das die Hochwaffer des Fluffes vor dem Eindringen in die obere Ranalhaltung abhalten foll. Geeschleusen schließen die Safen nach dem Meere hin ab und sind im übrigen den Rammerschleusen gleich ausgebildet; fie erhalten lediglich entsprechend größere Abmes= fungen.

Die Frage der Bafferbeschaffung für Scheitelfanale ift oft fehr fritisch, da fie mit großen Roften verfnupft ift. Um auch hier billiger wirtschaften zu tonnen, baut man Sparichleufen, bei denen mit Silfe besonderer Ginrichtungen das Baffer mehrere Male benutt, der Berluft daran also erheblich verringert werden fann. Abb. 8 zeigt eine folche Sparichleuse ber Schleufentreppe Niederfinow mit 9 m Gefälle. In drei Paaaren seitlich treppenformig angeordnete Beden, die auf dem Bilde beutlich gu feben find, wird bas Baffer beim Leeren ber Rammer aufgefangen und beim Reufüllen wieder eingelaffen. Auf diese Art und Beife läßt fich, je nach Angahl ber Beden, eine Ersparnis von 50 bis 75% an Baffer erreichen.

Der Torverschluß der Schleusen wurde früher, wie die Schleusen selbst, ausschließlich aus Solz hergestellt. (Siehe Abb. 3, 4.) Seute verwendet man dies Material nur noch ausnahmsweise bei Schleusen von fleineren Abmeffungen, ba bei größeren Baumerten bie Einzelteile so muchtig und schwer ausgebildet werben mußten, daß die Befamtfonftruttion gu plump und teuer murbe. Außerdem find Holztore in Seeschleusen dem Bohrwurm ausgefett, fo daß ihre Lebensdauer nur beichränkt ware. Das Gifen hat hier bas Solg verdrängt.

Die Stemmtore find die altesten und heute noch gebräuchlichsten Tore ber Kammerschleufen. (Siehe Abb. 3, 4 und 9.) Der Bafferdrud stemmt die beiden Torflügel in einem stumpfen Winkel gegeneinander. Das Gerippe bes Tores besteht aus gewalzten ober genieteten Trägern, über die ein- oder beibseitig eine Blechhaut gespannt wird. Die doppelseitige Blechbefleidung wird fast nur bei großen Geeschleusen zur Bildung von Luftfaften angeordnet, um das hohe Bewicht zu verringern. Die Blechhaut fann entweder gerade ober gebogen ausgebildet sein, wie dies Abb. 9 zeigt. Die Abdichtung der Tore ift bereits beschrieben worden. Gin beliebter Berichluß der Oberhäupter sind Rlapptore, die sich in die Sohle des Hauptes legen. (Siehe auch Abb. 12.) Ihre Abdichtung geschieht in ähnlicher Beise wie beim Stemmtor mittels holzbalfen. Auch fie erhalten zur Gewichtsverringerung Schwimmfäften.

Ginen weiteren Berichluß für Geeichleufen bilden die Schiebetore. Sie rollen entweder auf einer Schienenbahn in der Torfammer, ober fie find auf einer über ihnen liegenden Bahn aufgehängt. Beim Offnen ichieben fie sich in seitliche Offnungen der Säupterwände, die dadurch entsprechend länger und breiter ausgebildet werden muffen.

Subtore dienen zum Berichluß von Schacht-

schleusen. Ein solches Tor im gehobenen Zustand zeigt Abb. 6. Segmenttore sind genau so ausgebildet, wie das in Abb. 11 gezeigte Segmentschütz. Sie werden hauptsächlich als Obertore verwandt und liegen in der Öffsnungslage über der Schleuse.

Die kleinen Holztore bewegte man früher durch Drucks ober Drehbäume. Heute finden für Stemmtore durchweg Jahnstangengetriebe Anwendung, die elektrisch ober von Hand versitellt werden. Auf dem rechten Bordergrund der Abb. 7 ist das Hauptzahnrad eines solchen Getriebes zu sehen. Klapps und Schiebetore werden mittels Jahnstangen, Hubs und Segmenttore durch Ketten oder Seile bewegt.

Ebenso wie für die Tore gibt es auch für die Umlaufverichluffe verschiedene Ausführungen. Die einfachsten Borrichtungen zum Füllen und Leeren ber Schleusenkammern find die Schützöffnungen in den Toren selbst, die entweder durch Bug-, Dreh- oder Klappenschützen verichloffen werben. Diefe Berichlugart ift bie billigfte und wird nur für Schleusen untergeordneter Bedeutung verwendet. Bei biefer Bauart ift im Oberhaupt vor allem barauf zu achten, daß die Schüten bei ber Schleufung unter Baffer liegen, ba fonft die Schiffe burch bas frei austretende Baffer gefährdet merben. Bei größeren Schleusen wird bas Baffer ftets durch Umlauffanale um die Tore geleitet. Sier tommen Gleit-, Roll- und Drehichüten zur Anwendung, in Oberhäuptern auch 3hlinder= und Segmentichute.

Die Gleitschütze eignen sich mehr für Schleusen mit kleinem Gefälle, da der Reibungswisderstand sonst zu groß wird. Aus diesem Grunde wird bei den Rollschützen die gleitende Reibung durch die rollende ersett. Abb. 10 zeigt ein

Rollkeilschütz vor dem Einbau. Das nach unten verjüngte Schütz preßt sich infolge seines hohen Gewichtes in einen entsprechenden Rahmen. Die Dichtung besorgen seitlich stählerne Dichtungsleisten an Schütz und Rahmen, nach oben hin ein Gummistreisen. Die Rollen lausen auf Schienen und geben dem Schütz eine sichere Führung.

Beim Segmentschütz, Abb. 11, schwingt eine nach einem Kreisbogen gekrümmte Schütztafel um eine waarechte Drehachse.

In großen Oberhäuptern werden fast nur noch Zylinderschütze verwendet. Das Schütz besteht aus einem offenen Aplinder, ber bis über bas Oberwasser reicht und sich auf eine entsprechende, abgedichtete Offnung des Mauerwerkes fest. Abb. 8 zeigt ein solches Schüt. hinter ihm ift die Ginlaföffnung des Umlaufs ju feben, von ber aus ber fenfrechte Schacht nach der Kammer führt. Der untere Dichtungering, auf ben fich ber Bylinder auffett, ift bereits eingemauert. Die 3plinder liegen in der Tornische für das Klapptor, die Mauererhöhung rechts aus Werksteinen ift ber Drempel, senkrecht hoch führt der seitliche Toranschlag. Auf der linken Seite in dem höheren Mauerwerk befindet fich der untere Unichlag für den Notverschluß, die Nadeln, in die darüber befindliche Mauerwerksnische legt fich die weiter vorerwähnte Nadellehne.

Große Schüte werden fast nur noch elektrisch angetrieben, nur kleine Schleusen werden noch von Hand bedient. Hydrauliche Antriebe werse den kaum mehr eingebaut, da sie leicht der Gesfahr des Einfrierens ausgesetzt sind. Doch auch bei motorischem Antrieb der Verschlüsse wird immer noch ein Handantrieb mit eingebaut, um bei Störungen gesichert zu sein.



Mbb. 11. Segmentichut (Schachtichleufe Minben)



2166. 12. 3plinderichit und Tornifche für bas Rlapptor

#### Grundlegende Änderungen im Gasometerbau / Bon E. Pfeiffer

Zurzeit befinden sich Gas und Elektrizität in erbittertem Kampfe darum, ob sie als gleichberechtigt nebeneinander in Haushalt und Industrie bestehen sollen, oder od die Elektrizität, zumal im Privathaushalt, das übergewicht bekommt. Daß in dieser Beziehung etwas in der Schwebe war, konnte man daran merken, daß der Bau von Großgasdehältern seit Jahren stillstand. Noch einige Jahre vor dem Kriege wurden allenthalben riesige Gasbehälter gebaut, dis es dann damit ganz plöße



120 000 m3 Scheibengasbehälter ber M U N. auf Beche M. Stinnes

lich zu Ende war. Die Elektrizität begann sich stärker bemerkbar zu machen.

So ist heute im Treffpunkt der drei Städte Berlin, Charlottenburg und Schöneberg neben der "Engelsburg" — so nennt nämlich der Bolksmund das riesige gemauerte Gasometersgehäuse dort wegen seines Aussehens — der kreisrunde Kanal für die Wasserdaut und wird es wohl auch niemals werden.

Wenn für irgendein Unternehmen, ein Spftem, eine technische Arbeitsmethobe u. a. eine gefährliche Konkurrenz auf den Plan tritt, hat sie immer das Gute, daß das ältere Ber-246 fahren gezwungen ist, seine Methoden einer Revision zu unterwerfen, sie zu verbessern ober zu ändern. So ging es auch

dem Gaserzeugungsbetrieb. Als der elektrische Strom als Wettbewerber baher tam, befannen sich die Gastechniker auf ihre Pflicht, nach höherer Birtichaftlichfeit zu ftreben, und begannen energisch die Bermertung der entsprechenden Mebenprodutte auszubauen. Seute- ift man fo weit, daß biefe beinahe bas wichtigfte Sauptprodukt geworden find, mahrend bas Gas fast als Nebenprodukt angesehen werden kann. Etwas übertrieben ausgesprochen, murbe bas heißen, daß das Baswert eigentlich das Gas umfonst an die Berbraucher liefern konnte, waren nicht die erheblichen Buleitungs- und Berwaltungstoften zu tragen. Indeffen find neuzeitlich eingerichtete Gaswerke im Notfall imftande, dem elettrifchen Strom durch ihre geringen Baspreife gelegentlich fogar verloren gegangene Bebiete wieder abzunehmen.

Mittlerweile nahte die Sundertjahrfeier ber Einführung der Leuchtgaserzeugung und Beleuchtung in Deutschland, benn im Jahre 1825 wurde etwa gleichzeitig in Sannover und Berlin bie erfte Gasbeleuchtung ber Strafen eingeführt. Die dabei von Anfang an für ben Gasfammelbehälter angeordnete Bauart blieb merkwürdigerweise im Grunde bis heute bie gleiche, und jest erft, unter bem Drud bes Eristenzkampfes ist ein als grundsähliche Anberung anzusprechender Fortschritt zu verzeichnen. Bei ber bisher üblichen Bauart taucht ber eigentliche Gasbehälter wie ein umgekehrter Topf mit bem unteren Rand in eine tiefe Bafferrinne hinein, die einen gasbichten Abschluß gegen die Außenluft bildet. Der Behälter-felbst wird durch Gegengewichte, die an einem Berufte über Rollen laufen, in ber Schwebe gehalten. Auf diese Art ist mit Regelung ber Eintauchtiefe auch die Möglichkeit gur Einhaltung eines bestimmten Gasbrucks gegeben. Die baulichen Roften einer folchen Unlage find fehr hoch, die Bedienung ift umständlich, zu alledem muß noch das Wasser beden im Winter geheizt werben, denn ein Einfrieren wurde die ichlimmften Beschabigungen verursachen.

Inzwischen hat aber die Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg eine völlig anders geartete Bauart entwickelt und sie bereits in 70 durchaus befriedigenden Ausführungen verwirklicht. Das neue System besteht aus einem überdachten Blechgehäuse, in dem sich durch

den Auftrieb der Gasfüllung eine gasdicht genietete Blechscheibe auf und ab bewegt, deren Rand in Form einer mit Teer gefüllten Rinne gasundurchlässig gegen die Behälterwand abgedichtet ist.

Bei dieser Bauart wird das Eigengewicht der bewegten Teile durch Wegfall der Telessschwände viel geringer, die Apparatur durch Weglassung des Wasserbeckens einsacher, die Fundamentierung kann leichter gehalten wers den, die Heichter zum Wärmung des Dichtungswassers im Winter bleibt weg, die Teile sind leichter zugänglich, Baus, Unterhaltungs und Betriebskosten verringern sich wesentlich.

Die erhebliche Berringerung der Gesantkosten gestattet nunmehr wieder größere Behälter unter wirtschaftlichen Bedingungen zu
bauen. So hat der hier abgebisdete Scheibengasdehälter einen Fassungsraum von 450000
m³, bei 71 m Höhe und einem Außendurchmesser von 50 m. Bon den riesenhaften
Abmessungen solcher Anlagen gibt das Bild,
das den Treibspiegel eines nur 120000 m³ fas-

senden Gasbehälters im Bau zeigt, die beste Borstellung. Ein neuerdings geplanter Behälter soll sogar 750 000 m3 Fassungsraum bekommen.

Damit fommt zum hundertjährigen Jubiläum ber Basbeleuchtung eine Bewegung wieber in Bang, die mit bem vielbefannten Riefengasometer in Schoneberg ihren Sobepunkt erreicht zu haben ichien, weil man sich scheute, noch größere Abmessungen anguwenden. Damals baute man fogar von biefem wieder eine voer zwei der ichon aufgesetten Stagen gurud. Gelegentlich jenes Baues fiel auch eines Tages ber fpinnewebbunne Baufran um und legte sich gerabeswegs über einen eben vorbeifahrenden Stadtbahnzug. Dem hat es zwar wenig geschabet, benn ber Rran hatte sich genau nach ber Form bes getroffenen Stadtbahnwagens gebogen. Aber pielleicht wirkte dieser Borfall etwas mit auf die nachträgliche Beschräntung ein. Doch hat sich jest die Grenze der wirtschaftlichen Große für Gasbehälter wieder weit nach oben verschoben und wir werden wohl bald noch gang andere Riefen erstehen sehen.



Aufstellung der beweglichen Scheibe eines 120 000-m3-Behälters mit bereits aufgesettem Dach

### Slugverkehr und Luftkrankheit / D. Schleehauf

Nach dem schnellen Aufschwung, den der deutsche Luftwerkehr trot der drückenden Feifeln bes Friedensvertrags in den beiden letten Jahren genommen hat, ift es nichts gang Besonderes mehr, wenn der gewöhnliche Sterbliche sich zu einer Luftreise entschließt. Er braucht weder lebensmude, noch gelernter Seiltänzer oder Dachdeder zu fein. In der Tat ift bank bem gang porzüglichen Maschinenmaterial und der erprobten Führung die Sicherheit des Flugdienstes sehr hoch geworden. Immerhin wird sich ber Reuling auf bem Gebiet vor Antritt ber Reise wenigstens gang insgeheim die Gemiffensfrage vorlegen: Werde ich nicht schwindlig werden? Diese Befürchtung ift inbeffen völlig unbegrundet; benn es ift Erfahrungstatfache, daß felbit Berfonen, die faum imstande find, aus einem Fenfter im britten Stod auf die Strafe hinunterzusehen, im Flugzeug oder Luftschiff teinerlei Schwindelgefühl empfinden. Die Freude barüber ift aber oftmals feine ungetrübte. Statt bes er= warteten Schwindels stellt sich in vielen Fällen früher ober später bie nicht erwartete Seefrankheit ober ein Zustand ein, der mit ihr jedenfalls verzweifelte Ahnlichkeit besitt und geeignet ift, den Genuß der ungeahnten Schonheiten der Luftreise ftart zu vergällen.

Die Luftfrankheit im Flugzeug ift wie die eigentliche Seekrankheit eine natürliche Folge bauernd wiederholter Bewegungsftörungen. Bon den besonderen aus starter Luftverbunnung und Sauerftoffmangel herrührenden Erscheinungen darf abgesehen werden, ba im Luftvertehr feine Beranlaffung besteht, die Flughohe aufs äußerste zu steigern. Wenn eben von Bewegungsftörungen die Rede mar, so ist damit schon gesagt, daß als Ursache ber Luftfrankheit die eigentliche Fahrtbewegung des Flugzengs ausscheidet, da sie im allgemeinen gleichförmig ift. Auch die willfürlichen Beichleunigungen bei Start, Rurganderung und Landung vollziehen sich so ruhig und sind fo felten, daß fie allein niemals folche Wirfungen hervorbringen fonnten. Die Saupt= ursache der Luftkrankheit sind vielmehr die vom Führer nicht oder doch nur zu Korrettionszweden gewollten Nebenbewegungen, die die Sauptbewegung überlagern. Bei ihrer näheren Untersuchung ist zu scheiden zwischen Bewegungen, die um den Schwerpunkt bzw. Biderftandsmittelpunkt erfolgen und folden, bei benen sich die ganze Maschine parallel aus dem Kurse heraus verschiebt. Die setztere Art nimmt in unserer Untersuchung den wichtigsten Plat ein und soll daher zuerst betrachtet werden. Der typische Fall ist, wie die Erfahrung sehrt, der des sogenannten "Luftlochs". Der Hersang ist hierbei folgender: Das Flugzeug, das noch eben ganz ruhig geradeaus flog, fällt plößlich ohne ersichtlichen Grund ein Stück weit nach unten durch oder, wie der Führer sagt, es gerät in ein Luftloch. Nun ist dieses "Luftloch" natürlich nicht etwa als luftleerer



Abb. 1. Bei einer Querschwankung des Tiesdeckers um den Winkel  $\alpha$  wird der Fahrgaft im Maße a in Mitteidenschaft gezogen, während er beim Hinaussehen die Bewegung im Maße Aempfindet

oder auch nur luftverdünnter Raum zu denken. An der betreffenden Stelle besteht nur eine senkrecht nach unten gerichtete Luftströmung, die das Fugzeug so lange mit sich abwärts zieht, die dessen Bortrieb es aus der Strömung wieder herausgebracht hat. Die Wirstung ist aber dieselbe, wie wenn ein start luste verdünnter Raum vorhanden wäre. Mit den aufsteigenden Strömungen verhält es sich entsprechend.

Die Entstehung berartiger Strömungen kann eine recht verschiedenartige sein. In der Regel werden sie durch Sonnenstrahlung erzeugt (Sonnenböen), gelegentlich aber auch durch Reslexion der gewöhnlichen — wagerechten — Windströmungen bei starker Bertikalgliederung des Geländes. In beiden Fällen ist seicht einzusehen, daß solche Böen stets am hefetigsten in Bodennähe auftreten. In größerer Söhe ist zwar regelmäßig der Wind erheblich stärker, aber dafür gleichmäßiger.

Eine besonders unangenehme Eigenschaft der Luftlöcher ist, daß sie nicht eher wahrgenommen werden können, als bis die Maschine auch schon durchgesackt ist. Ein Flug bei böigem Wetter in geringer Höhe verfolgt daher, von der Seite gesehen, eine Schlangen-



Abb. 2. Sochbecher Dornier, Gangmetall "Romet III"



Abb. 3. Junkers Gangmetall "F 13" (Tiefbecker)

linie, d. h. immer wieder bricht die Maschine nach unten ober oben aus und muß fofort burch Sohensteuerziehen forrigiert werben, um nicht allmählich weit von der gewollten Sohe abzukommen. Diefes dauernde Auf und Ab aber mit feinen recht unfanften Bertifalbeichleunigungen erzeugt beim Fahrgaft das jog. "Fahrstuhlgefühl", ein thpisches Magengefühl, bas auf die Dauer auch einen fonft recht ftandhaften Fahrgaft murbe machen fann. Daß das übel gewöhnlich bei "schönem" Wet= ter, d. h. bei teils bewölftem, teils heiterem himmel, besonders ichlimm aufzutreten pflegt, fann nach ber obigen furgen Unterjuchung ber Entstehungsursachen nicht mehr verwunderlich erscheinen.

Bu diefen Sekundarbewegungen des Flugzeugs treten nun noch folche um ben Schwerpunkt bzw. Widerstandsmittelpunkt. Sievon find zunächst die Bewegungen um die Bertifalachfe und um die Querachfe auszuscheiben, ba fie bei einem gut tonftruierten Flugzeug durch die dem Seiten- und Sohenleitwert vorgelagerten Dampfungsflächen auf ein Minimum verringert werden. Biel ftarter find dagegen die Schwankungen um die Längsachse, die sich in einem Beben des einen und entiprechenden Genten des anderen Flügels äußern und durch Betätigung der Bermindungeflappen (Querruder) an den Flügelenden auszugleichen find. 3war find diese Bewegungen für den in zentraler Lage fitenden Fahrgaft megen bes furgen Bebelarms nur recht gering, dagegen nehmen fie außen an ben Flügelspiten beträchtliche Werte an und werden dem Fahrgast, sofern er gleichzeitig eine Tragfläche und die barunterliegende Landichaft überbliden fann, in ftarter Bergrößerung

sichtbar gemacht. Dazu kommt noch ein besonberer pinchologischer Umstand, der in der unbewußt egozentrischen Unschauungsweise ber meiften Menichen begründet ift: ftatt nämlich die überflogene Landichaft als feststehend und bas Flugzeng als ichwankend zu betrachten, empfinden viele, zumal beim erften Glug, fich felbst als ruhend, mahrend die Landschaft unter ihnen fich in schwankender Bewegung zu befinden scheint. Diefe Schwankungen, über den Flügel hinweg betrachtet, ericheinen abermals ftark vergrößert. Ein folcher Anblick aber, in Berbindung mit dem oben geschilberten "Durchfallen", ift nicht geeignet, bas in Revolutionsstimmung geratende Innenleben zu beschwichtigen.

Da man die Ursachen der Luftkrankheit erstannt hat, fällt es nicht schwer, Borschläge zu ihrer Bekämpfung zu machen. Biel ist zweisfellos durch bloße Gewöhnung zu erreichen; insdessen darf man sich damit nicht bescheiden, wenn man eine wirklich allgemeine Benutung des Luftwerkehrs durch weiteste Kreise anstrebt. Bielmehr sind positive Gegenmaßnahmen zu ergreisen.

Gegen die Boen ift schon bas Auffuchen größerer Sohen — bas auch aus Sicherheits-



Abb. 4. Sochbecker Dornier, Gangmetall "Romet III"

gründen zu empfehlen ist — ein recht probates Mittel. Nachhaltige Wirkung ist aber nur durch erhebliche Erhöhung der Motorenstärke zu erzielen. Dann werden die Maschinen durch die Luftdünung einfach hindurchgerissen, ohne Zeit zu haben, ihr zu folgen. In dieser — aber auch nur in dieser — Hinsicht sind uns die ausländischen Verkehrslugzeuge noch überlegen, so lange wir durch die Schranken des Friedensvertrags am Eindau stärkerer Motoren gehindert sind.

Gegen die Schwankungen um die Längsachse ist zwar vorläufig noch kein Kraut gewachsen. Aber man kann erreichen, daß sie dem Fahrgast nicht unangenehm start oder gar vertärkt zum Bewußtsein kommen. Der deutsche Luftverkehr benutt heute zwei Hauptthpen von Eindedern: Tiefdeder (Junkers), bei benen die Tragssächen an der Rumpfunterkante anseten, und Hochdeter (Dornier, Fokker),

bei benen die Tragflächen über dem Rumpf liegen. Da nun beim Tiesbeder der Fahrgast direkt auf den Flügel und nur über ihn hinweg auf das Gelände blidt, empfindet er die Querschwankungen sehr viel stärker, als sie in Wirklichkeit sind, während er beim Hochdeder den Flügel nur sieht, wenn er emporblidt, dann aber nicht mehr gleichzeitig des Geslände wahrnimmt. Aus diesem keineswegs nebensächlichen Grunde wäre dem Hochdeder der Borzug vor dem Tiesbeder zu geben.

Endlich sei nur noch kurz barauf hingewiesen, daß räumliche Beengung sowie der vielsach herrschende Benzin- und Gummigeruch einer Entstehung der Luftkrankheit sehr förberlich sind; hinreichende Geräumigkeit und gute Lüftung der Kabinen kann daher viel dazu beitragen, die Reise im Flugzeng zu einem wahren Genuß und damit auch volkstümlicher zu machen.

# Treibrietten-Clefteigitat / Hochspannungselektrometers. Er stellte fest, daß die Spannung an dem Aus laufenden Treibriemen kann man mit dem Riemen ihren höchsten Bert in der Mitte zwi-

Aus laufenden Treibriemen kann man mit dem Finger, einem Schlüssel oder sonst einem geeigneten Gegenstande Funten herausziehen. Dies zeigt, daß der Treibr emen durch Reibung an den Riemenscheiben elektrisch geworden ist. Merkwürdigerweise hat sich die Elektrizitätsiehre bisher, sofern sie überhaupt Notiz davon genommen hat, mit der Feststellung dieser Tatsache begnügt, und erst in allerjüngster Zeit hat sich ein russischer Rrosessor Ugrimoss aus Moskau daran gemacht, die Treibriemen-Clektrizität näher zu untersuchen. Ugrimoss maß die Spannung mit Hilfe eines



Generator gemacht. Er stellte in der Rähe des Riemens eine geerdete Metallbürste auf — ähnlich den von der Eleftrisierma dine ber befannten und beobachtete mit hilfe eines Milliamperemeters ben ftetig fliegenden Gleichstrom, den die Burfte absaugte. Die Stromftarte betrug zwei Milli-ampere bei 80 000 Bolt Spannung, die elektrische Leiftung also 160 Batt. Die Bersuche, diesen hochgefpannten Gleichftrom jum Betrieb von Rontgen. röhren zu benugen, waren erfolgreich. Freilich wirb bie Pragis einen biden Strich burch biefe Rechnung machen, benn bie neuentdedte Gleichstromquelle burfte nicht fehr zuverläffig fein. Bunachft ift fie fehr abhängig von ber Luftfeuchtigfeit, und weiterhin ist auch anzunehmen, daß durch die eigentliche Aufgabe bes Treibriemens - bie gewiß vorgeht mancherlei Störungen entstehen merben. Selbstverftandlich tann biefe elettrische Energie nicht aus bem Richts entstehen; folange bem Treibriemen Strom entnommen wirb, erhöhen sich die Abertragungsverluste in der Riemenübertragung.

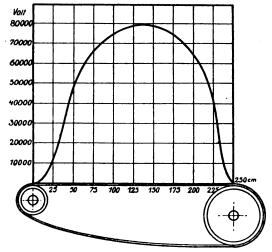

Berteilung ber Spannung über die Riemenlänge bei einer Riemengeschwindigkeit von 20 m/sek.



Die Salle ber Berbrennungskraftmaschinen auf der Leipziger Meffe

#### Die Verbrennungskraftmaschine auf der Leipziger Herbstmesse 1925

Immer, wenn die Leipziger Messe vor der Tür steht, sehen ihr Hersteller wie Verbraucher mit größtem Interesse entgegen. Soll doch die kommende Messeveranstaltung Zeugnis abslegen von dem Auswärtsstreben der deutschen Industrie. Wichtiger aber ist noch, daß ihr Berlauf gewissermaßen das Barometer sür die Intensität des ganzen Wirtschaftssledens darstellt. Eine flau versausende Messe ist Beweis einer schlechten Geschäftslage, und besonders die internationalen Wirtschaftsbezieshungen sinden hier ihren feinfühligen Resgistrierapparat.

Ein besonders wichtiger Ausschnitt der auf bem Ausstellungsgelände untergebrachten Techsnischen Messe war diesmal die Ausstellung der Berbrennungsfraftmaschinen Halle 11 und das vor dieser Halle liegende Freigelände boten einen geschlossenen überblick über den heutigen Stand der Berbrennungstechnik.

Die Verbrennungskraftmaschinen haben sich heute in allen Fällen dort durchgesett, wo reiner Kraftbetrieb in Frage kommt. Die Vorteile dieser Maschinenart sind durch die Verwendung billiger Betriedsstoffe wie Gasol, Braunkohlenteerol, Paraffinol, Schieferol u. a., welche als Nebenprodukte aus anderen Industriezweigen gewonnen werden, für unser deutssches Wirtschaftsleden recht offensichtlich, aber auch die einsache Unterhaltung und Wartung bieser Maschinen wie ihr geringer Platbedarf sind von Vorteil.

Die lette Messe hat die Verbrennungskraftmaschinen wieder in vollem Betriebe vorgeführt, wobei wohl den Dieselmotoren das
meiste Interesse entgegengebracht wurde. Der
Dieselmotor wird heute bis zu einer Leistung
von 500 PS grundsätlich kompressorios ausgeführt, wobei der Brennstoff ohne Einblaselust
direkt eingesprift und zerstäubt wird. Einige
Firmen gehen bei kompressorioser Ausführung



Die Gebäude ber Technischen Messe. (Die Strafe bes 18. Oktobers auf ber Leipziger Messe) tors find im allgemeinen bie

mit der Leistung bereits höher, doch sehlen in diesem Falle zur sachlichen Beurteilung genügend lange Betriedsersahrungen. Die Bauart der Dieselmotoren ist der Platersparnis
wegen im allgemeinen die stehende. Die
geschickte konstruktive Durchbildung der zur Ausstellung gesandten Dieselmaschinen beweist,
daß das Fortschrittlichste auf diesem Gebiete
geboten wurde.

Recht bemerkenswert waren, die Schiffsbieselmaschinen, die infolge des erwähnten geringen Raumbedarfs neuerdings als Antriebsmaschinen beliebt geworden sind, denn das durch ihren Einbau verfügbare Mehr an Laderaum verbürgt eine fühlbare Erhöhung der Birtschaftlichkeit. Die Umsteuerung erfolgt entweder durch die Maschine selbst oder durch Zwischenschafter eines Bandgetriebes.

Als Fahrzeugmotor hat die Dieselmaschine mit großem Erfolge für den Antrieb von Schleppern Anwendung gefunden. Das Motor= pferd, das an Zugkraft und Geschwindigkeit eine Bielzahl der von ihm verwendeten tieri= ichen Rrafte erfett, ift dem Großstadtbild nicht mehr fremd. Da diese Maschinen ein= fach zu bedienen sind und jedem Laien anvertraut werden fonnen, erfreut fie fich befonderer Beliebtheit. Doch in diesem Falle ift für den Räufer insofern Borficht geboten, als eine technisch gang einwandfreie Lösung nur wenigen Firmen gelungen ift. Gerade die Bermenbungsmöglichkeit ber Dieselmaschine hat sich erst in der allerletten Zeit entwickelt, und schon werden Unmengen von Zugmaschinen auf den Martt gebracht, da die Berfteller mit Recht auf gute Absatmöglichkeit im In- und Auslande rechnen. Einige Firmen bauen die Zugmaschine auch in Berbindung mit dem Mitteldruck-Rohöl-Motor. Diese Banart ist dadurch gefennzeichnet, daß das Anlassen erst durch Borwärmung des Glühkopses eingeleitet wird. Beim stationären Betrieb stört dieser Umstand nicht besonders, für Fahrzeugbetrieb dürste er aber einen gewissen Nachteil besdeuten.

Das Berwendungsgebiet bes Mittelbruck-Nohöl-Motors sind im allgemeinen die Elleinen Industrien, die Land-

wirtschaft und Mühlenbetriebe. Hier behauptet er burch Billigkeit und Einfachheit seinen Plat. Zumeist nach dem Zweitaktversahren arbeitend, leitet er die Expansionsarbeit entweder mit Glühkopfzündung ober Zündplatte ein. Bei Ankauf die sier Motoren empsiehlt sich die Berücksichtigung der Spezialfirmen, da sonst die Gewähr für die Betriebssicherheit in Frage gestellt sein könnte.

Die weiteren Stände der Technischen Messe zeigten noch viele verschiedene Arten von Kleinmotoren, wie sie durch Zusammenbau mit elektrischen Maschinen als Klein-Aggregate Verwendung sinden. Die Betriedssicherheit solscher Aggregate ist als außerordentlich groß anzussehen, da hier besonders gute Präzisionsarbeit seitens der Herschler geboten wird. Einige Firmen bauen auch Kleinmotoren für Schweröl als Brennstoff, deren Expansionsarbeit durch elektrische Jündung eingeleitet wird. Gegen diese Lösung wird man sich aber wohl noch etwas abwartend verhalten. Günstige Ersahrungen damit würden jedenfalls von weitsgehender Bedeutung sein.

Die Technische Herbstmesse, aus der wir diesen Ausschnitt aus dem Sondergebiet der Berbrennungsmotoren bringen, bot ihren Besuchern wiederum ein Bild angestrengten industriellen Strebens. Die Besucher konnten sich erneut von der Güte und Preiswürdigkeit der deutschen Erzeugnisse überzeugen, und unter dem Einfluß günstiger Lieferungs und Jahslungsbedingungen wurden wohl endlich wieder zahlreichere Kausabschlüsse getätigt als in den letzten Jahren. Man darf annehmen, daß die Leipziger Messevanstaltung für Herbeller wie für Berbraucher befriedigend verlaufen ist.

#### Aleine Mitteilungen

Roftverlufte. Das West Scotland Fron and Steel Institute hat nach "Fron Age" aus verschiedenen eisenerzeugenden Werken statistisches Material zusammengeholt, um einen Aberblick über die durch Rost verloren gehenden Eisenmengen zu erlangen. Es handelt sich um jährlich 21 Mislionen Tonnen, die zerstört werden. Erhalten wurden diese Jahlen, indem man seit 1890 die Westeisenerzeugung pro Jahr ermittelte und in demselben Zeitraum die entsprechenden Berluste durch Rost abschähte. Im Jahre 1913 erreichte durch Rost abschähte. Im Jahre 1913 erreichte die gesamte Eisenerzeugung den Höchstwert mit rund 80 Millionen Tonnen. In demselben Jahr wurden aber nicht weniger als 26 Millionen Tonnen durch Rost wieder zerstört, das ist also safte ein Drittel der Gesamterzeugung. Anders ausgedrüdt, belief sich danach der Jahreszuwachs aus Eisen auf nur 54 Millionen Tonnen. Rimmt man die Summe der gesamten statistischen Angaben von 1890 dis 1923, so betrug die Eisenerzeugung in dieser Zeit zusammen 1766 Millionen Tonnen, durch Rost zerstört aber wurden hierden Tonnen, von 1048 Millionen Tonnen übrig bleibt.

Eleftrifche Luftschallsender. In einem Bortrage bor bem Rautischen Berein in Bremen gab Berr Brof. Melbau befannt, baß bie Signalgefellicaft in Riel einen neuen Luftschallsendeapparat berausgebracht hat, ber aus bem bei ber Unterwasserschallgebung erfundenen Membransenber bervorgegangen ift, dessen Birtungsweise den Eigenschaften ber Luft angepaßt murbe. Der neue Schallfenbeapparat, bas Rautophon, ähnelt bem Telephonhörer, hat aber einen Durchmeffer von etwa einem halben Meter. Die Membran bes Senbers ift mehrere Millimeter ftart. Gine Gifenplattenverstärtung, ber Unter, ift an ihrer Innenseite in der Mitte angebracht. Dem Unter gegenüber liegt ber Eleftromagnet, ber burch bas Gehäuse bes Apparates geschüpt ist. Er wird burch zwei eleftrische Spulen erregt, beren eine burch Gleichstrom, deren andere durch Bechselftrom gespeist ift. Durch die Wirlung der Bechselftromfpule wird bas Gelb bes Elettromagneten periobisch verstärkt und verschwächt. Dadurch wird fo auf ben Unter ber Dembran eingewirft, bag fie in Schwingungen gerat, beren Beriodenzahl ber bes Wechselftromes entspricht. Da auch die Eigenschwingungszahl ber Membranplatte mit ber Beriobenzahl bes Bechselstromes übereinstimmt, genügt gur Betätigung bes Membranfenbers ein außerorbentlich geringer Kraftauswand. Durch einen theoretisch genau berechneten Resonanzaum wird die Wirkung der Membran verstärkt. Die Reichweite des Tones beträgt bei dem kleinen Mobell bes Nautophons gut zwei Seemeilen, bei bem großen bis zu fechs Seemeilen. Der Ton wird durch einen Unterbrecher tontrolliert, der an ber Bechselftrommaschine angebracht ift, und Die Saufigfeit und Dauer ber Tone regelt. Die Sobe bes Tones ift unveränderlich, ba fie von der Bechfelzahl bes Stromes abhängt und alle fcwingenben Teile und ber Resonangraum auf eine

bestimmte Tonhöhe abgestimmt sind. Der Ton hat 500 Schwingungen in ber Setunde, liegt also ziemlich hoch.

Man beabsichtigt, ben Schallsenber zunächst auf Rebelstationen, d. h. auf Feuerschiffen und Küstensignalstationen und auf Schiffen zu berwenden. Wenn der Schall, wie bei Küstenstationen und bei Hofeneinsahrten erwünscht ist, vor allem nach einer Seite hörbar sein soll, wird das Nautophon so aufgestellt, daß der Schalltrichter nach See zeigt. Soll es dagegen auf Feuerschiffen und auf sahrenden Schiffen als Nebelsignal dienen, so wird der Trichter mit der Mündung nach unten aufgehängt. Unter diesen Trichter wird dann ein Schalleiter mit einer nach oben gerichteten Spiße aufgehängt, der den Schall in horizontaler Richtung nach allen Seiten verteilt. Das Nautophon ist luft- und wasserbicht abgeschlossen und hat keinerlei reibende oder bewegliche Teile, bedarf also keiner Bedienung und ist absolut betriebssicher.

Bur Betätigung bes Nautophons genügt etwa ein Zehntel bes bisher für Schallapparate gleicher Stärke erforberlichen Kraftbebarfes. Daraus ergibt sich eine Brennstoffersparnis und die Brennstoffvorräte der Stationen brauchen nur selten aufgefüllt zu werden. Die ersten Bersuche mit dem neuen Schallsender, der auch als Fabriksignal mit Borteil Berwendung sinden kann, wurden im vergangenen Sommer in der Kieler Bucht ausgeführt; inzwischen sind zwei deutsche Landstationen und das Feuerschiff Kiel mit Nautophonen ausgerüftet worden. Bis Ende des Jahres werden stünf weitere Feuerschiffe und zwei Landstationen damit versehen werden.

Haminiumlegierungen. Rach ber amerikanischen Beitschrift "Metal Industry" ist es möglich, einer Aluminiumlegierung Eigenschaften zu verleihen, die ein Härten durch Ablöschen in Wasser ermöglichen. In der dieber für den Flugzeugdau verwendeten Legierung von 87% Aluminium, 10% Zink, 2% Kupfer und 1% Eisen wurde das Eisen durch Magnesium ersett. Am günstigsten sind die Ergebnisse mit einem Busak von 0,5 % Magnesium, wobei allerdings die Dehnung start abnimmt, Zerreißsestigseit und Härte aber bedeutend gesteigert werden.

| W / N N N N N N N N N N N N N N N N N N                                                       | Berreiß:<br>Festigkeit | Deh:<br>ming         | Brinell:<br>Sarte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------|
| Obige Leg. mit 1 % Gifen .                                                                    | 1828 kg/cm²            | 5°/o                 | 52,4              |
| Leg. mit 1/2 0/0 Mg. gegoffen                                                                 | 1920 kg/cm²            | 1,4 %                | 65,0              |
| Leg. mit 1/2 % Mg. in Baffer abgeschredt                                                      | 2227 kg/cm²            | 1,17 º/ <sub>0</sub> | 77,0              |
| Leg. mit 14,4% Mg in kochen-<br>dem Wasser abaeschreckt<br>und längere Zeit darin<br>belassen | 2508 kg/cm²            | 0,83 %               | s <b>0.</b> 0     |
|                                                                                               | -                      | -                    | irgg.             |



Gefrierschachtanlage "Frang Saniel" bei Ofterfeld i. 2B. im Bau

Ginfurz eines Schachtes auf Zeche Haniel. Seit 1921 wurden auf Zeche Franz Haniel I/II der Gute-Hoffnungs-Hütte bei Oberhausen im Rheinland zwei neue Schächte niedergebracht. Die Schächte sind die in Tiese nach dem Gefrierverschren und dann im Kohlengebirge von Hand abgeteust und Schacht I hatte im September 1922 bereits dei 338,5 m Teuse das Steintohlenlager erreicht. Die Niederbringung von Schacht II stedte noch im Schwimmsand. Bei diesem Gefrierversahren werden rings um die Schachtstelle im Kreise weite Rohre in die Erde getrieden, die ein engeres Rohr in sich bergen. Sine Kälteanlage preßt dann eine Kühlsstäligseit (Chlorkalzium- oder Chlormagnesiumlauge) von 25° Kälte durch die weiten Rohre, die der Umgebung Wärme entzieht und durch die engen Rohre wieder im Kreislauf zur Kühlanlage zurücktehrt. Allmählich erstarrt die ganze Umgebung der Rohre zu einem kompakten Frostlörper, durch den der

Schacht wie durch festes Gestein nieder gebracht werden kann. Benn dann die Schachtauskleidung in gußeisernen Tübbings beendet ist, wird der Frostmantel außen durch eine warme Flüssigkeit in den Röhren wieder aufgetaut, und die Rohre werden herausgezogen. Anscheinend hat in etwa 65 m Teuse ein Ring dieser Auskleidung aus Tübbings nachgegeben und der Einbruch riesiger Bassermassen hat den Schacht erst ersäust und dann durch den Spüldruck zum Einstuzz gedracht. Möglicherweise hat man in so geringer Tiesenicht mehr mit verstärttem Gebirgsdruck gerechnet und die für diesen Fall übliche Bersteisung der Band durch doppelten Mantel unterlassen. Das Bild 2 der Probemontage einer solchen Schachtauskleidung zeigt besonders klar wie die Auskleidung für die Stellen verstärkten Drucks in Doppelwände übergeht, beren Zwischenzume mit Beton ausgefüllt werden.



Probemontage einer Schach auskleidung aus gußeisernen Tübbings. Aus "Pfeiffer, Das Bergwerk im Bilb", Berlag Dieck & Co, Stuttgart

Flugzeuge beim Balfischfang. Eine Balfischfanggesellschaft in Tönsberg will Flugmaschinen
als hilfsmittel beim Balfischsang verwenden.
Diese sollen aus größerer höhe leichter seststellen
tönnen, wo sich Balfische besinden. Der Flieger
teilt mittels Funkentelegraphie seine Beobachtungen mit, wonach sich die Fangdampfer schnell an
die angegebene Stelle begeben. Die erhöhten
Kosten hofft man durch reichere Ausbeute wieber einzubringen. Bis jett hat erst eine Balsischsanggesellschaft in San Franzisko zu diesem
Iweck Flugzeuge benutt. Eine Fischereigesellschaft
in Bergen machte den Bersuch, mit Fugzeugen die
heringsschwärme zu suchen, aber zu größerer praktischer Anwendung führte dieser Bersuch nicht.

Glettrifche Reinigung von hochofengas. So gute Erfolge bie elettrifche Reinigung von Fabrilgafen aller Art bisher aufzuwei en hatte, fo ichwer war es, gerabe auf bem allerwichtigften Gebiet, ber Feinreinigung von Sochofengas, gu brauchbaren Arbeitsverfahren gu tommen. In ben letten Sahren war in ameritanischen, bann auch in beutichen Betrieben eine Reinigung ber Sochofengafe vom grobften Staub auf elettriichem Wege gelungen. Aber die Feinreinigung, bie für eine Bermendung der Gafe im Arbeitsanlinder einer Großgasmajdine Borausjegung ift, blieb frommer Bunich. Im Jahre 1924 tamen in Deutschland an vier Stellen elettrijche Gichtgasreinigungen in Bang: in Diffingen a.b. Saar, Duisburg, Gelfenfirchen und Lübed. Bon biefen laufen jest die Gasreiniger ber Dillinger Sutte mit einer Leistung von rund 15000 m³/std ohne Beanstanbungen. Selbst im Dauerbetrieb läßt sich ber Staubgehalt bes Reingajes bis auf 0,004 g/m3 herunterdruden. Dies Beispiel hat ben erfreulichen Erfolg gezeitigt, daß auch ein anderes gro-Bes Suttenwert eine elettrische Gichtgasreinigung nach bem Dillinger Arbeitsverfahren einrichtet. U. C. Jebens.

Brude über ben hafen von Sponey. Der schon feit 40 Jahren geplante Bau einer Brude über den hafen Sydney in Australien geht seiner Berwirklichung entgegen. Damit wird in der Geschichte der Brudenbautechnik wieder ein

neuer Martitein gefest.

Der zulünftigen Brüde tommt eine große Bertehrsbedeutung zu, benn ber Ber, onenwerkehr, welcher heute durch Fähren bewältigt wird, umfaßt jest ichon 42 Millionen Menschen im Jahre und wird nach Fertigstellung der Brüde voraus ichtlich noch sehr zunehmen. Die Mitten der Hauptträger liegen 30 m auseinander. Zu beiden Seiten jeder hauptträgerwand liegt ein Bollbahngle. Im ganzen führen also vier Gleise über die Brüde, Die Brüdenmittellinie wird eine 17,4 m breite Straße ausnehmen und die weit auskragenden Querträger tragen nach außen an ihren Enden 3 m breite Fußwege.

Für die gewaltige Spannweite der Brüde konnte natürlich nur eine Eisenkonstruktion in Frage kommen. In den eingereichten Entwürfen kam ein schaffer Wettbewerb zwischen Eestvoorden, Hängebrüde und Bogenbrüde zum Ausdruck, der jeht zugunsten der letzteren entschieden worden ist. Für die Ausstührung ist eine Zweigelenkogenb üde von der ungeheuren Spannweite von 503 m bei 113 m

Pfeilerhöhe für bie Hauptöffnung bestimmt. Die Gesamtlange bes Brudenzuges beträgt 1150 m.

Unter ber Brude bleibt auf 183 m Breite eine freie Durchsahrtshöhe von 52 m bei Mittelhoch-wasser. Diese ermöglicht selbst ben größten Schiffen ungehinderte Bewegung. Die Pfeiler und Biberlager der Brude sollen aus Beion oder Eisenbeton mit Granitvertleidung ausgeführt werben. Die hauptpfeiler zu beiden Seiten der Mittelöffnung tommen auf dem Meere abgewonnenen Boden zu stehen. Die Gründungen mussen durch die im Laufe der Zeiten abgeletten Schlammsschichen hindurch die auf den darunter liegenden seiten Fels abgesentt werden.

Die neue Brude übertrifft beträchtlich bie Spannweite ber Hell-Gate-Brude bei Neuhort, welche mit 300 m bislang noch bie größte Bogenbrude ber Welt ift. Ihr Bau burfte intereffante technische Momente und Einzelheiten bringen.

Bflafterfteine aus Schladen. Nicht immer bebas Straßenpflaster aus Naturfteinen, oft fieht man auch Reihenpflafter, bas aus Schladensteinen bon scharffantiger Beschaffenheit gleichen Ubmessungen zusammen-Reuerbings verwendet man bazu zusammenund gang gefett ift. vielfach Steine aus hochofenschlade (in ber Regel ein Ralziumtonerde,ilitat mit atzefforischen Mengen von Magnesia-, Mangan- und Gifenverbinbungen, sowie geringen Mengen von Alfali), bie unmittelbar aus ber noch fluffigen Schlade gegoffen werben. Sochofenschlade darf bei lang-famer Abfühlung feinerlei Riffe aufweisen und muß die Fähigteit besitzen, sich an der Luft ausaubehnen und jufammenguziehen, ohne hierbei Sprunge zu betommen. Um bie Schlade weniger spröde zu machen oder um ihr eine größere Festigkeit zu geben, mischt man nicht selten bas heiße Rohmaterial mit Ton, Asche, Sand u. bgl.; für biese Ausbereitung eignen sich besondere rotierende Dfen mit feuerfester Austleibung, bie auf Bagengestellen montiert find und eine innige Durcharbeitung und gleichzeitig bequeme Beforberung bes fluffigen Materials jur Gufftelle gestatten. Gießt man bie Schlade in oben offene Formen, fo erftarrt bie freie Oberfläche ber Maffe fo glatt und eben, baß es gefährlich mare, auf einem aus folden Steinen hergestellten Pflafter gu geben. Man sucht deshalb, ben Steinen eine rauhe Oberflache zu geben. Bu biefem 3med ebnet man eine entsprechend große Fläche vollkommen ein, überbedt fie mit rauhem Quargfand und stampft biefen fest. Auf die Fläche wird nun ein eiferner Rahmen mit abgeteilten Bellen gelegt, beren Formen ben zu gießenden Steinen entsprechen. Die Sohe bes Rahmens gibt die Dide ber Steine an. ben Trennungswänden ber einzelnen Bellen fino Ausschnitte vorhanden, bamit bie Schlade von einer Belle in bie nächfte fließen und ben gangen Rahmen allmählich und gleichmäßig ausfüllen fann. Gewöhnlich wendet man einen Rahmen an, welcher zum Bug von 100 Steinen auf einmal hinreicht. Die noch fluffige Schladenmaffe wird nach bem Buß burch schwere Gifenwalzen zusammengepreßt. Um ein Saften ber Steine in ber Form zu verhindern, wird fie mit Con ober Raltmilch ausgestrichen.

Für bie Gute ber Steine ift gleichmäßige und langfame Abfühlung von großer Bichtigfeit. Um

bie Abfühlung zu verlangsamen, bedt man bie fertigen Steine sofort mit einer etwa 20 cm hohen Afche- ober Sanbschicht ab ober bringt sie ebenfalls unter Bebedung mit Asche ober einem ähnlichen, die Wärme schlecht leitenden Stoff in besondere Kühlöfen.

Nach vollzogener Abfühlung entfernt man die Folierschicht und hebt die Steine heraus. Die dunnen Berbindungsstüde zwischen den Steinen lassen sich leicht wegbrechen. Da die Unterseite der gegossenen Steine den Abdruck der rauhen Sandschicht, aus welcher der Boden der Gießsorm gebildet war, wiedergibt, zeigen die Steine an dieser Stelle eine rauhe Fläche, die bei der Herstellung des Pflasters nach oben gelegt wird.

Ob die Steine fehlerfrei sind, ermittelt man auf die einsachste und zwedmäßigste Weise, indem man sie mit einem schweren hammer auf ihre Festigkeit prüft; hierbei zerspringen alle Steine, welche Luftblasen im Junern oder Sprünge aufweisen.

Die Radfeite des Windmuhlenflügels. Die Birkung des Windes auf den Flügel einer Bindmuhle oder eines Windmotors erklärt man sehr einsach auf folgende Weise: Der Wind drückt aut den Flügel, und wenn der Flügel schieß zur Windeidung steht, schiebt ihn der Wind beiseite; die Mühle deht, schiebt ihn der Winde stehen die Flügel aller Windräder so auf der gemeinsamen Achse, daß ihre Flächen schräg zum Winde liegen, wenn der Wind in der Achsenichtung kommt. Für die Einstellung der Achse in die Windrichtung kommt. Für die Einstellung der Achse in die Windrichtung sorgen bei den Windmotoren automatische Einrichtungen. Die eigentlichen Windsmühlen werden meist in die jeweilige Windrichtung gedreht.

Am wenigsten fragte man beim Bau ber Winderader danach, was aus dem verbrauchten Winde würde. Er hatte seine Energie abgegeben und — konnte gehen. Man bedauerte nur, daß man ihm genügend freie Bahn geben mußte, weil daburch mehr oder weniger breite Zwischenräume zwischen den einzelnen Flügeln ersorderlich wurden, die die nutdare Flügelsiäche herabseten. Der noch vor einigen Jahren moderne Windmotor hatte sehr viele Flügel; der Windmotor der Zufust — oder besser beseinvart bedient sich sehr weniger Flügel. Weist sind es vier, die noch dazu sehr schmal sind. Und was das Merkwürdigste an der modernen Windkrastmaschine ist. Die Flügel besinden sich hinter der Mühle vom Winde aus gesehen, und nicht vor ihr, wie es bisher üblich war.

Man sollte meinen, daß diese Wethode den einfachsten physikalischen Grundsäten zuwider laufe, denn der Turm, hinter dem sich die Flügel befinden, schirmt doch einen beträchtlichen Teil des Windes ab. Das tut er aber auch bei umgesehrter Stellung der Flügel. Es hat sich nämlich herausgestellt, daß der Wind nicht nur auf die Borderseite der Flügel einwirkt, sondern auch auf die Rückseite saugt er an. Als man das erkannt hatte, begann man mit den Bersuchen, auch die Soptrast des Windes auszuwerten. Und da zeigte sich, daß die bisherigen Windradtonstruktionen benkbar ungünstig waren. Der dicht

hinter ben Flügeln stehende Mühlenturm ließ die Sogtraft gar nicht zur Geltung fommen. Stellt man die Flügel bagegen hinter ben Turm, so bessert sich ber Wirtungsgrad ber Anlage beträchtlich, und man sparte auch jegliche Einrichtung zur Einstellung ber Mühle in die Bindrichtung, weil sie sich bei hinten stehenden Flügeln von selbst regelt.

Doch hat man sich nicht mit dieser Berbesserung bes Windmotors begnügt. Die Ersahrungen an Propellern und Tragslächen von Flugzeugen sehrten, daß Border- und Rückseite der Flügel ganz bestimmte Formen haben müssen, damit die Windfraft am besten ausgenützt werde. Diese Form hat man gefunden und ist nun dabei, Windfrastanlagen zu bauen, die dis zu tausend Pferdestärken leisten. Das war bisher noch nicht möglich. Jest aber kann man wohl ohne übertriedenen Optimismus damit rechnen, daß auch die Windfräste eine wesentliche Kolle in unserem Energiehaushalt spielen werden.

Die Entwicklung der Schwerindustrie in Indien. Da bie indischen Statistiten meist nicht über bas Sahr 1923 hinausreichen, ift es ichwer, vom beutigen Stand ber Produttion bort ein ludenlojes Bild zu geben. Aber auch in biefer unvollständigen Form geben sie bas interessante Bilb einer Entwicklung, bie noch vor wenigen Jahrzehnten bem Lande Indien gewiß niemand vorausgefagt hätte. Die dortige Kohlenförderung erreichte im Jahre 1919 ihren Söchstftand mit fast 23 000 000 t. Diese Zahl ist auch heute noch nicht wieder gang erreicht. Un Gifenergen murben 1922 fast 1 000 000 t geförbert gegen runb 375 000 t bes Jahres 1913. Eine bebeutenbe Stellung nahm Inbien von jeber auf bem Manganerzweltmartt ein, ber fast gang von brafilianischen, tautafischen und indischen Gruben verforgt murbe. Die lette Borfriegs-Jahresförberziffer von fast 830 000 t ist allerdings noch nicht wieder ausgebracht worden. Aber in ständig steigenbem Maße übernimmt Indien die Berforgung bes fernen Oftens mit Robeisen. hieran find in der hauptsache die beiden großen Berte Tata Fron and Steel Co. und Bengal Fron and Steel Co. beteiligt, die im Jahre 1922 gujammen-fast 350 000 t Roheisen lieferten. Etwas langsamer geht es mit der Rohstahlgewinnung voran; ihre Sohe schwantt von Jahr zu Jahr und hielt sich 1922 auf rund 150 000 t. Das sind Biffern, bie beweisen, daß sich Indien von der Einfuhr industrieller Erzeugnisse, die es vor dem Krieg aus fremden Ländern beziehen mußte, freimachen will. Daß ihm biefer Blan langfam gelingt, fieht man aus folgenden Bahlen: Die Gesamteinfuhr von Fertigwaren sant von über 1000 000 t (1913 bis 1914) auf etwa 770 000 t (1922-23). Bom Sinten biefes Gefchäfts ift gunachft Großbritannien in Mitscidenschaft gezogen, dessen Einfuhr von 619 000 t (1913/14) auf 365 000 t herunter-Ahnlich verhalt es fich mit ben Ginfuhrgiffern Deutschlands und ber Bereinigten Staaten; nur Belgien vermochte eigenartigerweise feine Ausfuhr nach Indien von 175 000 auf 233 000 t zu erhöhen. Inzwischen haben sich aber bie induftriellen Unlagen weientlich erweitert. Bir fteben alfo erft am Anfang einer Entwidlung, Die berdient, von unseren Erporteuren mit dem größten Intereffe verfolgt gu werben. M. C. Jebens.

#### Sundert Prozent

Bon E. Bfeiffer

Mit Stolz ichildert der Menich, was er alles fann, und hochgemut fühlt er fich als herr ber Naturfräfte. Aber wie flein wird er, wenn er sich gelegentlich vor Augen führt, was er nicht fann! Dann tommt er erft dahinter, daß er feinen gangen Stolz lieber vorsichtig in die Tasche steden follte. Go recht gedankenlog reden wir z. B. immer von hundert Prozent. Beim Raufmann ift bas mohl ein berechtigter Begriff. Aber beim Techniker? Der Begriff der Grenze ist in vielen Fällen ein Rapitel, von dem der Techniker lieber nicht spricht. Hundert Prozent erstreben und hundert Prozent erreichen, sind zwei gang verschiedene Dinge. Dabei find in der Technik die hunbert Prozent und die damit zusammenhängenden Nebenumstände von besonderem Interesse, aber wir können fie nicht erreichen.,

Wie glücklich ware der Berkstattleiter, wenn er einmal eines Tages aus seiner Werkstatt hundert Brozent Wertstücke und feinen Ausschuß herausbrächte. Wo ist das Nahrungsmittel, das hundert Prozent Nährwert aufweist? Nebenbei betrachtet, ware der Berfauf davon mahrschein= lich gleichbedeutend mit Massenmord, denn hundert Prozent Reinheitsgrade bedeutet für viele an und für sich gang harmlose Dinge, daß sie zum Gift werden. Um ein Beispiel herauszugreifen: eine Dosis von 15 ccm 99,9 %igem Alkohol ist letal, während wir schon von aewöhnlichem 99%igem Altohol ruhig einen ganz ordentlichen Schluck nehmen können, der gelinden Berätung unjerer Schleimhäute dabei allerdings nicht zu gedenken. 99,9% Alfohol, soweit können wir es bringen, aber höher kommen wir nicht. Und genau jo geht es uns bei allen anderen ähnlichen Versuchen. Wir möchten gerne völlig reines Aluminium haben, find auch durch neue Methoden nahe an das Biel herangekommen, aber ohne es zu erreichen. Wie fteht es mit hundert Prozent Wärmeentziehung bis auf — 273° absolute Temperatur? Nicht ganz, selbst nicht durch Berdampfung von verfluffigtem Belium im Bakuum, gelangen wir zu jenem rätsel= haften Zustand, bei dem die Atombewegung aufhören foll. Einige Bruchteile von Graden fehlen uns. Hundert Prozent Nugeffett? verhüllen wir lieber schamhaft das Haupt. Sieben bis acht Prozent hat die Dampflokomotive, 33 % schließlich einmal eine hochwertige Berbrennungsmaschine. hundert Prozent Beizwert? Selbst der reine Diamant dürfte nicht so viel ausweisen. In ber Isolierung, im Berftellen von Filtern, bei der

Reibungsverminderung, bei der Erreichung der Grenzlichtgeschwindigkeit, überall kommen wir in der graphischen Darstellung auf eine Kurve, sei es Hyperbel oder Parabel, die früher oder später in die Asymptote ausläuft. Daher ist auf Grund einer einsachen Wahrscheinlichkeitserwägung anzunehmen, daß es eben in der Natur hundert Prozent überhaupt nicht gibt, und damit auch nicht für uns, wenigstens nicht in der Praxis. So ist wohl auch nicht einmal der Naturprozeß der Osmose zu hundert Brozent wirksam.

Wir kommen überall im Laufe der Zeit dazu, durch Verbesserung unserer Arbeitsmethoden höhere Leistungen, größere Reinheitsgrade und vollkommenere Werte zu erzielen. Wir erreichen nur Näherungswerte zu den Grenzwerten, und das ist gut so, denn was bliebe noch, wenn wir unser Ziel eines schönen Tages erreichen würden, wenn wir alles hätten, alles könnten, alles wüßten! Eine solche Welt würde den geistigen Tod bedeuten. So lange wir noch etwas zu erreichen haben, bleibt uns ein Ziel, ein Streben, eine Hoffnung. So würde auch der Augenblick, an dem die Technik imstande wäre, einmal wirklich die hundert Prozent zu erreichen, den Anfang vom Ende bedeuten.

Wohl nimmt man für gewisse Fälle an, daß die Darstellung von hundert Prozent Reinheit 3. B. für Aluminium und Gifen gang befondere physikalische Bedingungen schaffen würde, daß man in vielen Fällen mit Magnetismus, Leitfähigkeit, Barme, Festigkeit, elektrolytischen Eigenschaften u. a. dabei erstaunliche Erfahrun= gen machen wurde. Aber häufig genug verdankt umgekehrt irgendein Metall, ein Stoff, feine besonderen Wirkungen gerade der Unwesenheit fleiner Mengen von "Berunreinigungen". Nach langer Zeit kommt man erst dahinter, welche Aufgabe diesem fremden Bestandteil für die Entwidlung einer eigentümlichen Eigenschaft zufommt. Somit wollen wir uns mit der Feststellung begnügen, daß in der Praxis die ewige Sehnsucht nach der Erreichung der hundert Brozent ein schöner Traum bleibt, genau so unerreichbar, wie die Ernährung des Menschen mit 8 g künstlichem Stickstoff pro Tag. Aber mögen auch hundert Prozent in materieller Beziehung unerreichbar bleiben, auf bem geistigen Gebiete brauchen wir uns von diesem idealen Ziele nicht abschrecken zu lassen, solange wir gewillt sind, mit hundert Prozent Arbeitsfreude den hundert= prozentigen Willen zur Leistung zu verbinden.

#### Gozialphyfit

Eine Umschau Von Dipl. = Ing. Waldorf "Die Lösung der sozialen Frage erforderte 1. eis nen hohen Stand geistiger Kultur;

2. Rraft und Stoff: 3. Raum." Diese These ftellt Dr. R. Lämmel in einem fleinen, fürglich im Franch'ichen Berlag in Stuttgart erschienenen Buch auf, bem er ben Titel "Sozialphysit" gegeben hat. Die Sozialphyfit, ein neuer Begriff, beschäftigt sich mit der Frage, ob die Erde genügenden Reichtum an Rraft und Stoff befitt, daß alle Menschen ein auskömmliches Leben führen können. Die Physik gibt Aufschluß über die rein materiellen Bedingungen unseres Lebens auf der Erde. Die Sozialphysik untersucht bie Bedeutung der menschlichen Arbeit im Rahmen ber Naturfrafte. Sie will die Bedürfniffe bes Menschen und die Möglichkeit der Deckung biefer Bedürfnisse untersuchen. Betrachten wir nur die zweite Aufgabe, die Dedung der Bedürfnisse, so ist sie in bem enthalten, was wir turz als Aufgabe der Technik bezeichnen. Denn die Technit will nichts anderes, als die Naturfrafte der Erbe dem Menschen so bienstbar machen, daß er damit feine Bedürfniffe, und zwar seine weitestgehenden Bedürfnisse, befriebigen fann.

So ist das lesenswerte und interessante Büchlein von Lämmel eigentlich nichts anderes als ein wertvoller Beitrag zur Frage bes Rulturwertes der Technit, denn es beweist in geichickten Zusammenstellungen und populären, leicht verständlichen Darlegungen, in welchem Mage die Technik dem Menschen das Leben ermöglicht, erleichtert, und daß die Technik allein imstande ift, die berechtigten Bedürfniffe bes Menschen zu befriedigen. Wenn auch Lämmel der geistigen Arbeit gegenüber der förperlichen ihre volle Bedeutung zukommen läßt und gerade die geistige Arbeit des Menschen dort feststellt und mißt, wo wir oft nur forperliche Urbeit sehen, so liegen die interessantesten Untersuchungen boch auf dem Gebiete der mechaniichen Arbeit und in ben Bergleichen mit ber förperlichen Arbeit. Aus diesen Rapiteln mögen hier einige Beispiele angeführt werden, weil fie besser als alle theoretischen Beweisführungen die soziale Bedeutung der Technif in bas richtige Licht rücken.

Wir Menschen verrichten ja eine große Menge von Arbeit, die direkt nicht meßbar ist. Ein 70 kg schwerer Turner, der 1,60 m hoch springt, leistet eine Arbeit von 112 kgm. Das ist ohne weiteres aus der Formel: Kraft mal Weg gleich Arbeit zu errechnen. Anders liegen die Dinge beim Briefträger, denn er vollbringt "Schwebearbeit", vorausgesett, daß er weder Treppen noch Berge steigt. Lämmel errechnet die Arbeit eines 75 kg ichweren Brieftragers, ber 10 Stunden lang eine Brieflast von 10 kg befördert auf 153 000 kgm. Die burchschnittliche Tagesarbeit eines forperlich arbeitenden Mannes beläuft sich auf 100000 kgm; bei 300 Arbeitstagen ergibt sich baraus ber burchschnittliche Effett eines Mannes, also die in der Zeiteinheit geleistete Arbeit, zu 1 kgm/sec. Der Effekt ber Gesamtarbeit aller Menschen ber Erbe beläuft sich nach Lämmel auf 486 Millionen kgm/sec. Die gleiche Leistung könnten die in der Schweiz vorhandenen Wasserkräfte hervorbringen. Ober: die heute ausgebauten Bafferfrafte ber Schweiz belaufen sich auf 650 000 kW. Wenn alle Bewohner der Schweiz, die zujammen nur zwei Taujenbstel der Bevölkerung der Erde ausmachen, an ein mechanisches Tretrad gestellt würden, so würden sie nur 25 000 kW mit ihrer Korperfraft leiften. Die Majchinen sind heute schon 25mal stärker als alle Schweizer zusammen und werden doch von weni= gen Menichen geleitet und beherricht.

100 3 K 1 3 H

Die Maschine selbst aber ift für die Leistung noch nicht ausschlaggebend. Auch die Byramiben wurden mit Maschinen gebaut, benn auf Walzen und schiefen Ebenen wurden die Steinblöcke in die Höhe geschafft. Die Kraft leiste ten Menschen. Entscheidend ift ber Birfunggrad ber Maschine. Die Cheopspyramide hat bei einer Grundfläche von 54 000 m2 und einer Höhe von 145 m ein Gewicht von 7800 000 t. Die Hebearbeit beträgt 2600 000 kWh, Die gefamte Bauarbeit 15 000 000 kWh. Rach Serobot follen 1000000 Menschen 20 Jahre lang an ber Phramibe gearbeitet haben; biefe Urbeit entspricht 170 000 000 kWh. Heute wurde man die Cheopspyramide mit zwölf Kranen bauen, die je 40 kW leisten und im gangen 500 Arbeiter neun Monate lang beschäftigen. Diese Arbeit entspräche 1600000 kWh; bie moderne Technik braucht also zur gleichen Leistung nur 1% der Arbeit der Antike wenn wir Berodot Glauben ichenten.

Wie sich in 100 Jahren ber Entwicklung die Maschine selbst in ihrer Leistung höher gebracht hat, dafür nur ein Beispiel: im Jahre 1820 wurden zur Erzeugung einer Pferdestärkenstunde noch 12 kg Kohle benötigt. Zehn Jahre später war der Berbrauch bereits auf 5 kz gesunken. Dann ging es allerdings langsamer. Immerhin war im Jahre 1860 bereits die Zahl

258

2 erreicht, und heute erzeugen schon 0,6 kg Rohle eine Leistung von 1 Pferdekraftstunde. Dabei wissen wir, daß auch in den modernsten Dampfmaschinen der Heizwert der Kohle eigentlich noch recht schlecht ausgenust wird. Nur 14 v.H. werden wirklich in Arbeit umgesetzt.

Der Entwicklung des Leistungsfaktors gerabe entgegengesett läuft bie Bunahme ber Rohlenproduktion felbst. Obwohl heute gegenüber bem Jahre 1820 mit dem zwanzigsten Teil ber Rohlenmenge die gleiche Dampffraft gewonnen wird, ist in der gleichen Zeit die Kohlengewinnung von 10000 Tonnen auf 1240 Millionen Tonnen gestiegen. Daraus ersieht man am deutlichsten, wie außerordentlich die Energiegewinnung selbst gewachsen ist. Tatsächlich sind aber die von den Menschen heute jährlich verbrauchten Energien noch viel größer, denn außer der Rohle dienen ihnen heute noch die Bafferfraft und in geringem Maße bie Bindfraft als Energiequellen. Der Gewinn an Energie aus Wasserkraft wird bisher auf 20% ber Energieausbeute aus Rohle beziffert. Welche Arbeit eine Bafferfraft leiftet, mag ein Beispiel versinnbildlichen: ein Basserfall, ber 4 m3 Basser je Setunde liefert — das ist kein großer Basserfall — und der dies Basser 100 m herabfallen läßt, liefert einen Ertrag von 4000 kW, von benen 3000 kW wirklich verwertet werden tonnen. Das ift ein fo hoher Betrag, daß er der Arbeit von 306 000 Männern entspricht, die in drei Schichten je 8 Stunden hin= tereinander arbeiten. Wir brauchen uns nur

an die Erbauung der Cheopspyramide zu erinnern, um zu erkennen, in welchem Umfange die Maschine den Menschen entstladt hat.

Die Windfraft ist im Berhältnis zu den obigen Energien noch wenig ausgenutt. Woran bas liegt, foll hier nicht erörtert werben. In letter Zeit hat aber die Windfraft begonnen, wieder eine größere Rolle zu spielen. An und für sich ift die vorhandene Energie beträchtlich. Rechnungen darüber sind aber recht zweifelhaft. Immerhin wollen wir einmal der Lämmelschen Rechnung folgen: die Landfläche ber Erbe beträgt 200 Millionen gkm. Der hundertste Teil davon foll für Windmotoren ausgenutt werden, also 2 Millionen 9km. Maximal sollen auf einen Quabratkilometer 1000 kW erzeugt werden, dann ergibt sich für die ganze Erbe eine Energieausbeute von 2000 Millionen kW. Das ist ein ganz gewaltiger Betrag, er ist nämlich 15mal so groß wie die Energie, die nir aus Rohle erzeugen. Bon Energiequellen wie Erdwärme, Bezeiten und ichließlich der Sonnenwärme selbst soll hier abgesehen werden. Jebenfalls liegen aber hier noch Werte, die jene aus Rohle, Baffer und Bind erzeugbaren Energien weit übertreffen und auch länger vorhalten werden als die Kohle. Die ganze Rech= nung hat ja auch nur einen 3med: zu zeigen, daß genügend Rraft auf ber Erbe vorhanden ift, um ber Menichheit foziale Befriedigung gu sichern. Die Kunst, die diese Tat vollbringen fann, ift die Technit; die Sozialphysit stellt nur die Möglichkeiten fest.

#### Shut des Eisens gegen Abbrand /

Geräte aus Eisen u. bgl., die den Berbrennungsgasen ausgesett sind, Glühtöpfe, Phrometerschuthülsen, Einsatästen usw., werden durch Abbrand (Zunderung) in kurzer Zeit zerstört. Nach
verschiedenen Bersuchen, die Abhilse des thels
bringen sollten, hat die Bersuchsanstalt der Friedr.
Krupp A.-G. das Alitierungsversahren gefunden,
bei dem durch Diffusion ein bestimmtes Metall
(3. B. Aluminium) in die Obersläche des Eisens
eindringt und dem Gegenstand einen gewissen
Schutz gegen Abbrand gibt. Das Bersahren läst
sich dei Eisen, Stahl, Temperguß, Stahlguß wie
auch dei Nichteisenmetallen, Nickel, Kupser, Messing u. a., anwenden. Die alitierten Gegenstände
werden für lange Zeit higebeständig, während ihre
Festigleit im wesentlichen der des Kernmaterials
gleichbleibt. Dabei sind die Gegenstände sowohl
gegen ophdierende und reduzierende Ofengase wie
gegen geschmolzenen Schwesel geschütt.

Durch bas Alitieren wird nicht etwa ein bunner Aberzug erzeugt, sonbern ber Schutztoff bringt burch Diffusion einige Millimeter tief in bie Ober-

fläche bes zu schützenben Metalls ein und legiert sich mit ihm. Werben bie älttierten Gegenstände ben Feuergasen ausgesett, so überzieht sich der Gegenstand unter ber Einwirkung der His mit einer seinen, grau bis rotbraum gefärbten Orphsschicht, die den Angriss der Verbrennungsgase verhindert. Dieser Schutz dauert so lange an, bis nach geraumer Zeit der Schutzstoff ausgebraucht oder unter der Einwirkung sehr hoher Temperaturen durch Difsusion in das Innere des Gegenstandes eingedrungen ist. Hat die Schutzhaut dadurch an Dichte einnesdüßt, dann kann sie natürlich nicht mehr einen genügenden Schutz bilben. Bei normaler Berwendung alitierter Gegenstände unterhalb 1000° C gehen aber Verzehrung wie Dissusion der Schutzwirkung sehr lange anhält.

Alls Beispiel sei folgenber Bersuch angeführt: Ein nicht alitiertes Schutzohr für Pyrometer war bei 900° C nach 7 Stunden verbraucht, während ein alitiertes noch nach einem Monat bei 950° C vollständig erhalten war. Bw.

#### Das Warmpressen von Nichteisenmetallen

Bon Dr. Walther Solk

Roch bis zu Beginn bes 20. Jahrhunderts erfolgte die Formgebung massiver Metallteile fast ausschließlich durch das von alters her übecfommene Formgußverfahren. Als aber die Induftrie im Rahmen der allgemeinen Mechani= fierung unter Abtehr von handwerksmäßiger Arbeit zur Maffenfabrifation übergehen mußte, genügte das bisherige Sandgufverfahren den hochgeschraubten Ansprüchen an Bute und Billigkeit des Materials nicht mehr, und die Warmpreftechnit trat an feine Stelle. In rafcher Folge ging nun eine Industrie nach ber andern bazu über, sich die überaus vielseitig verwend= baren Erzeugnisse des neuen Berfahrens dienst= bar zu machen, und so finden wir heute überall — im Armaturen-, Beräte-, Maschinen-, Baggon= und Lotomotivenbau — Metallpreß= teile fast jeder Form und Broge.

Die Einführung von Metallpreßstüden wurde in Deutschland nach dem Kriege besonders das durch gefördert, daß die wirtschaftlichen Bershältnisse mit gebieterischer Notwendigkeit zu äußerster Ausnutzung der verfügbaren Rohstoffe, namentlich der in Deutschland knappen Metallerze von Kupfer und Zinn, und zu mögslichster Berringerung des Arbeitsauswandes bei der Fertigung zwingen.

Die Gründe für die zunehmende Anwendung des Prefteils sind außer der Billigkeit eine sehr große Maßhaltigkeit, sein gefälliges Aussehen und das überaus feste Gefüge, das ihn dem Gußftück weit überlegen sein läßt. Abb. 1 zeigt in einer Gegenüberstellung von Schliffbildern den erheblichen Unterschied im Gefüge der beis

ben Materialien: Sier gahlreiche Poren und Hohlraume, dort im Prefigut ein auch bei 150facher Bergrößerung noch dicht erscheinendes Befüge. Man fann barum ein gepreßtes Stud viel mehr beanspruchen als gegoffenes, ba eine häufung von Sohlräumen im Metall natur= gemäß leicht zu Brüchen führt. Für Prefteile wird vorwiegend eine Legierung verwendet, die in Fachfreisen als "Schraubenmeffing" befannt ift und aus etwa 57% Rupfer, 2% Blei und 41 % Bint besteht. Der Bleigehalt ift absicht= lich etwas hochgehalten, um bas Material für die Berwendung spanabhebender Berfzeuge geeignet zu machen, d. h. um den furgen, "sprigi= gen" Span zu erzeugen, ber trot hoher Bearbeitungsgeschwindigfeit eine glatte Bearbeitungsfläche verbürgt. Wird Wert auf große Dehnung gelegt, fo fommt die unter dem Namen "Muntmetall" eingeführte Legierung (60% Rupfer, 40% Bint) ohne Bleizusat in Betracht. Für Bregteile, die ftarter reibender Abnugung unterworfen sind, wie 3. B. Sahn= füten, werden Speziallegierungen verwendet.

Im folgenden sei der Herstellungsgang eines Prefteils geschildert, wie er sich etwa in einem der größten und besteingerichteten Werke des Kontinents, den Metallbetrieben des AGG-Kabelwerks Oberspree zu Berlin Dberschönerweide, abspielt.

Abb. 2 zeigt einen Teil der Messinggießerei des Werks, in der Nichteisenmetalle in ölgesheizten Ofen geschmolzen und in Rundbarrensoder auch Plattensorm in Kotillen (auf Drehsgestellen angebrachten schwenkbaren Formen)



Abb. 1a. Gefüge von Deffingguß



216b. 1b. Gefüge von Prefmeffing

gegoffen werden. Nachdem der "Gußtopf", d. h. der obere, zulett eingegoffene und schlatfenreiche Teil des Barrens, mit einer Spezialfäge abgeschnitten worden ift, wird der Barren auf seine chemische Zusammensetzung und sein Befüge hin untersucht und gelangt alsdann in die Strangpresserei, wo er in gasgeheizten Anwärmeofen auf etwa 600° Celfins erwärmt wird. Abb. 3 ftellt eine ber riefigen Pressen bar, die mit 2300 Tonnen Druck arbeiten. Der glühende Barren wird in ein Aufnehmerrohr eingeführt, das an feinem vorderen Ende durch eine Spezialftahl= icheibe mit freisrundem Loch abgeschloffen wird. Bon der Rückseite her tritt darauf in den Aufnehmer ein Stempel ein, der eine genau in das Rohr paffende Dichtungsscheibe por fich herschiebt. Auf den Stempel läßt man durch einen Kolben den gewaltigen bybraulischen Druck einwirten, der das gluhende Metall vorwärtsschiebt und in dünner Stangenform durch das Loch in der Abschluß= icheibe hindurchzwängt. Schon hierbei wird das Buggefüge ftart verfeinert, jo daß die gepreßte Stange wesentlich bessere physika-

lische Eigenschaften als der Gußbarren ausweist. Eine Schraubenmessingstange hat beispielsweise etwa 40—45 kg/mm² Festigkeit bei 20 % Dehnung, die Stange aus Munhmetall etwa 35 kg/mm² Festigkeit bei 40 % Dehnung. Außers dem weist die gepreßte Stange eine saubere Oberssläche auf und ist genau dimensioniert.

Die so entstandenen Formstangen zerlegt man unmittelbar an der Breise in Längen von meh-



Abb. 3. Teilanficht ber AEG .= Meffinggiegerei

reren Metern und schneidet sie nach dem Erfalten auf automatischen Sägen in nur wenige Zentimeter lange Stücke von bestimmtem Gewicht zu. Erst jett beginnt das eigentliche Breisen.

Die Stangenstücken ober "Rohlinge" wers ben in gasgeheizten Ofen (Abb. 4, rechts) rots glühend gemacht und unter einer schweren Reibtriebyresse (Friftionspresse) (Abb. 4) ober

> einer Aurbelpreise im Preggesent in die ge= wünschte Form gebracht. Da das Metall unter allen Umständen Form ganz ausfüllen muß, wird die Gewichts= menge des Rohlings fo reichlich bemessen, daß sich beim Preffen noch ein gewisser Material= überschuß in der Form des "Grates" an der Berührungsfläche beiden Gesenthälften bil= bet, ber auf Stangma= schinen in sehr einfacher Beije entfernt wird.

> Die Bildsamkeit des Metalles im Gesenk und die Güte des Prefteils



Abb. 2. Sybraulifche Stangenpreffe



Ubb. 4. Reibtriebpreffe gur Berftellung von Metallprefteilen

hangt von der Breftemperatur und dem angewandten Bregdruck ab. Die Temperatur muß oberhalb eines bestimmten Umwandlungspunttes der Kristalle liegen, während der beim Bref-

jen angewandte Druck Größe und der Form des Preßftudes angepaßt fein muß.

Beim Breffen laffen fich brei Grundarten unterscheiben, die in verschiedenen Berbindungen auftreten fonnen, und zwar das Schmiegen, bas Stauchen, und das Drücken.

Das Schmiegeverfahren ift dadurch gefennzeichnet, daß das Rohmaterial sich in die Form ichmiegt, ohne daß Stoffanhaufungen, die die Abmeffung des Rohlings überschreiten, auftre-Das Ausgangsmaterial wird der Länge nach auf das Befent gelegt und durch den auf die obere Formhälfte ausgeüb= ten Druck in einem ober mehreren Arbeitsgängen in die Sohlräume bes unteren Befents bineingepreßt.

Beim Stauchverfahren wird bas Metall an einer bestimmten Stelle angehäuft, wobei bisweilen gleichfalls mehrere Bange erforderlich find, mahrend beim Drückprozeß ein einziger Arbeitsgang genügt, indem man bas Metall bes Rohlings beim Riedergang des Stempels durch eine Offnung bes Unterstempels hindurchdrückt.

Die Wahl bes einen oder anderen Berfahrens richtet sich nach Form und Größe des herzustellenden Studs.

Much bei tompligierten Studen, Die zwei, drei oder auch vier Brefftufen erfordern, bleibt doch, vorausgesett, daß es fich um größere Lieferungen handelt, bei benen die Roften für die Befentherstellung feine nennenswerte Rolle mehr spielen, der wirtschaftliche Borteil auf feiten bes Brefteils.

Jede große Fabrik für Maschinen, Apparate oder Armaturen holt daber zwedmäßig einen Roftenvoranschlag über Prefteile zum Bergleich mit den Roften für Bufteile ein, wenn eine gro-Bere Lieferung von Armaturen aus

Meffing, Eleftron, Aluminium ober Bint u. a in Betracht tommt, wobei ber Begriff "größen Lieferung", je nach Abmeffung und Form be Brefteils, verichieden zu faffen ift. Bei flei-



21bb. 5. Beigerei für Metallprefteile

nen Preftörpern wird die Herstellung von Formen bei einem Bedarf über 1000 Stud lohnen, bei größeren Studen von einfacherer Form meift ichon bei einigen Hunderten.

Ein Beizprozeß, bei dem die damit beauftragten Arbeiter durch besondere Borrichtungen gegen die schädlichen Einwirkungen der entstehenden Dämpfe geschützt werden (Abb. 5), und eine Kontrolle schließen den Herstellungsgang ab.

Die Unwendungsmöglichkeiten der Prefteile find überaus zahlreich. Bafjerhähne, Radkappen für Automobile, Tenfter= und Türverschlüffe, Lagerscha= len, Rlemmen für eleftrotechnische 3wede und ungählige andere Teile werden nach dem oben geschilderten Berfahren bergestellt. So hat das AGG.-Rabelwerf Oberipree in feinem Stang- und Pregwert bisher faft 10 000 verschiedene Brefformen ausgebildet, von benen Abb. 6 eine fleine Auslese von Studen für die verschiedensten Brecke zeigt. Wenn der Ronftrutteur mit dem Brefteilherfteller Sand in Sand arbeitet, konnen die meisten Me= tallteile - außer solchen mit sehr kom= plizierten Bohrungen - im Bregverfahren hergestellt werden, was im Interesse einer wirtschaftlichen Betriebs= führung überaus zu wünschen ift. -

Die Prefiteilherstellung ist eine thpische Massensabrikation. Daraus ergibt sich einerseits die Möglichkeit, große Mengen gleicher Teile in einer Zeit herzustellen, die beim Gießversahren nicht zu erreichen ist; andererseits zwingt diese Massenasfertigung den Hersteller beim Erzeusungsprozeß zu ganz besonderer Sorgfalt. Hiersaus ergibt sich wiederum eine übereinstimmung der Teile in Maß und Gewicht, die beim Gußniemals erzielt werden kann. Aus diesem



21bb. 6. Auswahl von Meffingprefteilen

Grunde ist weitgehende Normung erwünscht, damit die relativ teueren Berkzeuge amortisiert werden. Auf die Borteile der Normung für Lagerhaltung, Berbilligung, Austauschdarsteit usw. braucht nicht weiter hingewiesen zu werden, da diese Erkenntnis Allgemeingut geworden ist. Im Interesse der gesamten Industrie ist es aber äußerst wünschenswert, daß die Normung der Metallpresteile recht energische Forschritte machen möge.

#### Ein neuer Bauftoff

Aus Schweden wird über einen neuen Bauftoff "ivoryboard" (Elfenbeinpappe) berichtet. Diese Pappe wird aus warmgeschliffener Holzmasse hers gestellt, die auf besondere Art getränkt und unter hydraulischem Druck zu Platten von etwa 5 mm Stärke gepreßt wird. Die Platten sollen sehr fest

und steif und gegen Feuchtigkeit unempfindlich sein. Sie eignen sich daher zur Bekleidung von Wänden und Dächern und haben schon in Amerika und England ausgedehnte Verwendung gefunden. Die Elfenbeinpappe dient dort in vielen Fällen zu Wandbekleidungen in Hozhäusern, wo sie die wenig haltbare Spannpappe mit Vorteil ersett.

#### Steuerzeiger für Slugzeuge / D. Schleehauf

Es ist eine weit verbreitete Ansicht, die wichtigfte Frage, die fich der Flugzeugführer mahrend bes Fluges bauernd vorzulegen habe, sei bie ber ves Fluges oauerno vorzulegen gave, set die der Zielnavigation, b. h. das Wohin. In Wirklicheit aber tritt diese gewiß wichtige Frage doch an Bedeutung zurück hinter der anderen: In welcher Lage — relativ zur Horizontalebene — besindet sich das Flugzeug? Diese Frage der zieht sich nämlich nicht auf das Wie, sondern auf das Ob des Fliegens und ist damit von arundlegendlier Michtigkeit

grundlegenbfter Bichtigfeit.

Ihre Beantwortung macht bei nicht allgu großer Flughohe und guter Sicht nach unten im allgemeinen feine besondere Schwierigkeit, ba man die Maschine ihrer Lage nach unmittelbar mit dem natürlichen Horizont vergleichen fann. Höchstens fann es im Einzelsalle zweiselnften, ob beim Kurvenflug die hiebei eintretende Schräglage nicht etwa das zulässige Maß überschreitet und ob nicht etwa die Maschine noch zusätlich zu ber Kurvenbewegung nach außen ober innen "ichiebt". Dagegen spielt die Beurteilung ber Lage eine ganz andere Rolle, wenn bie Erbbeobachtung ftart gemindert ift, wie bei jehr großer Flughöhe, ftartem Dunft oder bei Dammerung, ober, wenn die Erbficht überhaupt fehlt, wie bei Nacht und Nebel ober in den Bol-

fen. hier zeigt fich fofort, bag bem Menichen leiber ein Spezialorgan fehlt, fo bag er bei Gehlen ber Erbficht fein sicheres Gefühl mehr für die Lage der Majchine besitzt und damit Gesahr läuft, durch Abrutschen, Aberziehen oder Aber-schlagen der Maschine abzusturzen.

schon frühzeitig ging barum bas Bestreben bahin, ben sehlenben "Lagensinn" burch irgendwelche Apparate zu ersehen. Die erste berartige Borrichtung bestand in einem einsachen Penbel, aus bessen Lage relativ zum Flugzeug ber Schluß auf die Lage bes Flugzeugs resativ zum Horizont ermöglicht werben sollte. Auch beschnische Werksillerungen wurden an bielem weisen werden technische Berbesserungen wurden an diesem pri= mitiven Gerät angebracht, jo 3. B. ein Bind-schut (bie Maschinen waren damals noch völlig offen) und Dampfungsvorrichtungen gegen übergelagerte Rebenbeichleunigungen. Auf bemielben Grundgedanten beruben fodann alle Reigungsmesser u. a., die ein Fluffigfeitspenbel benutzen, sei es als Langs-, Quer- ober Dofenlibelle, als fommunizierende Röhren u. a. m. Aus ber großen Ungahl berartiger Gerate find brei Sauptarten ber Ausnützung des Bendeleffette hervor-zuheben: Um einsachsten ist es, unmittelbar am Fluffigkeitestand die Lage abzulesen; erheblich vollkommener, aber auch komplizierter find die



Pendel

Gehäusemarke

Flugzeug liegt in der Kurve: Linkskurve Rechtskurve

und liegt richtig





Flugzeug fliegt geradeaus und liegt richtig:



und schiebt nach innen





Flugzeug fliegt geradeaus und hängt:

links



rechts





und schiebt nach außen



Abb. 1. Bergleichenbe Lagendarftellung bes Gyrorectors



Abb. 2. Die Teile des Unzeigers

Bauarten, bei benen die Fluffigfeit (meift Quedfilber) elettrische Rontatte herstellt und damit bem Führer optische Signale über die Lage der Maschine ober sogar bireft Besehle über die gur Behebung von Gehllagen erforderliche Steuerbewegung übermittelt. Endlich fann man aber auch die Betätigung elettrifcher Kontafte (Relaispringip) bagu benuten, bireft - alfo unter Umgehung des Fuhrers — auf die Steuerorgane zu wirten. Dann wird der Steuerzeiger zum Stabilifator. Nur der Bollftändigkeit halber sei erwähnt, bag die Gluffigfeitspendelapparate im einzelnen fehr weit durchgebildet worden und teilweise auch mit Borrichtungen verfeben find, die eine bewußte Relativitätsverschiebung geftatten, b. h. es ift nicht ftarr an ber Bagerechten als alleiniger Normalrichtung festgehalten, man fann unter gewissen Umständen — 3. B. bei Aufstieg und Gleitflug — auch eine bestimmte Schräglage als Normallage einftellen, fo bag nunmehr ber Apparat jede Abweichung von diefer

Schräglage anzeigt.

Was nun die praftische Brauchbarfeit der Bendel- und Flüssigfeitspendelapparate angeht, so ist hier zu unterscheiden zwischen Längsund Querneigungen. Bum Angeigen von Langs-neigungen hat fich die Libelle im allgemeinen als zuverläffig bewährt. Ganz anders ift es aber bei ben Querneigungen. Zwar ift leicht einzusehen, daß auch Querneigungen mahrend bes Geradeaussliegens angezeigt werden. Dagegen versagt der Apparat bei einer fehr wich= tigen Rategorie von Querneigungen, nämlich bei der Schräglage in der Kurve. Bu jedem Kur-venradius gehort (bei bestimmter Geschwindigfeit) eine gang bestimmte Schräglage als Normallage, und es ift oft von größter Wichtigfeit, augenblidlich feststellen gu tonnen, ob nicht biefe Normalfchräglage überschritten ift. 3war wird ber mit ber Maschine vertraute Gubrer bei bin-reichender Erbsicht sich auf gefühlsmäßige Schät-zung verlassen fonnen, in Nacht und Rebel ift das aber, wie oben ausgeführt, unmöglich. Der Grund für das Berfagen der Pendelneigungsmeffer ift unichwer zu erfennen: Infolge der Gliehfraft in der Rurve ichwingt auch bas Bendel nach außen und läßt baber die Schräglage gar nicht ober boch in falicher Größenordnung gur Anzeige gelangen. Dazu fonnen dann, wenn das Flugzeug in der Kurve nach außen oder in-nen "idiebt", weitere Beschleunigungen treten, die gleichfalls den Pendelstand beeinflussen.

Die Erfenntnis bieses grundsätlichen Mangels aller Bendelgeräte hat dazu geführt, mindestens für Querneigungsmesser ein anderes unabhängis ges Prinzip zu suchen, das dann auch im Kreisel tatsächlich gesunden worden ist. Dieser ersmöglicht die Schaffung eines einwandsreien "fünstlichen Horizonts", d. h. ein sicheres Anseigen der unabhängigen Wagerechten, an der dann der Führer, genau wie bei Erdzicht am natürlichen Horizont, die Lage der Maschine setzen kann. Der Kreiselneigungsmesser hat sich praktisch bereits durchaus bewährt; schon im Kriege waren die nur bei Nacht eingesetzen G.- und R.-Flugzenge mit großem Rußen mit einem Gerät der Firma Anschüß u. Co. ausgesrüftet.

Im Folgenden soll turz auf ein neueres Gerät bieser Art eingegangen werden, da es die Wirtungsweise des fünstlichen Horizonts sehr tlar erkennen läßt und zudem eine interessante Kombination verschiedener Brinzwien darstellt.

bination verschiedener Prinzipien darstellt.
Der "Gyrorector" hergestellt von der Gyvorector (K. m. b. H.) bedient sich zum Anzeigen der Längsneigungen einer einsachen Libelle, was, wie schon oben angedeutet, unbedenklich ift. Die Libelle ist links neben dem eigenklichen Apparat angebracht. In dem Gehäuse des Gerätes besindet sich als Hauptbestandteil ein elektrisch angetriebener Areisel, der in der Sekunde etwa 300 Umdresungen macht und mit dem beweglichen breiten Querbalten der Anzeigescheibe (dem fünstlichen Horizont) durch eine Relaissteuerung in Verbindung steht. Wit Hilse der sesten Gehäuse marken läßt sich jede Querschwanfung auch ihrer Größe nach sosort erkennen, da der Kreiselessisch von der Fliehkraft unabhängig ist. Um die Anseigen zu erhöhen, sind die



Abb. 3. Anbringung ber Anzeigevorrichtung beim Flugzeugführer

beiden mit Gradeinteilung verfehenen Quadranten ihrer Lage nach (rechts und links) in der üblichen Bositionsfärbung (Steuer-Bord grun -

Bad-Borb rot) gehalten. Dabei ift es aber eine Besonderheit des "Ghrorectors", bag mit bem Rreifelgerat im gleichen Gehäuse und über der gleichen Teilung ein Bendel fombiniert ist; hierdurch wird er-reicht, daß der Apparat nicht über die mahre Lage als Buftand Aufschluß gibt, sonbern auch bei völlig fehlender Sicht mit Sicherheit anseigt, ob die Maschine geradeaus fliegt oder nicht, und ob ferner einer normalen Rurvenbewegung ein "Schieben" nach außen ober innen überlagert ift. Die vorstehende vergleichende Darftellung beweist, daß die Anzeige mit aller munschenswerten Sicherheit, Augenfälligfeit und Abersicht-lichkeit erfolgt. Es bedarf nur furzer Abung, um aus der gegenseitigen Lage der drei Anzeige-mittel — Gehäusemarte, fünstlicher Horizont, Bendelmarte - und dazu an der daneben befindlichen Längslibelle sich augenblicklich in jeber Beziehung über die Lage ber Maschine gu unterrichten. Da das Berat befonders für Rachtflüge geeignet ift, ift natürlich eine entsprechende Beleuchtungsvorrichtung vorgesehen. Als weitere Besonderheit des "Gyrorectors" soll noch er-wähnt werden, daß das Gerät aperiodisch ein-schwingt, d. h. daß es in jede neue Lage ruhig hinübergleitet, ohne vorher langer ober fürzer hin= und herzuschwingen.

Der "Ghrorector" bedarf einer doppelten Stromquelle, da er zur Erregung und etwaigen Beleuchtung Gleichstrom, zum Antrieb des Krei-selmotors aber Drehstrom benötigt. Beibe Stromarten werben einem boppelfeitigen Benerator entnommen, ber, außenbords im Fahrt-wind angebracht, durch einen Aluminiunwind-flügel angetrieben wird. Die Stromerzeugung durch Fahrtwindgeneratoren ist heute bei Flug-zeugen und Luftschiffen die allgemein übliche. Die Berbindung von Generator und Gerät ge-ichieht in einfachster Beife durch vier Leitungsbrahte, die alle in einem biegfamen Detall= ichlauch untergebracht find und mit unverwechsel-baren Bierfachstedern angeschloffen werben. Der Stromverbrauch bei einer Betriebsfpannung von 110 V für ben Rreifelantrieb ift gering. Die Gewichte ber gefamten Unlage verteilen

fich folgendermaßen: der eigentliche Apparat wiegt 51/2 kg, ber Generator 8 kg, ber Binbflügel 250 g und die Leitungen mit Steder etwa 1,2 kg. Schon heute ist ber Nachtslugverkehr, beson-

ders über See, auf zahlreichen Streden ein-geführt; weitere Linien werden folgen. Aber auch im Tagflugverkehr wird es im Interesse ber Regelmäßigkeit und Fahrplanmäßigkeit immer wünschenswerter, nötigenfalls auf Erbsicht ver-zichten zu können. Auf bem Wege zur Unab-hängigkeit von Wetter, Sicht und Tageszeit ist ein zuverläffiger Steuerzeiger bas wichtigfte Silfemittel.



Abb. 4. Das Bild zeigt die Anbringung eines Gyrorectors an einem Flugzeug

Man kann beutlich oben an ber rückwärtigen Sälfte bes Flugzeugrumpfes ben Fahrtwindgenerator mit dem in ber Fahrtrichtung voranstehenden Aluminiumwindslügel erkennen. Da das hier adgebildete Flugzeug ein Tiesdeder ift, sitz ber Stromgenerator hoch oben. Bei Hochbeckern hangt man ihn meist unten im Fahrgestell an, damit sein Flügel zum Antrieb den vollen Windbruck

# Samburger Doppelkrane / Alb. G. Krueger der Last auf dem

Raum ein Seehafen wird von den Schifffahrtslinien so gerne angelaufen, als ber hamburger, da die mustergültigen Rais mit ihren äußerst leiftungsfähigen Transportanlagen viel dazu beitragen, die Liegezeit ber Schiffe bedeutend abzukurzen, mas bei den großen Anlagewerten ber modernen Seedampfer für ben Reeder einen beträchtlichen Gewinn bedeutet.

Um die Liegezeiten noch weiter zu verringern und außerdem die Railiegeplate beffer ausnüten zu konnen, murde vor einigen Jahren im Hamburger Safen eine neue Art Kaitran nach einem Patent ber "Demag", Duisburg, in Betrieb genommen, die eine sehr glückliche Berbindung von zwei im Kaibetrieb bewährten Kranen, dem Dreh- und dem Lauffagen-Rran, barftellt. Sie hat daher alsbald die Aufmerksamkeit aller an der Schiff= fahrt interessierten Rreise auf sich gelenkt.

Den örtlichen Berhältniffen entsprechend entwidelten sich im Laufe der letten Jahre verichiebene Bauarten, beren vier wichtigste fritisch betrachtet werden sollen:

Die erste Ausführung der Doppelfrane ist in Abb. 1 ffiggiert: Genfrecht über ber Rai-



fante steht auf einem vorfahrba= ren, portal= förmigen Gerüst ein Drehkran mit schwent= barem Aus= leger. Innerhalb des Bor= talgerüftes

liegt die nach einer ober zwei Seiten weit ausladende Fahrbahn für die unabhängig vom Drehkran arbeitende Laufkate. Ursprünglich hing der Führerforb unterhalb der Lauffaße und mußte mit dem Führer, der zwar die Last jehr gut von oben beobachten konnte, alle Fahrbewegungen mitmachen. Da das Mitschleppen diefer toten Last aber bie Betriebstoften unnut erhöhte, verlegte man bei einer zweiten, fast gleichzeitig begonnenen Bauart, Abbildung 2, das Lauffapen-Windewerk auf den hinteren Teil des Portalgerüstes und trennte die Lauffage vom Führerstand, der jest an der Borderseite des Bortales untergebracht murbe. Bon bort fann ber Führer Bege nach bem Speicher ebenfalls gut verfolgen.

Um dem Drehfran schnellere Horizontalbewegung der Last zu gestatten, und die tote Last bes Auslegers beim Einziehen zu ersparen,

bildete man bei einer dritten Bauart (Ap= bildung 3) die untere Strebe des bis zur Ho= rizontalen fentbaren Drehkran= Auslegers als Kahrbahn für Lauffaße eine aus, deren freis:



fömiges Arbeitsfeld von der wagrechten Ausladung des Drehkrans abhängig war.

Im Bestreben, die Leiftungsfähigfeit ber Rrane weiter zu steigern, und die Lade- und Löschzeit der Schiffe abzukurzen, führte die weitere Entwidlung ber Doppelfrane ichlieflich zum Bau ber in Abb. 4 ffizzierten Krane mit



einer Lauftate und 'amei Drehfranen, die nebeneinander auf der Bafferseite des Portalgeruftes angeordnet wurden. Mit berartigen Doppelfranen ift man in ber Lage, eine ober zwei benachbarte Schiffsluten gleichzeitig mit vier Hafen bedienen zu können. Damit die

Rrane eine größere Bewegungsfreiheit erhalten, ohne durch Schornsteine und Masten hintereinander liegender Schiffe behindert zu fein, tann der Fahrbahnträger der Lauftagen entweder zum Einziehen ober zum Sochklappen eingerichtet werden.

Bei den Doppelkranen, wie sie die Abbildungen 5 und 6 zeigen,



267



21bb. 5

eignet sich die Lauftate besonders für leich= tere Studguter, Faffer, Riften, Sade, De= tallbarren und bergleichen, die bei hoben Geschwindigkeiten bequem durch die Bortalftuten hindurch gefahren werden fonnen. Der Drehfran dagegen, der bei den meiften Musführungen die doppelte Tragfähigkeit der Rate befitt, ift für fperriges But, Mafchinenteile, Schienen, Trager ufw. unentbehrlich. Die Lauffagenfrane bieten ben Drehfranen gegenüber ben Borteil, daß fie die Last auf geradem, alfo fürzestem Bege und nicht im Rreisbogen wie bie Drehfrane befordern. Die Laft der Lauftapen braucht dazu nicht höher als nötig ge= hoben und auch nicht über die neben den Schiffsluten befindlichen Deckaufbauten weggeschwentt zu werden, wie bei ben Drehfranen. Außerdem paßt fich ber gum Aufflappen oder Einziehen eingerichtete Fahrbahnausleger für die Lauftate beffer der Tafelung des Schiffes an und beansprucht bei feiner Bewegung weit weniger Raum als ber herumschwenkende Ausleger des Drehkrans. Die Ausladung der Fahrbahn fann endlich ohne Schwierigfeit fo groß gewählt werben, daß die Lauffate zwei nebeneinander liegende Schiffe bestreichen fann.

Die Tragfähigkeit der Laufkate wird meist mit 1500 kg und die jedes Drehkrans mit 3000 kg begrenzt. Schwerere Lasten lassen sich mit den beiden Drehkranen zweier nebenseinander gesahrener Doppelkrane an Duersbalken bewältigen. Auch dürfte hier unter Berücksichtigung der Standsücherheit der ganzen Anlage die Höchstlast bei 4000 kg liegen. Die Laufkate arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 2 m/sek., bei der sich 40 Arbeitsspiele in der Stunde erzielen lassen, während der Drehkran unter gleichen Arbeitsverhältnissen nur etwa 25—30 Arbeitsspiele in der Stunde ausführen kann.

Das in einem Schuthause oberhalb des Portalträgers aufgestellte, elektrisch betriebene Windewerf für die Laufkate und das Windewerk zum Verstellen des Auslegers werden vom Führerhaus gesteuert. Für die drei Beswegungen: Lastheben, Katesahren und Sinsiehen der Katenbahn genügt ein Motor. Bei überlastung der Krane, wie sie auch beim Festelemmen der Last, vorkommen können, unsterbricht ein Höchstausschalter die Stromzusfuhr der Motoren.

Bum Berfahren der Doppelfrane dient ein von hand oder eleftrijch betriebenes Fahrwert,

das so eingerichtet werden kann, daß dem Kran auch ein Durchfahren von Kurven bei nicht geradeliegendem Kai möglich ist.

Durch das Busammenarbeiten zweier benachbarter Doppelfrane laffen fich die verschiedenartigften Ladeweisen ermöglichen. Go fann man gleichzeitig vier Lasthaten auf eine ober zwei benachbarte Lufen einstellen oder mit den Drehfranen die Schiffsluten bedienen, mahrend die Lauftagen Dedlaften beforbern, ober man fest mit ben Lauftagen Laften von einem Seedampfer auf ein Flugichiff, mahrend die Drehfrane Laften gum Rai befordern, und umgefehrt. Doppeltrane paffen fich den neueren Schiffstypen überhaupt weit beffer an, als die meiften alteren Raifrane. Sowohl Schiffe mit hohem Freibord, als auch solche, bei benen Decfaufbauten zu Ladezwecken verwandt werden, finden ein ausreichendes Ladeprofil vor. Alle diese Eigenschaften sichern den Doppelfranen für den neuzeitlichen Raibetrieb die überlegenheit über die älteren Ronftruktionen.

Im Hamburger Hafen stehen 29 Demags Doppelfrane (Abb. 5), die sich vorzüglich beswährt haben. Schon die Abfertigung des ersten Schiffes mit ihnen gestaltete sich zu einer Sensfation. Nur die Hälfte der Zeit von ehedem brauchte man.

Das Krangeruft dieser Doppelfrane ist als Binkelportal in Gisenkonstruktion ausgeführt. Die Uferschiene liegt unmittelbar an der Kaiskante, während die zweite Schiene auf einer Konsole etwa in halber höhe der Güterschupspen angebracht ist.

Dem Samburger Safen haben dieje Doppelfrane eine wesentlich höhere Leistungsfähigfeit verliehen, benn die Schiffe brauchen gum Laden und Löschen, beute, bei den aut eingespielten Rranführern, taum noch die Sälfte ber Beit gegen früher, ein Erfolg, der nicht hoch genug eingeschätt werden tann. Da die Roften der neuen Rranfonstruftionen nur einen verschwindend fleinen Teil von den ungeheuren Safenanlagefosten ausmachen, Birtschaftlichkeit auch dann gewährleistet, wenn fie nicht dauernd in Betrieb find, und nur für bas Eintreffen größerer Dampfer mit turgen Liegezeiten sofort für Sochstleistung betriebsfähig zur Verfügung stehen. Besonders die Mög= lichkeit, die Laufkate auch ins innere der Speicher auf eine verlängerte Laufbahn übertreten zu laffen und den Drehfran nur für die Bedienung der Rampen verfügbar zu haben, verleiht diesem Bebezeng folche Borguge, daß ihm wohl im Safenbetrieb die Bufunft gehört!



**Ubb.** 6

## Der 400-PS-Sternmotor / selbst folgen im Abstand von 1/9 des Umtreises, also unter 40 0

Als im Nahre 1909 bas erste beutsche Klugmeeting in Rohannisthal abgehalten murbe, erregte ber Inome-Motor berechtigtes Aufsehen. Nicht nur die sternformige Anordnung seiner sieben Anlinder mar bemerkenswert, man bestaunte vor allem die Rühnheit des Ronftrutteurs, ber ben gangen Motor um die feste Achse rotieren ließ. Zweifellos war der bamalige 50 PS ftarte Enome unbedinat verläßlich, mahrend die R.E.P.'s, N.E.V.'s und wie ije alle hießen, dauernd versagten und sich bocbeinig zeigten. Aber ber Inome-Motor hatte nur eine Lebensbauer bon 50 Betriebsstunden. dann war er Alteisen, und bieser Mangel haftete ihm lange an. Es war ja tein Bunder, denn die auftretenden Gliehfrafte muteten dem Material zu viel zu.

Trot der vielen Borzüge des auch aprostatisch wirksamen Umlaufmotors verließ man dann die ganze Bauart und behielt nur die für manche Zwede bequeme Sternform bei. Einen dieser modernen Erben bes alten Aeromoteur Gnome zeigt das Bild. Die Anzahl von neun Inlindern ist nicht etwa besonders groß, benn es find ichon Sternmotoren mit zweimal sieben und mehr Zylindern gebaut worden. Aber diese neue, von der Bristol-Aeroplane-Company gebaute Maschine "Jupiter" entwickelt in ihren neun Ihlindern 400 PS bei 1575 Umläufen in der Minute und kommt bei beren Erhöhung auf 1750 sogar bis auf 436 PS Leistung. Da ber betriebsfertige Motor ohne Betriebsstoff nur 370 kg wiegt, errechnet sich der Gewichtsanteil einer geleisteten Pferdestärfe auf nur 0,85 kg. Man hat schon vor vielen Jahren Leichtgewicht= motoren von 0,5 kg pro Pferbestärke gebaut, mußte aber wieder auf 1,5 kg Minimum hinaufgehen, weil unter diesem Bewicht feine Betriebssicherheit und nur gang geringe Lebensbauer zu erreichen mar. hier bei biefer Maschine ist aber mit 0,85 kg ein hochwertigen Motor geschaffen, ber allen Anforderungen gerecht wird. Das ist zunächst auf die alte, gründliche Erfahrung ber Erbauer, benn aber auch auf jaubere Werkstattarbeit und nicht zulett auf geschickte Ronftruktionsmagnahmen gurudzuführen. So stellt die Anordnung von neun Inlindern einen technisch glücklichen Griff bar: Die Zylinder bilben nämlich ein Snstem von drei Gruppen zu je drei Anlinbern. Die Anlinder jeder Gruppe sind um 120 o gegeneinander versett und die Gruppen 270

versett, auseinander. Jeder Gruppe ist ein besonderer Vergaser zugeteilt. Um die Gaszusührung möglichst gleichnäßig zu gestalten, geslangen die Brennstoffe zunächst durch ein schraubenförmig gedrehtes Dreizellenrohr bis zu einer ringsörmigen Verteilungskammer, in der die Gasströme gemischt werden.

Bon bort laufen rabial die neun Gaszuleitungsrohre zu den Jhlindern, sind aber am
oberen Rande mit gesteuerten Klappen versehen, so daß sich die Jhlinder nicht gegenseitig das Gas wegnehmen können. Diese Anordnung gestattet außerdem nur sechs Jhlinder in zwei Gruppen mit zwei Bergasern, oder
auch nur eine Gruppe von drei Jhlindern mit
einem Bergaser lausen zu lassen. Dazu ist
jeder Jhlinder mit zwei Einlaß- und zwei Auspufsventisen versehen. Auch das Hängenbleiben eines Bentils kann demnach einen Jhlinder noch nicht völlig außer Betrieb setzen.

Die Dlung ist immer noch die gleiche wie schon beim alten Gnome. Das Dl wird von der Pumpe in eine Ringnut des Kurbelwelllagers gepreßt, kommt von da in den Kurbelzapfen und gelangt dann weiter in die Zylinder, läuft wieder herab in den Olsumpf und wird nach Reinigung im Filter von der Pumpe neu verwendet.

Die Zhlinder haben eine Bohrung von 146 mm bei 190 mm Hub. Der Kolben hat nur drei Führungsringe und scheint etwas schwach geführt; in der Praxis hat sich die Anordnung aber durchaus bewährt.

Eine verhältnismäßig neue Anordnung muß aber hervorgehoben werden: bie Einführung veränderlicher Steuermomentsverstellung der Bentile um die Maschinenleistung mit zunehmender Sohe zu vergrößern. Schon vor etwa sieben Jahren empfahl B. Ricardo hohe Rompression im Zylinder anzuwenden und die Gażzufuhr spät zu drosseln. Beim weiteren Anstieg fann man bann bie Zündung vorverlegen, bis fie in ziemlich beträchtlicher Sohe normal wird. Go läßt fich bie Startleistung bis zur Erreichung normaler Bundverhaltnisse durchhalten. Dann gibt natürlich die Leistung bes Motors genau fo nach wie bei ben Maschinen mit normalem Rompressionsverhältnis. Aber aus Motoren mit besonders hoher Kompression und mit Steuermomentverstellung läßt sich in allen Sohenlagen eine bedeutende Mehrleistung unter gleichzeitiger Brennstoffersparnis herausholen.



Bentilseite des 400=PS=Jupiter=Sternmotors der Bristol-Aeroplane-Company (Die boppelte Anordnung der Inlinderventile ift deutlich zu erkennen. Trot der hohen Leistung ift doch die Luftkuhlung der Inlinder ausreichend)

Beim Jupitermotor werden auf Grund dieser überlegung mit Hisfe des Epizykloidgetriebes der Bentissteuerung die Einlaßzeiten besiebig verändert. Das Berhältnis 1,3:1 für Hub X Bohrung ermöglichte außerdem der Konstrutstion ohne unzulässige Beschränkung der Bersbrennungskammer ein Kompressionsverhältnis von 6,3:1 statt des sonst üblichen 5:1.

Das zufriedenstellende Arbeiten der Anordenung drückt sich denn auch darin aus, daß die Maschine während der Flüge sederzeit die Startleistung unter normalem Brennstoff verbrauch in allen Höhen durchhält und keinerelei Anstände zeigt. Eingehende Prüfungseflüge zeigten, daß die Anwendung von übere

kompression mit veränderlicher Bentissteuerung als bedeutender Fortschritt anzusehen ist. Bei Bergleichsflügen ließ sich für die zur Erreischung von 6000 Meter Höhe erforderliche Zeit eine Berfürzung um 11 Minuten feststellen, und in 5000 Meter Höhe wurde ein Geschwinsbigkeitszuwachs von 15 km/st. erzielt.

Aus leichtbegreiflichen Gründen ist es leider nicht möglich, Leistungen deutscher Motoren zum Bergleich heranzuziehen. Doch wäre es von Interesse, festzustellen, wie sich Leichtmotoren und die bei uns zugelassenen Motoren geringerer Stärke den gleichen Anordnungen gegenüber verhalten.

# Wärme und Licht von unten / etwa ebensoviel elektrischen mittlere

Es ift fein fehr neuer Bedante, Bohn= und Arbeitsräume von unten gu bebeigen. Die Römer fannten diese Methode schon vor 2000 Jahren. Reuerdings fommt man unter Anwendung des eleftrifchen Stromes wieder darauf gurud. Gleftrifche Beigforper in Form von langen Metallbandern werden in trodenen Cand eingebettet in den Fußboden eingebaut. Darüber bedt man als Fuß= bodenbelag Racheln oder Fliefen. Diefe Urt der Beizung ift besonders für Küchen und andere Räume mit Steinfußboden sehr angebracht, weil viele Kälteempfindungen und Erfältungen ihre Urfache im falten Fußboden haben. Außerdem hat die eingebaute Heizung den großen wirtschaft-lichen Borteil, daß sie nur den billigen Rachtitrom verbraucht, und wegen der fchlechten Barmeleitfähigfeit des trodenen Sandes die mahrend der Racht aufgespeicherte Barme am allmählich abgibt. Man fonnte fagen: der Gußboden als Rachelofen. Man will aber nicht immer in den ohnehin teuren Neubau auch noch die elef-trische Fußbodenheizung einbauen lassen; oder man fann ben geplanten nachträglichen Ginbau nicht vornehmen, weil man in einem Mietshause wohnt. Dann bedient man fich am besten der elettrifchen Beigrofte, die ahnlich wie die in den Badeftuben üblichen Solgrofte gebaut find, und nur





Elektrisch beheizte Holgroste in Haushalt und Bureau (B. Hilginger, Stuttgart)

Strom wie eine Blühlampe verbrauchen. Die Sausfrau ftellt fic auf den Rost, wenn sie am Küchenherd zu tun hat, oder sie benutt ihn als Fußbank in der küche und bekommt keine kalten Füße. Kalte Füße, der Beginn des Frierens und der Erfaltungen find die Qual aller Personen, die, wie die Berfehrsschutzleute, im Winter ihre Tätigkeit im Freien stehend ausüben mussen. Fürsorgliche Behörden in großen Städten geben deshalb in jungfter Beit dazu über, den Standplat dieser Beamten mit eleftrischer Fußbodenbeheizung zu versehen. Das Berfahren wird Schule machen und Straßenwärmeplatten werden bald überall dort zu finden fein, wo Menichen an Strafenbahnhalteftellen und anderen Orten ftebend warten muffen. In Amsterdam sind schon hundert solcher Blatten eingerichtet, benen ein Schalterautomat nach Einwurf einer Münze auf bestimmte Frist Strom zuführt. Bald werden alle Berkehrsstände auf freiem Martte über Stragenheigplatten fteben. Man wird die neue Einrichtung mit Freuden be-grüßen und im nächsten Jahre schon darüber un-gehalten sein, wenn sie irgendwo fehlt oder einmal versagt. Fremdartiger als die Fußbodenheisung berührt die von unten kommende Fußbodenbeleuchtung. Man hat sie zuerst in Barieteborführungen angewandt, um bei Tänzen, die auf durchschienendem, von unten elektrisch beseuchtetem Boden stattsanden, besonders malerische Wirfungen zu erzielen. Da fich elektrische Beleuchtungsförper auch unter Baffer anbringen laffen, will man neuerdings Eisbahnen bon unten beleuchten. Der Gissport mag auf folder Bahn feine besonderen Reize haben. Wichtiger und vielleicht von großer fünftiger Bedeutung ift aber die Un-terwasserbeleuchtung im Dienste der Schiffahrt. Tief unter Baffer liegende Leuchtbojen follen namentlich bei Safeneinfahrten den Schiffen die Fahrtrinne zeigen; das hat den Borteil, daß Kol-lisionen mit den Bojen nie vorkommen können und das die Beleuchtung auch bei unruhiger Gee beständig ist, denn das Wasser ist auch bei Sturm schon in verhältnißmäßig geringer Tiefe faft unbewegt.

#### Rechen-, Schreib- und Buchungsmaschinen

Bon Ingenieur F. Linke

Für große Geschäftsbetriebe reichen die alten Erledigung der Rechen-, Methoden für Schreib- und Buchungsarbeiten nicht mehr aus. Namentlich Rechenarbeiten und Statistit haben folden Umfang angenommen, daß es fast unmöglich ist, sie mit Personal allein zu be-Der Umftand, daß gewisse Aufwältigen. zeichnungen in gahlreichen Betrieben, rechnerische, statistische und buchungstechnische Arbeiten, periodisch wiederfehren, bringt es mit fich, daß zu ihrer Durchführung gahlreiches Personal gebraucht wird, das in der übrigen Beit nicht voll ausgenütt wird. Aber trop dieses Nachteils ist das Personal nicht in oer Lage, die Arbeiten fo ichnell und fo zuverläffig auszuführen, wie bas ein moderner Beschäftsbetrieb namentlich wegen der neuerdings verwidelten Steuerangelegenheiten erforbert. Damit ift die Notwendigkeit maschineller Silfsmittel gegeben. In Amerika hat man sich frühzeitig dazu entschloffen, die Maschine an die Stelle ber mechanischen Ropfarbeit treten gu laffen. Man wendet in weitgehendem Mage Majchinen für Rechnen, Buchung und Statiftit an und hat die Erfahrung gemacht, daß sich diese Silfsmittel trot hohen Unichaffungspreises fehr schnell bezahlt machen.



Abb. 1. Rleine X x X-Maschine ber Brefto-Bureaus Maschinenbaus G. m. b. S., Presben

MIlerdings hat es jahrzehntelang anstrengende Arbeit gekostet, ehe man solche Maschinen entwickelt hatte. Man sußte dabei in erster Linie auf deutscher Arbeit, denn die ersten Rechennaschinen sind in Deutschland gebaut worden. Als sich dann in den größesren Betrieben zahlreiche Abnehmer für die neuen Maschinen fanden, war die Möglichkeit gegeben, sie billiger zu dauen und dis zu hoher Bollkommenheit weiter zu entwickeln.

Dbgleich alle diese Majchinen auf den gleischen algebraischen Gleichungen beruhen, wers den doch für die Konstruktion der einzelnen Fabrikate ganz verschiedene Grundsätze angewendet. Manche Maschinen sollen nur addieren, andere sollen alle vier Rechnungsarten ermöglichen. Andrerseits verlangt man von

einigen dieser Maschinen, daß sie die Rechnung ober wenigstens das Ergebnis dieser Rechnung selbsträtig aufschreiben. Und neuerdings ist man dazu übergegangen, solche Rechenmaschinen zugleich für die Buchung verwendbar zu



Abb. 2. Behntaften-Abbiermaschine ber Aftra-Werke, Chemnin

machen. Daraus ergab sich naturgemäß eine ganze Speisetarte verschiedener Typen. Der einsachste Apparat ist der Addiator. Er ist abgeleitet von dem einsachen Rechenknecht, wie ihn schon unsere Kinder zum Spielen benutzen, bei dem dick Holzperlen auf Drähte gezogen sind und sich darauf hin- und herschieden lassen. Wird dieser einsache Apparat auf flache Blechstreisen übertragen, wäh-



Abb 3. Correntator-Westentaschen-Rechenmaschine ber Continentalen Buro-Reform, Sean Bergmann G. meb. 30

rend man die einzelnen Berlen durch eingravierte Ziffern ersett, dann hat man den Adbiator, der in dieser Ausführung eine brauchbare Beigabe zum Taschenduch darstellt. Eine
Schwäche dieser kleinen Einrichtung ist, daß
sie die überschießenden Zehner, Hunderter usw.
nicht von selbst auf die nächste Rechenspalte
überträgt. Läßt man das durch ein kleines
Zahnrad besorgen, dann wird der Apparat
für die Tasche zu dick.

Eine Bureauform solcher Apparate ist der Comptator, mährend der Correntator die Taschenform verwirklicht hat. Bei beiden wird die übertragung der überschießenden Behner auf die nächste Rechenspalte auto-

matisch vorgenommen.

Eine kleine Rechenmaschinenart, die zugleich das Ergebnis niederschreibt, ist die Scribola. Man stellt bei dieser Majchine die zu berechenenden Zahlen mit einem Ginstellstiel ein.



Abb. 4. Rechenmaschine Brunsviga (Suftem Trinks) Type-Triplez R. Diese Maschine ist sogar für wissenschaftliche Iwecke zu gebrauchen

Man hat die Ziffernstellen auch so weit versgrößert, daß man sie mit dem Finger einstellen kann. Dadurch werden diese Apparate aber gleich erheblich größer und teurer. Reschenmaschinen, die die vier Grundrechnungsarten: Abdieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren leisten, sind die Brunsviga, die Hannovera, Thales und Triumsphator.

Bei den mit Aurbelumdrehungen arbeistenden Addiermaschinen hat man den elektrisschen Antried eingeführt, um die die Maschine bedienende Person von mechanischer Handarbeit zu entlasten. Bei den großen Addiersmaschinen, wie sie schon seit Jahrzehnten übslich sind, bedeutet das einen wesentlichen Fortschritt und eine erhebliche Erhöhung der Arsbeitsgeschwindigkeit. Man stellt die Zissern nicht mehr mit einem Schieder ein, sondern benutzt die von der Schreibmaschine her übsliche Taste dazu. Auch das vergrößert die Arsbeitsgeschwindigkeit ganz erheblich.

Bei biefen Maschinen braucht man eine Rech-



Abb. 5. "Unitas", elektrische Tasten-Rechenmoschine für vier Spezies der Ja. L. Seit u. Co., Berlin-Tempelhof

nung nur einmal auszuführen und tann trotbem überzeugt fein, daß fie die Maschine richtig ausgeführt hat. Denn entweder arbeitet die Maschine richtig, oder sie funktioniert gar nicht. Immerbin fonnten beim übertragen Tippfehler vorfommen, die felbstverftandlich ein falsches Resultat ergeben muffen. Um hierüber eine Kontrolle zu behalten, foll die Maschine die in sie hineingetippten Bahlen aufschreiben. Nachher ift es natürlich nötig, bağ bas Aufgeschriebene mit ben Aufgaben verglichen wird. Maschinen biefer Art sind 3. B. die Burroughs und die Bales. In gleicher Beise arbeitet auch die deutsche schreibende X X (Irmalix)-Maschine der Presto-Bureaumaschinenbau-Bef. Sie ift auch für Division verwendbar, während die fleine XXX Maschine nur ein gewöhnliches Arithmometer ift und große Ahnlichkeit mit einer Registrier faffe bejitt.

Die Registrierkasse ist nur eine Sonderausführung der Rechenmaschine. Sie schreibt zwar den Preis auf und zeigt gleichzeitig durch ein Schild den getippten Berrag an, addiert aber zugleich den vorangehenden Umsatz des Tages; und das ist eigentlich das Wesentlichste an ihr. Bei diesen Kassen hat man zugleich noch eine Austeilung nach Konten vor-



Abb. 6. Regiftrierkaffe ber National=Regiftrierkaffen= 6.m.b.9.

274



Abb. 7. Einzelzählwerk ber "Wahl"-Abdicrmaschine

gefeben und fann bis fünf Ropien gleichzeitig herstellen, die auf einem Papierstreifen erscheinen und für die Bu= chungen benutt werden fonnen. Die Registrier= kasse stammt aus Amerika und erfreut sich allgemei= ner Verbreitung und Beliebtheit. Der immer ftei= gende Bedarf an folden Instrumenten gestattet, sie in großen Reihen zu bauen und tonstruttiv weitgebend durchzubilden. Neuerdings hat Krupp begonnen, eine,,Rellnerfaffe" in Gerien gut fabrigieren.

Mit der Zeit wurden solchen Apparaten immer, weitergehende Aufgaben zugewiesen. Man wünschte Kontenbezeichnungen u. a. anzubringen. Dabei fette ein eigenartiger Prozeg ein, der eigentlich von einem Migverständnis herrührte. Man hielt die Rechenmaschine gegenüber ben Schreibmaschinen für das Romplizier= tere und versuchte, der Rechenmaschine die Schreibmaschine aufzupfropfen, während sich bas Umgefehrte als das Richtigere und Zweckmäßigere erwiesen hat. Zuerst wurde der Rechenmaschine ein vollständiger Schreibmaschi= nenwagen angefügt. Man schreibt aber auf ber Schreibmaschine von links nach rechts, mahrend man doch spaltenweise von rechts nach links rechnet. Das ergab für die Konstruktion dieser schreibenden Rechenmaschine außerordentliche Schwierigkeiten. Erft die rechnende Schreib= maschine führte auf den richtigen Weg. Un= sätze waren bei ihr eigentlich durch den Ta= bulator vorhanden, der das richtige Untereinanderschreiben der Zahlen erleichtert. Man erreichte das dadurch, daß man den Wagen ber Schreibmaschine bis zu ber betreffenden eingestellten Spalte springen läßt, die man zuvor durch einen Anschlag, den Reiter, mars tiert hat. Das hindernis diefes Reiters fann man dann durch den Druck auf einen bestimm= ten Ropf in jedem Ginzelfalle beim Schreiben wieder beseitigen. Immerhin schrieb man die Bahlen von rechts nach links. Man führte bann den fog. Dezimaltabulator ein, der erlaubt, den Wagen innerhalb jeder Spalte auf jede ge= wünschte Dezimalstelle springen zu lassen, so daß man die Bahlen von links nach rechts schreiben fann, wenn man ihre Stellenzahl zuvor abichätt.

Ein Springerknopf erlaubt, viele Reiter zu überspringen, fo viel, bis man ben Rnopf losläßt.

Als nächste Entwicklung sette die Wahlma= schinengesellschaft in Chitago Einzelzählwerke auf eine besondere Schiene des Schreibmaschi= nenwagens auf, die beliebig verschiebbar und von verschiedener Breite sein können. Bei die= sen Zählwerken ist jede Zahlenstelle so schmal wie eine Inpenbreite auf der Schreibmaschine. Von jeder Zifferntaste der Schreibmaschine führt ein Sebel nach oben, der beim Taftenanschlag mit Silfe eines Schleiffontatts bie entsprechende Drehung in der am Schreibpult gerade vorübergehenden Dezimalstelle vornimmt. Dabei fann man Pfennigspalten mit Romma einrichten ober Bahlwerfe mit anderer Währung u. a. anwenden. Man fann bamit beliebig viele Spalten einer Tabelle addieren und subtrahieren. Eingerichtet murden diese Bählwerke für die Undetwood-, die Remington= und Smith=Premier=Maschine.

Ein weiterer Schritt vorwärts war dann das Benutzen eines besonderen Berkes für die Queraddition (Croswert). Dieses besorgt die Queraddition und vervollständigt somit auf der Schreibrechenmaschine die Tabelle.

Diese Art Maschinen fand hauptsächlich Answendung für die Buchhaltung nach dem "Lose Blätter-System". Man baute diese Maschine bis zu 56 cm Schreibbreite, die bis zu 21 Zählwerke enthält und damit die Posten eines amerikanischen Journals aufzuteilen in der Lage ist. Man nannte diese Maschine Buch haltungsmaschine. Sie wurde mit großem Borteil für die Herstellung von Lohnlisten vers

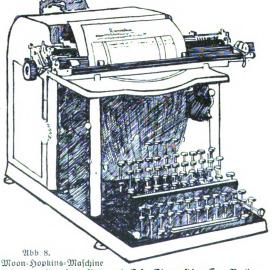

der amerikan fchen Burrough Gef., Glogowifti u. Co., Berlin



Abb. 9. Smith Premier Buchhaltungsmaschine (Gebr. Beinitschke, Berlin)

wendet, bei denen man natürlich die besonberen Spalten für Zuschläge, Steuerabzüge, Bersicherungen usw. berücksichtigen kann. Die Maschine kontrolliert jede Zeile quer für sich. Das die Endsumme angebende Werk stellt man auf Subtraktion, so daß es nach dem Nieberschreiben seines Inhalts Null anzeigen muß. Tut es das nicht, so ist ein Fehler vorhanden und die Maschine sperrt so lange, die der Fehler beseitigt ist. Die Anwendung dieses Systems machte bei manchen Schreibmaschinensschieden große Schwierigkeiten. Eine gute

Lösung stellt aber die Ellisem as ich in e dar. Allerdings hat sie wieder den Nachteil, eine Nechenmaschine mit ausgepfropster Schreibeinrichtung zu sein. Auch ist die Maschine auf zwei Zählwerke begrenzt.

Buchungen auf Karteien erscheinen vielen Kaufleuten nicht genügend sicher; sie wünschen sie in feste Bücher eingetragen. Auch in solchen kann man mit der Maschine schreiben. Die Elliot=Rish er=Maschine ist dazu ausgebildet worden. Die ganze Maschine wandert über die zu beschreibenden Bücher auf dem Tisch hin, auf dem die Bücher selbst selbst selbst

spannt sind. Das hat natürlich gewisse Nachteile, denn es ermüdet den Schreiber außervrdentlich, die Maschine auf die nächste Zeile zurückzuziehen. Der Schreiber leistet dabei eine mechanische Arbeit, die im Lause des Tages eine erhebliche Leistung darstellt. Aber auch das Auge ermüdet außervrdentlich, da es stets mit der Maschine mit gehen muß. Bei den modernen, oft aber breiten Büchern ist das recht anstrengend. Am besten ist die Maschine für den Bücherrevisa zu gebrauchen, der Eintragungen in fremde



Abb. 10. Elliot-Fisher-Buchhaltungsmaschine für fertiggebundene Bücher oder Snstem "Lose Blätter" (Union-Zeiß, Bertin)

Bücher zu machen hat. Doch wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis man elektrischen Antrieb für die mechanische Verfahrung der Maschine einführt.

Eine andere Maschine, die Moon = Sop = fins, ist auch für Multiplikation und Division eingerichtet; leider ist die Zahl ihrer Zählwerke auf fünf begrenzt; der erheblichste Mangel dieser Bauart ist aber die nicht sichtbare Schrift. Auch das muß überwunden werden. Gelten doch auch Schreibmaschinen mit diesem Mangel seit Jahrzehnten schonals völlig veraltet.

Buchhaltungsmaschinen sind heute noch ziemlich teuer. Immerhin werden sie sich überalt bort, wo viel zu buchen ist, bezahlt machen. Eine gute Maschine dieser Art ist aber imstande, in einem großen Bankbetriede zwei bis drei Arbeitskräfte zu ersparen. Sclost in Betrieben, in denen Buchungen nicht so zahlreich sind, lohnt die Anschaffung der Maschine dennoch, weil sie während der Benuzungszeit schnell arbeitet und erlaubt, mit einer Person auszukommen, wo man sonst während dieser Beit mehrere haben müßte.

# Die Sahara-Gisenbahn / rigteiten bis zum Tschabsee und Kongofluß zu verlangern.

Der von Franfreich ichon lange gehegte Plan, feine nordafritani,chen Ko onien und die am Riger-fluß in Mittelafrifa burch eine Eisenbahn quer über die Sahara zu verbinben, scheint in ein neucs Stadium getreten zu sein, das ihn seiner Berwirtslichung in nicht zu ferner Zeit entgegensühren burfte.

Der Hohe Kat ber Landesverteibigung (Conseil superieur de la Defense Nationale) hat die verschiebenen vorliegenden Projette einer Prüsung unterzogen und das nachstehende Projett dem Parlament und der Offentlichteit zur dringlichen Aus-

führung empfohlen.
Es ist zu verstehen, daß in Frankreich schon von jeher das größte Interes, e für eine Schiemenverbindung von Algier nach dem französischen Sudan bestand. Seit bald 50 Jahren werben von Eständeerlundungen für die Bahnstrecke ausgeführt. Mehr als eine Expedition stieß bei den Eingeborenen auf größte Schwierigkeiten und hatte schwere Berluste an Menschenleben zu verzeichnen. Erft als bei Beginn des Jahrhunderts die

Ert als bei Beginn b.ejes Fahrhunderts die endgültige Eroberung und Beruhigung der Sahara durchgeführt war, konnten die Borarbeiten für diese Bahnlinie in großem Maßstabe aufgenommen werden.

Die gur Ausführung empfohlene Linie verläuft etwa wie folgt:

Die Bahn soll bei Oran in Algerien beginnen und in einer im wesentlichen süblichen Richtung über Solomb Bedar—Taourirt—Quallen—Tesaltt nach Tosage am Niger führen und in berselben Richtung weiterlaufend in Quagadougou Anschluß an das im Bau besindliche Eizenbahnnet von Mittelafrika sinden.

Im hinblic auf die militärische und wirtschaftliche Bedeutung der Saharabahn waren folgende Forberungen aufgestellt worden, welche von der eben genannten Linic am besten erfüllt werden: Möglichst inniges Zusammenwirten aller französischen Kolonien in Nord- und Mittelafrita und Sicherung guter Berkehrsbeziehungen für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Gebiete. Im Kriegsfalle soll die Bahn eine unzessichen Eberdindung des Mutterlandes über das Mittelmeer und Alserien nach dem französischen Sudan bilden. Es soll möglich sein, die Bahn später ohne Schwiessich möglich sein, die Bahn später ohne Schwies

Es ist bemerkenswert, daß die Saharabahn in Normalspur von 1,44 m gebaut werden soll. Wegen der Schwierigkeiten der Basserbeschaffung ist es nicht unwahrscheinlich, daß elettrischer Betrieb mit einphasigem Wechselstrom eingeführt wird. In sieben Kraftwerken soll Strom von 70000 Bolt Spannung erzeugt und in Unterstationen längs der Linie auf eine Arbeitsspannung von 16000 Bolt heruntergeformt werden.

Daneben ist aber zunächst die Berwendung von Berbrennungsmotoren in Aussicht genommen, da diese wenig Wasserbearf haben und das im Kande seiht herstellbare Pflanzenöl verbrennen tönnen. Erst wenn der Bertehr später größeren Umfang angenommen hat, soll zum elektrischen Betrieb übergegangen werden. Daß man den bisher üblichen Betrieb mit Dampflotomotiven nicht in Betracht zieht, ist sehr bedeutsam und beweist ein gewisses Vertrauen zur demnächstigen Entwicklung der Diesellotomotive.

Die Bautosten find auf 150 000 Golbfranten je Kilometer einschließlich der Wasserbeschaftung veranlagt, betragen baber für die 3000 km lange Gesamtstrede ungefähr 450 Millionen Golbfranten.



| 80           | etric             | ъ.   | sbe    | ric  | te n  | ess | elho | zus     | I                    |             | Tag .<br>den . |     |                                                  | 192                                              |
|--------------|-------------------|------|--------|------|-------|-----|------|---------|----------------------|-------------|----------------|-----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ordi         | 7. · No           | T    | 1      | . 1  |       | 10  | 7    | <b></b> | -                    |             | IX.            | Z   | 127                                              | 122                                              |
| Fabi         | - · Nr            | Т    | 17.504 |      | 11936 |     |      | 175     | ,                    | -           | _              | _   | +=                                               | +=                                               |
| Inge         | steckt            | ice  | 530    |      | 5.8   |     | 1    | 5       | 1                    |             |                | _   | +                                                | +                                                |
| cuer         | geoft.            | 7 -  | 518    |      | 511   |     |      | 100     |                      |             |                |     | +                                                | 1                                                |
| cue          | r ous             | 1.   | 1      |      |       |     | 1-   | T       |                      |             |                |     | <del>                                     </del> | <del> </del>                                     |
| Betr         | ebsdr             | 1.   | 11 44  |      | 114   |     | T    | 14      |                      |             |                |     | 1                                                | 1                                                |
|              |                   | 700  | 120    |      | 111   |     | 1    | 12.0    |                      |             |                |     | _                                                | 1                                                |
| Da           | mpf.<br>ck in     | 77   | 113    |      | 115   |     |      | 115     |                      |             |                |     | 1                                                | 1                                                |
|              | CK IN             | ,    | 110    |      | 120   |     | 1    | 111     |                      |             |                |     | 1-                                               | <del> </del>                                     |
|              |                   | -    | 101    |      | 111   |     | 1    | 110     | 1                    |             |                |     | <del>†</del> -                                   | +                                                |
| -            |                   | -    | 410    |      | 410   |     | T    | 915     |                      |             |                |     |                                                  | 1                                                |
|              | p. des<br>hrtzter |      | 370    |      | 380   |     | 1    | 400     |                      |             |                |     | <del> </del>                                     | <b>†</b>                                         |
|              | optes             | 9~   | 360    |      | 380   |     |      | 405     |                      |             |                |     | 1                                                | 1                                                |
|              |                   | 77   |        |      |       |     |      | 1       |                      |             |                |     |                                                  | 1                                                |
| To-          | a der             | 7    | 170    |      |       |     |      |         |                      |             |                |     |                                                  |                                                  |
|              | gase              | 19   | 135    |      |       |     |      |         |                      |             | -              |     | _                                                | <del>                                     </del> |
|              | chorn             | 900  | 160    |      |       |     |      |         |                      |             |                |     |                                                  |                                                  |
| steu         | rfu8              | 7    |        |      |       |     | 1    |         |                      |             |                |     | 1                                                | 1                                                |
|              |                   | ,    | 38     |      | 32    |     |      | 39      |                      |             |                |     | $\vdash$                                         | 1                                                |
| Zug          | am<br>elende      | -    | 31     | _    | 37.5  |     | 1    | 10      | 1                    |             |                |     | <del> </del>                                     | _                                                |
|              | H <sub>a</sub> O  | 3-   | Ŋ      |      | M. 0  |     |      | 11      |                      |             |                |     | 1                                                | 1                                                |
|              |                   | #-   |        |      |       |     | 1    |         | 1                    |             |                |     | <del>                                     </del> | <del>                                     </del> |
|              |                   | 7-   | 13.0   |      | Mi    |     | 1    | 14.1    |                      |             |                |     |                                                  | 1                                                |
|              | Scholt            | -    | 12.5   |      | R)    |     | 1    | ns      | 1                    | _           |                |     | _                                                | 1                                                |
| 0            | m<br>:Aernale     |      | 110    |      | 110   |     |      | 130     |                      |             |                |     | _                                                | 1                                                |
|              |                   | 77-  |        |      |       |     |      |         |                      |             |                |     |                                                  | -                                                |
|              |                   | 7    | 85     |      |       |     |      |         |                      |             |                |     |                                                  | -                                                |
| ١,           | I                 | 7-   | 25     |      |       |     |      | _       |                      |             | 7              |     |                                                  |                                                  |
| į            | 1 8               | 3-   | 95     | -    |       |     |      | _       | Sta                  |             | 700            |     | 4575                                             | 30                                               |
|              | Ckonomiser        | -    |        |      |       |     |      |         |                      | er<br>eruhr |                | -   |                                                  |                                                  |
| Ainter   por | - F               | 7-   | 115    |      |       |     |      |         |                      | er ann      | 75             |     | 4570                                             | 30                                               |
| ì            | 3                 | 1100 | 115    |      |       |     | -    |         | Mass                 | ervert      |                | _   | 31                                               | 'ann                                             |
| A PARTE      | 1                 | 9-   | 120    |      |       |     | -    |         |                      |             |                |     | Ť                                                | -                                                |
| ٠ ١          | 1                 | 7    |        |      |       |     |      |         | Verda                | ma/ka       | as rift        | -   | * 3,1                                            |                                                  |
| gek          | pote I            | Kohl | enme   | nge  |       |     |      | 1       | Soda                 |             |                |     | 15 4                                             |                                                  |
|              | enbes             |      |        |      | en Ta | De  | 1270 |         | Härte                |             |                |     | 7                                                | -                                                |
|              |                   |      |        |      | 1     |     | 1360 |         |                      |             | 1000           |     | 900                                              | 77~                                              |
| Kon          | lenbe:            | tan  | 4 70   | o me | vgens |     | 1256 |         | lema u               | - Kenn      | <u> </u>       | -   | +                                                | -                                                |
| Koh          | len               |      | -      | . // | r     |     | 110  |         |                      |             | 133            | 120 | +                                                | n.o                                              |
|              |                   |      |        |      |       |     |      | Ť       | Temp d .<br>L Musser |             | 15             | 15  | 95                                               | 90                                               |
| _            |                   |      |        |      |       |     |      |         |                      | -           |                |     |                                                  |                                                  |

|                 |                                       |             | Hesser                         |                                                                                     | •                    |                                                |         |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------|
| Kahlerana       | <del>juo</del>                        | . [         | Asche                          |                                                                                     |                      |                                                |         |
|                 |                                       |             | Procession Statement           |                                                                                     |                      |                                                |         |
|                 |                                       |             | Neizvert                       |                                                                                     |                      |                                                |         |
|                 |                                       |             | 0                              | ampfverb                                                                            | rauch                |                                                |         |
| L               | _                                     |             |                                | Hart Ben                                                                            |                      | pri                                            |         |
| Į.              | # 1                                   | -           | ļi                             | 125 970                                                                             |                      |                                                | <b></b> |
|                 | 7                                     | ~~          | }                              |                                                                                     |                      |                                                | <b></b> |
|                 | I.                                    |             |                                |                                                                                     |                      |                                                | ├       |
| Damp/verb/      |                                       | <del></del> | <del></del>                    | 125 950                                                                             |                      | · 60.000                                       |         |
| -               |                                       | ر معر       |                                | c Krimi                                                                             | 44                   | ک میلید                                        | يساك را |
| Person<br>Robbi | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1           | Me. Hunse<br>v 1 averde<br>v 1 | to Services<br>rentes desse<br>Personno i<br>villadana<br>per servich<br>der Spreng | durch 18<br>by miles | t and good                                     | my.     |
| Person<br>Robbi | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1           | Me. Hunse<br>v 1 averde<br>v 1 | ortholisia<br>per seich<br>les spring                                               | durch 18<br>by miles | minimates<br>to mangam<br>angartes<br>angartes | my.     |

|          | de                  |                       |                              |                             | beri<br>Z                                        | -                 |                                           | 1             | för d<br>den 13  |         | of.<br>. 1905 |
|----------|---------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------|---------|---------------|
|          |                     | -                     | Ton                          | hines                       | Turba                                            | Apagen            | Malbe                                     | nhome         | r. ed-6          |         | mosel         |
|          |                     |                       | 1                            | 1                           | 1                                                | 1                 | 7                                         | 1             | I                | 1       | 1             |
| anges    | te/ft               | Saul                  | 600                          | I                           |                                                  | I                 | 6 30                                      |               | 9~               |         |               |
| адрен    |                     | Ŀ                     | 315                          |                             |                                                  | L                 | 500                                       |               | 4.0              |         | 1             |
| Betrie   | asdaver             |                       | 1194                         |                             |                                                  |                   | 10 72                                     |               | 7                |         |               |
| ٥        | Mruck               | 700                   | 11.1                         |                             | <u> </u>                                         |                   |                                           |               |                  |         |               |
|          | dem                 | Hee                   | 11,0                         |                             |                                                  |                   |                                           |               |                  |         |               |
| ببعظور   | arventi)            | <b>y</b>              | 11.5                         |                             | 1                                                | 1                 |                                           |               |                  |         |               |
|          |                     | W                     | L                            | <u> </u>                    |                                                  | <u> </u>          |                                           |               |                  |         |               |
| •        |                     | ~                     | 320                          |                             | 1                                                |                   |                                           | L             | L                |         |               |
|          | eratur<br>es        | 7-                    | 330                          | ļ                           | <b></b> -                                        |                   |                                           | L             | <u> </u>         |         |               |
| NeyDal   | imp/bs              | 9                     | 325                          |                             | I                                                | L                 |                                           |               |                  |         |               |
|          |                     | 7-                    |                              |                             | -                                                |                   |                                           |               | L                |         |               |
| Mac      | W/70                | ,-                    | 21                           |                             | ļ                                                |                   |                                           |               | <b></b>          |         |               |
| i        | ,                   | <b></b>               | 71                           | -                           |                                                  |                   |                                           |               |                  |         | L             |
| m My     | Soute               | ,∞                    | 70.5                         |                             | <b>-</b>                                         |                   |                                           |               |                  |         | L             |
|          |                     | 7                     |                              |                             | -                                                |                   |                                           |               |                  |         | ↓             |
| _        |                     | 7                     | 745                          | <u> </u>                    |                                                  |                   |                                           |               |                  |         | <u> </u>      |
|          | neter-              | <i>n</i> ~            | 745                          |                             | <u> </u>                                         |                   |                                           |               |                  |         |               |
| 3.4      |                     | y ≈                   | 744                          |                             |                                                  |                   |                                           |               | L                |         | ↓             |
|          |                     | 7                     |                              |                             | <b>├</b> ─┤                                      |                   |                                           |               | Ļ                | L       |               |
|          |                     | 7-                    | -17                          |                             | ł ł                                              |                   |                                           |               | houste           |         |               |
| 5 2      | utritt              | 7                     | 17                           |                             |                                                  |                   | 8~                                        | 2             |                  |         | 1100          |
| 5        | - 1                 | 7                     | 15                           |                             |                                                  |                   | 30                                        | 26            | _                | 5       |               |
| <u> </u> |                     | 7**                   |                              |                             |                                                  |                   | Biver -                                   | gande         | ^-               |         |               |
| •        |                     | 700                   | 31                           |                             |                                                  |                   | Olver -<br>brouch                         | Mosc          | 11               |         |               |
| ·§ 4     | lustritt            | 900                   |                              |                             | <del>  </del>                                    |                   |                                           | Turb/ne       | 2 15 4           | 1       | w//pl         |
| •        | - 1                 | 700                   | 34                           |                             |                                                  |                   |                                           |               |                  |         |               |
|          |                     | <del></del>           | 11                           |                             |                                                  | -                 |                                           |               |                  |         |               |
| Kondei   |                     | ,,                    | 31                           |                             |                                                  |                   |                                           |               |                  |         |               |
| empe     |                     | 300                   | 17                           |                             | <del>                                     </del> |                   |                                           |               |                  |         |               |
|          | ŀ                   | 7700                  | ¥2- ;                        |                             |                                                  |                   |                                           |               |                  |         |               |
| -        | Van Ma<br>Van Gerie | Ei<br>Ionka<br>Brair) | mod o                        | ng und<br>Birlish<br>grown  | ereturen<br>u Abetet<br>Annaha<br>ich            | had so<br>Fiihll  | rempro<br>remitera<br>rob des<br>adillade | ungen<br>.4 A | und ha<br>na-4 p | i - d x | is.           |
| ž        | ir born             | onke.<br>Gravit       | risel of<br>Villari<br>runda | Zint b.<br>grmann<br>p.i.b. | roh .                                            | hal so<br>Tribble | ch has<br>Libell                          | 4 A           |                  | i-da    |               |

| Stand<br>des<br>Stramzählers                             | 5                                                           | Turbine I            | Turbine II              | 1                                    |          |          | _        | •        |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Stand<br>des<br>Stramzählers                             |                                                             |                      |                         |                                      |          | _        |          | 4        |
| des<br>Stramsählers                                      |                                                             | 7 461 000            |                         | 143                                  | 9400     | 137      | M.       | ı        |
|                                                          | 2                                                           |                      |                         | ـــــ                                |          | L        |          | 1        |
| ((, 107) - 1                                             | -                                                           |                      |                         | ــــ                                 | <u>,</u> | ـــــ    |          | ,        |
|                                                          | 61~                                                         | 7497430              |                         | 142                                  | 7 900    |          | 1500     | ]        |
| let adgregate Strom,                                     | × 19                                                        | 31430                |                         |                                      | 4 500    | 4        | 400      | 1        |
| Stand                                                    | 8                                                           |                      |                         | ]                                    |          |          |          | _        |
| des                                                      | 2                                                           |                      |                         |                                      |          |          |          |          |
| Amparemeters                                             |                                                             |                      |                         | ]                                    |          |          |          |          |
| (Атр.)                                                   | ,~                                                          |                      |                         | 1                                    |          |          |          |          |
| 104                                                      | 8                                                           |                      |                         | 1                                    |          |          |          |          |
| Condensations                                            | 200                                                         |                      |                         | 1                                    |          |          |          |          |
| anlag verbr                                              | 7                                                           |                      |                         | 1                                    |          |          |          |          |
| Strom (Amp)                                              | 300                                                         |                      |                         | 1                                    |          |          |          |          |
| Kompressor                                               |                                                             | Angaben<br>Turbo-K.I | uber Kom,<br>Turbo-K II | press                                | oren.    | <b>I</b> | Br .     |          |
|                                                          |                                                             |                      |                         |                                      |          |          | F        |          |
|                                                          | 8                                                           |                      |                         | 1                                    |          |          | H        | 7        |
| Luftdruck                                                | <b>2</b>                                                    |                      |                         | 1                                    |          | 6.7      | H        | 7        |
| Luftdruck<br>in<br>Atm                                   | 7<br>7                                                      |                      |                         | 1                                    |          |          | ¥        | 7        |
| Luftdruck<br>in<br>Atm                                   | 7 <b>-</b><br>7-                                            |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.8                      |          |          | F        |          |
| Luftdruck                                                | Į, Į, Į,                                                    |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.5.                     |          | 6.7      | #        | <b>3</b> |
| Luftdruck<br>in<br>Atm<br>Saugleistung                   | 7.0<br>7.0<br>5.0<br>8.0<br>1.0                             |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.8                      |          |          | #        |          |
| Luftdruck In Atm Saugleistung In chm/Std                 | 1, 1, 1, 1, 1, 1,                                           |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.5.                     |          | 6.7      | #        |          |
| Luftdruck In Atm Saugleistung In chm/Std                 | 1 1 5 6 1 L 1                                               |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.9.<br>6.9.             |          | 6.7      | #        |          |
| Luftdruck In Atm Saugleistung In chm/Std                 | 7. 7. 5. 6. 1. 7. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.5<br>6.5<br>6.5<br>6.5 |          | 1.11     | <b>8</b> |          |
| Luftdruck In Atm Saugleistung In cbm/Sad Leistung        | 7. J.                   |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.9.<br>6.9.             |          | 6.7      | <b>8</b> |          |
| Luftdruck In Atm Saugleistung In cbm/Sad Leistung In Amp | 7. 7. 5. 6. 1. 7. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. |                      |                         | 1<br>7.0<br>6.5<br>6.5<br>6.5<br>6.5 |          | 1.11     | #        |          |

Abb. 1 und 2. Tägliche Betriebsberichte vom Reffels und Maschinenhaus

# Moderne Betriebskontrolle in Dampftraffanlagen Rich. Baumann, Raffel

Die gewaltige Rohlenfnappheit warend bes Rrieges und ber barauffolgenben Jahre, hervorgerufen burch bie Folgen bes Berfailler Bertrags, brachten die Brennstoffversorgung Deutsch-lands durch ben Berlust wertvoller Steintoblen-gebiete, Berturzung der Arbeitszeit und einen erheblichen Leiftungsrückgang bis vor eine Rata-

In biefer Lage follte unter Umftanben bie gesamte Rohlenförderung gesteigert werden. Da ber Steinfohlenbergbau allein hierzu aus technifchen Grunden nicht in ber Lage mar, mußten bie in Deutschland reichlich vorhandenen Brauntoblenvorfommen in erhöhtem Dage herangezogen werben. Diese zwangsweise Heranziehung bes Brauntohlenbergbaues während und nach bem Kriege brachte diesem infolge höchster Ansein Artige brachte biefem infoge hochfiet all rascher frantwicklung und hoher Förberleistung, so daß sich heute ein ganz anderes Bild der Brennstoff- versorgung wie in den Kriegs- und Nachtriegsjahren bietet. Während zur Zeit der Kohlentnappheit Interessengegenstäte zwischen den Steintoblen- und Brauntohlenwerten bei ber beiberfeits bis an die Grenzen der Leiftungsfähigfeit gehenden Beschäftigung gar nicht in Frage tamen, haben wir heute zwischen der Stein.ohle und Brauntohle ben schärsten Wettbewerb. Diefe Gegensäße kommen in den Denkschieften des Ruhrbergbaues und des Brauntohlenbergbaues (bei letterem als Antwort hierauf) an das Reichstabinett am ftartften gum Musbrud.

Baren es bamals lebensnotwendige Magnahmen gewesen, die bagu zwangen, den Dampftraftanlagen größere Beachtung zu ichenten, fo ift es beute ein nicht minber wichtiger Gefichtspuntt, nämlich bie weitgebenbfte Einschräntung aller Untoften, um ben bestehenden Betrieb am Leben

gu erhalten.

Man ging bom Gebanten ber Bentralifierung burch ben Bau von Großtraftwerten gur Erzeugung bon eleftrischem Strom aus, und fand fich in ber Lage, ben Brennstoffverbrauch einer Rilomattftunbe (kWh) zu ermitteln und beffen Roften burch geeignete Berlegung biefer Berte in Die Nahe von größeren Brauntohlenvortommen burch Herabsetzung ber Transportsoften auf ein möglichft geringes Maß zu beschränten.

Eine größere Anzahl meist bebeutender Berke ist dieser Entwicklung gesolgt und hat zum Leil schon vor dem Kriege das Augenmerk auf eine gute Barmewirtschaft gerichtet. Immerbin bleibt bei vielen, namentlich ben fleineren und mittleren Betrieben heute noch recht viel zu mun-

fchen übrig.

Um ein Bilb über bie Wirtschaftlichkeit unferer Unlagen zu erhalten, b. h. um die bestmöglichfte Ausnutung ber Brennftoffe gu erreichen, muffen wir ein Gewinn- und Berluft-Ronto anlegen, aus welchem wir auf ber einen Seite ben Gewinn an Dampf und Warmwaffer, auf ber anberen Seite die Berlufte an Ubwarme nach bem Schornftein, gebundener Barme burch unvolltommene Berbrennung, Leitung und Strahlung und in

ben Rudftanben erfennen.
Soll nun ber Abichluß biefer Gewinn- unb Berluftrechnung gut werben, fo muffen wir eben möglichst auf Beseiligung ober zum mindesten auf Berkleinerung biefer Berluste hinarbeiten. Sier seien turz die Sauptfragen, die Größe ber

Beriufte und beren Urfachen geftreift.

#### Berlufte burch Abwärme.

Jebe Reffelanlage läßt bie Beiggafe mit einem bebeutenben Teil ihrer ursprünglichen Barme abzichen. Bir tonnen biese Barme meffen burch bie Menge ber Ubgaje, ihre Temperatur und ihre fpezifiche Barme, außerbem muß noch ihr CO2-Behalt (b. h. Rohlenjäuregehalt) ermittelt mer-ben. Sind die CO2-Gehalte befannt, fo läßt sich bie spezifische Barme an Sand ber Tabelle (3. B. in Berberg, Feuerungstechnit und Dampfteffelbetrieb) bestimmen, beren Bufammenftellung geigt, bag bei machjenbem CO. Gehalt ber Berbrennungegafe, bie fpezififchen Barmen anmadfen.



Abb. 3. Spannungediagramme



Albb. 4. Registrierende Rontrollinstrumente im Bureau der Betriebsleitung "a, b, c" Temperaturschreiber, "d" Dampfmeffer (Sustem Benturi), "e" Dampfjähler, "f" registrierende Boltmeter

Eine für die Pragis genügend genaue Formel ift die Siegertiche, die ohne den heizwert der Kohle zu tennen, unter Unnahme volltommener Berbrennung den Berluft für Steintohlen in Prozenten zu ermitteln gestattet:

(Berlust) V = 0.65  $\frac{T-t}{CO_2}$  %

Hierbei ist 0,65 eine Konstante für Steinkohlen. Für Braunsohle hängt dieser Wert vom Wassergehalt (H<sub>2</sub>O), vom CO<sub>2</sub>-Gehalt und der übrigen Rauchgaszusammensehung ab.

Man jieht also aus der Formel, daß der Berluft V fteigt mit Erhö-

hung der Konstanten, der Abgastemperalur T, mit Erniedrigung der Kesselhaustemperatur t und des CO<sub>2</sub>-Gehaltes.

Auf Grund biefer Berte wird uns der Weg gezeigt, den wir bei der Barmeausnühung der Brennstoffe einschlagen müssen.

Die Abgastemperatur T ist abhängig von der Reinheit der Heistung und von ihrer Leistung und von der Berbrennungs-temperatur im Feuersraum.

Sind 3. B. die Heigelflächen innen voll Reffelftein und außen voll Ruß ober Flugaschenabjegungen, so verhindern
sie den guten Barmeburchgang und erhöhen
die Abgastemperatur erheblich.

Am wirksamsten wird die Abgastemperatur gebrückt durch Einbau von Aberhitzern oder Bormarmern für Luft, 20bampf oder Spei,e.vafjer.

Wie weit die Abgastemperatur erniedrigt werden tann, hängt vom Zug der Anlage ab. Man wird dabei in der Regel nicht unter 150 °C gehen.

Berlufte burch unvolltommene Berbrennung.

Bird bem Brennstoff nicht die zur vollkommenen Berbrennung notwendige Luft zugeführt, so fann nicht ber ganze Kohlenstäue) oder ber ganze Basier) oder ber ganze Basierifoff zu Basser verbrannt werden. Man fann ben Borgang solgendermaßen ertlären:

Kurz vor einer neuen Beschickung, sei es durch hand oder automatisch, ist die Brennstofsschicht dünn, so daß die Lust ungehinderten Durch gang sindet. Der Aberschuß ist also zu hoch, d. h. größer als er beim richtigen Mischungsverhältnis sein sollte. Wird nun neuer Brennstofs ausgeschüttet, so wird der Biderstand erhöht und bie durch die Kohlenschicht hindurchgehende Lustenenge verringert. Dabei werden die slüchtigen Bestandteile des neu ausgegebenen Brennstofsedurch das darunterliegende Feuer erwärmt und ausgetrieben. Zur Berbrennung sehlt also die



Abb. 5. Kontrollinftrumente im Bureau bes Betriebsleiters (auf bem Schreibtifch regiftrierenbe Mehrfarbentemperaturichreiber)



21bb. 6. Scheibenmaffermeffer

nötige Luft, benn die vergasten Bestandteile verbrennen nur zu Kohlenoryd und Kohlenwassersters stoff. Die Kohlenwassersterstersterster ich außerdem als Muß auf den Heizslächen ab und behindern so den Wärmedurchgang nach dem Kesselwassers Außerdem wird ein Teil der Kohlen nicht verbrannt, wodurch die Temperatur im Feuerraum sinkt.

Leitungs = und Strahlungsverlufte.

Durch Wärmeabgabe an die Kesselungebung entstehen weitere Berluste. Man schützt sich das gegen durch gute Folierung, gute Kesselmauerwerte und gute Lustzirkulation im Raume selbst. Ift bas Kesselmanerwert gut imstande, so darf der Berlust an Strahlung und Leitung nicht mehr als 5 bis 10 % des Heizwerts vom Brennstoff ausmachen. Um kleinsten werden die Strahlungsverluste bei durchgehendem Betrieb, weil dann das Mauerwert nicht mehr Wärme aufnimmt als es nach außen abgibt.

Berluft in ben Rüdftanben.

Dieser sett sich zusammen aus den nicht versbrannten Teilen in der Schlacke und Asche, sowie aus dem Flugfots. Wir wollen von der Steinstohle absehen, weil uns hier hauptsächlich die Brauntohle interessieren soll. Unsere Brauntohle ergibt im Mittel etwa 10 % Aschenden mit 30 % noch brennbaren Teilen, vorausgesett, daß geeignete Roste zur Verbrennung vorhanden sind. Bei ungeeigneten Mosten tann dieser Anteil auf 50 % und mehr in den Rückständen ansteigen. Die Bilsung von Flugtots wird durch zu starten zug und ungeeignete Roste begünstigt. Der Flugtots bildet mit der Flugasche zusammen im Dampsbetrieb eine Fehlerquelse, der man nicht energisch genug zu Leibe gehen kann. Die beiden bedingen spasse geben kann. Die beiden bedingen sinsosse der Verlagerung und Verschmutzung von Heizssächen und Jügen.

Diese Borausschickungen waren nötig, um nun-

Maßnahmen zur Berringerung dieser Berluste und die Betriebskontrolle besser verstehen zu können.

Die Hauptsorberung ber Betriebstontrolle ist immer noch in erster Linie die Aufrechterhaltung bes Betriebes und seiner Sicherheit. hinter diesem Erfordernis bleiben selbst wärmewirtichaftliche Gesichtspuntte zurud. Daher muß man oft viele Magnahmen durchführen, die mit ber Wärmewirtschaft im strengsten Widerspruch stehen, die aber ohne Rücksicht auf Wirtschaftlich-

feit geforbert werben.

Erft in zweiter Linie fommt die Wirischaftlichteit durch Ersparnisse an Brennstoff, Lohn
und Material. Am besten wird eine Betriebsfontrolle so durchgesührt, daß Heizer und Maschinisten selbst auf vorgedruckten Formusaren alle
diesenigen Daten aufzuschreiben haben, die zur
Beurteilung aller Anlagen wichtig sind. Diese Angaben werden vom Maschinenmeister oder Betriebsingenieur durch Stichproben sontrolliert, die
das ausgesüllte Formusar täglich unterzeichnen.
Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß wir dadurch in allen Fällen richtige Angaben erhalten
und nicht etwa östers belogen werden. Doch
können wir uns dagegen mehr und mehr schüßen,
wenn wir einz solche Kontrolse auf dem Grundsab
der gegenseitigen Abhängigseit der aufgezeichneten
Berte ausbauen und uns die Aufzeichnungen
der Diagrammstreisen von den selbstätig registrierenden Instrumenten mit vorlegen lassen.

Besser, man läßt die Leute etwas zwiek als zu wenig aufschreiben, obgleich das nicht die Ansicht vieler Betriebsleiter ist, denn ohne Zweisel wird der betreffende Maschinist oder Heizer dadurch gezwungen, in ganz gewissen Zeitabständen alse Meßstellen und namentlich auch die zu kontrollieren, die er sonst den ganzen Tag über nicht beachten würde. Auf diese Art werden warche Störungen gerobezu verwieden.

manche Störungen gerabezu bermieben. In Abb. 1 und 2 find zwei tägliche Betriebsformulare (Bor- und Rückjeite) für Keffel-



21bb. 7. Benturimaffermeffer von Siemens & Salske



Mbb. 8. Rolbenmaffermeffer von 3. C. Eckhardt



Bollftändiger Benturidampfmeffer "a" Benturiroft "b" registrierendes Anzeigeinstrument



Abb. 9. Defflaniche jum Dampfmeffer

und Maschinenhaus zu sehen. In modernen Betrieben werden viele Kontrolinstrumente, soweit dies nur irgendwie aus technischen Gründen angängig ist, in das Betriebsbureau selbst eingebaut, so daß der in der Nähe des Kesselund Maschinenhauses sitende Betriebsleiter sich iederzeit sosort durch Ablesen der Instrumente unmittelbar in einem Bureau über die hauptsächlichsten Borgänge unterrichten kann. Die Instrumente zur Betriebslontrolle im Maschinenhaus sind nicht sehr zahlreich, wirtschaftliche Berluste gibt es im elektrischen Teil der Zentrale kaum; ist hier etwas undicht, dann kracht es gleich; beim dampstechnischen Teil sehr zentrale kaum; ist hier etwas undicht, dann kracht es gleich; beim dampstechnischen Teil sehr aber die übliche Kontrolle ein: Beobachtung der Lusteleere im Kondensator durch registrierende Bakummeter und des Dampstuckes durch registrierende Manometer (s. Spannungsdiagramme auf Ubb.3). Beobachtung:n der Lagertemperaturen, der Generatorkühllusitemperaturen, des Oldrucks und der Kühlwasser-Aus-und Eintrittstemperatur werden meist im Maschinenhaus selbst gemacht.

Die Mehrzahl ber registrierenden und nichtregistrierenden Instrumente und Apparate arbeitet sür Kontrolle des Kesselhauses. Der Berlust an Wärme während des Betriebes wird durch schreibende Thermographen auf elektrischem Wege seitenen Apparat schalten kann. Daneben wird der einen Apparat schalten kann. Daneben wird der Dampstruck beobachtet, Zeit und Menge des verheizten Brennstosses und der ansallenden Rückstände, sowie ihre Analysen werden sortlausend zur Beurteilung der Analysen werden sortlausend zur Beurteilung der Anapsseistung der Kossendert. Fortlausende Unterzuchungen der Kossendert. Fortlausende Unterzuchungen der Kossenderungen in der Rösteinstellung usw. geben. Desgleichen muß täglich sowohl eine, Analyse des rohen wie des gereinigten Kesselwassers, gemacht werden, um zu ersahren, wieviel Chemikalien der Wasserzeinigungsanlage zugesetzt werden müssen. Zu den weiteren täglichen Beobachungen gehört die

Feftstellung ber verbampften Speifemaffermenge, ihrer Temperatur bor und hinter ben Bormarmern, sowie die Aber-higungstemperatur. Lettere wird babei auf den oben erwähnten Temperaturschreibern burch Umschalten ober burch besondere Apparate festgestellt (Abb. 4a, b, c und Abb. 5).

Bon den Baffermeffern, beren es eine erhebliche Bahl ber verschiedensten Syfteme gibt, zeigt Abb. 6 ben Scheiben-wassernesser bon Siemens & Halste, ber sich fur heißes Basser besonders gut eignet (Abb. 3), ben Benturimaffermeffer berfelben Firma (in ähnlicher Form auch von Bopp & Reuther, Mannheim, hergeftellt). Der Rolbenwassermeffer von 3. C. Edhardt, Stuttgart-Cannstatt, ift

aus Abb. 8 zu ersehen.
Bei Betrieben, die ihren erzeugten
Dampf für Arast-, Heiz-, Koch- und anbere Bwecke verwenden, ist die Feststellung der in die Rohrleitungen abgegebenen

Dampfmengen unerläßlich.

Die Zahl ber dabei verwendeten Dampsmesser-spsteme ist so groß, daß sie hier nicht alle ev-wähnt werden können.

Das Pringip ber meiften Dampfmeffer beruht auf ber Meffung bes Drudgefälles beim Durch-



Abb. 11. Dampfkeffelinftrumente. "a" u. "b" Dampfuhren von Gehre, barunter Manometer, Byrometer und Bugmeffer für zwei nebeneinanderliegende Reffel

gang burch eine genaue bestimmte Offnung. Bwischen zwei Flanschen ber Dampfleitung werben Weß-flanschen von geringer Dide eingebaut (Abb. 9), bie ben Einban ohne Anderung der Leitung ge-



Abb. 12 a. Rauchgasprüfer, Suftem Siemens & Halske (Anzeigeinstrument)



Abb. 12b. Rauchgasprüfer, Spftem Siemens & Halske (Geber)



Abb. 13. Rauchgasprüfer "Ranareg" (Unzeigeinftrument)

statten. Beim Benturidampsmesser wird an Stelle ber Mchilanichen das Benturirohr a in Abb. 10 eingebaut. Beibe Arten werden mit entserntsliegenden registrierenden Anzeigeinstumenten "hir Abb. 10 oder mit Dampsuhren gebaut. Ihre Berwendung als Belastungsmesser ist sehr groß. In Abb. 10 au. b ist ein vollständiger Benturidampsmesser, in Abb. 11 au. b sind zwei Gehressche Dampsuhren gezeigt. Andere Arten von Dampsmesser sind die, bei denen die Dampsmenge durch Anh. ben von Kegeln, Tellern und bgl. angezeigt wird.

Für die Messung bes Juges an ben verschiebenen Stellen ber Resellzuge werden Jug- und Differenzzugmesser berwendet. Sie lassen eine birette Beurteilung der Gasmengen und die Feststellung des verbrauchten Juges zwischen zwei verschiedenen Puntten der Rese. züge zu (Abb. 4f).

Eines ber wertvollsten Instrumente im Resselbausbetrieb ist ber Apparat zur Bestimmung bes Kohlenjäuregehaltes (CO2-Geljait) ber Rauchgase. Auch hier tommen bie verschiedensten Systeme und Anordnungen zur Anwendung.

Für Handmessung, b. h. für die Feststellung der CO2-Gehalte an Stellen, die nicht dauernd untersucht werden, sind Orsat-, Siccus- und andere Apparate vorteilhaft. Zur dauernd.n Kontro'le merden aber selbstichreibende Rauchgasprüser verwendet. Ihre Zahl ist, wie schon erwahnt, so groß, day hier nur einige der Apparate erwähnt werden sollen. Beim Rauchgasprüser von Siemens & Halste (Abb. 12 a.u. b) kann die Ablesung im Bureau des Betriebsteiters ersolgen. Bon der A.E.G. wird unter dem

Ramen "Ranareg" ein sehr praktischer Apparat hergestellt (Abb. 13). Un weiteren Apparaten sind zu nennen: Mono, Mono-Dupleg, Ados, Uci, Union, Echardt u. a. m.

Im Borstehenden wurde gezeigt, welche Einflüsse die Ausnuhung des Brennstoffs günftig gestalten und wie Berluste im Feuerungsbetrieb betämpft werden. Wie bei allen Unternehmen, so auch beim Kraftwerksbetrieb gilt der Grundsat; "Hoher Umiat bei kleinsten Generalunkosten", d. h. viel Dampf mit wenig Kohle. Die dazu notwendigen Beobachtungen und Messungen wurden hier erwähnt und die Einrichtungen zur ständigen Betriebskontrolle kurz gestreift. Insbesondere Betriebskontrolle kurz gestreift. Insbesondere ist, einen größeren Betrieb in seinen wesentlichsten Puntten vom Bureau des Betriebskeiters zu kontrollieren. Seibstverständlich hängt ein großer Teil der Gewinne oder Berluste von der Tätigseit des Heizers, von seiner Geschicklichkein und seinem Kssich, den geiter ziche Tätigseit des Betriebskeiters gehört deshalt mit zu seinen vornehmsten Ausgaben.

Denn mögen die Waschinen und die Instrumente dem Menschen auch noch so viel Arbeit abnehmen und seine Tätigkeit noch so sehr vervollständigen, die Seele des Ganzen ist und bleibt der Mensch, und wenn der Geist der nach Wirtschaftlichkeit strebenden Ersinder und Organisatoren, nicht auch im Betriebsleiter steckt, is die beste Anlage, die wohl bedachteste Betriebsleitortorle toter Ballast. Erst die Persönlichkeit des Betriebsleiters haucht den Instrumenten Leben ein, als ob sie seine Geschöpse wären, und bringt sie zu rechter Wirtung und Wertung.

# Neuerungen an Großkampfschiffen

Die neuen englischen Großtampsichiffe erhalten sämtlich unterhalb der Basserlinie Bülste. Die ätteren Schiffe, deren Kampf raft heutigen An orderungen noch ainähernd entspricht, werden nachträglich mit solchen Unterwasserwüssten verzehen. Der Zweck dieser Anordnung ist ein zweisacher: Erstens gewähren sie einen guten Schutz gegen Torpedos und Seeminen, da der Bulst in etwa 3 m Dick das eigentliche Schiff umschließt. Unterwasserzelbsionen werden also den Bulst zerstören und erst dann zum eigentlichen Schiff gelangen, gegen das ihre Birkung natürlich bedeutend schwächer sein wird. Zweitens geben die Wilste die Wöglicheit, das Schiff seitlich zu trängen. Dadurch kann man den Geschützichen einen größeren Ershöhungswintel geden und so die Schiff werde Gebeutend vergrößern. Englische Bersuche haben gezeigt, daß die maximale Schutzweite von 22 200 m auf 26 800 m wuchs, sobald das Schiff burch Ansülste der Die Anseisender Die Amerischend geneigt wurde. Die Amerischen Die Amerischen Die Ameris

kaner rechnen sogar mit einer Erhöhung ihre: Schußentfernung auf 33000 m, sobalb ihre neursten Schußentfernung auf 33000 m, sobalb ihre neursten Schiffe mit Wüssten ausgerüstet sehn werden, da sie 40,6-cm-Rohre von 20,25 m Länge verwenden, während die eng ichen Rohre nur 38,1 cm Durchmesser und 16 m Länge haben. — Die Wüsste sind während der Fahrt mit Brennstoff oder Wasser gefüllt; durch Hinüberpumpen der Flüssigteit in den einen oder anderen Wusst wird die gewünschte Reigung um die Längsachse erreicht. Natürlich ist ein Schiff in dieser Stellung leichter versehlich als ein aufrecht schwimmender da der Panzer zum großen Teil, zumal im Feuer lut, aus dem Wasser zustauchen wird. Außerden ist ein Schiff mit Schlagseite nicht so gut manövriersähig, denn bei einer Wendung um 180° mußerft die Reigung des Schiffes verändert werden, was natürlich Zeit beansprucht. Alles in allem genommen dürste daher diese — ursprünglich nicht beabsichtigte — Berwendungsart balb wieder aufgegeben werden.

## Clektrotechnik für Alle!

Ein Wahrheit gewordenes Schlagwort, und boch noch nicht rechte Wahrheit! Mit Riesenschritten behnt fich ber Unwendungsbereich der Glet-Stadt und Land übergiehen bie trigität aus. Werte mit dichten und dichteren Regen der Uberlandleitungen, weben wie Spinnen einen immer gleichmäßiger werdenden Schleier über die Lanber, die Stätten der neuen Zivilijation, bald auch über die Regionen der alten Kulturen! Die Menschheit gelangt mehr und mehr in ben Bann ber modernen Naturfraft. Unferen Rindern erscheint das Dampffpielzeug ihrer Bater bereits veraltet. Elettrisch muß die Eisenbahn als Spielgeng laufen. Der Drud am Schalter, ber ben Raum in strahlende Helligkeit hüllt, ist für fie etwas so Selbstverständliches geworden, daß fie wohl eher über eine Rerge ober ein Ollampchen ftaunen, als über das bewundernswerte Moorelicht und ähnliches. Der haushalt, die gange Lebensführung des neuzeitlichen Menschen ift ohne Eleftrizität nicht mehr bentbar. Wer wollte heute noch die Silse ber reinlichen, stets hilfsbereiten, jede Mühe ersparenden Eleftrizität als Licht, Rraft und Barme in feinem Leben miffen? Bie ungludlich fuhlen wir uns, wenn wir nur in ber Sommerfrijche in einem hintermalblerifchen Dorfgafthaus ohne ben gewohnten Griff nach bem Lichtichalter einschlafen follen und bon bem Giftschwaden der ausgeblafenen Stearinterze bis in unjeren barob vom Alpbruden geplagten Schlaf hinein verfo.gt werben!

Aber trop aller Bor-

liebe für die leichtbeschwingte Tochter des

Athers, trot fteten Umgehens mit ihr, fennt

jie boch im Grunde ge-

nommen, ber einzelne viel zu wenig. Saufig

genug steht er genau fo hilflos vor bem flein-

Rind, bas fein Spiel-

zeug zerbrochen hat. Wie oft hat er burch un-

genügende Kenntnis der einfachsten Gesetze und Anordnungen die Stö-

und weiß gar nichts da= von. Ja! Wenn ich Elet= troingenieur wäre, wäre

Lichtleitung

Schaben an ber

felbst verurfacht

wie

ein



Abb. 38. Bilbliche Darftels lung ber Regel, nach ber die Ablenkung einer Magnets nabet durch einen parallel zu ihr verlaufenden elektrischen Strom erfolgt

ihr verlaufenden elektrischen Strom erfolgt Mber nung nan denn gleich Epszialsachmann sein, um die ele:trotechnischen Kenntnisse zu besitzen, die man für den Hausgebrauch nötig hat? Dann müßten wir heute a 11 e Elektrotechnik studieren. So schlimm ist es nicht. Eine gewisse Allgemeinkenntnis davon genügt für sast alle Bedürsnisse des gewöhnlichen Lebens und Treibens. Und doch steht immer noch die Mehrzahl vielen elektrischen Dingen ihres Haushalts hisse und verständnissos gegenüber. Dabei tönnte jeder mit ein wenig gutem Wilsen und Interesse die nötigen elektrotechnischen Kenntnisse erwerben.

Zwar find viele Bucher geschrieben, die alle die leichtsagliche Belehrung der Allgemeinheit 'gum Biele haben, aber nur schwer findet sich der Belehrung und Aufmit ihnen zurecht. Dem einen ift es gu schwer, sich die tatfächlichen Grundzüge und Bejete der Glettrotechnit wie Rofinen aus dem großen Ruchen ber Tatjachen und Rebenumstände herauszuflauben, der



Abb. 470. Unwendung der Ab-

andere versiert den Faden und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, jener wieder fühlt sich von der Trockenheit der Materie abgestoßen. Wo ist das Wert, das turz, leichtsaßlich, anregend und seiselnd geschrieben ist, das mir als Laien gibt, was ich brauche, aus dem ich Anregung und Cisahrung schöpfen kann, und an dessen Ende angekommen, ich über die Hauptsachen klar geworden bin, ohne daß ich mich allzusehr um die Erstingung der Kenntnisse in meiner schon ohnehin knappen Zeit plagen mußte? Wo ist das Buch, dessen Darstellungsweise auch unserer Jugend saßlich bleibt, ohne banal zu werden?

Sanns Bunther, beffen Rame langft in ber Fachtechnit einen guten Rlang hat, unterzog sich ber Aufgabe, in feiner ,, Elettrotechnif für Alle" bas Wefen ber allen bienftbaren Raturfraft und ihre Unwendung im Leben des einzelnen, wie ber Menichheit auseinanderzuseten. Gein Leitgedante war dabei, fo zu ichreiben, daß es jeder verfteht, und ihn jo weit gu bringen, daß er feiner Grage ber gefamten Glettrotechnit mefensfremb gegenüberfteht. Dabei macht er uns die Arbeit leicht, fo leicht, baß an Stelle bes muhjeligen Studiums bie genugreiche Letture, bas Lernen im Spiel tritt. Nur ein fo erfahrener Schriftsteller auf techniichem Gebiete wie Sanns Bunther, - feine tech= nischen Bücher find ichon in über 600 000 Eremplaren verbreitet - tonnte ein jolches Unterfan-



Abb. 109. Mutenanker mit einer größeren Ungahl eingelegter Schablonenspulen



21bb. 441. Schematifche Darftellung eines Aluminiumofens

gen mit berartigem Erfolg und in dieser Bollendung durchführen. Die beste Kritik über seine Leistung stellt der einsache Umstand dar, daß sein Wert die "Clektrotechnit für Alle", heute in 32.—42. Tausend verlegt ist. Das im Berlag Die ku. Co, Stuttgart, erschienene Wert hat in der neuen Auflage wieder erheblich an Umstang gewonnen.

Mus ben 22. Bogen bon früher find 37 geworden, ftatt ber bisberigen 400 enthält bas Bert nunmehr 746 Bilber. Gin ftattlicher Band in hervorragender Ausstattung! Auf hochwertigem, ftartem Papier gedrudt, in borwiriendes nehm Sudanthren-Ganzleinen gebunden und mit vielfarbigem, malerisch wirfen-dem Schubumschlag versehen, macht das Buch ichon beim Besichauen Freude. Für wenig Gelb tann ein grundliches technisches Wiffen ohne langes Fuchstudium erworben werden, und Biffen ift Macht, Wissen ist Gelb, zumal in der Ezettrotechnit, sei es, das wir unseren Aufzugmotor, die elektrische Kasseemaschine oder die Lichtleitung behandeln muffen,

oder daß wir uns über die Anschafsungsgrundsate für einen neuen Motor zu einer Wertzeugmaschine klar werden wollen. Alle Wißbegierigen, alle technisch Interessierten und nicht zuletzt unsere Jugend, der die Elektrizität in der Zukunft noch viel mehr bedeuten wird als uns heute, sollten sich mit diesem Buche befassen.



Abb. 731. Die Strahlsenbestelle der Marconigesellschaft auf der Insel Inchheith (Firth of Forth). Die Sendeantenne liegt in der Brenntinie eines großen Paradolspiegels, der aus 25 m langen, parallel angeordneten Drähten besteht. Dieser Spiegel sammelt die elektrischen Strahlen und wirft sie wie der Resektor siene Scheinwerfers nach einer bestimmten Richtung. Da der Spiegel drehbar ist, kann das Strahlendindel jede gewänschle Hinnelsrichtung bestreichen. Die Station besitht zwei Sender und entsprechend zwei solcher Spiegel, deren Offinungen einander abgekehrt sind.

### Kleine Mitteilungen

Ein neuer erdmagnetifder Rompag. Bei Glugzeugen hat sich gezeigt, daß der magnetische Ra-beltompaß burch die Erschütterungen bes Motors in fo ftarte Schwingungen verfest wird, daß feine Brauchbarteit start beeintrachtigt wird. Dies hat bie herren Dr. Briggs und Dr. Hehl vom ameritanifchen Normenbureau gur Ronftruttion eines neuartigen Kompasses veranlaßt, bet zwar auch durch bas Magnetselb der Erde beeinflußt wird, bei dem aber die Magnetnadel in Fortfall tommt und durch einen umlaufenden Elektromotor erfest wird. Es ist eine in der Elektrotechnik bekannte Tatsache, daß die Spannung eines Diotors fich andert, wenn ber Bintel amischen dem elektromagnetischen Kraftselbe und ben Bürsten geändert wird. Bei dem "Erdin bultvrtompaß" von Briggs und Heyl wird biese Tatsache nun in der Weise benutt, daß man einen Anker eines Elektromotors nicht in einem fünstlichen eleftromagnetischen Rraftfelb, fonbern im natürlichen magnetischen gelb ber Erbe umlau-fen lägt und bie Burften mit bem gu fteuernden Flugzeug ober Schiff fest verbindet, fo bag fich bei einem Richtungswechsel bes Fahrzeuges auch eine Spannungeanberung ergibt. Die jeweils im Motor herrschende Spannung wird von ihm durch isolierte Drähte nach dem Anzeigeapparat über-mittelt. Der Motor, der eigentlich nur aus dem um eine sentrechte Achse umlaufenden Anter und aus ben fest mit bem Sahrzeug verbundenen Burften besteht, tann also an einem beliebigen Ort angebracht werden, ber ben Störungen burch bie Eifenteile bes Schiffstorpers möglichft wenig ausgefett ift; bei einigen Schiffen, auf benen er in Umerita vor turgem ausprobiert wurde, befand er fich oben im Maft, mabrend bas Unzeigegerat im Steuerhaus aufgestellt mar. Bei Flugzeugen mer-ben die Bursten in einem solchen Wintel zur beabsichtigten Flugrichtung eingestellt, bag ber Beiger bes Anzeigegeräles mahrend bes Fluges auf bem Rullpunkt der Stala steht. Bei den erwähnten Bersuchen auf Schiffen hat er sich bestens bewährt. Es zeigte sich, daß insbesondere die Bewegungen bes Schiffes teinerlei störenden Einfluß auf den Kompost hatten. Schlingern und Stampfen bes Schifses, welche beim Magnetnavellompaß zu Schwankungen ber Nabel um 2—3° führten, hatten keinen Ensluß auf ben Induktorkompaß. Unch bei plötlicher Anderung ber Schifferichtung bewegte sich der Industorsompaß leicht und ohne Schwingungen. Der Anter bes Kompasses wirb burch elettrischen Strom ober burch ein Windrad angetrieben; lettgenannte Antriebsart ift beim Flugzeug die einfachste. C.

Die toftbarfte Gifenbahn der Belt befinbet fich in Megito. Die Buge ber Megito Gul ruhen auf Schwellen von Mahagoni. Als Baumaterial für Brüden und Staatsgebaube ist weißer Marmor verwendet. Auf einer anderen Linie sind die Schwellen sogar aus Ebenholz her-gestellt und die Bauwerte aus Silbererzen. Natürlich geschah bas alles nicht aus Luzus, sonbern weil fich bas benutte Material fo maffenhaft an Ort und Stelle findet, daß feine Bermendung

fehr viel billiger zu fteben tam als ber Untauf und bie Berbeifchaffung einfacheren Materials.

Die internationale Ausstellung in Bolivien. Im August dieses Jahres wurde es hundert Jahre, Im August dieses Jahres wurde es hundert Jahre, daß sich die Republik Bolivia sür unabhängig erklärte. Zur Feier dieses Ereignisses wurde in La Paz, der Hauptstadt dieses Landes, eine Ausstellung erössnet, die sowohl für das Land selbst als auch für die benachbarten Staaten von besonderer Bedeutung ist. Ist doch zum erstenmal in Südamerika eine umsassende internationale Ausstellung, an der vor allem die Industrie hervorragenden Unteil hat.

Ratürlich bilben Landwirtschaft und Tier-cht, Produktion von Nahrungsmitteln und zucht, Produktion von Nahrungsmitteln und Forstwirtschaftserzeugnissen einen erheblichen Prozentsat des Gezeigten. Auch für die dortigen Berhälknisse weniger wichtige Dinge, wie Schmudwaren, Musik u. ä., sind vertreten, um ein möglichst vollständiges Bild der kulturellen Entwickung zu geben; aber den Haupttellschaftlichen Machinen sieder Urt, Pflügen, Traktoren, Oresche, Binde- und Sämachinen ansangend, geht es weiter zu den Automobilen, Lustsahrzeugen, hilssapparaten. Die elektrische Inderschung über die Seizung und Beleuchtung bis zum Nachüber die Beigung und Beleuchtung bis jum Rach-richtenweien mit allem möglichen vertreten. Gelbft bie noch junge bergmannische Industrie zeigt sich, bazu bie heimisch geworbene Berwendung bon Betroleum und Gummi.

Auch die Ausstellung von Baumwolle, Wolle, Ganf, Jute, natürlicher und Kunsteile wie von beren fertigen Fabritaten beweist, daß die neuzeitlichen Fectigungsmethoden der Textilindustrie bort Boden gesaßt haben. Eine Gruppe für Möbelindustrie jchlicht sich an eine soche der Bauindustrie an. In beiden ist zu sehen, wie man bort im fernsten Süden bereits moderne Kulturstähle fix in die notting feine die kinne hier beiten bereitstellte fix in die notting feine kinne hier beiten bereitstellte fix in die notting feine kinne hier beiten ftabte tis in bie raffinierteften Ginge.heiten binein

ju erftellen weiß.

Auch die Technologie zeigt ihre vielerlei Uten-filien, Brennstoffe, Die und Fette. Mctalle, Eifen-und Glaswaren, Erzeugnife der Silitatchemic. Rahmafdinen und Bureaumaschinen jeder Art werben ausgestellt. Gelbft chemische Erzeugnife, weroen ausgestellt. Gelost chemische Erzeugnisse, Farbstoffe, Medicamenie, Lymphen und Sern, Parfüms, Toilettenartitel und andere sind vorhanden. Zwar gilt es für die Südamerikanerin immer noch als höchster Schick, ein halbes Jahr vor Paris die Pariser Modelle zu tragen, denn man ist dort um sechs Monate mit der Jahreszeit voraus, aber der Durchschnittseinwohner kann sich leiften Er trägt einkeimische Auchstbas nicht leiften. Er trägt einheimische Ronfettion, die ebenfogut und billiger ist. Photographie und Kinema.ographie dürfen auch nicht sehlen und haben ganz achtbare Abteilungen zusammenge-

Man verspricht sich sowohl für die süblichen Brovingen Boliviens als auch für die wenig befannten Nordprovingen Argentiniens, Tucuman, Salta und Jujun, fehr viel von biefer Ausstellung.



Wipro

Das erfte Bertehrsautomobil. Zwifchen San Frangisto und Los Angeles in Ralifornien bertehrt das erfte große Reiseautomobil, das einen Speiferaum, Bafchraum mit Toilette und außerbem ein Rauch- und ein Frauenabteil enthält. Der Wagen ift fehr luguriös ausgestattet.

Glasmalerei. Bu unferem Artitel auf S. 220 über "Glasmalerei" ift nachzutragen, bag bie Bilber bon ber Firma Bereinigte Bertstätten für Mo-fait und Glasmalerei, Buhl & Bagner, Gottfried Scineredorf, Berlin-Treptow, freundlichft gur Berfügung gefteilt murben.

Ginen fehr bemertenswerten Musibruch tat Serr Prof. Jojje in einem Bortrage über die Fort-schritte der Dampstechnit, insbesondere des Soch-bruckdampses und ihre Berwertung für die Berbilligung der Rrafterzeugung, gelegentlich ber hamburger Tagung ber Bereinigung der Clettriteile durften nicht mit gu hoben Aulagetoften ertauft werben, ba von letteren 10 % an Tilgung und 5 % an Berginfung jum Preife ber Kilowattftunde hingugurechnen feien. Ahnlich brudte fich Beheimrat Rlingenberg in feinen Darlegungen über bas 500 000-kW-Bert in Rummelsburg aus, als er bon ber "Jagd nach Ralorien" fprach.

Elettroftatifche Mitrophone und Telephone. Die Wirfungsweise der bisher fast ausschließlich brauchten Mifrophone beruht darauf, daß Die Schwingungen einer Membran, die "besprochen" wird, auf lose sich berührende Kohlekorner überstragen werden. Der elektrische Widerstand zwischen ben Kornern schwantt infolgedeffen im gleichen Rhythmus wie die Sprache, und die dadurch verursachten Stromschwantungen werden im Telephon wieder hörbar gemacht. Dieses enthält eine maanetifierte dunne Gifenplatte und eine bon ben Sprachströmen durchstossene Spule. Je nach der Stärke dieser Ströme wird die Gisenmembran mehr oder weniger stark angezogen, also in Schwingungen verfett.

Erop der langjährigen Entwidlung, die diefe Apparate hinter fich haben, ift ihre Ausführungs= form noch faft die gleiche wie turg nach ihrer Erfindung. Wenn auch die gebräuchlichen Mitrophone und Telephone zahlreiche Borzüge haben, so find fie doch für manche 3wede noch lange nicht voll- fommen genug; es sei nur an die befannte mangelhafte Arbeitsweise ber üblichen Lautsprecher erinnert. Man hat immer wieder versucht, andere Ronftruttionsgrundfate für den Bau von Mitrophonen und Telephonen heranzuziehen, und ein wiederholt gemachter Borschlag geht dahin, elektrostatische Kräfte für diesen Zweck auszunuten. Denkt man sich etwa zwei dünne Metallplatten

in geringem Abstand voneinander isoliert angebracht, und führt man den Platten berichiedene Spannungen zu, so ziehen sie sich an und frummen sich ein wenig nach innen. Wurde man ben Platten wechselnde Spannung zuführen, so wurden sie Bewegungen aussühren, die genau der Schwankungen der Spannung entsprechen; sie würden daher die Luft in Bewegung setzen und die elektrische Energie in Schallschwingungen unformen. Ganz ähnlich kann man umgekehrt durch einen solchen "Kondensator" Schall in elektrische Energie umformen.

Die bisher zu diefem Zwed gebrauchten Borrich tungen entsprachen aber nicht ben Erwartungen und erreichten jedenfalls nicht die Leiftungen ber älteren Apparate. Neuerdings ist es jedoch Dr. E Lau gelungen, durch eine einsache, der Schnede im Gehör des Wenschen nicht unähnliche Anord nung eines solchen Kondensators die Leistung-fähigkeit des Kondensators-Wikrophons und Lefähigkeit des Kondensators-Wittrophons und Telephons bedeutend zu steigern. Dabei stellte sich heraus, daß diese Apparate mehrere Borzüge vor den bekannten Mitrophonen und Telephonen haben. So ist es nicht möglich, ein Kondensator-Mitrophon nach Lau zu "überschreien"; man das daher erwarten, daß diese Mitrophone sich besonders für die Wiedergade von Musik eignen, in der z. B. Posaunen und Pauken vorkommen. Ferser sind die neuen Apparate auch sier die höhe ner find die neuen Apparate auch für die bod ster Ind be keiner Appatite und jat die howdere die Zischlen empfindlich und geber daher die Zischlaute, das T und das Tz tadelles wieder, die in den bisherigen Apparaten zum gröften Teil unterdrückt werden. Ein Kondensatre Mitrophon kann endlich mit Leichtigkeit an jede beliebige Membran, z B. auch an die Membran zum Errannschaus gestet werden. eines guten Grammophons gelegt werden. Just Betrieb eines solchen Telephons ist eine his spannung von 100—300 Bolt nötig, die maa abs ohne große Roften den befannten fleinen boc spannungsbatterien entnehmen tann. Es ware wünschen, daß die neuen Kondensator-Telephen bie Soffnungen erfüllen, die man nach den bis herigen Bersuchen auf sie setzen darf, zumal mar hierdurch möglicherweise zu einer wirklich braud baren und nicht zu kostspieligen Lösung des Lant fprecher-Problems fommen wird.



Gin neuer Rettungsapparat, ber in Umerita in Gebrauch genommen ift und durch ben Erstidte wieder ins Leben gerufen werben. Den Berungludten wird ein Gemijd von Sauerftoff und 00, zugeführt.

# Die Werkzeugmaschine als Kulturfaktor

Bon E. Pfeiffer

Einer ber großen, feit langem gegen unfer Maschinenzeitalter erhobenen Vorwürfe ist die Behauptung, die Maschinisierung und Mechanisierung unseres Lebens sei geradezu tulturfeindlich. Das Beifttötende bes Zeitstucklohns wird getadelt, kritiklos wird behauptet, die Maschinenarbeit stumpfe bas Denkvermögen ab, erzieht den Menschen selbst zur Maschine. Aber haben bie Berfcchter folder Unfichten wirklich einmal auf Studzeit gearbeitet? Man erklärt, wir befäßen wohl eine hochentwickelte Zivilisation, die sich in den Auswirkungen unserer Technit außere, in Wirtlichfeit seien wir aber kulturell nicht vorwärts, sondern rudwärts getommen. Man preift une die entschwundenen Beiten des alten ehrbaren Handwerks, als noch ber alte Dorfschmied am lobernden Schmiedefeuer stand und mit lustigem Kling-Klang mit seinen Gejellen die Postpferde beschlug, Pflüge reparierte und Radreifen aufzog. Zwar wenn man baran bentt, bag einem ein alter Dorfschmied mit einem schweren Hammer am Amboß funstfertige Arbeiten vorschmiedet, die felbst ber geschickteste Fabritschmied heute oft nicht mehr nachmachen kann, ist man versucht, die Behauptung richtig zu finden. Aber die Beit ber ichmiebeeisernen Runftgitter bes Spatbarocks (Nanch, Würzburg, St. Gallen) ist vorüber, wir stehen im Zeichen der Massenerzeugung. Doch, ist benn ber Einzelbegriff eines Runstgegenstandes, der nur ganz wenigen Begüterten zugänglich ist, das Ideal der Kultur? Winkt nicht das höhere Ziel, möglichst viele Menschen auf eine höhere Stufe zu heben, und ist nicht gerade der billige kunftgewerbliche Gegenstand eines ber Mittel bazu?

Tun wir überhaupt einen Blid in die vielgepriesene Zeit der Zünfte und des ehrsamen Handwerks! Morgens um fünf mußte der Gessehn, oft achtzehn Stunden fronen. Wenn er abends noch eine Stunde Zeit hatte, um seinen Meister in den Krug zu begleiten, dann konnte er von Glüd sagen. Meist fiel er todmüde alsbald nach dem Abendbrot auf seinen strohgesfüllten Holzkaften, den man Bett nannte. War er nicht Altgesell, bedeutete selbst der Sonntag keinen Ruhetag; erst um dessen Mittagsstunde wurde der Geselle Mensch und gehörte sich selbst, um in bescheidener Form einen kleinen Spaziergang über Land zu machen und ein

Schöppchen zu trinken. Erst wenn er Meister wurde, bekam er es besser. Urlaub, Erholungszeit gab es überhaupt nicht. Wenn er die wollte, mußte er eben einige Zeit auf die Wanderschaft gehen und sich schlecht und recht durch die Lande betteln.

Da trat, gerufen von der aufkommenden Technik, die ihrer bedurfte, die Werkzeugmaschine auf ben Blan und schuf erst in bescheibenem Mage, bann immer umfaffender die Moglichfeit, in einem Bruchteil ber Beit von früher das gleiche Erzeugnis besser und billiger herzustellen. Wenn wir daher wirklich einmal ben Grundfat gelten laffen wollen, daß die Arbeit ein notwendiges übel, die Beichäftigung aber gang nett sei, bann konnen wir ben Wert ber Werkzeugmaschine als Kulturfaktor nicht mehr verkennen. Dann ist ihre Entwicklung ein Gradmeffer für den Fortschritt der Rultur, denn nur ihr und ber burch sie ermöglichten Massenerzeugung ist es zu verdanken, daß die Arbeitszeit in stetiger Entwicklung auf 12 Stunden, auf 10 Stunden zurüdging, in furgem wohl überall nur 8 Stunden beträgt, und in vielleicht absehbarer Zeit weitere Berringerung erfahren wird. Sobald durch Bervollkommnung der Maschinen eine überproduktion entsteht, für die kein Absatz mehr zu finden ist — und wir stehen vor einem folchen Zeitpunkt - bann ift ber Augenblick für eine weitere Berringerung ber Arbeitszeit gegeben und bem werktätigen Menichen eine neue Beitspanne für Beschäftigung mit geistigen Interessen, für Erholung und Rulturarbeit gegönnt. Nicht auf Löhne, nicht auf Breise tommt es babei an. Die pro Arbeitseinheit mögliche Erzeugung ist das Maß aller Dinge. Bas mit einer Kilowattstunde geleistet werden kann, ist ein absoluterer Begriff als Geldwert, ift ein unumftöglicherer Wertmesser als selbst der alte modius tritici, der Scheffel Getreibe, denn wir konnen heute in einer mechanisierten Landwirtschaft und mit unseren Chemikalien in der Arbeitseinheit mehr Ralorien an Nährwert erzielen als früher. Darum wäre es falsch, der Maschine als Kulturfeind zu begegnen. Die Majdine, trop der Berunterschraubung von Einzelleistungen und trot ber Berflachungsgefahr, die ihre Maffenerzeugung schafft, hebt boch bas Rulturniveau ber Allgemeinheit.

### Sließfertigung

Eine Umichau von E. Pfeiffer

Bon alters her ist es eine beliebte These ber Teleologen, darauf hinzuweisen, wie zweddienlich, schon und einfach bie Batentlösungen ber Natur und ber Schöpfung in allen möglichen Fragen seien. Immer und ewig wird die logifche Bielficherheit bes Schöpfungegeschehens betont und uns als leuchtendes Beisviel vorgehalten. In Wirklichfeit fieht die Sache aber etwas anders aus. Die Natur besitzt nämlich fein Arbeits- und Fertigungsburo. Im Gegenteil, an Stelle ber logisch auseinander entwickelten richtigen Schluffolgerungen, die fich im Beifte ber Teleologen wie immer größere und ichonere Berlen auf einer Schnur aufreihen, finden wir ein mustes Tohumabohu von lauter Aufallstreffern. In ber Wirklichteit fieht bas Arbeiten ber Naturentwicklung viel eher ber preußischen Staatslotterie ahnlich, bei ber jede Nummer ichlieklich boch einmal heraustommen muß. Mit anderen Worten ausgedrückt: Wenn alle faliden Bege gegangen find, bleibt nur noch der richtige übrig. An Stelle ber zielsicheren Batentlösung mit einem Minimum von Arbeitsaufwand und Materialverbrauch tritt also eine fast unglaubhafte Energieverschleuberung und Materialverschwendung. Da aber die Natur bas im überreichen Mage besitt, mas uns manchmal fehlt, nämlich Energie und Zeit, so braucht sie sich nicht zu beeilen, sie kann sich bas leiften.

Wir wollen aber keineswegs ben Clausiusschen Sat: "Die Entropie der Welt strebt einem Maximum zu!" schulmäßig erörtern. Möglicherweise ist er sogar falsch, benn wenn er richtig wäre, müßte dieses Ziel längst erreicht und damit der Energietod der Welt eingetreten sein.

Doch was die Ratur in ihrem Arbeitsplan nicht vorgesehen hat, kann ber Mensch an seinem Teile zur Durchführung bringen. Wohl bleibt unfer Biffen und Birfen immer Studwerk, aber wir brauchen nicht blind tastend alle Möglichkeiten erst tatsächlich zu erschöpfen, um bie richtigen Wege zu finden. Der fritische ergründende Berftand ichalt fich die wahricheinlich beste Lösung ber Aufgabe heraus und spart Beit und Energie auf bem Bege gur Bollendung eines Geschehnisses. Wenn man einmal ben naturgeschichtlichen Entwicklungsgang einer Stammform vom Uranfang bis zum jüngften Buftand verfolgt, stellt er fich bar als ein riefiger Baum mit vielen Aften, Zweigen und Beräftelungen, beren stärkster, lebensfähigster

Teil sich bis zur Krone in die Höhe redt. All: anderen Seitenzweige sind Fehlgriffe und Inwege, die die Natur nach gewisser Zeit wiede: verläßt.

Diesen Hauptweg festzustellen und ihn alleis ju gehen, ift die Aufgabe ber zielbewußten ted nischen Wiffenschaft. Gin alter, viel umftritte ner Spruch heißt wohl: Natura non facit saltum. über die Richtigfeit des Ausspruches wol len wir die Naturphilosophen streiten lassen Für die Technit ift er gutreffend. Und ein Folge von ineinanderfliegenden, ineinander übergehenden Sandlungen, die Fließfertigung und Fliegarbeit, ift die Verwirklichung, die en liche praktische Verwertung bes Spruches. Jede Arbeit, jedes Geschehnis, jede Fertigung las sich als zwangläufige Folge von Ginzelhand lungen, Operationen, Magnahmen auffaffer Früher wußte man das genau fo wohl mi heute, verfäumte aber in der Organisation bei Arbeitserledigung, ber Anfetung und Betriche bisposition bem Rechnung zu tragen. Bei nat benklicher Betrachtung ericeint es manchmi unverständlich, warum man nicht alsbalt icon bor Jahrzehnten, solange es eine en widelte Technit gab, auf die fließende Fent gung tam. Beshalb foll man zwei an ein un bemfelben Wertftud unmittelbar aufeinande folgende Arbeitsgänge (fagen wir 3. B. At flachen und Bohren eines Wertftucks) an gre gang entgegengefetten Enden einer Bertfich ausführen? Aber doch ist es heute noch in de größten Angahl ber Wertstätten fo. Ra, cs gibt Fälle, wo das Rohmaterial im einen Werke wi gerichtet, bann mit ber Bahn zwei Rilometer weit in ein Schwesterwert gefahren und pos dort nach Ausführung der nächsten Operation wieder an ben Ausgangspunkt gurudgefart wird. Bei diefer Form ber Fliefarbeit bleibt allerdings wenigstens bas Geld in Fluß und fommt unter bie Leute.

Der Technik ist diesmal das Heil nicht auf dem Osten, sondern aus dem Westen erschienen Die besonders zu Anfang des Jahrhunderstrecht rührige Industrie der Amerikaner stellte um jene Zeit unter dem Druck hoher Löhne zwei gangbare Wege zur Verbilligung des Produktes fest. Der viel umstrittene und viel besprochene Taylorismus suchte und fand seine Lösung in der Zeit= und Bewegungsstudie. Mankönnte dabei sogar die Bewegungsstudie als

290

Fließfertigungsprinzip im fleinen beuten. Aber Taylor und seinen Schülern mar es zunächst nicht barum zu tun, ben Ausnützungsgrad eines me Betriebes im allgemeinen zu heben, fie wollten nur für ihre hohen Löhne möglichst hohe Leistungen pro Arbeitseinheit aus ihren Urbeitsfräften herausholen, eine Lösung, die sich der deutsche Arbeiter niemals gefallen ließ oder läßt. Bang anders geartet und unferem Emp-3101--finden mehr angepaßt ift das System Emersons. Ihm stellte sich die Aufgabe lediglich als Organisationsfrage bar. Sein Standpunkt betonte, daß die logische, wohldurchdachte Anordnung ber Arbeitsgänge, ber Werkbispositionen und Anordnungen genau so gut wirtschaftliche Erfolge herbeiführen muffe als das Zeitstudlohnverfahren. Wir können baher fagen, daß bas eine Suftem dem Arbeiter feine Beit läßt, die er verlieren fonnte, bas andere Syftem aber ihm keine Belegenheit bazu geben will. Aus der Bereinigung der beiden Grundfage ift bann im Laufe ber Zeit bas entstanden, mas man erst wissenschaftliche, bald aber wirtschaftliche Betriebsführung nannte. Gelten hat in den Ropfen der Außenstehenden so lange Zeit über einen Begenstand so viel Unflarheit bestanden, als über diefen Begriff. Man fann fich des Bedanfens nicht erwehren, daß einige fleinere Bücher darüber trop oder vielleicht gerade wegen ihrer glänzenden Darstellungsweise mit daran schuld find, man dente nur an Primer of Scientific Management. Bang eigentumliche, einseitig oberflächliche Auffassungen sind dadurch entstanden. Begenwärtig liegt aber alles bei uns vor dem durch Ford zu Ehren gebrachten Montageband auf den Anien und hält den Fordismus für die Lösung. Dabei hat Ford sicher seine Haupterfolge seiner Geschäftstüchtigkeit zu verdanken. Das Montageband hat damit gar nichts zu tun. Es ift nur eine ber Ausbrucksformen ber Fließfertigung, die, für den einen Fall brauchbar, an anderer Stelle unmöglich fein tann. Die hauptaufgabe des Ingenieurs, vor allem des Betriebsingenieurs, besteht doch barin, für jebe Arbeit die wirtschaftlichste Ausführungsform zu finden, und hierin gibt es rechnerisch nachweisbare Grenzen, die den einzelnen Ausdrucksmitteln der Technik gesetzt sind. Kann etwa eine Werkstatt, die wenige Stücke mit vielen Opera= tionen oder viele Stude mit wenigen Operativnen herausbringt, ein Montageband brauchen? Viele Stücke mit zahlreichen Operationen, das ist die einzige Bedingung, unter der ein Montageband lohnt. Gin Miggriff in diefer Beziehung fand vor Jahren in einer Berliner Ma-

reti-==

emple :

fler er-

ter, the

ura 💥

4 ...

en fiz

ina) :

iden, 😁

ne inc

flicht

\$ 3m.

: RI

pon it

hme: :

nı ir I

Digital :

ig rr):

ugei :

n di

idi:

0.00

lick!

pei II.

1

pir i

nid:

inn È

111 11

10.3

mài.

31 1

101

er 🗀

11.1

Ŋű.

ir A

 $\pi^{-1}$ 

schinenfabrit, die eine bestimmte landwirtschaftliche Maschine baute, eine recht ausbrucksvolle Illustrierung. Man wollte bas Busammenftellen auf das Montagebund verlegen, verschrieb sich eine solche Einrichtung, baute fie auf, sette sie in Gang und ließ sie bann stehen: die tagliche Ausbringung war nicht genügend, um fie in Bewegung zu halten, bor allem weil die Teile zum Zusammenseten nicht herankamen! Außer= bem konnte man die Erzeugnisse gar nicht abjegen. Unterlieferung und Absat tamen nicht

Vorläufig sind wir in Deutschland noch weit davon entfernt, das Montageband als die lette Musbrudsform ber Wertstatt-Technit anzusehen. Das Montageband ist nur als mögliches Glied im Buge einer großzügigen, bereits bis ins lette burchgeführten Werkorganisation anzusehen. Wohl mag es unter allseitig erfüllten Bebingungen imftande fein, ben Wirfungsgrad einer technischen Anlage um einige Prozent zu erhöhen, es mag die Dividende um etliches hinaufbruden, aber - auch bas Gegenteil tann ber Fall fein. Fehlt ein Glied, ift eine Bedingung nicht erfüllt, so wird sich bas rächen. Jebe technische Unlage läßt sich mit einer großen Unterfette vergleichen, deren Glieder Stud für Stud einzeln auf Festigkeit geprüft werden muffen. Ist ein einziges Glied zu schwach, so reißt die Rette an dieser Stelle, und alle anderen, mogen sie dreimal so stark sein, lassen sich nicht stärker beanspruchen als das schwächste Blied. Darum ist heute für die deutsche Industrie grundlegende Organisation der Betriebe und Werkstätten nach missenschaftlichen, mirtschaftlichen, folgerichtigen Grundsäßen das erste Gebot, und die Einführung des Montagebands ist eine Frage von durchaus nebenfächlicher Bedeutung. In vielen Källen bedeutet seine Einführung genan basselbe, wie wenn sich jemand für feine Stadteinkäufe einen hundertpferdigen Rennwagen anschafft. Leistungsfähigkeit und Musnütbarkeit der Einzelteile einer Anlage muffen aufeinander abgestimmt fein, sonst schießt man Spaten mit Kanonen.

Die Betriebsleute sind auch keineswegs entzückte Unhänger des Montagebands für alle Betriebe. Der Betriebsingenieur sieht feine bankbare Aufgabe barin, zunächst alle Glieber der langen Betriebskette einzeln zu ordnen, sie nach Bedarf zu verstärken und zu entwickeln. hat er diese Aufgabe grundfätlich und grundlich durchgeführt, so hat er auch ohne Montageband die Fließarbeit. Für viele unserer älteren Betriebe wären aber die Kosten einer solchen Umstellung höher als wenn man die ganze Unlage neu bauen würde. Die orientalische Löfung mit einem Faß Petroleum und einem Streichholz mare in folden Fällen einfacher. über turg ober lang wird es daher bei ihnen heißen muffen: "Berschrottung". Wir sind noch nicht so weit, daß der Staat die Durchführung wirtschaftlicher Betriebsreformen im einzelnen Privatbetrieb überwacht. Obgleich die Erfahrungen in reinen Staatsbetrieben bisher nicht allzu ermutigend waren, könnte es nötig werden, wenn gögern ober Mangel an Rapital zur Umstellung den wirtschaftlichen Wirkungsgrad bes ganzen Landes bedrohen. Das Bestreben der Großindustrie zielt darauf ab, die Landeserzeugung zu kontingentieren und, wie es in Amerika längst der Fall ist, einzelnen besonbers barauf zugeschnittenen Werken bie Massenherstellung von Sonderteilen zu übertragen. Vergrößerung ber Erzeugung und Verbilligung bes Einzelteils wird die Folge sein. Auch die Gute bes Erzeugniffes wird gewinnen. Die wirtschaftlichere Herstellung wird zunächst in einer Herabsetzung der erforderlichen Arbeitsfräfte zum Ausbruck kommen, aber all benen, die das Gespenst fortschreitender Arbeitslosigfeit baraus auftauchen sehen, sei gesagt, baß mit Berbilligung und Berbesserung des Endproduttes auch die Absahmöglichkeit im In- und Ausland zunimmt, daß die Umkehrung der passiven hanbelsbilang in eine aktive nur Aber ben bornigen Weg ber industriellen Krisis gehen tann und gehen wird.

The Town

Zunächst stellt sich also die Aufgabe der bent schen Industrieentwicklung als eine Fülle von Rleinarbeit dar, die erst geleistet werden muß, ehe man zur großzügigen Amerikanisierung bes Betriebslebens übergehen barf, denn Rich schläge auf biefem Bebiet tommen teuer gu stehen. Die Industrie kann nicht wie ein was halfiger Spieler viel auf eine Karte fegen, un mit einem großen Schlage Berlorenes ober Ent gangenes wieder hereinzuholen. In muhfeliger zäher Arbeit, in bescheidenem selbstverleuguer dem Streben muß jeder Einzelne auf Berbeffe rung des Wirtungsgrades an seinem Teile bie arbeiten, damit in absehbarer Zeit bas allgemeine Ziel erreicht werbe und bas Bolfsguige einem neuen Aufschwung entgegensehe. Und nicht im ideallosen, unfritischen Berlangen ich amerikanischer Rekordleistung allein darf bes Biel gesucht werden, das Streben nach höheren Wirfungsgraden muß stets von Ruckfichtnahm auf moralische Berte begleitet fein, mit ber technischen Bervollkommnung ber Induftie technischen Bervollkommnung ber muß die Hebung der psychologischen Werte im Arbeitsförper gepaart fein, benn nur fo tam ber Schwung zu höchster Leistung aufgebracht und der schließlich erreichbare hohe Standpunk auch bewahrt werden.

# Aur vierten Gießerei-Sachausstellung in

Diffeldorf / Der Berein Deutscher Eisengießereien, Giekereiperhand peranstaltete kürzlich seine 4 Gieße-

bereiverband, veranstaltete kürzlich seine 4. Gießerei-Fachausstellung in Düsselvorf, die den wissenschaftlichen Stand des Gießereiwesens in einer wissenschaftlichen Abteilung und die modernen Bedarsstoffe und Maschinen in einer Firmenaustellung zeigte. Besonders auffällig gegenüber früheren Ausstellungen war das Eindringen der Betriebswissenschaft in die Gießerei. Eine besondere, nach Organisation, Selbstostenrechnung, Betriebsrationalizierung und Fließarbeit geschiedene Abteilung behandelte diese Gebiet. Jur Ersäuterung des letzen Gebietes wurde auch eine kleine Gießerei mit etwa 20 Arbeitern im Betriebe vorgesührt, die nach dem Prinzip der sließenden Fertigung arbeitete.

Diese Arbeitsweise ist aus anderen Industries zweigen, insbesondere aus der Papiersabrikation, dem Müllereiwesen und der Zündholzerzeugung bereits bekannt. Auch in der Maschinenindustrie, in

ber Hauptsache in ber seinmechanischen Industrie (Uhrenerzeugung), tennt man diese Arbeitsweist des ununterbrochenen Materialflusses vom Ansang bis zum Fertigerzeugnis. In Giegereien war dieses Prinzip jedoch bis jett in größerem Maßstabe nur in Amerika zur Anwendung gelangt.

Bisher hat man in Gießereien allgemein die Formen von Hand ober mit Majchinen hergestellt und sodann das geschmolzene Eisen zu den einzelnen Formplägen gebracht. Die Formen mußten nebeneinander oder auseinander gestellt werden, und der Transport des flüssigen Eisens erforderte umständliche Transporteinrichtungen. Diese Arbeitsweise beansprucht auch großen Aufwand an Raum und Arbeitszeit, da der Ausgangsstoff wie auch die sertige Ware vielsach bewegt werden müssen. Nach dem Prinzip der sließenden Fertigung im Gießereibetriebe sind aber die Arbeitspläge der Former so anzuordnen, daß diese ihre Formen auf ein lausendes Transportband aussetzen, das am Schmelzosen vordeigeht, wo die Formen abgegossen werden, worauf sie bis zur

292



Abb. 1. Blick in den Gießereisaal Die Dioramen rechts und links stellen den neuzeitlichen Gießereibetrieb dar

Ausleerstelle bzw. bis zum Putraum weiterbeförbert werben. Die leeren Formfasten und der Formsand werben von der Ausleerstelle selbsttätig

wieder zu den Formpläten zurückgeschaft.
Die Ausstellungsgießerei war ausgerüstet mit einem kleinen Kupolosen von etwa 1 t Stunden-leistung, einem Bodensörderer als Gießband und einem Schwerkraftrolleusörderer zur Rücklieserung der leeren Formkästen. Das Gießband wurde von drei Formmaschinen beliesert, der Sandtrausport geschah zum Teil ebenfalls auf dem Schwerkraftrollensörderer, zum Teil mit Elektrofarren. Als Gegenbeispiel war im gleichen Raum eine Abteilung mit ruhender Fertigung untergebracht. Man sah den Unterschied in der Anordnung und der Leistung dieser beiden Abteilungen leicht an dem verschiedenartigen Platbedarf der Formmaschinen berschiedenartigen Platbedarf der Formmaschinen bei der sließenden Fertigung fallen die Stapelpläte ganz weg) und an dem umständlichen Eizenstrausport zu den Stapelpläten.

Die Abteilung erregte allgemein großes Interesse, und es ist zu erhossen, daß sich dieses Prinzip der Fliegarbeit, das bis jest in Deutschland für Gießereibetriebe nahezu gar nicht angewendet ist, mehr und mehr einbürgert, insbesondere, wenn es sich um Massensteitung handelt. Boraussetzung dasur dar barbeit koraussetzung dasur ist allerdings weitgehende Noraussetzung dasur ist allerdings weitgehende Noraussetzung dasur

malisierung und Thpisierung ber Maschinenteile, wie sie in Amerika schon im weitesten Umfange burchgeführt ist. Nur unter bieser Boraussetung kann bedeutende Berbilligung der Erzeugnisse burch wirtschaftliche Betriebssührung erreicht werben.



Photowerkstatt Wilbrand Abb. 2. Blick in die Abteilung XV. Die Prüfung des Gußeisens

# Über Hochhäuser

Bon Brof. A. Müllenhoff, Aachen

Unter bem Drude ber Wohnungenot und bes Geldmangels, ber sich gerade auf bem Baumartte besonders schroff zeigte, sind in gahlreichen deutschen Städten Entwürfe aufgetaucht zu Sochhäusern, Gebäuden mit gehn und mehr Geschoffen. Gie geben einer großen Anzahl von Geschäften und Bureaus Unterfunft und machen bamit viele Wohnungen frei. Während die einen im Bau der Sochhäuser fast ein Allheilmittel für das Wohnungselend unferer Großstädte erblickten, fah man auf der anderen Seite im Sochhaus nur den Unfang einer Entwicklung, die zum Bau richtiger Wolfenkrager nach amerikanischem Borbilbe führen wurde und uns damit all die Schwierigkeiten des Berkehrs brachte, von ber man von brüben fo viel hort. Andere Ginmande gegen das Sochhaus, wie Rudfichten auf Feuersgefahr, Schwierigkeiten ber Bafferverforgung, fünstlerische Bedenten für das Stadt= bild und bergleichen, werden zwar auch erhoben, find aber leicht zu widerlegen, vor allem an Sand ber Erfahrungen, die man anderorts, vor allem in den Bereinigten Staaten, gemacht hat, wo sich gerade richtig konstruierte Sochhäuser bei Erdbeben und Branden, gegen die fich felbst ber berühmte Brand von Samburg nur unbedeutend ausnimmt, als die sichersten Bauten erwiesen. Sie haben nicht nur felbst bem Feuer widerstanden, sondern ihm unter Umständen sogar Salt geboten. In anderen Fällen (Abb. 1) find zwar Sochhäuser ausgebrannt, dabei aber nur fo wenig beschädigt worden, daß fie nach fürzester Frist wieder benutbar waren. Inzwischen sind auch in Deutschland mehrere Hochhäuser entstanden. Dabei hat sich gezeigt, daß Sochhäuser eine überraschende Belebung des Stadtbildes bringen fonnen. Die befürchteten Berkehrsschwierigkeiten sind gu vermeiben, folange ber Bau ber Sochhäufer nicht einer wilden Spekulation überlaffen wird, sondern nach reiflicher überlegung durch die für die Entwicklung unserer Städte verantwortlichen Stellen nur an einzelnen geeigneten Bunkten geschieht. Die Lösungen, die unsere deutschen Architekten dann für die fünstlerische Bestaltung gefunden haben, sind den besten amerikanischen Bauten, wie die letten Wettbewerbe deutlich zeigen, mindestens gleichwertig (Abb. 2 u. 3). Ferner besteht wohl bei uns feine Gefahr, daß unfere Sochhäuser die riesenhaften Maße der Neuhorker Bauten annehmen, selbst wenn sich die ersten Hochhäuser in jeder Hinsicht bewähren. Fast keine unserer deutschen Großstädte hat in erreichbarer Tiefe Felsuntergrund wie die meisten amerikanischen Großstädte. Bauten von 30 oder gar 40 Stock Höhe würden daher kaum zulässig sein; eine Gründung, die ausreichende Sicherheit gegen ungleichmäßiges Setzen böte, würde unverhältnismäßig teuer werden.

Die Berteilung der Hochhäuser auf einzelne, nach städtebaulichen Erwägungen ausgewählte Bunkte beschränkt ihre Jahl und hebt damit die Berkehrsschwierigkeiten, die sich bei ganzen Straßenzügen mit solchen Riesenbauten (Absbildung 4), wie sie in Neuhork bestehen, naturgemäß ergeben; strömen dort doch aus vielen Gebäuden um die Stunde, da alle Bureausschließen, Tausende, ja über Zehntausende von Menschen aus einzelnen Häusern auf die Straße, deren Andrang Straßenbahnen, Unstergrundbahnen und Hochbahnen dann natürslich nicht mehr fassen können.

Für uns ist es auch selbstverständlich, daß so bedeutende Bauwerke nur von der Hand ber besten Künstler gestaltet werden dürfen — und damit schwindet die Gesahr einer Berunstaltung des Straßenbildes unserer



Abb. 1. Das Speckels-Gebäude war beim Brand von San Franzisko völlig ausgebrannt, aber nach wenigen Wochen wiesber beziehbar



Abb. 2. Sotel Shelton, Reunork. Erbaut 1922-23 Eines ber ichonften neueren Sochhäuser in Amerika

Städte, die überängstliche Gemüter wohl ersichreckt hat. Im Gegenteil, es ist zu erwarten, daß sich unsere Großstädte bald bemühen wersben, das schönste Hochhaus zu besitzen, wie sie in früheren Zeiten wetteiserten, das schönste Münster, den schönsten Dom zu haben. Es scheint sogar, daß unsere Architekten gerade durch diese und verwandte neue Aufgaben wieder auf dem Wege sind zu einem eigenen neuen Stil unserer Zeit, der unserer ganzen kunstlerischen Kultur neue Bahnen weisen wird.

Die meisten beutschen Hochhäuser sind als Eisenbetonbauten ausgeführt; soviel bekannt, sind nur das Borsighaus in Berlin-Wittenau und das Aachener Lochnerhaus wie fast alle

Hochhäuser in Amerika, als Gisengerippbauten hergestellt. Bei dieser Bauweise wird zunächst ein vollständiges Gerippe aus eisernen Stüßen und Trägern aufgestellt, die dann sämtliche Wände, auch die Umfasswände, und Decken zu tragen haben. Es ist deshalb ohne weiteres möglich und ein oft gebrauchtes Berfahren, die obersten Stockwerke fertigzustellen, ehe man anfängt, die unteren Geschosse auszumauern (Abb. 5). Diese Bauart hat den Vorteil, daß man die Gisenteile in der Werkstatt fertigen und sehr rasch ausstellen kann. Der weitere Aussbau kann dann oben und unten gleichzeitig erfolgen, so daß der Bau wesentlich schneller voran geht, als beim Gisenbetonbau, wo selbst

bei Berwendung der neuen schnellbindenden Zemente jedes Geschoß mehr oder minder lang zum Abbinden in der nebenbei recht teuren Schalung stehen muß, ehe mit dem nächsten Stock neue Lasten aufgebracht werden dürfen. Diese Baubeschleunigung bedeutet aber eine sehr erhebliche Zinsersparnis.

hierzu tommen zwei andere große Borzüge ber Gijenbauweise: Die Stutenquerichnitte find

weit fleiner, es geht alfo viel weniger Raum verloren als bei Gifen= betonbauten. In einem zwölfgeschoffigen mit 24 hauptstüten beträgt in einem bestimmten Falle die durchichnittliche Platerfparnis bei eisernen Saulen für jebe Gaule im Mittel etwa 0,50 m2 in je= dem Geichoß; der gefamte Platgewinn also 144 m2. Rechnet man auch nur die Balfte dabon als bermietbaren Raum, fo wird bei einem Mietpreis bon nur 80 M. für ben m2 ein Mehreingang Mieten von rund 6000 Mark erzielt, der alfo Mehrkoften des Gifen= baues 311 bis etwa 60 000 Mark

würde. In diesem Falle waren die Mehrkosten tatsächlich ungefähr von dieser Höhe.

Außerdem ist es bei der Eisenbauweise leichter, nachträglich größere oder kleinere Ansberungen vorzunehmen. Man hat in solchen Bauten, z. B. ohne die oberen Geschosse zu räumen, in den unteren Geschossen nachträglich große Säle eingebaut, dazu Stühen im vierten oder fünsten Geschoß auf große Träger gesetzt und die darunter liegenden Teile weggesnommen.

Andererseits muß zugegeben werben, daß eiserne Stüten bei nicht ganz sorgfältiger Umshüllung anrosten ober im Falle eines Brandes sich an einzelnen Stellen so weit erhitzen fönnen, daß sie ihre Tragkraft verlieren, so daß schwere Schäden eintreten können, was bei Eisenbetonbauten wohl weniger zu fürchten ist. Beide Bauweisen sind vom technischen Stands

punkt aus wohl als gleichwertig zu bezeichnen, so daß wirtschaftliche Gesichtspunkte entscheiden werden, welche Bauweise vorzuziehen ist. Unter Berücksichtigung aller Umstände dürfte meist das Eisen vorteilhafter sein.

Die vielseitigen Einrichtungen für die Beund Entwässerung, Beleuchtung, Lüftung und Beheizung eines solchen Hochhauses, die Aufzüge und sonstigen Erleichterungen des Berkehrs, die

Unnehmlichkeiten, das Arbeiten in einem solchen Sause por allem in den oberen Geichossen hoch über bem Lärm und Staub ber Stragen bringt, tonnen nur eben erwähnt werden; zu tadeln ist aber, daß bisher fast alle deutschen Sochhäuser im Bergleich zu benen bes Auslands etwas färglich mit Aufzügen verfeben find. Die bei uns beliebten Paternosterwerfe, fo bequem fie auch find, reichen für bie hier in Frage kommenden Soben faum mehr aus. Da die Schächte für die Paternofter auch nicht wie Aufzugsschächte mit feuersicheren Türen abgeschlossen werden fonnen, find fie auch im

Falle eines Brandes nicht unbedenklich: das Feuer kann durch sie u. U. auf höhere Geschosse übergreisen, dazu können auf diesem Bege die Obergeschosse versqualmen. Mit Rücksicht auf diese Gefahr der Berqualmung sollten auch die Treppen, welche ja doch in der Regel kaum benutt werden, am besten getrennt von den Aufzügen und womögslich außerhalb des eigentlichen Gebäudes, etwa in einer Nische zwischen zwei vorspringenden Flügeln, liegen, so daß sie mindestens nach einer Seite völlig frei sind.

Nur metallene Fensters und Türrahmen zu verwenden, wie es in Baltimore nach dem großen Brande geschah, verbietet uns zurzeit unsere Armut, ebenso wenig dürften innere und äußere Rohrleitungen mit Sprengdüsen, die sich bei überschreitung einer bestimmten Wärme von selbst öffnen sollen, erschwinglich sein; ihre Wirssamkeit ist ohnehin unsicher.



Deckett Abb. 3. Das Lochnerhaus in Aachen wird zurzeit nach Plänen Von Prof. Fahrenkamp gebaut

296

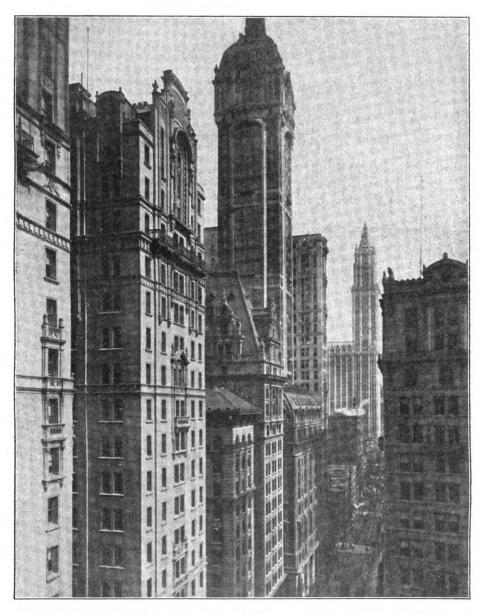

Abb. 4. Blick in eine Strafe in Reugork. Die Strafe mit ihren gahlreichen Sochhäusern wirkt schluchtartig

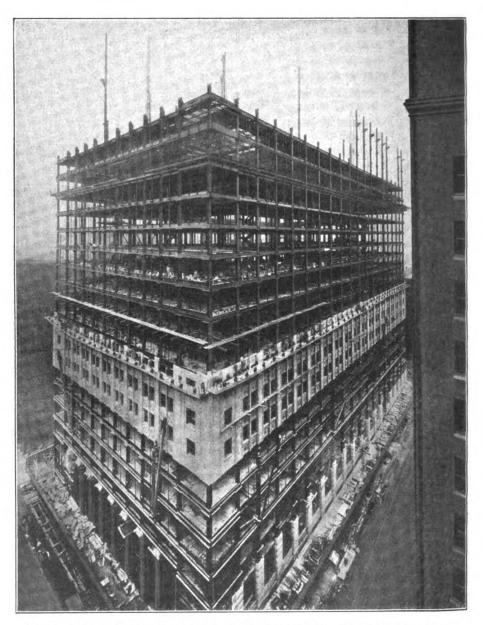

Abb. 5. Bau eines amerikanischen Sochhaufes. Die Ausmauerung erfolgt gang beliebig oben ober unten

Dagegen sind besondere Feuerpumpen und Löschleitungen und die Anordnung eines Hochschen Stelle des Hausels, ber auch die Spüls und Waschwasserleitungen bes Gebäudes speist und selbsttätig aufgefüllt wird, wohl allgemein ausgeführt und als durchsaus zweckmäßig erkannt. Wir dürfen erwarten,

daß die Hochhäuser sich, wenn ihre Annehmlichkeiten erst allgemeiner bekannt sind, raich in unseren Großstädten einbürgern werden Möchten sich überall weitblickende Städtebauer mit fähigen Künstlern zusammensinden, die sie ausgestalten zu ragenden Zeugen des Arbeitswillens unserer Zeit.

#### Das elektrische Härten, Glühen Bon Oberingenieur und Mietenwärmen Rich. Baumann, Raffel

Barten weit höhere Temperaturen - bis zu 1300 o - erfor= berlich. Da bei ber

In der Metallindustrie und in den feramifchen wie in funftgewerblichen Wertstätten finden außer den Glettrowertzeugen und elettrischen Schweiß- und nietmaschinen die elettrifchen Barte-, Bluh- und Muffelofen fowie die elettrischen Rietwarmer mehr und mehr Berwendung.

Der feit Rriegsende ftets machfende Bedarf hochleiftungsfähigen Bertzeugen, Drehftahlen, Frajern und Bohrern, die als Sochleiftungsftähle befannt find und heute mit früher nie gefannten Umfangs- und Schnittgeschwindigfeiten arbeiten, hat wesentlich gur Bervolltommnung ber heutigen Särtetechnit beigetragen. Der chemische Aufbau diefer edleren Wertzeugstähle erfordert gegenüber ben gewöhnlid;en eine gang besondere Barmebehandlung, die sich durch drei verschiedene Bustande, nämlich in mechanischer, chemischer und physikalischer Sinsicht unterscheiben. 3m letteren Falle ift ber Stahl nicht magnetifierbar und hat bei nieberer Stredgrenze und hoher Bruchdehnung fehr geringe Leitfähigteit für Barme und Gleftrigität, ber perlitische Stahl bagegen ift magnetifierbar. Der erfte Fall ift gefennzeichnet durch hohen Leitungswiderstand gegen Barme und Eleftrigität und geringere Dehnung bei hoher Sarte.

Wenn man ben ge= wöhnlichen Rohlenstoff= stahl, d. h. den gewöhn= lichen Wertzeugstahl, auf eine Temperatur von 7000 bis 9000 erhitt und bann abschrectt, erhält man ichon die jum Schneiden erforderliche Barte je nach bem Rohlenstoffgehalt. War die Temperatur beim Abichrecken in Dl oder Baffer hoch, so tritt eine vollkommene, tief in bas Innere des Stahles eindringende Sartung ein. Für alle anderen, außer Rohlenstoff und Gifen, auch Wolfram, Giligium, Mangan, Chrom, Molybban ufw. enthaltenben Stähle, alfo Sochlei= ftungsftähle, find gum Barteerwarmung im Stahl gewisse Beranderungen des Gefüges eintreten, die beim Abschrecken gemiffermaßen festgehalten werben, ift es un= bedingt notwendig, die betreffenden Sochstemperaturen mahrend beliebig langer Beit festhalten oder fie innerhalb bestimmter Grenzen regulieren zu fonnen.

Beim Barten mit Rots, Bas, DI ufw. wird wie bei jedem andern Ofen ein fehr großer Teil der in den erzeugten Berbrennungsgafen enthaltenen Barme burch die Buge abgeleitet und geht der Beheizung bes zu hartenden Stahles somit verloren.

Beim eleftrischen Sarten aber werden die gu hartenden Stude von einem Schmelzbad, bas bei Temperaturen bis etwa 900° aus Chlorbarium und Chlorfalium, bei höheren bis gu 1300° C reichenden Temperaturen allein aus Chlorbarium besteht, aufgenommen.

Das Bad wird von einem starken elektrischen Strom burchfloffen und zwar berart, bag an je zwei gegenüberliegenden Seiten im Innern des Bades Elektrodenpaare angeordnet sind.

Bum Unheizen bes Dfens bis zur Schmelze ber Metallfalze, die erft in fluffigem Buftande Leitfähigkeit besiten, bedient man sich einer Bogenlampentohle, die zwischen die Elektroben gehalten wird. Die Rohle wird fofort in



Abb. 1. Bluh- und Barteanlage mit zwei elektrifch geheizten Salzbadofen für Wechfelbetrieb



Abb. 2. Langsichnitt bes elektrifchen Salzbadofens

Beißglut kommen, wobei bas sie umgebenbe Salz zum Schmelzen gebracht wirb.

Als Stromart kommt nur Wechselstrom in Frage, weil bei Anwendung von Gleichstrom eine elektrolytische Zersezung des Bades einstreten würde. Die Elektroden sind mit einem regulierbaren Transformator verbunden, der zur Umformung der Nets in die Gebrauchsspannung dient.

Die Temperatur bes Salzbades fann alfo burch entsprechende Bu- oder Abschaltung ber Transformatorwindungen in bequemfter Beise reguliert werden. Darin besteht ber Sauptvorjug des eleftrischen Sartens und Nietenanwärmens. Man erreicht neben ben Söchsttemperaturen, die zum Särten und Anwärmen ber Nieten notwendig find, eine außerordentliche Gleichmäßigfeit in ber Erwärmung und ein leichtes Konstanthalten der Temperaturen. Die Zeit bes Anwärmens beträgt nur 1/4 bis 1/3 von der bei andern Ofen erforderlichen Beit. Die Erwärmung geschieht unter vollkommenem Luftabschluß, wodurch die sonst auftretende Drydation, d. h. Zunderbildung, vermieden wird, die namentlich bei den Nieten sehr unerwünscht ift.

Neuerdings werden die elektrischen Chlorbariumöfen in einem besonderen Verfahren ber A.E.G. auch zur Einsahhärtung, also zur Oberflächenhärtung, verwendet. Dieses Versahren beruht hauptsächlich bei auf, daß die Härtestücke mit einer nicht absein genden Paste als Kohlungsmittel überzogn werden. Dadurch ist die Wöglichkeit zu genam Abgrenzung der zu härtenden Stellen gegeben. Der Hauptvorteil hierbei ist wiederum kigleichmäßige Erwärmung und die kurze zu bes Härtens.

Das Salzbad, das in diesem Falle auf 900 erwärmt wird, dient als Wärmeleitmittel

Die Glühdauer beträgt je nach der Größ der zu härtenden Stücke zwischen 30 Minuten und 3 Stunden. Dabei wird eine hatte schicht von 1 mm erzielt.

Beim elektrischen Nietwärmen kommen alte Nachteile des Schmiedeseuers, nämlich Bärme verluste durch Strahlung, Unterhaltung de Feuers, Verschlechterung der Luft insolge Rauchs und Kohlenorydgas und die Gesalt des Verbrennens der Niete in Fortfall.

Die Bedienung des elektrischen Nieterhipen ist einfacher als die eines Nietseuers, die Lieftungsfähigkeit zweis bis dreimal so groß.

Die Wirtschaftlichkeit ber elektrischen Satte und Nieterhitzanlagen wird naturgemäß den besonders groß, wo billiger Brennstoff oder reiche Wasserkäfte zur wohlfeilen Erzeugung bes elektrischen Stromes zur Verfügung sied Aber auch ohnedies wird sich gerade stleine Betriebe das elektrische Härten, Glühz und Nietenwärmen empfehlen, wenn man verracht zieht, daß das bessere Arbeitsverschren mit elektrischer Erwärmung einen sicheres Schutz gegen Verbrennung, falsches Härten und Kaltbleiben gewährt.



Abb. 3. Mit Kohlungspafte und Ifoliers und Bindemittel zubereiteres Ginfaggut im elektrischen Schmelzbad

# Die Universität Tucumán in Argentinien / Bon Prof. Dr. J. Bürschmidt, darüber geschrieben wurde,

Daß Buenos Aires, eine Zweimillionenftabt mit einer Flachenausdehnung größer als Berlin und Paris, die in den letten Jahrzehnten raich zu ihrer heutigen Große herangewachsen ift, auch an ber Spite bes miffenschaftlichen und technischen Lebens von Argentinien marschiert, ist nicht weiter verwunderlich. Auch daß La Blata, die Sauptstadt ber Proving Buenos Mires, eine bedeutende Universität besitt, an ber zahlreiche beutsch e Gelehrte seit Jahren erfolgreich tätig find, erscheint natürlich. Daß es aber auch im Inneren bes ausgebehnten Landes bedeutende Rulturgentren gibt, beren Wissenschaft und Technik die Entwicklung der Provinzen befruchten, darüber bestehen wohl überall in Europa feine ober nur gang verichwommene und unflare Borftellungen. Der Hauptgrund dafür ist wohl vor allem der Mangel an brauchbaren Beschreibungen von Land

25

1.

und Leuten im Inneren Argentiniens; vieles, mas ift veraltet und entspricht

nicht mehr ben heutigen Berhältniffen, anderes genügt nur in bestimmten Richtungen, weil nur ein Spezialgebiet, seien es geographische, geologische oder ethnographische Berhältnisse, berudfichtigt ift.

So dürfte es auch taum allgemein bekannt fein, daß die am dichteften bevölkerte Proving des Landes nicht etwa eine der Provinzen der Ditfuften ift, fondern die im Nordweften bes Landes herrlich gelegene Provinz Tucumán am Fuß der Anden, beren gleichnamige, etwa 130 000 Einwohner gahlende Sauptstadt ben Mittelpunkt ber argentinischen Buderinduftrie bilbet. Daß hier die Erflärung ber Unabhangigfeit Argentiniens ihren Urfprung hatte, fei nebenbei erwähnt.

Im Jahre 1914 war in Tucumán eine "Universität" eröffnet worden, die gunächst nur eine Institution der Proving war, aber 1921 gur



Abb. 1. Der elektrotechnische Borsaal der Universität Tucuman. Die Ginrichtung eines elektrotechnischen Laboratoriums fteht unmittelbar bevor

Staats- oder Nationaluniversität umgewandelt wurde und damit den oben genannten sowie ben anderen alten Universitäten bes Landes, wie Cordoba, ebenbürtig an die Seite trat. Die Universität Tucuman, an beren Spite feit feiner Wahl 1923 Dr. Terán steht, unterscheidet sich in einigen Bunkten wesentlich von der Art ber Sochichulen, die wir als Universitäten gu bezeichnen pflegen. Bunächst besteht fie nicht aus den althergebrachten vier oder fünf Fafultaten unferer beutichen Universitäten, fie umfaßt nur zwei Fakultäten, eine Ingenieurfakultät und eine pharmazeutisch-hygienische Fatultät. Auf die Angliederung anderer Fatultäten hat fie von Anfang an bewußt verzichtet, ba die Ausbildung des anderen akademischen Nachwuchses bereits durch entsprechende Fafultäten der übrigen Universitäten gewährleistet ift. Gie fieht vielmehr ihre Sauptaufgabe barin, eine gründliche Ausbildung in ben zwei Berufen zu schaffen, die für die technische und allgemeine Entwicklung des argentinischen Norbens am wichtigften find. In erfter Linie han-

belt es fich um die Ausbildung von Ingenieuren, die in der Industrie des Landes, vor allem in den gahlreichen Buderfabriten, ihre Beichaftigung finden follen. Deshalb find neben ben Grundfächern, wie fie an unferen technischen Hochschulen gelehrt werden, und den auf ihnen aufbauenden technischen Fächern gemisse Sonbergebiete wie Chemie und Technologie bes Buders, oder Geologie und Mineralogie, ferner industrielle Chemie, besonders berudfichtigt. Die pharmazeutische Fakultät umfaßt ebenso wie die Ingenieurfatultat einen vierjährigen Lehrgang und gibt ihren Studenten neben ben eigentlich pharmagentischen Fachtenntniffen auch folche aus Medizin (bef. Barafitologie, Sygiene und Tropenfrantheiten), was in einer bem subtropischen Klima angehörigen und 3. B. von Malaria nicht gang freien Proving von ungeheurer Wichtigkeit ift.

Ein zweiter Buntt, worin sich die Universietät von den unfrigen unterscheidet, ist die enge Angliederung verschiedener anderer Schulen, die zwar eigene Lehrförper besitht, jedoch in der



Abb. 2. Ein chemisches Arbeitszimmer ber Univerfitat Tucuman

Leitung ber Universität und beren Berwaltungsrat unterstehen, in dem sie auch durch Delegierte vertreten sind. Hier sind ein technisch-industrielles Institut, das etwa einem unserer deutschen Technika entspricht, eine aus verschiedenen Abteilungen bestehende Handwerkerschule, eine Frauenschule, eine Schule für Mechanit und Elektrizität (Abendkurse), endlich eine Handelsschule zu nennen. Die Bedeutung solcher Schulen für die Beiterbildung der wirklich strebsamen und wissensdurftigen Bolksteile liegt auf der Hand, besonders in einem Lande, bessen normale Bolksschule sich wenigstens in ihren höheren Alassen keines allzu lebhaften Besuches erfreut.

Daß die Universität endlich auch als wissenschaftliches Zentrum durch enge Berbindung mit einem naturwissenschaftlichen Museum, durch naturwissenschaftlich-technische Forschungsarbeit, durch ihre Bibliothek, durch Berbreitung landwirtschaftlicher und sanitärer Kenntnisse in ben weitesten Kreisen ber Bevölkerung ber Provinz tätig ist, sei noch erwähnt.

So bietet sich hier im Nordwesten Argentiniens das Bild eines wissenschaftlich-technischen Bentrums, bas zwar in manchen Bugen von dem althergebrachten abweicht, aber eben gerade deshalb der Beachtung und Bürdigung wert erscheint, weil es bas unleugbare Anzeichen einer einsetzenden wirtschaftlichen Entwidlung ift, bie von uns nicht unbeachtet bleiben darf. Immer wieder wird darauf hingewiesen, daß sich die deutsche Industrie im Welthandel neue Absatgebiete suchen muß, die einen Ersat für die im Rriege verloren gegangenen Sandelsbeziehungen bilden können. Um so wichtiger ift es baher, die Augen unserer Industrie und bes Exports auf jene start aufblühende Wegend zu lenten, folange dort noch Aussicht auf Absat besteht.

#### Ein neuer Derbrennungsmotor

Hermann Göthesen, ein Uhrmacher in Rjukan (Rorwegen), hat in vierjähriger Arbeit einen neuen Motortyp geschaffen, auf den Patent genommen ist. Die neue Krastmaschine soll mit einem Zhlinder das gleiche leisten, wie ein gewöhnlicher Berbrennungsmotor mit vier Zhlindern gleicher Bohrung. Außerdem soll er

jehr leicht sein und weit geringere Reibung als andere Berbrennungsmotoren ausweisen. Angeblich handelt es sich um einen neuen Eintaktmotor, der jeden Hin- und Hergang des Kolbens zur Kraftleistung ausnüßt. Ob es sich dabei nicht doch nur um einen doppeltwirkenden Zweitaltmotor handelt, bleibt abzuwarten. Ein norwegisches Konsortium hat die Auswertung des Patents für die ganze Welt übernommen. F.W.

### Rauchfreie Preftohlen aus Kohlenstand neuen Feuerungsmaterial

Das Bestreben der Technik zielt darauf ab, die von der Natur gebotenen Rohstoffe immer vollsommener und wirtschaftlicher auszunüten. Eine neue schwedische Ersindung will Kohlenpulver und Gestübe (Gemenge aus Kohlenstaub und ähnliches) in Prestohlen verwandeln.
Da es sich hierbei um rauchfreie Prestohlen
handelt, schwierigkeit bei Ausarbeitung der neuen Methode war, an Stelle des bisher angewandten
start Rauch entwickelnden Peches ein anderes geeignetes Bindemittel zu sinden; woraus es besteht, ist Patentgeheimnis. Nach Angabe des Ersinders, des Direktors Hinden; woraus es besteht, ist Patentgeheimnis. Nach Angabe des Ersinders, des Direktors Hint in Norrtälse, soll
es ein ziemlich wertloses Absallerzeugnis sein, das
in großen Mengen erhältlich ist. Bei einem Eisenwert an der Ruhr wurden Versuche zur Herstellung in großem Maßtab vorgenommen. Man erreichte dabei eine Erzeugniselestung von drei Tonnen in der Stunde. Im Reichstagsgebäube in
Stockholm wurden unter Leitung eines Sachverständigen auf dem Gebiet der Heizungstechnit
über ein Bierteljahr lang Heizversuche mit dem

angeftellt, die gute Ergebniffe brachten. Auch die ichwedische ftaatliche Prüfungsanstatt hat sich nach Untersuchung der Preßtohlen günstig über Wärmewerte und Aschengehalt ausgesprochen. Gine ausgezeichnete Saushaltsfeuerung erhalt man durch Brikettierung von Unthrazitgenübe ober durch Mijchung von gleiden Diengen Solztohlen- und Unthragitgeftube. Die neuen Pregfohlen haben eirunbliche Form, find fest und hart und rugen nicht. Bei Solsvertohlung erhalt man bis zu 20 % Geftübe, bas burch Brifettierung ausgenutt werben tann. Eine Frage von großer Bedeutung ift auch das Bertohlen und Brifettieren von Sägespänen, womit man feit einiger Zeit in Karlftabt, Schweben, erfolgreiche Berjuche macht. Nunnchr baut man in Wärtahamn in der Nähe von Stockholm eine Fabrik, die eine Leistungsfähigkeit von bis zu 10 000 Tonnen Brestohlen pro Jahr erhalten foll. Un Sand bes Boranfclags glaubt man in Stodholm das hettoliter Unthragitbritetts für 5 Kr. verlaufen zu können, mahrend gegen-wärtig der Preis pro Sektoliter Anthrazit 8 Rr. beträgt. F. M.

# Das Spullerseewerk / Ein neues Großtraftwert zur Gleftrifigierung ber Artbergbahn

Die Elektrifizierung der Arlbergbahn wurde durch österreichisches Gesetz vom Jahre 1920 beschlossen. Die Arbeiten hierfür sind inzwisichen so weit vorgeschritten, daß man zu Beginn des laufenden Jahres an die Indetriednahme denken konnte. Die Borteile der Elektrifizierung liegen vor allem in der bedeutenden Kohlenersparnis, da zur Erzeugung der elektrischen Energie Wasserkäfte zur Berfügung stehen; daneben wird durch die nunmehr mögsliche Berkürzung der Juglasten eine bedeutende Ershöhung der Streckenleistung erreicht.

Für die Energieversorgung der Arlbergbahn sind zwei Kraftwerke bestimmt: Das Ruetswerf und das Spullerseewerk. Beide zusammen können jährlich etwa 64 Millionen Kilowattstunden (kWh) liefern, während unter Jugrundlegung der Verhältnisse von 1913 für den Betrieb nur 43 000 000 kWh erforderlich sind. Die beiden genannten Werke können also den Energiebedarf mehr als decken.

Das Ruegwerf nutt bas 180 m betragende Gefälle bes Ruchbaches zwischen Fulpmes und ber Einmundung in die Sill aus. Ursprünglich für die Mittenwalbbahn erbaut,

deren öfterreichische und bahrische Teilstrecken es seit 1912 mit Strom versorgte, mußte es, als es zur Stromlieserung für die Arlbergbahn herangezogen wurde, bedeutend erweitert werden. In seiner heutigen Form steht es seit Mitte 1923 ohne Störung im Betrieb.

Das Spullerfeewert mußte neu angelegt werden. Es liegt an der Beitgrenze des Arlbergs bei Danöfen. Gein nutbares Gefälle bon rund 800 m foll die gesamte Jahres= niederschlagsmenge des 1800 m hoch gelegenen Spuller= fees ausnüten. Durch Aufführung zweier Staumauern wurde das natürliche Beden des Gees, das bei 19 m größter Tiefe etwa 2 000 000 m3 faßte, derart vergröfert, daß der nutbare Inhalt jest rund 13 500 000 m<sup>3</sup> be= trägt. Die größere, füdliche, Sperrmauer besteht aus 57000 m3



Abb. 1. Kraftwerk Danösen mit der Druckrohrleitung vom Wasserichloß bis zum Krasthaus 304

Niederster Wasserstand

Niederster Wasserstand

Niederster Wasserstand

Niederster Wasserstand

Niederster Wasserstand

1796m

One of the control of the con

Albb. 2. Speicherfähigkeit des Spullerseewerkes 13,5 Millionen m<sup>3</sup> Wasser In trockenen Jahren gespeicherte Energie 18 Millionen kWh In feuchten

Mauerwerk, die fleinere, nördlichste, aus 21 000 m3.

Ursprünglich war geplant, den See mit dem Wasserschloß durch einen 1830 Meter langen Druckstollen zu verbinden. Auf Grund vorgenommener Bersuche wurde aber die Ausführung eines Druckstollens aufgegeben und nur
ein Verbindungsstollen gebaut, der die Rohrleitung von 1400 mm lichter Weite und 6 mm
Blechstärke aufzunehmen hatte.

Vom Wasserschloß aus führen dann zwei Druckrohrleitungen am Bergabhang hinab und unter dem Körper der Arlbergbahn hindurch zum Krafthause. Vom Gisenbahnzug aus sieht man sehr gut, wie beide Leitungen schnurgerade den Berg herunterkommen. Die Rohre haben oben einen lichten Durchmesser von 950 mm bei 8 mm Wandstärke und unten 650 mm lichte Weite bei 35 mm Wandstärke.

Bur Erleichterung der umfangreichen, in unwegsamem Gelande durchzuführenden Bau-



Abb. 3. Unterer Teil ber Druckrohrleitung nach Durchführung unter bem Bahnkörper ber Arlbergbahn

T. f. A. 1925/26 u. J. XII. 20



Krafthaus : 3 (įpäter 6) Freistrahlturbinen zu je 8000 PS und 3000 kVA. Spigenleistung auf 30 Min. 5400 kVA auf 6 Min. 7500 kVA

arbeiten wurden drei verschiedene Transportsanlagen erstellt. Der Druckrohrleitung entslang vom Bahnhof Danösen bis zum Wasserschloß führt ein Schrägaufzug zur Beförderung der Arbeiter und Baumaterialien, und gleichfalls vom Bahnhof Danösen aus bis zu den Baustellen am Spullersee läuft eine 2800 Meter lange Seilschwebebahn, die nur zum Transport von Baumaterialien dient. Zur Beförderung von Baustoffen vom Bahnhof bis zum Krafthaus im Talgrund wurde ein Bremssberg eingerichtet.

Obwohl die Transportanlagen .fehr gut ar-



Abb. 4. Ginführung der von der Lokomotivsabrik Kraus geslieferten Druckrohrleitung in das Krafthaus Danöfen



Abb. 5. Maichinensaal mit den Freistrahlturbinen der Leobersdorfer Maschinensabrik A.-G. und den unmittelbar gekuppelm Einphasenstengern der ofterr. Siemens-Schuckert-Werke für je 3000 kVA (bei cos  $\varphi=0.8$  für 7500 kVA)

beiteten, schritt der Ban verhältnismäßig langsam voran. Man begegnete namentlich auf den hochgelegenen Baustellen dadurch ziemlichen Schwierigkeiten, daß auf diesen hochgelegenen Stellen im Freien nur etwa vier Monate im Jahr gearbeitet werden konnte.

Abb. 6. Die brei Freistrahlturbinen ber Leobersborfer Majchinenfabrik A.&G. für je 8000 PS bei 333 Umläufen in ber Minute

Das Krafthaus joll im ganzen sechs Maidelnensätze von je 8000 PS bekommen, von dener zunächst einmal drei aufgestellt werden. Da Turbinen haben Peltonräder und sind direkt gekuppelt mit den Einphasenwechselstromgeneratoren, die Wechselstrom mit einer Frequent

von 162/3 bei 6000 Bolt Spanning liefern.

Das Spullerseewerk ist mit dem Ruegwerk sowie mit den dazwischen liegenden Unterwerken Zirl, Roppen und Flirsch durch eine übertragungsleitung sur 55 000 Bolt Spannung verbunden.

Bie man sieht, streden die elektrischen Einzellinien mehr und mehr ihre Fühler aus, suchen gegenseitigen Anschlußen gegenseitigen Anschlußen allmählich ein System von überlandkraftwerken, das in abseharer Zeit wenigstens sür wasserreiche Gegenden die völlige Elektrisizierung der Bahnen bringen wird. Kr.

# Galz- und Kalibergbau am Miederehein

Bon Dipl.=Ing. Mangold, Duisburg

Nordwestlich vom Auhrgebiet auf dem linken Rheinufer liegen in erreichbarer Tiefe sehr große Mengen von Steinsalz und Kali, mit deren Abban in kurzer Zeit begonnen wird.

Bisher ist im niederrheinisch-westfälischen Industriegebiet nur der Abbau der reichen Rohlenlager betrieben worden. Das niederrheinisch-westfälische Steinkohlenbeden liegt im Zuge des mächtigen, nordwesteuropäischen Kohlengurtels, der sich von England über Nordfrantreich, Belgien, Solland (Limburger Beden), Aachen (Burmgebiet) und Bestfalen nach Oberschlesien hinzieht und als eine geologische Einheit zu betrachten ift. Gines ber reichften Rohlengebiete Europas, reicht fein Borrat nach den Berechnungen von Rufuf und Dr. Mintrop und unter Zugrundelegung des heutigen Abbaues zu einer Tiefe von 1500 Metern noch mindestens 750 Jahre und bis zu einer Tiefe von 2000 Metern noch über 1400 Jahre.

Auf bem linten Rheinufer nähern sich die Steinkohlenlager westlich von Duisburg der Erdoberfläche und laufen südlich von Hoche emmerich, das unmittelbar Duisburg gegensüberliegt, aus, wie der bergmännische Fachsausdruck lautet.

Nach Norden fallen die tohlenführenden Schichten fehr rasch ab und haben schon in ber Gegend von Mörs und homberg, gegenüber ben Duisburg-Ruhrorter hafen auf der linten Rheinseite liegend, eine beträchtliche Ticfc erreicht, welche sich bei Kanten bis zu 1200 m Mächtigfeit des übergelagerten Deckgebirges steigert. über diesen abgesunkenen Karbonschichten liegt aber Bechftein mit großen Steinsalz- und Ralilagern. Schon in der Rähe von Rheinberg nördlich von Mors finden wir in einer Tiefe von 400 m ein Steinsalzlager von 90 m Mächtigkeit. In der Gegend von Kanten befindet fich bas Sauptvortommen in einer Mächtigfeit von 150 m. Die Steinsalzlager finten dann rasch ab und erreichen weiter nördlich eine Tiefe von 1000 m.

Bober stammt die Sarbe des Amethystes? Rach neueren Untersuchungen (Liefegang und Bill) ist die Farbe des Amethystes, des befannten violett gefärbten Schmuckteines, der im Altertum, wie schon sein Name sagt, als Mittel gegen Truntenheit galt,

über die Berbreitung des Steinsalzvorkommens am Niederrhein und über die mutmaglichen Borrate können heute noch keine Bahlenangaben gemacht werden. Die Steinsalzfelder befinden sich wie die Rohlenfelder in festen Händen. Das ganze linksrheinische Bergbaugebiet von Hochenmerich = Rheinhaujen bis in die Begend Kanten ift heute in 21 zum Teil fehr große Grubenfelder aufgeteilt. Bährend im Suden biefes Gebietes fünf Gefellschaften im großen Ausmaße ben Abbau der Rohlenvorräte vornehmen, haben im Norden bisher die deutschen Solvan-Berte allein mit dem Abteufen von Schachten begonnen. Belche Schwierigkeiten bei ber Durchdringung des über den Steinfalzlagern liegenden Deckgebirges zu überwinden find, mag aus der Tatsache hervorgehen, daß ichon 1906 die Solvan-Werke mit dem Abteufen von je zwei Schächten in Bort und in Ballach bei Alpen begonnen hatten. Erst in der letten Zeit gelang es unter Anwendung ber neuesten technischen Hilfsmittel den Schwierigfeiten in ber Durchdringung bes ftart mafjerführenden und oft reinen Schwimmfand darstellenden Deckgebirges Herr zu werden. Nach bald 20jähriger Arbeit, welche aller= bings burch die Rriegsjahre eine wesentliche Berzögerung erlitt, barf man endlich hoffen, bald mit dem Abbau der Bodenschätze beginnen zu können. Die Solvan-Werke werden erst die reichen Salzlager und bann die barunter befindliche Kohle abbauen. Man begreift darnach aud, warum die umliegenden Feldbefiger fo lange mit dem Abteufen der Schächte gezögert haben. Man will eben erst einmal bie Erfahrungen und Ergebniffe der Solvan-Berte abwarten. Dieser technisch und privatwirtschaftlich durchaus verständliche, wenn auch etwas unternehmungsunluftige und egoiftische Standpunkt macht aber die Solvan-Werke gum bahnbrechenden Bionier im niederrheinischen Bergbau.

nicht auf ben Gehalt von Mangan zurückzuführen, sondern auf das Borhandensein von Eisen und Lithium. Wenn Amethyst auf rund 500° erhitt wird, verliert er seine Farbe. Bei noch höherer Erhitzung wird er milchig getrübt. Aur ursprünglich sehr dunkte Amethyste bleiben auch bei stärterer Erhitzung gelblich.

# Dom Auswuchten mit Keuppschen Wuchtmaschinen / Von Dipl.=Ing. H. Schweickhardt

Bei den ichonen Treibradern unferer gro-Ben Schnellzugslokomotiven ftoren das Auge die zwischen den Speichen angeordneten Maffen, die noch nicht einmal symmetrisch ober gleich= artig an den einzelnen Achjen figen. Bas fol-Ien diese schweren Rlote? Es find Gewichte Auswuchten bewegter Maffen. näherer Betrachtung findet man, daß jedem folden Gegengewicht ein entsprechender wichtiger bewegter Maschinenteil entspricht, deffen Fliehfrafte irgendwie ausgeglichen werden muffen, bamit die Majchine ruhig läuft. Das nennt man Auswuchten, und im Lauf ber Beit hat fich biefes Auswuchten zu einer immer wichtiger werbenden Biffenichaft entwickelt. Unfänglich roh burchgeführt, muß fie heute zu feineren, ja fogar zu ben genaueften Mitteln greifen, benn mit Wachsen ber Umlaufzahlen steigern sich auch die Gefahren, die einem schnellumlaufenden Maschinenteil durch ungenügende Auswuchtung erwachsen, und das Bestreben ber Technif geht von der Anwendung der früher langfam laufenden Maschinen von verhältnis= mäßig großen und ungeschlachten Abmeffungen mehr und mehr zu fleineren Bauarten mit höherer und höchfter Umlaufzahl über.

Für einen ftorungsfreien Lauf ift bann aber Bedingung, daß sich das Gewicht ber umlaufenden Teile vollständig gleichmäßig um die Dreb achfe herum verteilt; benn die, wie erwähnt, von der neueren Entwicklung der Technik bevorzugten hohen und fehr hohen Umdrehungszahlen fteigern die Wirfung recht geringfügiger Maffenmomente zu erheblichen Beanfpruchungen. Daher rudt auch die Aufgabe einer gleichmäßigen Maffenverteilung um die Drehachse immer mehr in ben Borbergrund allgemeinen Intereffes. Unter ben verschiedenen gur Feftstellung und Befeitigung bes fogenannten "Buchtfehlers" üblichen Berfahren zeigt bas neuerdings von der Firma Rrupp ausgebildete einige besondere Gigenheiten. Bei diesem wird der "Buchtfehler" in feine Grundbestandteile, in einen "ftatischen" und einen "dynamischen" Unteil, zerlegt, und jeder diefer Fehler auf der gleichen Majdine nach Bedarf ausgewuchtet.

In früheren Zeiten, als die Umdrehungsahlen noch nicht übermäßig hoch waren, legte man die Umlaufförper an den Lagerhälfen auf zwei Schienen oder auf Rollenpaare. Die Körper bleiben meist, auch wenn in der Werkstatt noch so genau gearbeitet wird, nicht ruhig sie-



Fr. Krupp, A.=G., Effen

Abb. 1. 1 D 1 = 3 = Inlinder-Bersonengug-Cokomotive, Gattung P 10, der Deutschen Reichsbahn Die Gegengewichte fur Rurbeln und Gestänge sind deutlich zu sehen

gen. Es läßt fich leicht eine Stelle bes Umfangs finben, die immer barnach ftrebt, ben tiefften Bunkt einzunehmen. Wenn man in diefer Lage einen Ror= per horizontal durchschnei= det und dabei peinlich darauf achtet, bag ber Schnitt genau durch die Drehachse hindurchgeführt wird, finbet man, bag bie untere Hälfte etwas schwerer ift als die obere. In Gedanfen fann man bas Bewicht der unteren Salfte gerlegen in ein Gewicht, bas ge= nau fo groß ift wie bas ber oberen Salfte und in ein (meift fleines) übergewicht. (Man fagt baher auch, ber Schwerpunkt liegt nicht in der Drehachse.) Diefes übergewicht übt bei rascher Drehung burch feine Fliehfraft einen einseitigen Bug

auf die Achse aus und biegt diese etwas durch. Daraus entsteht neben einer überbeanspruchung der Lager die Gefahr, daß der sich drehende Teil am Gehäuse anstreift (z. B. bei elektrischen Maschinen). Das Versahren hat das

her zunächst ben Unsgriffspunkt und bie Größe bieses übersgewichts zu bestimsmen.

Leider spielt beim einfachen Auswägen und Auswuchten auf Schienen und Rollen die Reibung eine fehr große Rolle. Um fie auszuschal= ten, baute Rrupp zunächst für seinen eigenen Betrieb, fpa= ter auch für auswär= tige Befteller foge= "Schwer= nannte punttwagen", die bie Lage und Größe bes übergewichtes zu er= mitteln und ben Schwerpuntt fogufa= gen auszuwiegen ge-



Fr. Rrupp, A. . G., Effen

Abb. 2. Lokomotivrablähe mit Gegengewichten Da die 3-Ihlinder-Anordnung besseren Massendscheich ergibt, sind dei der großen Kurbelachse die Gegengewichte verhältnismäßig klein

statten, ohne daß das Arbeitsstück dabei in Umdrehung versetzt werden muß.

Diese Schwerpunktwagen bestehen in ber Sauptsache aus einem Rahmen, ber in seiner Längsachse burch Schneiben und Pfannen auf



Fr. Rrupp, A .- B., Effen

Abb. 3. Schwerpunktwage, benutt jum statischen Auswuchten einer Rurbelwelle. Die vorn sichtbaren Gewichte bienen jum Abheben bes Rahmens von ben Schneiben



Fr. Krupp, A.-G., Effen Abb. 4. Bereinigte dynamisch-statische Wuchtmaschine, benügt zum Auswuchten eines mittleren Elektromotors. Nach erfolgter statischer Wuchtung kann mit der gleichen Machine bei umlausenden Körpern dynamisch nachgewuchtet werden

ein Gestell abgestütt ist. An diesem Rahmen sind geeignete Lagerstellen zur Aufnahme der auszuwuchtenden Arbeitsstücke vorgesehen. Zusnächst wird (unter der Last des Arbeitsstücks) der Rahmen für sich austariert, bis der Zeiger, der die Neigung des Rahmens gegen die Horisontale angibt, um den Nullpunkt der Stala schwingt. Eine neuerdings ausgebildete "Schnellarretierung" beschränkt die hierzu notswendige Zeit auf einen Kleinstwert.

Hierauf legt man das Arbeitsstück nochmals auf. Durch sein einseitiges übergewicht wird von neuem eine Schrägstellung des Rahmens eintreten. Man dreht nun das Arbeitsstück in der Richtung des Ausschlags so lange weiter, bis der Ausschlag ganz verschwindet. Dies kann aber nur der Fall sein, wenn das übergewicht genau unter der Achse des Arbeitsstückes liegt.



Fr. Rrupp, A.-G., Effen Fr. Brupp, A.-G., Effen Buchten größerer umlaufender Teile

Diefe Lage wird am Stud 3. B. burch einen lotrechten Strich genau festge= stellt. Dann dreht man ben Rörper weiter, bis dieser Strich wagrecht liegt. Das übergewicht fommt baburch gang seitlich der Achse zu liegen und verurfacht eine größere Reigung bes Rahmens. Auf der Seite des Rahmens, die nach oben ausgeschwungen ift, werden je nach der Art des Bertftudes in einem geeigneten Abstand von der Drehachse fo lange Bewichte aufgelegt, bis der Rahmen wieder auf Rull einipielt. Dieje Bewichte bringt man dann nachher am Körper mit genau gleichem Achsenabstand an, und die erfte Urfache für unruhigen Lauf ist in verhältnismäßig furger Beit befeitigt. Je nach den Umftunden fann bas Auswuchten

auch durch Wegnahme von Material erfolgen. Um eine Beschädigung der Schneiden beim Aufsiehen und Abheben der Arbeitsstücke, deren (Bewicht 0,05 bis 200 000 kg betragen kann, sowie beim Drehen um 90° zu vermeiden, kann der Rahmen durch eine Helvorrichtung von den Schneiden abgehoben werden, eine Borssichtsmaßregel, die ja auch bei feineren Kleinswagen üblich ist.

Zeigen sich beim weiteren Probelauf noch Unsegelmäßigkeiten und Störungen, so muß man zu einem feineren Buchtversahren übergehen, das auf der gleichen, entsprechend ausgebauten Maschine durchgeführt werden kann. Während das erste Auswuchten am ruhenden Arbeitsstückersolgte, und daher auch als "statisch" bezeichnet wird, läßt sich das zweite Nachwuchten nur aussühren, wenn der Körper selbst umläuft; daher

wird es "dynamisches" Nachwuchten genannt. Dabei werden auch die über = gewichte ber Einzelteile, Die den "dynamischen" Buchtfehleranteil hervorrufen, berücksichtigt. Denn es ift fehr leicht möglich, daß der Anker eines Elektromotors nach dem Auswuchten auf der Schwerpunktwage im Rollettor noch ein fleines übergewicht besitt, dem ein übergewicht in der Ankerwicklung genau das Gegengewicht halt. Sind dieje beiden groß genug und liegen fie ungunftig zueinander, mas bei langen Umlaufförpern gelegentlich ber Fall fein tann, dann pflegen fie gu Erichütterungen Unlaß zu geben, fo baß ihre Beseitigung ebenfalls erforderlich wird. Gie entwideln dabei das Beftre-



Fr. Rrupp, A. B., Effen Schwerpunktwage. Tragfähigbeit 1500 kg. Sonber-ausführung für frei fliegend ju wuchtenbe Teile



Abb. 7. Buchtwage jum ftatischen und bynamischen Buchten pon Spinnflügeln

ben, die Achse des Arbeitsstückes aus ihrer Lage herauszudruden, alfo das Arbeitsftud fogufagen in einer durch feine Achfe gehenden Ebene aus ben Lagern zu fippen. Diefe Gigenschaft benutt man nun zur dynamischen Nachwuchtung, Man fest das Arbeitsstück in Umdrehung und gibt ihm dabei Belegenheit, die beabsichtigte Rippung durchzuführen. Die Richtung, in ber fie erfolgt, gibt Unhaltspunkte für die Beseitigung des genannten Fehlers.

Das vorstehend beschriebene Berfahren unterscheidet sich also von den übrigen vor allem badurch, daß zunächst der "statische" Fehler verhältnismäßig rasch am stillstehenden Arbeitsstück beseitigt wird, und bann erst und nur, wenn not-

wendig, auf der gleich en entsprechend ausgebauten Buchtmaschine der "dynamische" Fehler burch "dynamisches" Nachwuchten, also bei langfamem Körperumlauf herausgeholt wird. Bei der dynamischen Auswuchtung von Werkstücken mit mehr als 150 kg Gewicht muß jedoch ein etwas anderes Berfahren benütt, und bie Umlaufzahl bis zu den fritischen Schwingun= gen gesteigert werden, jedoch fann dies von unten her geschehen, so daß grobe Fehler ichon in einem Borverfahren beseitigt und Beschädigungen des Bertftudes vermieden werden fonnen. Auch genügt eine einzige Bestimmung bes Tehlers, mahrend fonft immer zwei Brobelaufe jum dynamischen Auswuchten notwendig find.

#### Das Leuchten des Glases Einwirkung verschiedener

Einen auffallenden Lichtstrahl bes Connenlichts oder einer gewöhnlichen fünftlichen Lichtquelle wirft bas Glas ohne Farbung gurud ober es leitet ben durchgehenden Lichtstrahl in die Spettralfarben gerlegt weiter. Reuentbedte fünftliche Strahlen verleihen jedoch dem Blafe eine beftimmte Farbe. Bewöhnliches Thuringer Blas 3. B. leuchtet unter Rathodenftrahlen grun, Bleiglas fluorefziert bläulich und Rubinglas leuchtet intenfiv rot. Radiumftrablen farben bas Glas

unier Der violett. Bei langerer Beleuch tung wird es ichwarg. Eben biefe Strablen Radiumstrahlen aber vermögen felbst natürliche Edelsteine be-

beutend gu farben. Diefe Entfarbungsericheinungen beruhen wohl auf chemischen Borgangen. Da= Bei wird ein Saphir durch die Einwirfung von Radiumstrahlen gelblich; Quarz wird braunlich ober rosenrot. Opal farbt sich orange, Barnt blau, Unhydrit gelb. Da überall in der freien Ratur Radiumstrahlen auftreten, ift die Möglichfeit, daß die berichiedenen Farben der Mineralien gum Teil dadurch hervorgerufen werden, nicht von der Sand gu weifen.

# Die Sehlererscheinungen im technischen Gisen / Bon Clemens Böhne

Das gewöhnliche Gifen ift eine Berbindung aus einer Menge bon Stoffen, bie je nach ihrem Prozentgehalt dem Gifen bestimmte Eigenschaften verleihen. Der Sauptbeftandteil ift ber Rohlenftoff, ber bem Gifen Sarte und Festigkeit gibt. Bur Berbefferung biefer Festigkeitseigenschaften fügt man noch Elemente wie Silizium, Mangan, Chrom, Bolfram, Robalt, Nickel, Banadium und andere hingu. Alle biefe Bufate haben, im richtigen Berhältnis gegeben, einen verbeffernden Ginfluß auf bas Gifen. Aber folche Legierungselemente, beren Gehalt man nach Erforbernis regeln tann, find ftets begleitet von Eisenschädlingen, die entweder in den Rohstoffen bereits vorhanden waren oder sich bei ber Berftellung im Dfen unabsichtlich eingeschlichen haben. Wenn auch die heutige fortgeschrittene Industrie Mittel hat, diese Schadlinge auf ein erträgliches Mag zu reduzieren, fo gelingt ihr dies doch nicht restlos. Unter gemiffen Bedingungen können diese Fremdkörper — vor allem Schwefel, Phosphor und Sauerstoff - so zahlreich auftreten, daß fie den inneren Zusammenhang des Eisens zerstören, also Gefügeänderungen hervorrusen und somit die Festigkeitseigen-

ichaften erheblich herabseten.

Die Urfachen von Fehlererscheinungen fonnen mannigfaltiger Natur fein. Schon die Darstellung des technischen Gifens birgt eine Menge bon Fehlerquellen, die fich trot der größten Sorgfalt nicht gang beseitigen laffen. In Deutschland wird bas Gifen, wenn es fich nicht um besondere Guten handelt, im Siemens-Martin-Dfen aus einem Gemisch von Robeisen und Eisenschrott erschmolzen. Um das blanke Stahlbad vor Berbrennung an ber Luft zu schüten, wird es mit einer Ralfschicht bedeckt, die nebenher noch ben 3med hat, Berunreinigungen aus dem Gifen aufzunehmen. Diefe chemische Umwandlung gelingt ber Kaltschlacke aber nur bis zu einem gewiffen Grabe, fo bag immer noch im Gifen ein gewiffer Brogentsat zurückbleibt, der sich nicht weiter entfernen läßt. Weiter hat die Schlacke den Nachteil, daß fie beim Ausgießen des Dfens mitgeriffen wird und fich im erstarrten Gifen als Fremdförper einlagert (Abb. 2 u. 11). Treten biefe Schladeneinschlüffe in beschränkter Bahl auf, fo haben fie taum einen Ginfluß auf

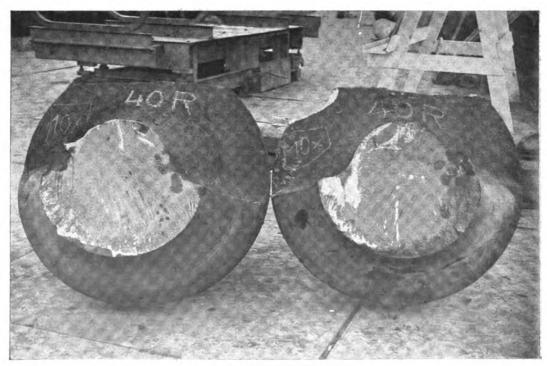

21bb. 1. Berbrochene Bilgermalge

Festigkeitseigenschaften bes Gifens; bilben sie Dagegen große Unhäufungen, fo fonnen fie Bu ichweren Brüchen Unlag geben. Abb. 2 zeigt einen Ausschnitt aus einem Schnellbrehftahl mit Schladeneinschlüffen, ber alfo trop feiner edlen Zusammensetzung diesen Teh-Ier aufweift. Der Bruch ber Balgen, Abb. 1, wurde durch einen großen Schlackeneinschluß verursacht, wozu dann noch ein anderes Moment hingutrat (vgl. unten). Auf Abb. 3, die einen Querschnitt burch einen unbearbeiteten Blod barftellt, erkennt man deutlich verschiedene Bonen im gangen Querschnitt. Die runden Blafen am Rande find Baseinschlüffe, die infolge der physitalischen Eigenschaft von Fluffigfeiten, Bafe zu absorbieren, entftanben find. Schon im Ofen nimmt bas fluffige Gifen fleine Mengen von Gafen auf, die beim Erstarren in der Form das Bestreben haben, nach außen zu entweichen. Durch die Formwandungen gehindert, sammeln sie sich am Rande. Liegen fie in ber Mitte bes Blodes, jo werden fie beim Balgen und Schmieben verschweißt, die Base diffundieren nach außen, und die ehemalige Fehlstelle ist vollkommen geschlossen. Befinden sich die Blasen bagegen an der Blodwandung, fo bringt von außen der Sauerstoff der Luft ein, der die Wandungen der Blasen mit einer Glühspanschicht bebedt, die ein Berschweißen beim Balgen ober Schmieben vollkommen unmöglich macht. Auf diefe Beife entstehen langgestrecte Riffe im Gifen, die fich bei ber mechanischen Bearbeitung bemerkbar machen. Bu allem überfluß bilden sich anschließend an die Gasblasen in



2166. 2. Schlackeneinschlüffe



Abb. 4. Breitgewalzte Gasblafe mit Ranbfeigerung

beren Hosphor, die man Gasblasenseigestung nennt. Beim Walzen werden die Gasblasenseigestung nennt. Beim Walzen werden die Gasblasen breit gedrückt, wobei auch die Seigestungen eine dementsprechende längliche Gestalt annehmen. Da sie aber im Eisen Fremdkörper bilben, werden Risse und Brüche dort ihren Anfang nehmen, weil sich hier den äußeren mechanischen Angriffen der wenigste Widerstand entgegensett. Abb. 4 zeigt eine solche breitgedrückte Gasblase an einem Blechs



Abb. 3. Querschnitt burch einen Bugblock unten



Abb. 5. Blockquerichnitt mit Seigerungen



Abb. 6. Bergrößerung ber Stelle > in 5

rand, während Abb. 6 eine Vergrößerung der Stelle - in Abb. 5 ist und deutlich die Gas-blasenseigerung erkennen läßt.

In der Mitte der Abb. 3 sieht man eine vierectige duntle Stelle, die auf eine Anreicherung von Schwefel zurückzuführen ist. Der Schwefel hat die Eigenschaft, sich beim Erstarren in die Mitte des Blockes zurückzuziehen. Er legt sich als Fremdkörper zwischen die Eisenkristalle und vermindert so ganz erheblich die Festigkeit des Materials. Eisen mit einem Schwefelgehalt von 0,2 % zerfällt beim Schwieden in der Rotgluthige. Man hat deswegen diese Erscheinung auch "Rotbruch" genannt. Denselben Einfluß hat ein Sauerstoffgehalt von 0,1 %.

Ahnliche Eigenschaften besitzt der Phosphor. 0,25 % genügen, um die Schlagfestigkeit praftisch auf Null zu reduzieren. Das Eisen zersbricht schon bei Beanspruchung im kalten Zusstand. Obgleich derartig große Gehalte nicht allzuoft vorkommen dürften, zeigt doch Abb. 7 einen Riß in einem Schienenkopf, der von einer Phosphorseigerung seinen Ausgang nahm.

Eine weitere Fehlerquelle zeigt Abb. 8, einen großen Sohlraum in der Mitte des Blodes, den man als Lunter bezeichnet. Seine Entstehung hat folgenden Grund: Die Erftarrung des fluffigen Gifens beginnt an den Banden des Blodes und schreitet nach und nach ins Innere fort, weil sich die Temperaturabnahme von außen nach innen fortpflangt. Dabei wird das Bolumen der festen Arufte fleiner als das des noch fluffigen Teiles, und die zurückleibende Kluffigfeit wird nicht mehr den verbliebenen Reft der Form gang ausfüllen tonnen. Der Flüffigkeitsspiegel finkt also, und nach Erstarrung fämtlicher Kruften ift ein trichterför= miger Hohlraum im Ropfe des Blodes vorhanden, der unter Umständen bis zu dessen halber

Sohe hinabrei= chen fann. Da dieser Lunker mit der Außen= luft in Berbin= dung steht und . sich seine Wände deshalb (Blühfpan über= ziehen, ift dann der obere Teil eines folchen Blockes wertlos. wenn man nicht durch geeignete Silfsmittel den



Abb. 7. Schienenbruch, vers burch Seigerung

Lunker möglichst klein zu halten versuch: Beim Einkauf von fremden Stahlsorten! man wohl selten Gefahr, mit solchen Fehle schleinungen rechnen zu müssen, da die Eiwerke jedes Stahlstück vor dem Ausgang allen Richtungen hin untersuchen. Durch id Wärmebehandlung bei der Berarbeitung Werkzeugen kann aber der beste Stahl so ständig verdorben werden, daß er zu mit



21bb. 8. Qunker

mehr zu brauchen ift. Bei hohen Sitegraden - über 1100°C - wird das Gifen teigig und verliert seinen Busammenhang. Die Luft Dringt burch entstandene Riffe in bas Innere bes Studes ein, und an den Rorngrengen fammeln sich Drybe an (Glühspan). Abb. 9 zeigt ein folches "verbranntes" Material. schwarzen Abern find ehemalige Korngrenzen, an benen sich die Ornde gesammelt haben. Es liegt flar auf der Hand, daß die Festigkeits= eigenschaften eines berartig verbrannten Materials fehr gering fein muffen, ba ber innere Busammenhang vollständig gelockert ift. Abb. 10 zeigt zwei Blechränder, die beim Schweißen mit Baffergas überhitt wurden. Bei der erften Beanspruchung rig die Schweißnaht auf. Gin Material, das einmal über den höchst zulässi= gen Puntt - ber sich nach bem Rohlenstoffgehalt richtet - überhitt worden ift, fann durch nichts wieder in den ursprünglichen Buftand zurudgeführt werben. Die gahllofen Beilmittel, die angeblich ben Stahl wieder regenerieren follen, find ausnahmslos zu berwerfen.

Einer Eigentümlichkeit des Eisens muß hier noch gedacht werden, der "Blaubrüchigkeit". Bei einer Temperatur von 350—400°C, bei der auf der blanken Eisenoberfläche blaue Anslaßfarben auftreten, fällt die Elastizitätsgrenze äußerst stark. Jede Formveränderung innershalb dieses Temperaturintervalls ist daher unbedingt zu vermeiden. Besonders beim Anspişen von Beilen und Meißeln bei diesen Temperaturen bilden sich halbmondförmige Misse, die ein Ausbrechen der Schneiden und Kanten zur Folge haben.

Bum Schlusse soll noch einer Besonderheit bes "Dauerbruches" gedacht werden. Gin Gisenstab kann ohne wesentliche Formberänderung durch eine weit unter seiner Bruchsestigfeit liegende Beanspruchung zu Bruch gehen, wenn diese Beanspruchung häufig erfolgt und bauernd ihre Richtung andert. Man hat diefe Erscheinung auch treffend als Ermüdung bes Gijens angesprochen. Der typische Dauerbruch findet fich bei Bellen, Balgen und ähnlichen umlaufenden, auf Biegung oder Drehung beanspruchten Maschinenteilen. Um meisten tritt fie bei folden auf, bei benen die Beanfpruchung von Rull bis zum Maximum anfteigt und gleich wieder auf Rull finkt, also ftoßweise wechselnd ift. Abb. 1 zeigt eine im Betrieb gebrochene Bilgerwalze. Diese Balge, die zur Berftellung von großen nahtlosen Rohren bient, arbeitet in ber Beife, bag bas Rohr auf einem Dorn mit dem fleinen Raliber gewalzt wird, mahrend der große überhaupt nicht beansprucht wird. Der Bruch nimmt feinen Unfang von einem Schladeneinschluß aus. Bon diefer Stelle gehen zahlreiche Rurven aus, beren Ausbildung mit dem Berlauf ber jeweiligen Berteilung der Spannung gufammenhängt.

Auf Grund aller folder Tehlererscheinun= gen konnte man früher bem Gifen nicht trauen, weil man eben, wie man, fagte, "nicht brin ftedte". Beute vermittelt uns aber die Materialprüfungstunde eine genaue Renntnis der möglichen Fehler und zeigt damit auch die Wege, fie zu vermeiden und zu beseitigen. Daher können wir heute die Ronftruktionsteile unserer Bauten und Maschinen gang anders als früher beanspruchen und viel schwächer bemeffen. Noch vor nicht zu langer Zeit war die zehnfache Sicherheit für fast alles gefordert; jest sind wir ichon bei der vierbis fünffachen angelangt und in bem Mage, in bem die Renntnis der Bauftoffe gunimmt, wächst auch die Rühnheit und Wirtschaftlichkeit ihrer Berwendung.







2166. 10. Geriffenes Reffelblech



Mbb. 11. Gehr großer Schlackeneinschluß

Abbildungen, wie die vorliegenden, werden in folgender Weise hergestellt: Die Schnitts oder Betrachtungsstellen werden sauber geschlissen und in langwieriger, milhevoller Arbeit gang fein poliert. Dann werden die spiegesglatten Flächen mit bestimmten geägt. Da diese Säuren je nach der Absicht das eine Material wegägen, das andere nicht, treten die Schlackeneinschlüsse und Fehlererscheinungen als Strukturen zutage, die dann mit 200sacher Bergrößerung photographiert werden.

# Endlich der Schraubenflieger / gerade diese Form auf

Bei jedem Flugzeug "schwerer als Luft" erzeugt der Druck der relativ zum Flugzeug ruhenden Luft auf ichräge, bagegen bewegte Flächen ein Submoment, deffen Größe und Richtung von den Funktionen Schwerkraft, Schnelligfeit, Luftdichte und Auftreffwinkel abhängt. (Einige weitere, nicht unwichtige Momente, wie Flächenform, Oberflächenzustand u. a., muffen bei ber borliegenden Betrachtung unberücksichtigt bleiben.) Bon den verschiedenen Flugfustemen, die im Grunde alle auf bas gleiche hinauslaufen, ift naturgemäß ber älteste ber Drnithopter, ber Schwingenflieger, ber in Nachahmung bes anfangs feineswegs begriffenen und heute noch nicht restlos erforschten Bogelfluges die Lösung im Auf- und Abbewegen von Flächen suchte. Da in diesem Falle die Abwärtsbewegung vollen Luftwiderstand, bas Aufwärtsheben der Schwingen dagegen moglichst keinen finden soll, muß man entweder der Schwinge Pfeilfiederung und den bekannten Flügelquerschnitt geben, oder die Fläche jalousieartig veränderlich gestalten. Die Bedeutung der Schwingungsmomente und ihre Wirtungen als Bortriebsfaktoren, zu beren Erforschung und Anwendung sich die Natur ein paar Millionen Jahre Beit gelaffen hat, be= ginnt und erst gang neuerdings und noch etwas nebelhaft zum Bewußtsein zu tommen. Die früheren Flugtechniker, vom grauen Altertum bis zur Neuzeit, glaubten alle mit dem Schwingenflieger Erfolge zu erzielen, weil er ihnen am einfachsten und natürlichsten erschien, benn die Bögel fliegen ja alle fo. Leider beruht aber

den allerverwickeltsten Boraussetzungen. Rur vermochte bas ungeschulte menschliche Auge bas nicht zu erkennen, was und die Lupe auf dem Filmftreifen bes Rinoapparates bis ins Rleinste zergliedert. Da man sich hartnäckig in ben Schwingenflieger verbiffen hatte, blieb auch ber Erfolg aus, weil man der Aufgabe nicht im mindesten gewachsen war. Erst Otto Lilienthal betrachtete die Aufgabe vom Standpunkt bes fritischen Mathematifers und Technifers und ging zur Gleitfläche über. Damit war ber Anfang gur nächsten, ber einzigen bis jest erfolgreichen Form, dem Meroplan, gefunden: Der Luftwiderstand einer oder mehrerer tragender Flächen (Monoplan oder Multiplan) wird als Gegenkraft zur überwindung ber Schwerfraft ausgenutt. Erft neuerdings hat wieder ein Deutscher mit einem einfachen, motorlosen Gleitflieger beim Bettbewerb in der Krim einen neuen Weltreford im Dauerflug aufgestellt.

Bon der Entwicklung über den motorischen zum motorlosen Fluge sei hier nicht die Rede. Eingehendes Studium der Gesetze unserer Atmosphäre gibt täglich bessere Ausnützungs-

möglichkeiten.

Bereits Leonardo da Vinci hatte den Weg zu einer dritten Form des Flugzeugs gewiesen, als er aussprach, daß eine in schnelle Drehung versetze Schraube "ihre Mutter in der Luft macht und emporsteigt". In der Neuzeit versuchte erst Ganswindt die Aufgabe in dieser Form zu lösen. Aber von 1900 dis heute ist immer noch das Tragflächenprinzip das allein verwendete geblieben. Nur für die Vorwärtsbewegung

macht man sich den Druck der Luftschraube zunute. Da aber im Prinzip jede Schraube aus der schiefen Ebene entwickelt ist, stellt auch diese Luftschraube nur die im Kreis geführte Bewegung einer winkelig gestellten Fläche dar.

Der Haupthinderungsgrund für die Entwicklung des Helicopters, des
reinen Schraubenfliegers,
war lange Zeit der Mangel an einem Motor, der
troß großer Leichtigkeit
genügend Leiftung entwickelte. Auch der moto-



Abb. 1. Der Schraubenflieger bes Spaniers De Cierva. Das Flugzeug ftartbereit. Das Seil zum Andrehen ber Hubschraube ift bereits angeholt

sche Gleitflug blieb solange zurud, bis mit ber chaffung ftarter Rennmotoren bie zwei Bebinungen von Leichtigkeit und Hochleiftung erfüllt urben. Die elementare Formel: Kraft×Weg ilt hierbei insofern, als ber fenfrecht in bie öhe strebende Schraubenflieger für seine Subhraube mehr Rraft braucht, als der Bleitieger, ber bie gleiche Sohe auf einer beliebig ingen, ichiefen Ebene erreichen tann. Für ben selicopter geeignete Leichtmotoren finden wir eute auch, ohne daß wir bis zu einem Gewicht on einem halben Rilogramm pro Pferdefraft eruntergehen muffen. Bei 3/4 Rilogramm pro ferdefraft haben wir bereits unbedingt zuverissige Motoren von höchster Sicherheit und Der Bunkt, an bem bie Jauerhaftigkeit. draube den zur Erzeugung der Rraft nötigen Rotor nicht mehr fentrecht in die Luft zu heben ermochte, ift überwunden. Aber noch fehlt die rauchbare Bauart für die Gesamtanordnung Durch einseiines solchen Flugzeuges. ige Entwicklung bes Gleitfluges ift man fo tart auf beren einigermaßen festgestellte unb eklärte Besete eingeschworen, daß man sich laturgemäß nicht mit einem Male bavon lösen ann. Man fucht ein Rompromiß als überjangsform, und ein folches feben wir in ber flugzeugmaschine von Cierva.

Dessen Maschine ift ganz entschieden tein Aeroolan, benn sie verbankt ihre Steigfähigkeit nicht bent Auftrieb freistehender Tragflächen. Sie ist iber auch tein Schraubenflieger, benn fie fteigt ucht fenfrecht auf, und bie Subschraube wird nicht sirett burch die Kraft einer Maschine getrieben. Ebensowenig haben wir es mit einem Schwingenflieger zu tun, benn die schwingenartigen Nebenbewegungen der Schraubenflügel entipringen aus Gründen tonstruktiver Natur. Die Maschine stellt in gewisser Beise eine Mischung aller drei Grundsätze bar. Don Juan de Cierva, der fürzlich mit Erfolg diese Bauart in England vorführte, verwendet, wie bas Bilb zeigt, ein in Aufbau und allgemeiner Anordnung dem Meroplan zunächst durchaus entsprechendes Flugzeug mit Borderschraube, Seitenflächen und hinteren Steuerorganen, wie üblich. Aber ftatt der Tragflächen besitzt sein Apparat nur rechts und links zwei ben Berwindungstlappen entsprechende kleine Flächen, die in erster Linic zur Erhaltung ber seitlichen Gleichgewichtslage dienen sollen. Den Ersat der Tragflächen bildet die Hubschraube. Nun wird man ohne weiteres erwarten, daß Cierva feine Subschraube mit der Maschine antreibt. Das ist aber keineswegs der Fall. Der 110-PS-

Le-Rhone-Motor treibt nur die ganz normale Luftschraube vorne. Beim Starten der Daichine werben vorläufig noch mit Sand die Flügel ber Luftschraube in ziemlich langsame Rotierung verfest, und fobalb bie Mafchine anfährt, erzeugt ber Luftbruck von vorne, genau wie bei einem Windmotor, eine immer höhere Tourenzahl, bis ber Schraubendruck schlieflich imstande ist, die ganze Maschine in die Sohe zu heben. Die mit dieser Bauart erzielten Ergebniffe find für einen erften berartigen Bersuch recht befriedigend. Bei einer Bobengeschwindigkeit von etwa 55 km/st macht die hubschraube 140 Umbrehungen in der Minute. Bon diesem Zeitpunkt ab fann ber Führer seine Maschine vom Boben abheben. Beim Steigen helfen Subichraube und Zugschraube zusam-men. Die Maschine läßt sich im Gentrechtaufstieg burch bie hubschraube birigieren und im übrigen burch bie verschiedenen Steuerungsteile genau wie ein gewöhnliches Flugzeug lenken. Da naturgemäß ber Druck auf bie in der Kahrtrichtung vorn befindlichen Klügel der hubschraube größer ift als auf die hinteren, find die einzelnen Flügel mit Scharnieren versehen, die ihnen eine Einstellung auf ben für ben Luftangriff gunstigsten Bintel gestatten.

Das neue Flugzeug hat bei den Probeflügen verschiedene Male eine Höhe von über 100 m aufgesucht, und kam dann mit abgestelltem Motor im normalen Gleitflug oder ganz steil absinkend herab. Beim Steilabstieg betrug die Landungsgeschwindigkeit infolge der Hubsschraubenwirkung nur noch etwa 20 km/st,



Abb. 2. De Ciervas Schraubenflieger beim Blug

denn die mit dem Motor nicht gekuppelte Hubschraube blieb natürlich während des ganzen Abstiegs in Tätigkeit. Die Auslausstrecke beim Landen im Steilabstieg war angeblich in keinem Falle über 10 m. Die größte Fluggeschwindigsteit der Maschine, die einschließlich Führer etwa 1 t wiegt, beträgt 120 km/st, die geringste Cesichwindigkeit, bei der die Maschine eben noch fliegt, 55 km/st, obgleich, wie schon erwähnt, beim Steilabstieg die Geschwindigkeit dis auf etwa 20 km/st heruntergeht.

Das neue Flugzeug soll schon Söhen von 500 m erreicht haben. Da das ganze System noch vollkommen unentwickelt ist und diese Ma-

schine lediglich eine Bersuchsanordnung darstellt, muß die Leistung als außerordentlicher Erfolg verbucht werden. Auf die weitere Entwicklung des Thys darf man jedenfalls gespannt sein. Ohne zweifel bedeutet das neue Brinzip einen gewaltigen Schritt vorwärts zur endlichen Entwicklung des reinen Schraubensliegers. Da das Flugzeug wie ein Pendelgewicht an der Hubschraube hängt, die unter dem Einfluß des Luftwiderstandes in Drehung bleidt, scheint auch die Aufgabe, ein absturzsicheres Flugzeug zu bauen, gleichzeitig mit gelöst zu sein.

E. P.

# Die Schönheit der Dampfmaschine

ist im Schwinden. Was man aber nicht mehr hat, dem weint man nach, und neuerdings wurde allen Ernstes bei der Elektrisierung der Gotthardbahn Wehe geschrien, weil die Poesie der Dampflokomotive durch den seelenlosen elektrischen Kraftwagen nicht ersett werden könne. Man greift sich an den Kopf. Aus unseren Schullesebüchern blinken noch die längst versgossenen Tränen über das entschwundene Posthorn, während jeder Bub heute die herrlichen Berse Gottsried Kellers auswendig können sollte, die dieser dem sentimentalen Herz eines Justinus Kerners entgegenschleuderte:

Und fam' dereinst in hundert Jahren ein Luftschiff schwer mit Griechenwein im Morgenwind dahergesahren, wer möchte da nicht Fährmann sein? Dann bög' ich mich, ein sel'ger Zecher, wohl über Bord, von Kränzen schwer, und gösse langsam meinen Becher hinab auf das verlassne Meer.

Rleine Geister, Vertreter des ewig Gestrigen, jammern dem Gewesenen nach, die wahrhaft Großen erobern Reuland, auch in der Kunst. Pleuer, Turner und nach ihnen viele Impressio-

nisten haben uns die Boesie der Dampfmaschine erschlossen, und wir haben diese Bilder so lange mißbilligt, bis wir jest die Dampfmaschine um neuer Ziele willen drangeben muffen. Nun vermissen wir sie als altväterisches Bocsiestud, vermissen sie mit allen Kohlenteilchen, die uns in die Augen flogen und die Aussicht vergäll= ten, vermiffen wohl gar die Gluthite im vollgepfropften hermetisch geichlossenen Bagen bei der Durchfahrt durch den Gotthard. Dafür schimpfen wir auf jede Talfperre im Gebirge, als ob wir uns nicht über jeden Bafferfpiegel freuen sollten, den wir aus eigener Rraft den immer mehr schwindenden Gebirgsfeen hingufügen. Ift es nicht herrlicher, von einer Zementeinfassung in die fühle Tlut zu springen, als meterbreiten Schilf- und Sumpfgürtel zu durchwaten?

Wann werden wir lernen, auf unsere wahren Propheten zu achten? Wann werden wir erkennen, daß die Naturschönheit nicht ein Stück unverzinsliches Kapital ist, das nur abnehmen kann, sondern daß sie eine Funktion unserer Seele ist, daß wir sie beliebig erweitern können, wenn wir mit Liebe und nicht mit Haß und Borurteil dem Dasein gegenüberstehen?

L. Lang.

#### Warningsfarbe zum Anfirich von Maschinenteilen

Die unzulässige Erwärmung von Maschinenteilen (Lagern u. a.) ist eine stete Sorge bes Betriebs. Eine Farbe, die bei etwa 60—70°, also beim Gefahrpuntt, ihr Aussehen auffallend andert, bei Abstühlung aber wieder das alte Aussehen gewinnt, 318

ist daher im Interesse leichter Aberwachung der zu beaussichtigenden Teile erwünscht. Proben derartiger streichsertiger Warnungsfarben sind neuerdings dem deutschen "Ausschuß für Energieleitung" eingereicht worden. Die Untersichungen sind zwar noch nicht abgeschlossen, doch dürften die deutschen Farbmuster den inzwischen mit einiger Retlame auf den Markt geworfenen amerikanischen nicht nachstehen.

# Aleine Mitteilungen

Brandftiftungsepidemien. Bon Zeit zu Zeit immt in Großftädten, besonders in Berlin, ie Rormalzahl der Dachstuhlbrände plöplich u, um fich mitunter geradezu zu einer epidemie zu fteigern. Da bei Befampfung eines Brandes immer fofort nach Spuren gur Ernittlung der Brandursache gesucht wird, weiß man n den Kreisen, die damit zu tun haben, daß in en meisten Fällen böswillige Brandstiftung vortegt. Der Tater habhaft zu werben, ist schwierig, a sie unter bem berufsmäßigen Berbrechertum u suchen sind, das mit aller Gerissenheit arbeitet. Rurglich herrichte in Berlin wieder eine folche epidemie, nachdem seit ber letten, wohl ber größ-en, die ce je gegeben hat, eine Rubepause von 7 Jahren zu verzeichnen war. Die Brandstifter jingen damals mit derartiger Dreiftigfeit vor, daß ie sich nicht scheuten, während Feuerwehr und Bolizei auf der Brandstelle noch an der Arbeit varen, auf der gegenüberliegenden Seite der der Dachstühle in Flammen aufgehen zu lasen. Obgleich alle beteiligten Dienststellen eine ieberhafte Tätigkeit entwickelten, ist es damals iicht gelungen, die Täter zu ergreifen. Die Brände örten nach einer gewissen Zeit plötlich auf, wahrscheinlich, weil die Brandfiifter gegenüber der alls nählich aufgerüttelten Bachsanteit der Bevölke-ung das Gefühl der Sicherheit verloren hatten, as sie zuerst besaßen, als noch die dauernd zuichmende Bahl der Brande lahmenden Schreden verbreitete. Ahnlich verlief auch die jetige Periode er Dachftuhlbrande.

Bohl ist aber die Frage angebracht, welche Dittel uns zur Verhütung solcher Borfälle zu Vebote stehen. Das beste Borbeugungsmittel ist Bewachung und Kontrolle aller eine und ausseschenden Leute. In Häusern ohne besonderen Bfortner muffen vor Ginbruch der Dunkelheit die buren rechtzeitig verschloffen werden, beffer ift es wich, fie bleiben auch tagsüber verriegelt. Abseits icgende Bauten, wie Schuppen, Lagerhäuser, Wirtschaftsgebäude verdienen für die Nacht besondere Sicherheitsmaßnahmen, wie Holsläden, Kolljasouien oder Bitter an den Fenftern, Alarmeinrichtun-

gen und Selbstschüffe an den Türen. Da die meisten Brandstiftungen in der Rachteit erfolgen, in der aus natürlichen Gründen ie Tätigkeit der Polizei eingeschränkt ist und nuch die Wachhilse des Publikums sehlt, mus-en private Bewachungsunternehmen einspringen, Detettive, Bach- und Schließgesellschaften und abniche Institute. Selbstverständlich tann es sich daei nur um folche handeln, die bas Bertrauen ber Beborden und der Bevolferung befigen, und deen Organe eine gewisse polizeiliche Schulung gewssen haben. Die Wächter selbst mussen dauernd
nrch Kontrolluhren und Revisionsbeamte unter iewissenhafter Auflicht gehalten werden. Dabei ft ber hund ein guter helfer für den Menschen, a er in seinem feinen Gebor und seinem Spurinn bon der Natur die besten Eigenschaften für

inen Bächter mitbekommen hat. Die täglichen Berichte in den Zeitungen über drande sind aber Beranlassung, daß auch sonst hwache Charaftere außerhalb des Berufsverbrejertums zum Brandlegen verleitet werden. Dies

wird dann besonders in den Arbeitsräumen verfucht und ift in fleineren Wertstätten gewöhnlich von Erfolg begleitet. Schwieriger ift der Berfuch der Brandftiftung in bewachten neuzeitlich eingerichteten Industrieanlagen, die nach baupolizeilichen und feuersicherheitlichen Grundsäten erbaut sind. Dort sind besonders gefährdete Räume mit technischen Hilfsmitteln gesichert.

hierzu gehoren u. a. automatische Feuermelder, beren Wirfungsweise etwa folgende ist: In den zu sichernden Räumen werden sogenannte Automaten eingebaut, deren Wirfung auf der Aus-dehnung der Stoffe unter dem Einfluß der Er-wärmung beruht. Da bei einem auffommenden Feuer die entstehende Sipe nach oben steigt und fich an ber Zimmerbede ftaut, werden diefe Borrichtungen bort angebracht. Sämtliche Automaten sind durch Leitungen mit einer Schwachstrombatterie verbunden; die Leitungstontakte bestehen aus einer bei der Erwarmung fich schnell ausdehnenben Metallegierung und stehen einander so nahe gegenüber, daß sie sich bei einer zu bestimmenden Temperaturfteigerung berühren und den Stromfreis schließen. Sierdurch wird in der Pfortner-ftube eine elektrische Glode eingeschaltet, und ein Tableau zeigt an, in welchem Raum Gefahr besteht. Wird eine solche Anlage an einen Feuermelder der städtischen Feuerwehr angeschlossen,
so wird auch diese gleichzeitig mitalarmiert und

fann sofort zur Brandstelle abrücken. Um nach Entstehung ein Feuer so schnell wie möglich befämpfen zu können, werden in Räu-men mit feuergefährlichem Inhalt Löschbrausen, jog. Sprinfler, eingebaut. Unter ber Dede wird ein an die Drudwafferleitung angeschloffenes Bafferrobrnet verlegt, das in regelmäßigen Abständen von 1-1,5 Meter mit diefen Braufen ausgeruftet ift

Die Braufen sind durch Pfropfen aus leicht schmelzendem Metalt verschlossen, delien Legierung bei einer gewünschten Temperatur, 3. B. 80 ° C, gu schmelzen beginnt. Durch Wegschmelzen des Bfropfens wird der Baffergufluß zu den Braufen frei-gegeben. Da junachst immer Diejenigen Braufen in Tätigkeit treten werden, die unmittelbar über dem Brandherd liegen, wird mit möglichst wenig Basser die größte Löschwirkung erzielt. Die Sprinklerbrausen haben sich in der Praxis aut bewährt. Bur Bermeidung von Bafferschaden ift im Pfortnerzimmer eine eleftrische Alarmeinrichtung eingebaut, die anspringt, sobald eine Braufe in Tätigkeit getreten ift, und zwar auch dann, wenn fein Teuer vorljegt, sondern die Brause auf irgendeine Beise beschädigt worden ist.

Das Reucste auf dem Gebiet der Meldetechnit dieser Art ist eine "Bolizei-Rus-Anlage" der Firma Siemens & Halste. Sie ist als Folge der Unficherheit in den Rachfriegsjahren entstanden, und hat sich in verschiedenen Großstädten gut bewährt, fo daß fie weitere Berbreitung finden wird. Sie arbeitet, ähnlich wie eine elektrifche Feuermelbeanlage, derart, daß eine ellertrighe zeingebautes Lauswert nach Aussösung durch Zuggriff oder Drucknopf freigegeben wird, mittels einer entsprechenden Typenscheibe selbsttätig die Weldung an die Zentrale abgibt und den Standort des gezogenen Melbers bezeichnet. Die Forderung

nach größtmöglicher Sicherheit in der Rachrichtenübermittlung wird burch Gelbstübermachung ber

Anlage auf elektrischem Wege erreicht. Da den Brandstiftungen häufig Einbrüche bor-ausgehen, dürften diese Anlagen auch zur Erhöhung des Feuerschutes beitragen, besonders daburch, daß Bächter, Pförtner usw. bedeutend schneller und sicherer als auf telephonischem Wege die überfallkommandos der Polizei zur fung der Brandftifter herbeirufen fonnen.

Bur Berhinderung von Brandftiftungen mare wohl auch eine Reform des Strafrechtes munschenswert, da zurzeit die Strafen fur Brand-

stifter viel zu gering bemessen werden; ein Mehr könnte hier abschreckend und eindämmend wirken. Auch die Schaffung einer Reichs-Kriminal-Bo-lizei ware von Borteil, da die Tätigkeit der Bolizeiorgane heute an den Landesgrenzen ein Ende findet, wodurch es manchem Brandftifter gelingt, sich durch die Flucht der bereits angesetzten Berfolgung und Ergreifung zu entziehen.

Die Schneeberger Bergtrantheit. Unter ben Bergleuten ber Schneeberger Bruben ift eine Urt von Bungentrebs verbreitet, die als "Schneeberger Bergfrantheit" bezeichnet wird. Es wird angenommen, bag bie Urfache ber Erfrantung in ber an Emanation fehr reichen Luft in ben Gruben

Elettroftatifche Sautmaffage. 218 Stromquelle bei diefer elettrischen Rörperbehandlung dient nicht mehr der Induktionsapparat, sondern einsach die Lichtleitung; allerdings muß fie Wechfelstrom führen. Dabei ist es gleichgültig, ob man 110 Bolt ober 220 Bolt nimmt. Der eine Bol ber Lichtleitung erhält eine Metallelettrode, 3. B. einen Sandgriff ober eine polierte Rugel, bie man gum Beftreichen ber Saut benutt. Der andere Bol wird an eine Schieferplatte ge-legt, bie man 3. B. mit ber Sand berührt. Der Wiberftand bes menschlichen Rorpers fommt gegenüber bem ber Schieferplatte nicht in Betracht. Bei ber Einwirfung bes Stroms, bie fich nur auf bie Saut erftredt, vernimmt man ein tiefes Brummen,

entsprechend ber Frequenz bes Wechselstroms. Es hat sich gezeigt, daß biese neuartige medizi-nische Anwendung der Elestrotechnit auf die Haut heilend wirft und namentlich auch Ropfichmers überraichend beseitigt.



Das Bild zeigt ein neues amerikanisches Geschung jur Ruftenverteidigung, das ein Raliber von 40 cm und eine Reichweite von iber 50 km hat. Wie man fieht, fteht alles energisch unter bem Beichen ber Abruftung!

### Kalt und Warm

Bon E. Pfeiffer

Was ist talt und was ist warm? Man ist leicht versucht, barauf zu antworten, baß die Frage müßig sei, weil das doch jeder wisse. Aber physikalisch betrachtet, gibt es zunächst wohl verschiedene Grade von Wärme, einen konkreten Kältezustand aber gibt es physikalisch nicht. Der absolute Nullpunkt (— 273°) ist nur das gänzliche Aufhören jener Atomschwinzungen, die wir als Wärme wahrnehmen und bezeichnen. Nehmen wir aber den landläusigen Temperaturbegriff, dann bekommen wir eben ein Urteil subjektiver Wahrnehmung, denn der eine friert z. B. schon in einem Zimmer, in dem es dem anderen noch zu warm ist.

So ahnlich geht es auch in der Technik. Auch bort ift ber Begriff warm und falt eine Rautschutdefinition. Wir brauchen nur ein taltes ober warmes Riet gur Betrachtung heranzuziehen: Das verponte "faltgeschlagene" Niet, hinter das der tudische Abnahmebeamte seinen Spion stedt, ist immer noch während bes Schlagens fo heiß, daß es felbst die schwielige Sand eines alten Schmiedes nicht ungestraft anfassen tann. Gin in allen Betrieben häufig geübter Scherz ift es, bem Reuling recht bald ein blauglühendes Riet heimlich auf ben Schreibtisch zu legen, und bann aus ber Ede zuzusehen, wie er es wegnimmt. (Bei bem Opfer des Unschlags ift solcher Scherz allerdings weniger beliebt.) Ahnlich ist es mit dem warmen Lager: gut handwarm foll es fein; aber es gehört schon eine richtige Monteurpranke bazu, um es ungestraft abfühlen zu können. Der unerfahrene junge Mann, ber sich bagu verleiten läßt, pflegt nicht felten bie Saut dran zu laffen. Um das warme oder kalte Lager ist es überhaupt eine eigentümliche Sache. Die meisten "Brandenburger" auf ber Bahn kommen bei großer Ralte vor. Die einfache Erflärung bafür ift, bag bas DI bann zu fteif gefroren ift, um seinen Dienst richtig zu tun, und daß die Lagerwärme infolge ber burch Olmangel verursachten Reibung zu schnell wächst, als daß das Wiederingangkommen ber Schmiervorrichtung bem entgegenwirten tonnte.

Eine ähnliche Anomalie ist der "kalte" Lokomotivzhlinder, der so manchen Wasserschlag verursacht und dadurch Zhlinderbruch, Kolbenstangenbruch, Kurbelzapfenbruch, ja selbst Entgleisung herbeiführt. In diesem Falle ist der Zylinder auch noch "handwarm" genug, aber troßdem kühlt sich der zugeführte Dampf doch so stark ab, daß er zum großen Teil zu Wasser kondensiert wird. Können aber die Zylinderventile dieses Wasser nicht rasch genug abführen, dann zeigt das Wasser, daß es in Wirklichsteit ein recht unelastischer Körper ist, und zerschmettert Zylinderdeckel oder Kolbenstange und noch mehr.

Die Technik hat eben ihre subjektive Anschauung über warm und kalt. Zumal beim Härten konimt man da auf ganz verschiedene, um mehrere hundert Grad außeinanderliegende, Grenzen. So braucht man zum Härten von Werkzeugstahl 700 bis 900° Erhikung und schreckt dann wieder je nach dem Zweck in Dl, Wasser, Seisenlauge, Petroleum usw. ab. Man kann aber auch unter gewissen Umständen durch Abschrecken in flüssigem Blei härten, und flüssiges Blei hat wieder eine Temperatur von 335°. Für Hochleistungsstähle dagegen wäre eine Härtetemperatur von 900° zu kalt. Erst etwa 1300° sind in diesem Falle warm genug.

Bie verschieden die Begriffe Wärme und Kälte in der Physik und Technik aufzusassen sind, kann man sich schon daran vergegenwärtigen, daß man auch in einem Becher aus Eiskochen kann, wenn man als Kochflüssigkeit z. B. flüssige Luft verwendet. Ja man braucht nicht einmal flüssige Luft zu nehmen, man kann schon ein ganz ähnliches Experiment mit Schwefelkohlenstoff machen. Boraussezung ist bei all diesen Versuchen nur, daß das "Kochen" unter Luftabschluß stattsindet.

Man darf nach heutiger Anschauung annehmen, daß jedem Stoff bei einem bestimmten Aggregatzustand eine bestimmte subjektive Wärmecmpfindung zuzusprechen sei, d. h. der seste Justand kennt andere "Wärme"grenzen als der flüssige und gaßförmige. So weiß man denn auch, daß es noch einen vierten, bisher nicht näher definierten Aggregatzustand gibt, bei dem auch der gaßförmige dritte Zustand in einen weiteren, noch stärker dissoziierten übergeht. Vielleicht herrscht im Innern der Sonne oder der großen Giganten unter den Firsternen dieser höchste Wärmebegriff, der dann das Gegenstüd zur absoluten Temperatur darstellt.

### Wirtschaftsmethoden

Eine Umichau. Bon E. Pfeiffer

Immer wieber klingt von hier und ba die Losung: "Nur amerikanische Wirtschaftsmethode kann unser niebergebrochenes Wirtschaftskeben retten. Wir müssen amerikanisieren, wir müssen produzieren, wir müssen uns auf Massenfertigung einstellen. Solange wir nicht die gleischen Methoden durchgeführt haben und die gleiche Menge Erzeugnis in einer Arbeiterlohnstunde herausbringen, wie die Refordleute über dem großen Teich, dürfen wir nicht ruhen und rasten."

Die Leute, die diese Losung auf ihre Fahnen schreiben, machen sich den Unterschied zwischen amerikanischen und kontinentalen Bedingungen in keiner Beise klar. Da ist es am einfachsten, man prüft einmal an einem ganz elementaren Beispiel durch, wie sich denn überhaupt die amerikanische Fertigungsmethode darstellt.

Greifen wir einen ganz konkreten Fall heraus: Eine fleine Fabrit bei Philadelphia mit etwa 150 Arbeitern stellt täglich 25 000 Kolbenringe für Automobile her. Bahricheinlich behauptet der kontinentale Fabrikant, diese Ausbringung bei einem Arbeiterstand von 150 Menschen sei unwahrscheinlich. Wir werden den Fall baraufhin später näher untersuchen. Aber fragen wir zunächst einmal: 1. Ift bei uns eine Herstellung von 25000 Kolbenringen in einer Fabrik möglich? Die Antwort lautet selbstverständlich ja. 2. Ift fie begründet? Rein; unter keinen Umständen. Denn wer foll viese tägliche Erzeugung von 25000 Rolbenringen verbrauchen? Drüben nimmt eine einzige Fabrit (3. B. Badard mit einer Tagesproduttion von 1000 Wagen) eine Erzeugung von 25 000 Rolbenringen restlos auf. Wir brauchen nur gu fragen, wo es überhaupt in der ganzen übrigen Belt Fabriten gibt, die täglich 1000 Bagen gleichen Typs fertigstellen. Da sich in Deutschland feine bavon findet, hatte also eine Einstellung der Fertigung auf folche Sochstleistung gar feinen 3wed, weil ber Absat nicht borhanden ift und auch in absehbarer Zeit nicht geschaffen werden kann. Betrachten wir einmal schrittweise die Herstellung eines solchen Kolbenrings nach ameritanischem System. Bir pflegen fonft Rolbenringe zumeist von einem gegossenen Inlinder einzeln abzustechen und dann zu bearbeiten. Der Amerikaner gießt mit besonderen Borrichtungen die Ringe einzeln aus einem Elektroofen unter Rohlensäurcabschluß. Das Ergebnis ift, daß wir oft auf 100 Kilogramm Buß

etwa 25 bis 35 kg Kertiamaterial rechnen tin nen, während der Amerikaner von 100 kg 🕼 unter Umftanben fogar bis ju 85 kg fertig. Ringe herstellt. Das Abstechen fällt ichon me Die fertiggegoffenen Ringe werden auf cian Reihe nebeneinander angesetter Schleifmaib nen auf Magnetscheiben aufgespannt, in eine Arbeitsgang vorgeschruppt und fertig geid! fen, bann umgebreht und auf ber anderer Seite biefer Behandlung nochmals unterzoger Danach werden sie zu Inlindern aufeinande gesett und mit einer Innenschleifmaschine im weise ausgeschliffen, auf einen Dorn gereit und außen abgedreht. Als nächfte Operann wird die gange Reihe der Rolbenringe que durchgeschnitten und über einen anderen Im gezogen, ber um so viel bider ift, bag 16 Ringe die erforberliche Sprengung erhalim Die so weit vorbereiteten Ringe werden datus im Dfen geglüht und in Seifenwaffer geharm Das Berpaden geht ebenso einheitlich und tait Im gangen tann man fagen, daß für bie go samte Herstellung der Ringe höchstens 20 Im rationen vom Materialeingang bis zum Ferm versand nötig sind.

Bic sich dagegen die Herstellung der gleicher Ringe bei uns darstellt, brauchen wir nicht eigegenüberzustellen. Bir können die Tatsatbabei aber nicht außer Augen lassen, daß medrüben in der Ausbildung der Maschine und ihrer Ansehung und Auswertung so weit gekommen ist, daß die Löhne nur noch ein Differential der Selbstkosten darstellen und in vieles Fällen bei der Kalkulation vernachsämzerben.

Im allgemeinen nimmt man an, daß ber artige Leistungen je Arbeitseinheit nur mit äußerster Anstrengung von Nerven und Mitkeln zu erzielen seien, daß diese Arbeitsmethod auf völlige physische Erschöpfung der Arbeiter hinauslaufe. Demgegenüber fei bemertt, bas gerade in dem angegebenen Falle die Mehr zahl der Arbeitskräfte weiblich ist, daß die Mir schinen fast alles selbst erledigen und daß ba Berfonal eigentlich nur zur Beauffichtigung da Maschinen dasteht. Im Gegenteil, man ver sichert sogar, daß das Arbeitstempo der Ar beitsfräfte bei folder Organisation wesentlich langsamer, gemütlicher und angenehmer sei, als in europäischen Betrieben. Parador genug fling die Angabe, daß man in einzelnen Fällen für die Erledigung einer Arbeit, für die man bishe: 4 Bertzeugmaschinen eingesett hatte, fpater 6 Maschinen ansette, die 33% langsamer at beiten. Als Ergebnis diefer Magnahme fonnte

322

man statt der bisherigen zwei Arbeitskräfte für vier einen Arbeiter mit der Beaufsichtigung der 6 Maschinen beauftragen, weil nunmehr das Auswechseln der Stähle seltener und das Instandhalten der Maschinen viel einsacher wurde. Man muß natürlich von allen Berichten über amerikanische Betriebsverhältnisse, die man nicht selbst gesehen hat, ein gut Teil abstreichen, denn auch drüben wird nur mit Wasser gekocht.

Doch wie steht es weiter mit der Behauptung, der Amerikaner sei nicht imstande, Feinarbeit zu leisten? Das ist eine ebenso grundlose Behauptung wie die, daß ber Amerikaner in ber Technik weiter sei als wir. Aber ber praktische Nankee leiftet nicht gerne Arbeit, die überfluffig ift. Betrachten wir die Treibstange einer europaischen Lokomotive und die einer gleichwertigen ameritanischen, so sehen wir auf ben erften Blid, bag unsere Stange auf volle Länge abgeflächt und poliert ift, bag ber Tförmige Querichnitt zur Entlastung auf ein paar Sundertstel Millimeter genau herausgefraft ift, bag überhaupt die ganze Maschine in allen Teilen ausfieht wie ein Schmuchtud. Die ameritanische Stange bagegen ist fast noch so roh und rauh, wie sie aus der Schmiede ober aus der Bußform tam. Man hat es gar nicht nötig gefunden, mehr als die Arbeitsflächen, an benen bewegte Teile aneinander vorbei muffen, zu bearbeiten. Beitere Bearbeitung ist hinausgeworfenes Geld, sagt ber Amerifaner, und ba hat er recht. Ebensowenig schätt er es, Maschinen oder Maschinenteile zu bauen, die sich nicht ohne weiteres für Maffenanfertigung eignen. Er ist auf Normalisierung eingestellt in einem Umfang, den wir auch in unseren fühnsten Träumen nicht auszudenken wagen. Für ihn beginnt die Herstellung erst, sagen wir einmal, bei einem Absat von 5000 Stud. Man fann einem großzügigen Fabrikinhaber die glänzendsten Angebote machen, er weigert sich, die Anfertigung zu übernehmen. Er fagt jedem, ber ihm mit einem neuen Maschinenteil kommt, er moge ihm erst die "Fool-proof" machen, bann sei er vielleicht bereit, über die Anfertigung und den Bertrieb des Teiles zu verhandeln. Unter "Fool-proof" versteht er dabei folgendes: Zunächst muß ihm bewiesen werden, daß das Werkzeug ausführbar und gut, d. h. besser als die bisherigen Modelle, ift. Beiter muß erwiefen werden, daß die Herstellung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten möglich ist; dann muß sich herausstellen, daß auch der größte Tölpel nicht imftande ift, mit dem Wertstüd Dumm-

heiten zu machen (baher ber name "Foolproof"), und zulest muß man ihm noch beweijen, daß genügender Absat sicher ist. D. h. der Unglucksmensch, der mit dem neuen Borschlag kommt, muß zunächst imstande sein, auf eigene Rechnung eine Anzahl solcher Teile zu bauen und zu verfaufen. Dann läßt fich ber Ameritaner gnädig barauf ein, die Berftellung und die Auswertung des Objekts zu übernehmen. In vielen Fällen ift aber ber Antragsteller nicht imstande, diesen Fool-proof zu liefern; bann wird ihm ber Rat gegeben, seine Sachen in "ould Jurop" fertigen zu laffen, benn bort fei, besonders in Deutschland, die beste und billigste technische Versuchsanstalt, die sich Amerita nur münichen fonne. Der Ameritaner gibt gang offen zu, daß er außerstande ist, ein berartiges Ergebnis herauszubringen. Er hat meber die Zeit, sie anzustellen, noch die Luft, Geld dafür auszugeben.

Nicht ohne eine gewisse Bitterfeit hört man ja auch von hervorragenden deutschen Technifern, die über amerikanische Fabriken berichten, daß uns die Amerikaner als Bersuchskarnickel ansehen.

Un diefer Stelle ift es wohl angebracht, noch auf einen weiteren Buntt, eine andere Berichiebenheit hinzuweisen. Die entschiedene Tendenz unserer Krafterzeugungsanlagen heißt Wirticaftlichkeit burch Berringerung der Betriebsstofftoften. Man fann biefem Streben feine Berechtigung nicht absprechen. Vielleicht wird auch beshalb drüben weniger Bert darauf gelegt, weil man billige Brennstoffe und Rohstoffe in unerschöpflicher Menge gur Berfügung hat. Aber es muß erwogen werben, ob nicht für einen wirklich intensiven Fabrikbetrieb bie Betriebssicherheit vor der Betriebsstoffersparnis geht. Manchmal scheint es, als ob die Komplizierung einer Maschine mit bem Bewinn einiger Prozente Rupeffekt doch zu teuer erfauft sei. Man bricht über alte erprobte Maschinen den Stab, will die alte Ragbampf-Awillings-Lokomotive in den Schrott werfen, im Schiffsbau nur noch Danpfturbinen gelten lassen, ja man prophezeit schon dem Schiffsbiefelantrieb eine verfrühte Monopolstellung u. a., und boch gibt es immer noch Betriebsleute, die behaupten, daß bei sachlicher Brüfung aller Umstände das einfachste das erfolgreichste ift. Auch bas ift ein Studchen amerifanischer Betriebsansichten, und zwar eines, das den allzu scharfen technischen Modernisten zur Warnung bienen sollte.

Zweifellos tann unfere tontinentale Betriebs-

form heute nicht als mustergültig im letzten Sinne angesehen werden. Bieles bleibt organisatorisch wie technisch zu tun. Aber wenn man im Betriebe gute, alte Anlagen herausreist und burch neue ersetzt, die dann bald wieder noch neueren weichen müssen, weil man betrieblich, auf der höhe" sein will, dann ist man vielleicht ein recht tüchtiger Techniser, doch kein Wirts

schaftler, kein Kaufmann. Der Kaufmann aber spricht schließlich das lette Wort, und auf die Schlußbilanz kommt es an. Darum soll man eine Anlage nicht herausreißen, ehe sie ihr Geld herausverdient hat, sonst sagen die Leute, man habe zu viel Geld. Und das ist heute läusig genug das Urteil des Auslands über die deutsche Industrie.

# Elektrische Beizung

Bon Dr. B. Schütze, Stuttgart

An sich ist das elektrische Heizen nichts Neues; es läßt sich sauber und bequem durchführen, erleichtert in Hotels, Fabriken und Büros den ganzen Betrieb, nimmt der Hausfrau den größeten Teil ihres winterlichen Argers ab — nur hat es einen sehr bedauerlichen Fehler: es ist viel zu teuer! Es ist sogar noch an Orten zu teuer, in denen die Kilowattstunde nur 10 Kfenenig kostet, und das sind in Deutschland die we-



Abb. 1. Elektrifcher Beigmafferspeicher mit Rohrleitungen und Ausbehnungsgefäß

nigsten! Meistens mussen wir für die Kilowattstunde 30 oder 50 Pfennige, an manchen Orten sogar noch mehr, zahlen!

Billigeren Strom gibt es aber des Nachts; meist kostet er nur die Hälfte des Tagstroms. Man kann also billiger heizen, wenn man den Strom bei Nacht arbeiten läßt und die Wärme am Tage darauf ausnutt. Man muß die Wärme speichern.

Dies läßt sich verhältnismäßig einfach ausführen. Schon länger bekannt sind die eleftrifchen Warmwafferspeicher, beren einen unfere Abb. 1 zeigt. Es ist gewissermaßen eine Thermosflasche mit eleftrischem Betrieb. 3m 3nnern des Dfens befindet fich ein Bafferbehälter aus verzinktem Schmiedeeisen, der durch Biberftandsbrähte elektrisch geheizt wird. Das Ganze umgibt ein wärmedichter Mantel. Acht Stunden in ber Racht fließt ber Strom burch die Beigdrähte und bringt die Temperatur bes Baffers auf 90 º. Die Barme-Jolierung bes Ofens ift fo bicht, daß man ihm ben gangen Tag über Baffer von 80 ° bis 90 ° entnehmen fann - natürlich nur solange ber Vorrat des Behälters reicht. Beliebige Mengen heißen Baffers liefern nur die Durchlauf= erhiter, die aber nicht speichern und baher den teuren Tagftrom verbrauchen. Der in Abb. 1 wiedergegebene Dfen faßt 100 1 Baffer und verbraucht in den 8 Nachtstunden insgesamt 10 kWh. Gin Liter Beigmaffer von 900 fostet also 0,1 kWh.

Zum Heizen von Räumen kann diese Art von Speicherofen nicht dienen, weil ja die Wärme im Wasser bleibt. Man hat aber schon früher, als es noch gar keine Elektrotechnik gab, Wärme für Heizewecke gespeichert, und tut es, ohne viel darüber nachzudenken, in den Kachelösen auch jeht noch. Ofenkacheln, Sand, Bimsstein, Ziegel und andere Baustoffe sind gute Wärmes speicher. Sie erwärmen sich langsam, behalten dasür aber die Wärme recht lange bei sich und geben sie nur ganz allmählich ab. Aus diesen Stoffen lassen sich also Herkellen, die wähs



Abb. 2. Ofen im Bau (von vorn gefehen) links unten Füllfand

rend ber Nacht elektrisch erwärmt werden, den ganzen folgenden Tag über warm bleiben und heizen.

Abb. 2 zeigt das Innere eines solchen elektrischen Kachelofens. Die Kacheln sind zum Teil schon aneinandergefügt. Drei elektrische Heizelemente erkennt man mit ihren Zuführungen; der Ofen ist für Drehstrom eingerichtet. (Es kommt aber beim elektrischen Heizen grundsätzlich nicht auf die Stromart an.) Links unten, wo noch eine Kachel fehlt, sieht man, daß die Ofenfüllung mit Sand bereits begonnen hat. Dazu wird trockener, gerösteter Sand verwenzbet. Irgendwelcher Fenchtigkeitsgehalt würde nicht allein durch Dampfbildung schädlich werzben, sondern auch zu höchst unerwünschten Resbenschlässen zwischen den Heizelementen führen.

übrigens sind die langen, senkrecht angeordneten Bleche nicht die Heizelemente; sie sind
nur die Wärmeausstrahler, hinter benen die Elemente steden. Diese aber bestehen aus flachen gerippten Porzellanstreisen mit aufgewickeltem Heizdraht. Der elektrische Strom erwärmt den Draht, die Wärme geht auf die Stahlbleche über, und diese geben sie nunmehr an den Sand und die Kacheln ab.

Den gefüllten Ofen zeigt Abb. 3 von oben gesehen. Man sieht jest nur noch die durch eine Fuge zwischen zwei Kacheln einmündende Stromzuführung und die Köpfe der Heizelesmente. Natürlich ist der fertige Ofen auch oben mit Kacheln verkleidet.



Abb. 3. Ofen von oben gesehen (vor bem Anbringen ber Abschlugkacheln)

Diese Dsen, die die A.G. Sächsiche Werke in Verbindung mit den Siemens-Schuckert-Werken herstellt, sollen der Heizung von Wohnund Schlafräumen dienen, also die künftige elektrische Heizung der bürgerlichen Wohnung bilden. Man geht aber noch einen Schritt weiter und heizt auch Küche, Diele und Veranda auf elektrischem Wege, nur ohne Osen. Man macht es den alten Kömern nach und heizt die Fußböden! Aus Abb. 4 geht der Ausbau einer solchen Heizung hervor. Von links kommen die

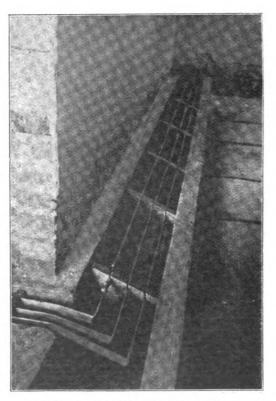

21bb. 4. Fufiboben-Speicherheigung im Bau

brei Rupferichienen, die den Strom in die flachen Beizelemente führen, beren aus bem



21bb. 5. Schalttafel

Sande hervorragende Teile nach rechts laujen fichtbar find. Aber ben Sand bedt man eine 65 mm ftarte Ziegelschicht, darauf eine Morte. fuge und zum Schluß als Bodenbelag feramide Blatten von 30 mm Stärke. So erreicht ma gleichmäßige Erwärmung und halt bie Stein platten bauernd warm, was besonders in Riden fehr angenehm empfunden wird.

Die Gesamtheizung ber gangen Bohnung wird von einer einzigen Stelle, nämlich bot der in Abb. 5 wiedergegebenen Schalttafel aus, geregelt. Für jeden Rachelofen wie für die Einschaltung der Fußbodenheizung ist ein besonde rer Schalter vorgefehen.

Gine ideale Lojung: fein Rohlenschmut, fein überheizen, feine Mühe - aber was wird & fosten?

Run, gar fo fchlimm ift es nicht. Gin Rachelofen verbraucht mahrend einer Racht 2,5 be 5 Kilowattstunden, und etwa ebensoviel ist für die Fußbodenheizung zu rechnen. Wenn daher dauernd zwei Bimmer und die Ruche geheist werden, fo hat man einen Gefamtverbrauch bon täglich 15 Kilowattstunden. Bei 8 Pfennig Nachttarif, wie man ihn mancherorts in Deutsch land ichon hat, toftet diefe Beigung bemnat täglich 1.20 Mt. ober 36 Mt. im Monat. 24 entspricht einem Berbrauch von etwa gwo! Bentnern Kohle im Monat und kommt der mahren Durchschnittsverbrauch beim Beigen mit Roble schon recht nahe. Und wenn bas elettrifche Speicherheigen wirklich teurer ift, fo bart man nicht vergeffen, daß es auf anderer Geite spart an Arbeit und Zeit, beren Wert die moberne Sausfrau auch ichon in Geld umgured nen gelernt hat. —

#### Das Ende des Holzfasses

Anläglich bes Kongreffes bes Bereins Deutscher Chemiter in Rurnberg führte die Firma Krupp in Effen auf der Ausstellung für chemisches Apparatemesen neue, aus einem nichtroftenden und faurefesten Chromnidelstahl hergestellte Bierfässer por, die beträchtliches Auffeben erregten. Die vollkommene Indifferenz dieses Stahles gegenüber dem Bier ist durch jahrelange Bersuche in Laboratorien und Brauereien einwandfrei festgestellt. Das neue Tag aus dem roftfreien und faurebeftandi= gen Stahl ermöglicht im Gegenfat zu holz- und Aluminiumfäffern eine Reinigung bis zur Sterilität. Das Fag ift von mattfilberglänzendem Ausseben und wetterbeständig. In mehrjährigen prat-tischen Brauereibetrieben hat sich herausgestellt, daß die Berwendung des Conderstahls ohne jegliche Einwirtung auf Geschmad und Geruch des 326

Bieres ift. Die Eigenart des Materials und ber Bauart machen einen überzug aus Bech oder an deren nicht berläßlichen und zweifelhaften Schut mitteln unnötig. Das Be- und Entpichen der Fall fer fällt fort. Bei den neuen Fäffern gibt es feim Schmutgeden, keine Infektionsherbe und keiner Bechgeschmad mehr, deshalb auch kein Retourbier und keine Beeinträchtigung des Bieres auf dem Transport durch außere Ginfluffe. Die Lebens dauer des Stahlfasses ist unbegrenzt. Weitere we sentliche Borteile sind das geringe Eigengewicht und durch zweichtprechende Form der Fässer eine günstigere Raum- und Gewichtsausnutung im Eisenbahnwaggon, auf dem Lastauto und im La gerteller. Bor allem fann in diefem Stahlfaß das Faßbier ohne weiteres für Mberfee pafteurifiert werden. Mit der Zeit wird also wohl das filber glänzende Stahlfaß unfer altes braves Holzbier-

# Shiffsbrande und ihre neuzeit- bie Sicherung gegen befonlithe Bekampfung / Dr. E. Dehning, Riel

Schadenfeuer vermag icon an Land unter ber Bevolferung Panit hervorzurufen, Feuer an Bord ift aber, zumal bei Mangel an geeigneten Löschmitteln, wesentlich schlimmer. Die sachlichen Berlufte durch Feuer an Bord werden auf nicht weniger als 10-12% bes in ber Schiffahrt vorhandenen Befamtwerts eingeschätt.

Gine erhebliche Bahl der Feuersbrünfte ift auf die vermehrte Einführung fluffiger Brennstoffe zurudzuführen, wie denn auch das leichte Inbrandgeraten und die ungeheure Wirtung explodierender, in Brand geratener Bunter auf englischen Rriegsschiffen in ber Stagerratschlacht in der Berwendung von Beigöl ftatt Rohle seine

Ursache hatte.

Der Olmotor hat in und nach bem Weltfrieg einen überraschenden Siegeszug über fast alle Industrielander der Erde angetreten. hohen thermischen Wirkungsgrad besitt er höhere Birtichaftlichfeit als andere Energiequellen und hat fich baburch vor allem auf bem Bebiet bes Berfehrsmesens, besonders in der Seefchiffahrt, seinen Blat erobern tonnen.

Bermehrte Erzeugung und stärkerer Berbrauch an brennbaren Fluffigfeiten birgt aber auch entsprechende Erhöhung der Feuersgefahr

in sich. Wer die Brandverwüstungen auf Singapore" "City of ober die unbeschreiblichen Berheerungen auf dem Motortankschiff "Prome= theus" gefehen hat, beifen Maschinenraum mehrere Tage ununterbrochen auf hoher Gee gebrannt hatte, ehe bas Feuer aus Mangel an Brennstoff von felbst erlosch, erhielt einen Begriff von den Bermiftungen eines Olbrandes an Bord (Abb. 1 und 2). Mangels geeigneter Löschvorrichtungen stand man feinerzeit dem Tener völlig hilflos gegenüber. Der gange Ernft bes Fragentompleres (Feuer= ichut im allgemeinen und beren) wurde burch diese verheerenden

Brande erneut in den Bordergrund geschoben.

Einzelheiten von bem fürchterlichen Brand des Tanfschiffes "Promethens", bei dem Menichenleben wunderbarerweise nicht vernichtet wurden, gibt die bekannte Reunorter Beitschrift "Motorship". Das Schiff war auf ber Fahrt von Samburg nach Neuhork und befand fich etwa 200 Seemeilen von den Bermuda-Infeln, als bas Feuer am 13. Juli mitternachts im Maschinenraum zum Ausbruch fam. Nach mehreren einander folgenden Explosionen stand bald ber gesamte Maschinenraum nebst allen Nebenräumen in hellen Flammen. Die Mannschaft, die im Sinterschiff wohnte, vermochte nur das nadte Leben zu retten; ihr Sab und But verbrannte. Es war ein Glud, daß fich zwischen dem Maschinenraum und dem angrenzenden Laderaum, der voll DI war, ein fogen. Rofferdamm, ein schmaler, mit Baffer gefüllter Schut-Bwischenraum befand, fonst mare bas ganze Schiff rettungslos verloren gewesen. Ein in der Rabe befindlicher englischer Dampfer blieb in der Nähe des brennenden Schiffes, um schlimmstenfalls die Mannschaft überzunehmen. Gegen die elementare Gewalt des Feuers war nichts zu machen; es erlosch erft zwei Tage später. Die oberen Decks waren völlig durchglüht



Wipro.

Der Dampfer "Lenape" fing im Ruftengemäffer von Delamare Feuer, burch bas er faft völlig zerfiort murbe. Die Sahrgafte konnten famtlich gerettet werben



Abb. 2. Gin neugebauter Dampfer, S. S. Bienville, in Brand auf bem Miffiffippi

idwere und verbogen, Balten in fich verfrümmt, eiferne Belanderstangen und Treppen völlig ver= dreht, alle Boote ganglich verbraunt, Glasfenster geschmolzen, jede Farbe abgebrannt. Das Schiff bot an feinem Brandherd ein Bild furchtbarfter Berheerung. Die Sauptma= ichinen waren infolge bes Brandes gänglich brauchbar geworden, fo baß bas Schiff von bem erwähnten englischen Dampfer eingeschleppt werden mußte. Geine Reparatur erfolate Deutschland, wohin 68

von einem anderen Tankschiff der gleichen Resberei geschleppt wurde. Sie dauerte über drei Monate und erforderte eine stattliche Summe Geldes. — Ein anderes bekanntes Feuer an Bord ereignete sich kürzlich auf dem Biermaster



Aus ber Sammlung von Berrn H. Peterfen, Riel

Magdalena Binnen. Hier kam es infolge einer Benzinexplosion zum Ausbruch und forderte außer erheblichem Materialschaden zwei Tote und zwei Schwerverlette.

Früher war Baffer das gewöhnliche Lofch-

Für besondere mittel. 3wede bejag man außer= dem an Bord Dampflosch= anlagen, um gefährdete Räume unter Dampf fegen und bas Reuer fo erstiden gu fonnen. Auch Gasan= lagen, Clayton-Apparate, für ben gleichen 3med waren hin und wieder vorhanden. In diesen Berhältnissen rief die zunehmende Berwendung von flüffigen, leicht brennbaren Betriebsstoffen, die durch Baffer und Dampf nur fdiver oder überhaupt nicht zu löschen sind, eine grundlegende Umwälzung hervor. Die Chemie zeigte aber nene Bege führte Anwendung zur des Schaumlöschverfahrens. Bahnbrechend in der wei= teren Entwicklung einem sicher wirkenden. bordreifen Tenerlöschmittel arbeitete die Perfeo-A.-G., Berlin.



2166. 4

Gine erichöpfende Dar=

stellung der chemischen Vorgänge soll hier nicht gegeben werden, aber ein kurzer überblick über die Anordnung der Schaumlöschanlagen an Bord, und zwar für einen Kesselraum mit ölsgeheizten Kesseln, ist von Interesse. Für andere gefährdete Käume, wie Öltanks und Olbunker, wird die Anlage analog ausgestaltet.

Die Wirfung bes Schaumlofchverfahrens beruht darauf, daß sich ein spezifisch leichter kohlenfäurehaltiger Schaum vom spezifischen Gewicht 0,12 selbsttätig über die brennende Flüsfigfeitsoberfläche verteilt, badurch die Bufuhr bes Luftsauerstoffs unterbindet und fo bas Feuer erstickt. Hierdurch wird nicht allein eine momentane Loschwirfung erzielt, auch die befonders gefährliche Berbampfung bes feuergefährlichen Materials wird unterbunden. Gin Rüchlagen ber Flammen von noch brennenden Flächen durch die Schaumdecke bereits abgelöschter Flächen ift nicht möglich. Der Schaum entwidelt fich aus zwei chemisch aquivalenten Lösungen, die bei dem "Raffen Berfahren" in Behältern vorrätig gehalten, beim "Trodenen Berfahren" erst im Bedarfsfalle durch Butritt von Druckwasser zu den in den Apparaturen gelagerten Trodenchemitalien erzeugt werben. Der Schaum nimmt bas minbeftens achtfache Bolumen feiner Ausgangsstoffe ein (Abb. 4 u. 5).

Der Doppelkessel a, dem sich bei größeren Anlagen ein Reservedoppelkessel zugesellt, liegt am zweckmäßigsten etwa zwei Deckshöhen obershalb der Resselräume. Die beiden Hauptleitungen b und c führen durch den Betriebsgang

über bie Schauglafer d und Umichaltventile nach ben Reffelraumen. Die Unlage wird im Betriebsgang bedient, indem man die Drudgasflasche auf "Entladen" ober ben Rompreffor auf "Laben" ichaltet. über bem zwei Entluftungerohre g besitenden Doppelfessel läuft eine Bafferleitung f zum Durchfpulen bes Reffels und ber Leitungen. Im Reffelraum liegen zwei Sprinklerrohre h, und h, in zwei verschiedenen Sohen; von ihnen führen Zweigrohre ha an ber Reffelwand entlang. Die chemischen Lösungen werben in befannter Beife bis furg bot ihrem Bermenbungsort getrennt geführt und bann in Sprinklerrohren vereinigt, aus benen ber Schaum in fraftigen Strahlen austritt. Das Schlingern des Schiffes bleibt auf die Lofchwirfung ohne Ginwirfung, weil der Schaum auf der Fluffigfeit ichwimmt; er übergieht die Geitenwände und beugt damit einem Beiterumfichgreifen bes Feuers vor. Nach beendigtem Loichen und Bergeben des Schaumes fest fich die in ihm enthaltene neutrale Salglofung am Boben der Fluffigfeit ab, die praftifch unverandert bleibt. Die wertvollen Anlagen mit ihrem kostbaren Inhalt bleiben unbeschädigt erhalten.

Da auf allen modernen Motorschiffen, Tantschiffen usw. Druckwasserleitungen vorhanden sind, verwendet man neuerdings mit Borteil das "Trockene Berfahren". Bei diesem werben nur die Trockenchemikalien bereitgehalten. Gewicht und Größe der Apparatur ist wesentlich geringer als beim "Nassen Berfahren" (Abb. 5). Zwei Kammern enthalten basische und saure



2166. 5

Trodendemitalien. Das durchftromende Drudmaffer loft die Chemitalien und reißt fie mechanisch mit. Die jo erhaltenen Lösungen durchftromen getrennte Leitungen beliebiger Lange, bie erft bort vereinigt werben, wo bie Schaumerzeugung nötig ift, und enden in Schaumauslaufstellen. Je nach der Große der zu schütenben Objette werden zwei oder mehrere berartige "Stationare Normal-Schaumlöschbatterien" parallel geschaltet. Sierdurch wird eine ununterbrochene Schaumlieferung gemährleiftet, ba 3. B. Batterie I wieder gefüllt wird, mahrend Batterie II arbeitet. Die Ablofchung größter Brande ift somit wirtsam und zuverlässig gefichert. Die Lofchbauer jeber Batterie beträgt 6 Minuten, die Burfweite bes Schaumes 15 m; ihre Leistungsfähigkeit genügt bei festen Brandobjekten für 300 bis 400 m2, bei fluffigen Dbjetten für 40 bis 80 m2. Abb. 6 und 7 zeigen, wie auf bem Berfuchsftand ein großes Teuer durch den Schaum abgelöscht wird. -

Für die Güte des Schaumlöschverfahrens spricht die Tatsache, daß englische und ameristanische Schiffahrtsbehörden die Anordnung von Schaumlöschanlagen entweder vorschreiben oder doch, namentlich für Passagiers und Tantschiffe, dringend empfehlen. Der Germanische Llohd und die Hamburger Baupolizei fordern,

baß auf Schiffen mit Olfenerung in jedem Heizeraum zur Anwendung bei Feuersgefahr mindestens zwei chemische Feuerlöscher unterzubringen sind; auf Passagierschiffen muß außerdem an geeigneter Stelle eine Anlage vorhanden sein, die Schaum oder andere gleichwertige Löschmittel in größerer Menge erzeugen kann. Die Anlage ist mit geeigneten Schläuchen von genügender Länge zu versehen.

Mit Rüchicht auf die hohe wirtschaftliche Bebeutung wirksamer Feuerlöschmittel wäre veren umfassende Einführung im Schiffahrtsbetrieb zu wünschen. Durch verständnisvolle Herabsetung der Prämien seitens der Versicherungsegesellschaften könnte sie zum Nupen der Privat- wie der Gesamtwirtschaft wesentlich gefördert werden; denn jeder Feuerschaden bedeutet eine nicht wieder gutzumachende Verringerung des Volksvermögens.

Da erfahrungsgemäß auch die beste technische Ausführung der Schiffe die Feuersgefahr nie völlig beseitigen wird, weil in der Regel menschliche Unvorsichtigkeiten und Nachlässigkeiten im Betriebe die Ursache sind, ist der Bereitstellung geeigneter Löschmittel an Bord unserer neuzeitslichen ölverbrauchenden Schiffe nur noch gröspere Ausmerksamkeit zu widmen.



Abb. 6. Sifentank von 10 m Durchmeffer = 78,5 m2 Obers fläche, etwa 2500 kg Bengol enthaltend, gu 3/4 abgelofcht



Albb. 7. Der Bengoltank ift durch das Schaumlöschversahren völlig abgelöscht. Die Oberfläche ift mit der Schaummaffe bebecht

#### Verfuchskrafiwagenfiraße

Auch auf der Strede München—Tegernsee hat man jest eine 16 km lange Kraftwagenstraße für Bersuchszwede geschaffen. 30 verschiedene Beseltigungsarten für die Straßendede wurden dabei nacheinander in Anwendung gebracht, für deren Haltbarkeit die Bauunternehmer auf drei Jahre Gewähr leisten müssen. Württemberg hat wohl zuerst eine solche Bersuchsstraße nach Tübingen gebaut, dann entstanden gleichzeitig ein Bersuchsbau in England und eine Strede bei Hannover.

# Das Moorsprisverfahren / Reg. Baumeister Planz

Die Beseitigung von größeren Maffen Moor führte man bisher von Sand im Trodenbetrieb oder mittels Eimerkettenbagger auf naffem Wege aus. Gine Berwendung von fchwerem Baggergerät mit bem entsprechenden Lofomotiv- und Wagenpart, die wirtschaftlicher ware, ist ausgeschlossen, ba bas Moor die hierfür notwendige Tragfähigkeit nicht besitt. Die Arbeit im Sandichacht ift zeitraubend und erfordert ftarte Belegichaft, beren Unterbringung in unwirtlichen Moorgegenden zudem auf Schwierigkeiten ftogt. Der Nagbaggerbetrieb aber fest voraus, daß die Arbeiten von einer vorhandenen Bafferfläche aus begonnen werben können. Beim Ausbau eines Ranales ift dies wohl der Fall, doch fann im gunftigften Falle am Beginn und Ende ber Strede je ein Bagger arbeiten, fo daß die Baugeit fich fehr in die Länge zieht.

Bei dem Ausban des in der Hauptsache durch Moore führenden Küstenkanals wird zum ersten Male in Deutschland auf der Strecke von Kampe bis zur oldenburgischen Landessgrenze bei Sedelsberg ein neues Versahren zur Beseitigung der im Kanalprofil anstehenden Moormassen verwendet, das sich bis jest gut bewährt hat. Das Moorspritzversahren stammt aus Rußland und ist dort schon vor dem Kriege erprobt worden. Die Banausführung an der genannten Stelle liegt in Händen der Julius Berger Tiesbau-A.G. und der Hydrotorf G.m. b. H., Bersin.

Der Küstenkanal wird für den zweischiftigen Berkehr von 600-t-Kähnen ausgebaut, erhält eine Wasserspiegelbreite von rund 28 m und eine Tiefe von 3,5 m. Das Moor wird jedoch

in einer Breite von rund 60 m ausgehoben, bamit die seitlichen, ebenfalls aus Sand bestehenden Kanaldämme auf den unter dem Moor kommenden Sand, aufgeschüttet werden können. Die Kanalsohle wird nach Beseitigung des Moores mit hilfe von Löffels und Greifbaggern aus dem Sand herausgearbeitet, Das Moor steht in einer Mächtigkeit von 2 die 4 m. en

Die Anlagen für das Moorspritzversahren be stehen aus einer sahrbaren elektrischen Kreisel pumpe und zwei ebenfalls sahrbaren Spritzen. Mit Hilfe der von Hand bedienten Spritzen wird das Moor durch einen unter 10 bis 12 at Druck stehenden Basserstrahl glatt durchschnitten, vollkommen zerkleinert und in einen start wasserhaltigen Moorschlamm verwandelt. Die starke Kreiselpumpe ist in einem überdachten Maschinenhäuschen aufgehängt. Sie saugt den Moorschlamm an, treibt ihn durch eine Zerkleinerungsmaschine und pumpt ihn durch eine Spülleitung auf ein seitlich des eigentlichen Kanals eingedämmtes Feld.

Bur Unterstützung der Schienen, auf denen die Pumpenanlage fährt, werden Pfähle eingerammt, die die Lasten auf den unter dem Moor anstehenden Sandboden übertragen. Nach der Beseitigung des Moores lassen sich die Pfähle leicht wieder aus dem Boden ziehen und erneut zu demselben Zweck gebrauchen.

Abb. 1 gibt einen überblick ber Anlage mit dem bis auf den Sanduntergrund ausgespriten Kanalbett. Die beiden Spriten links und rechts beschneiden die Böschungen (siehe auch Abb. 2) und verwandeln das Moor in Schlamm, der durch den vor dem Maschinenhaus erkennbaren Schlitzur Pumpe fließt. In dem fahrbaren häuschen im mittleren hintergrund ist die Pumperanlage eingebaut. Die aus der Sohle einzeln hochstehenden Pfähle wurden, wie be-



Abb. 1. Fertig ausgesprittes Kanalbett mit Abersicht der Anlage 332



2166. 2. Abiprigen bes Moores

reits erwähnt, als Trager ber Schienen und damit des Maschinenhauses vorher eingerammt. Auf Abb. 2 find die strahlenförmigen Schnitte auf ber Boichung zu ertennen, die ber Baffer-

ftrahl eingefreffen hat.

Das Spülfeld zur Aufnahme der Schlammmassen wird gut braniert, bamit bas Baffer ichnell aus bem Boben abziehen tann. Diefe Untergrundentwässerung und die, auf den fladen Mooren meift wehenden, ftarten Winde forgen für schnelle Austrodnung bes Moorichlamms. Die Berarbeitung bes ausgetrodineten Moores zu Torf geht banach genau wie sonst vor sich.

Berteuernd für die Unlage ift bas Legen langer Starfstromleitungen und ber Ginbau von Transformatoren, die den Bumpen den

nötigen Strom liefern. Ebenso fann bie Beschaffung bes Drudwassers für die Spripe tostspielige Schwierigfeiten bereiten.

Der Borteil des Moorsprigverfahrens besteht vor allem barin, daß sich mit geringer Belegschaft eine hohe Stundenleistung (bisher etwa 100 m³) erzielen läßt, so daß das Kanalprofil fehr ichnell freigelegt werben tann. Die Berarbeitung bes gewonnenen Moores zu Torf wirkt bann wieber etwas verringernb auf bie Rosten. Wenn genügend Erfahrungen gesammelt sind, burfte die Anwendung des neuen Berfahrens eine Berbilligung der Arbeiten im Moorboben bedeuten, fo bag es bei ähnlichen Bauten ober gang allgemein in ber Moorverwertung bald in größerem Umfang Berwendung finden wird.

Die auf bem Bürgersteig erscheinenbe Uhr mit umlaufenden Zeigern findet beim Bublitum ficher Beachtung. Der Strafenpaffant tann gu feinen

Füßen stets die genaue Beit ablesen und sucht

#### Naphthalin als Motoran-Auf ber Suche nach billitriebsstoff

Berbrennungsmotoren hatte man icon bor langer Beit mit Naphthalin Berjuche angestellt, bie aber unbefriedigend verliefen. Da naphthalin bei gewöhnlicher Temperatur fest ift, muß man es vor der Berbrennung in den fluffigen Bustand überführen. Sein Schmelgpuntt liegt bei etwa 80 ° C. Bu biefem Bweck unterhielt man bei früheren Raphthalinmotoren feine bejondere Anwärmevorrichtung, auf beren Notwendigfeit wohl bie wenig zufrieden ftellenden Ergebniffe gurudguführen waren. Neuerdings leitet man aber die heißen Abgafe bes Motors oder bas erhipte Rühlmaffer burch einen ben naphthalinbehalter umge-benben Mantel. Das burch bie Abwarme geichmolzene Naphthalin wird in ber gleichfalls vorgeheizten Buleitung zum Bergafer noch weiter erwarmt, vergast und mit der ebenso vorgewormten Mifchluft gusammengebracht. Der Motor wirb gunachst mit Bengin ober Bengol angelaffen und fo lange bamit betrieben, bis bie Abmarme bas Raphthalin verfluffigt hat. Dann wird auf Raphthalinbetrieb umgestellt. Naphthalin als Brennstoff foll sich etwa viermal billiger stellen, als m.m. Bengin.

zwangläusig nach der Hertunft des leuchtenden Zifferblattes. Dabei sieht er natürlich das Schausenster und der Zweck der Reklame ist erreicht. Der von der Gesellschaft für Elektrotechnit, Janepto u. Co, in Oppeln, tonftruierte Beitwerfer pagt für jebe Stromart und Spannung und wird mit dem üb= lichen Steder an bie Lichtleitung angeschlof= fen. Mußer bem Gin= und Ausschalten bes Lichtes und dem Aufgiehen des Uhrwerks bedarf er teiner Be-dienung. Der Energie-

berbrauch beträgt nur 0,1 kW st Diese Neu-heit gibt sicher eine reizvolle Belebung des Straßenbildes. In Bufungt wird es also nicht

Der Buftro:Beitmerfer

Neueste elettrifche Zithtvellame Das befte Retlamemittel für ben Beichäftsmann bilbet bas Schaufenfter, bas Sommer und Winter, Tag und Racht, Festtags und in der Woche völlig unbeschräult nach eigenem Ermeffen gur Berfügung fteht. Gine Reuheit auf bem Gebiete ber eleftrischen Lichtretlame stellt der eleitrische Zeitwerfer "Justro" bar. Er wirft in ben Abendstunden das große Lichtbild einer richtig gehenden Uhr auf die Fenfterscheibe ober burch bie Scheibe auf bas Strafenpflafter.

unmöglich fein, baß man jemand scherzhaft guruft: Bitte, treten Sie nicht auf die Uhr! Allerdings fann dabei weder ein Uhrglas zer= brochen noch ein Zeisger verbogen werden. J. Ne

# Sarbenphotographie auf Papier / Rarl Bernicke

Der Bunsch nach photographischen Bilbern in natürlichen Farben ist so alt wie die Photographie selbst. Schon bei den alten Daguerreothpien versuchte man wenigstens durch Handstolorierung ein fardiges Bild zu erhalten. Auch die Versuche, fardige Bilder direkt auf photographischem Bege zu erzielen, reichen bis in die Anfänge der Photographie zurück, führten aber zu keinem praktisch brauchbaren Versaheren.

Als man aber erkannt hatte, daß mit den drei Grundfarben Rot, Gelb und Blau alle Farbtöne des Spektrums wiedergegeben wersden können, und nachdem es gelungen war, mit farbenempfindlichen Platten die erforderlichen drei Teilnegative photographisch herzustellen, entwickelte sich rasch der Dreisarbendruck zur heutigen Bollkommenheit. Aber er ist ein Bersfahren, das nur der mit allen Histmitteln arsbeitenden Drucktechnik zugänglich ist und der erheblichen Kosten wegen nur dei hohen Aufslagen lohnt. Der Photograph braucht ein Bersfahren, das sich auch für Einzelbilder eignet und keine kostspieligen Einrichtungen erfordert.



Abb. 1. Ramera mit Dreifarbenschlitten ber Boigtländer und Sohn A.= G.

Das vor etwa 20 Jahren von der Neuen Photographischen Gesellschaft ausgearbeitete Berfahren, mit Hilfe übertragbarer Pigmentfolien naturfardige Papierdilder herzustellen, war zu heitel und schwierig, um allgemeine Anwendung zu finden, so schön auch die Ergebnisse manchmal waren. Bald erschien auch die Farbenplatte (1906 Lumière, einige Jahre später Agfa), die mit einer einzigen Aufnahme ein sarbiges Bild von überraschender Naturtreue ergab.

Aber man erhalt mit ihr nur ein farbiges Diapositiv, fein Papierbild. Diesen noch offenen Bunich erfüllte bas Anfang des Sabres auf den Martt gefommene Jos-Be-Berfahren. Nach jedem der drei Teilnegative wird gunächst ein Diapositiv hergestellt und in den entsprechenden Romplementarfarben eingefärbt. Auf ein mit Gelatine überzogenes Papier, bas nacheinander auf die drei Diapositive gequetscht wird, geht das jeweilige Ginfarbenbild über und die auf diese Beise übereinander gelegten drei Bildichichten ergeben einen Drud in Raturfarben. Gine Erschwerung war die Notwendigfeit, die drei Teilnegative nacheinander herstellen zu muffen. Erleichtert wird die Aufnahme jedoch burch Berwendung eines fogenannten Dreifarbenschlittens, wie ihn 3. B. Abb. 1 in der Ausführung der Boigtlander u. Sohn A.-G. Der Schlitten wird an Stelle Matticheibe in die Ramera eingeführt und gestattet infolge einer sinnreichen Ruppelung zwiichen Schlitten= und Berichlugauslösung, die brei Teilnegative in unmittelbarer Folge bintereinander auf einem Plattenftreifen gu belichten. Die erforderlichen Filter find in ben Schlitten felbst eingebaut und liegen jeweils vor dem betreffenden Blattenabichnitt. Momentaufnahmen find mit dem Schlitten natürlich nicht möglich, wohl aber mit der neuen von der Jos-Be-Farbenphoto-G. m. b. S. gebauten Dreifarben = Aufnahme = Ramera. Bei ihr tonnen nämlich die drei Teilnegative gleichzeitig aufgenommen werben. Die Ramera hat, wie aus Abb. 2 ersichtlich, nur ein Objektiv, ber Strahlengang wird jedoch burch brei Spiegel fo zerlegt, daß drei identische, auch in der Berspektive praktisch übereinstimmende Bilber entstehen, die unter Borschaltung entsprechender Filter von den drei Aufnahmeplatten aufgefangen werden. Das Objektiv hat für das Format 9×12 eine Brennweite von 18 cm und die hohe Lichtstärke von 1:3, so daß im Atelier



Abb. 2. Ramera ber Sos-Pe-Farbenphoto-G. m. b. H. für drei gleichzeitige Aufnahmen



Deshalb wird in Amateurfreisen Die Rufunft wohl dem neuen Berfahren der Ernft Lage-G .m. b. S., Bandsbet-Samburg, gehören, benn es läßt fich mit jeder beliebigen Ramera ausführen. Die empfindlichen Schichten für die brei Teilnegative find hier in innigem Rontaft miteinander auf eine Aufnahmeplatte gebracht, fo daß eine einzige Aufnahme genügt. Statt der Filter find die Schichten felbft mit den entsprechenden Filterfarbstoffen prapariert, die beim späteren Auswässern verschwinben. Die Trennung der drei Schichten und ihre übertragung auf Glasplatten erfolgt vor ber Entwidlung auf trodenem Bege. Bur Berftellung bes farbigen Bapierbildes wird von bem für das gelbe Teilbild bestimmten Regativ auf



Albb. 3. Rückseite ber Jos-Pe-Ramera mit ben brei Raffetten für die brei ibentischen (rot-gelb-blau) Bilber

Entwidlungspapier zunächst eine Schwarzfovie gemacht, die alsbann ausgebleicht und burch ein Chrombad in Chromaelb wieder ericheint. Rach bem Trodnen wird bas Bapier mit Gifenblaulösung sensibilisiert und von dem das Blaubild liefernden Teilnegativ topiert. Schlieflich wird bas Bapier, bas nunmehr die beiden Teilbilder für Gelb und Blau enthält, mit Bichromat fenfibilifiert, unter bem britten Teilnegativ toviert und nach dem Oldructverfahren mit Rrapprot eingefärbt. Das gange Berfahren ift alfo einfach und billig. Die Aufnahmeplatten, die in allen gängigen Formaten von 9×12 bis 30×40 in den Sandel tommen follen, werden nur etwa viermal teurer als gewöhnliche Trocenplatten fein. Ihre Empfindlichkeit ist nur 10-bis 15mal geringer, fo daß in vielen Fällen Momentaufnahmen möglich fein werben. Die Anwendung von drei verschiedenen Ropierverfahren gur Berftellung bes farbigen Bapierbilds erlaubt einen gemiffen Spielraum in ber Abstimmung ber Farben aufeinander und ermöglicht beshalb auch einige Freiheit in ber Betonung einer ber brei Brundfarben, um eine gewollte Stimmung in bas Bild zu bringen.

#### Ausbesserung von hölzernen Eisenbahnschwellen /

Die kurze Lebensdauer von Holzschwellen ist mit darauf zurückzuführen, daß beim Herausziehen lose gewordener Rägel oder Schrauben auch trot nachträglichen Berdübelns der Löcher Angriffspunkte
für das Wasser entstehen. Die Westaustralische Eisen-

bahn verwendet neuerdings eine besondere Füllsmasse, die sich sehr gut bewähren soll (1 l Teer, 80 g Bech, 0,5 kg Asphalt, 0,6 kg Kerosin und 1 kg 2-mm-Hartholzsägemehl). Das Loch wird mit der heißen Masse verzossen der Wagel wieder eingesichlagen. Nach einer Biertelstunde sitzt er bereits so sessen dasse siner Zugkraft von 1000 kg bedarf, um ihn wieder herauszuziehen. Das Bersahren dürfte auch für Bauunternehmen zu empsehlen sein. B.

# "Deabtslas" verhütet die standsgläser und für Schaugläser Ausbreitung von Branden bet, die unter Drud betrieben

Quarz wurde in mancher hinsicht bas ibeale Glas fein; praftijch ohne Ausbehnungsvermögen, wird er von feiner Saure angegriffen; bazu kommt noch, baß er optisch sehr wertvolle Eigenschaften zeigt und für ultraviolette Strahlen durchlässig ift. Leider stellt er einen schwer zu bearbeitenben Stoff bar, ben man nicht in fluffigem, sondern nur in teigförmigem Zustand erhalten kann, indem man Temperaturen gegen 1800° anwendet, die nur im elektrischen Ofen oder Anallgasgebläse zu erzie-Ien find. Man fertigt heute Gegenstände aus Quarz zu einem Preise, der nicht gerade unerschwinglich ist, und ihre Verwendung bedeutet ohne Zweifel einen großen Fortschritt in den Laboratorien, in der Elektrotechnik, in der Dptif usw.

Da die Erzeugung des Quarzglases schwierig und sein Preis hoch ist, hat man jett versucht, Gläser zu erhalten, die, ohne alle Eigenschaften bes Quarzglases zu besigen, doch große Borguge gegenüber dem gewöhnlichen Glas aufweisen. Man gelangte fo zu einem Glas mit hohem Siliziumgehalt, aus dem man heute allerlei widerstandsfähige Laboratoriumsgeräte und Behälter herstellt, die selbst bei großer raschen Temperaturänderungen ftanbhalten. Derartige Spezialglafer werben heute für die Zwede ber Sterilisierung und auch als Rüchengeschirr verwendet. Erwähnt sei fer= ner, daß es gelungen ift, aus gewöhnlichem Glas durch einen Härteprozeß ein sehr hartes Glas herzustellen, das hauptfächlich für Wasseran Apparaten Berwendung fin-

Immer größerer Beliebtheit erfreut fich fogenanntes Drahtglas, das dadurch hergestellt wird, daß man in eine in teigigem Zustande befindliche Glasschicht ein Drahtgitter einwalzt und hierauf Glasmasse barüberwalzt. Der Verbrauch an Drahtglas hat in ber letten Beit fehr ftart zugenommen; dies hängt nicht allein mit seiner großen Festigkeit zusammen. sondern es läßt sich auch auf eine besondere Eigenschaft zurückführen: Das Drahtglas ermöglicht es, eine dichte Trennungswand zu schaffen, die imstande ist, die Ausbreitung eines Brandes zu verhindern. Das Glas splitter: zwar im Feuer nach allen Richtungen, doch bleiben die Splitter am Plat. Entsteht der Brand in einem durch Drahtglas abgeschloffenen Raum, so löscht die rasch verbrauchte Luft selbsttätig das Keuer, dem dann der Sauerstoff mangeli. Dies hat bazu geführt, daß die baupolizeilichen Vorschriften mancher Länder die Berwendung von Drahtglas in vielen Fällen geradezu borschreiben. Go muffen 3. B. die Kabinen ber Fahrftühle mit Drahtglas geschütt werben, bamit bas Fener sich nicht von einem Stock zum andern ausbreiten kann. Biele Brandfälle in der letten Beit lieferten einen sehr nachdrudlichen Beweis für die Schutwirfung dieses Glases. Endlich ist seine große Festigkeit recht wertvoll als Schut gegen Ginbruche, benn eine Drahtglasscheibe läßt sich nicht durchschneiben, und um fie einzuschlagen, bedarf es wiederholter, vie! Lärm machender Stöße, die den Alarm geben

#### Neuer Dampffährenhafen In Sagnit, bem beutschen hafen ber Danpffahrenlinie in Cabuit

nach Trelleborg, Schweben, ift nach genau einjähriger Bautätigfeit am 1. Rovember ein neues Dampffährenlager in Gebrauch genommen worben. Als man dieje Dampffahrenverbinbung, bie für die Entwidlung des deutsch-schwedischen Reife- und Warenverfehre von größter Bedeutung murde, ins Leben rief, mar die Frage bes deutichen Ausgangepunttes noch nicht endgültig geregelt. Daburch erhielten bie Fahrenlager einen gewissen vorläufigen Unftrich. Gie bestehen ganglich aus holzpfählen. Durch die ftarten Erschütterungen, die bas Ginlaufen ber mächtigen Dampffähren verursacht, waren sie daher so start mitgenommen, daß ein neues Lager geichaffen werben mußte. Rach Löjung ber Platifrage began-nen am 1. November 1924 bie Arbeiten zu bem 336

neuen öftlichen Fährenlager. Der neue Bau if: äußerst solide. Auf bicht nebeneinander eingerammten, an der Wafferfläche abgefägten ftarten Bfählen wurde eine Mauer aus Granit unb Beton aufgebaut, die an der Grundfläche ungefahr 7 und an ber Spige 1,5 m breit ift. Die Bohe betrag: 5 m. Innen vor ben Grundpfeilern ber Mauern wurde mitten in jedem Bier burch ein Spftem eingerammter Balten ein mafferdichtes Beden ge bilbet, bas, mit Schutt gefüllt, eine Stute fur bie Mauer bilbet. Im gangen fieht bas neue Gatrenlager in Sahnin so öhnlich aus wie die Fährenanlagen in Trelleborg, aber die Federungsanordnungen sind weit wirksamer. Damit hat nun Sagnig einen neuzeitlichen Forderungen entsprechenden Fährenhafen. Das Gin- und Mustaufen ber Dampffähren, bie gegenwartig bis größten in Europa find und die eine außerorben: lich angenehme überfahrt nach Schweben gewätren, ift badurch febr erleichtert.

# Zahnrad-Galat und Mitrieren Schiffsschraube dagegen ist wesen: lich gemüllicherer Na-

Bon Dipl.=Ing. S. Schweickhardt, Stuttgart

Die Biffenschaft behauptet zum Teil, daß Rinder eine ausgesprochene Freude am Lärm, ja fogar am Rrach haben. Beifpiele dafür anzuführen, erübrigt sich wohl. Nun ift es aber eigentumlich, daß wir diese Freude am Lärm auch bei unferen Rraftmaschinen finden, folange sie nämlich noch in den Kinderschuhen steckten. Diese Maschinen finden wir zwar nur in unferen technischen Museen, wo fie das Bu-

blifum durch ihr Fauchen, ihr Stohnen, ihr Rlappern und Stampfen in ehr= erbietiges Staunen verfeten. Das war einmal. Unfer heutiges Ideal von den Lebensäußerungen einer Kraftmaschine ift wesentlich anders. Sie hat die Rinderschuhe längst vertreten und ist recht ruhig und verständig geworden. Wenn wir eine Maschinenhalle neuzeitlicher Art betreten, so herrscht bort feierliche Stille, verglichen mit bem garm von einst. Handelt es sich gar um Dampfturbinen, so deutet nur ein leifes Gummen an, daß hinter ben dunnen Gifenhüllen ber Maschinen unserem Auge unsichtbar gewaltige Rrafte ober beffer Energien umgefest werden. Diefe Dampfturbinen hatte man gerne auf

Schiffen zum Untrieb ber Schrauben verwendet, aber bamit hatte es einen Safen. Dampfturbinen, bei benen Dampf gegen icheibenformige Schaufelrader ausströmt und fie baburch gum Drehen bringt, fühlen sich am wohlsten, wenn fie mit rund 3000 Umbrehungen in der Minute laufen, bas heißt, wenn fie fich 50mal in einer Setunde um fich felbft breben tonnen. Die



Fr. Rrupp, A. . W., Effen

Früher übliche Jahnformen. Die Jahne bes oberen, kleineren Rades find an der Burgel verhältnismäßig fchwach

T. f. A. 1925/26 u. J. XII. 22

tur, ihr ist am behaglichsten,

wenn sie sich nur 90mal in der Minute ober 11/2mal in der Sefunde um ihre Achje breben muß. Technisch gesprochen heißt das, daß diese Maschinen bei den genannten Umdrehungszah len am wirtschaftlichsten arbeiten. Bas tun? 3m Zeitalter des Automobils denkt da doch jedermann an Bahnraber. Bahnraber, über beren Bearbeitung Enth so hübsch aus seiner Jugendzeit berichtet! Er ergahlt, wie er mit einem



Fr. Rrupp, A.- G., Effen

Abb. 2. Sonberausführung ber Jähne bes kleineren Rabes, wodurch bie Jahnmurgel und bamit bie Wiberstanbsfähigkeit bes Rabes erhöht wirb.

Schidfalsgenoffen unter philosophischen Gesprächen und poetischen Ergussen in endloser Arbeit mit Sammer und Meißel die Bahne eines gro-Ben Rades aus Bugeifen bearbeitet hat. Benn wir aber ein berartiges, mit viel Liebe bearbeitetes Bahnrad verwenden wollen, um es zwiichen Turbine und Schiffsichraube gur Berminberung ber Beschwindigfeit einzuschalten, tom-

> men uns fofort gewichtige Bedenken, ob das auch gut gehen werde. Machen wir uns flar, daß die Bahne biefer Raber ungefähr mit Schnellzugsgeschwindigfeit aufeinander und durcheinander hindurchfausen, so tommt und ohne weiteres die Ginficht, daß die Bahnform, auch wenn fie von den berühmteften Mannern mit Sammer und Mei-Bel hergestellt wurde, nicht die Genauigfeit besitt, um ein Bufammenarbeiten der Bahne bei derartig hohen Geschwindigkei.en zu gewährleisten. Als man daher Bahnradgetriebe für Turbinenantrieb zu bauen anfing, mar es eine ber nächften Sauptaufgaben, bie Bahnradform richtig zu entwickeln und



Fr. Krupp, A.-G., Effen Abb. 3. Nicht gehärtetes Straßenbahnzahnrad nach 38.00.) km Fahrt des Wagens. Die Zähne sind ganz spisig geworden.



Fr. Krupp, A.-G., Effen Abb. 4. Gehärtetes Strakenbahnzahnrad nach 175000 km Fahrt des Wagens. Die Zähne zeinen noch keine erhebliche Abnügung im Bergleich zu Abb. 3.

mit größter Genauigkeit auf das Rad zu übertragen.

Damit war man aber noch nicht über den Berg hinweg. Nehmen wir an, die Bahne bes Gußeisenrades seien gang genau hergestellt und eingebaut. Das Rad wird aber leider nicht lange am Leben bleiben, benn bald wird ein Zahn ausbrechen, ins Getriebe kommen und da= durch in fürzester Zeit alle seine Rollegen zerstören, so daß das gange Bahnrad bald nur noch aus fleinsten Studchen besteht, die der Technifer mit dem humor eines Gehängten als Bahnradfalat bezeichnet. Die Herstellung eines der= artigen Salats tann aber nicht als ber eigent= liche Zwed des Getriebebaues angesehen merden. Man hat sich daher nach anderen Wertftoffen für die Bahnrader umgesehen und ift, sofern es die Beanspruchung verlangte, zu fehr teuren, legierten Sonderstählen übergegangen.

Um die genauen Zahnformen fabrikations= mäßig herstellen zu tonnen, durfte der zu bearbeitende Bertstoff nicht zu hart sein, da sich sonst die Bearbeitungswerkzeuge zu rasch abnüten und feine genaue Form ergeben. Berwenden wir aber ein weiches, gahes Material, so vermeiden wir zwar den gefürchteten Bahnradfalat, dagegen laufen wir Gefahr, daß die genau richtige Form, die wir den Bahnen mit großer Mühe gegeben haben, in furzer Zeit verloren geht, da bas weiche Material insbesondere bei übertragung großer Riafte an den arbeitenden Stellen weggequeticht wird. Tre en berartige Beränderungen an den Bahnen auf, so ift es mit einem einwandfreien, ruhigen Laufen der Rader vorbei.

Wir wollen jest etwas abschweisen und uns an einen Meißel erinnern, wie er wohl in der Weifzeugkiste eines jeden Haushalts ein trübseliges Dasein fristet. Seine Schneide ist oder soll wenigstens so hart sein, daß man mit ihr anderes Sisen bearbeiten, dünne Stängchen trensnen kann. Wodurch hat nun der Meißel diese hohe Härte erhalten? Wenn wir ihn ins Feuer legen, schön rotwarm machen und ihn langsam 338

unter Ascha abkühlen lassen, so finden wir zu unserem Bedauern, daß er seine oben geschätzeten Eigenschaften der großen Härte verloren hat. Kühlen wir ihn aber aus dem Feuer rasch in Wasser oder SI ab, so erreicht er, wenn alles geklappt hat, wieder seine schö ie ursprüngsliche Härte. Letterer Borgang ist daher unter der Bezeichnung "Härten" bekannt. Wir werden also unsere hochdeanspruch en Zahnräder, die große Kräfte bei ruhigem Lauf und hocher Geschwindigkei zu übertrazen haben, aus einem Wertstoff herstellen, der sich in seinem weichen Zustand gut bearbeiten läßt und durch Härten die erforderliche hohe Widerstandsfähigkeit für die arbeitenden Zähne erhält.

Leider muffen wir hier und da an unferem Meißel die unerfreuliche Beobachtung machen, baß mitten in ber eifrigften Arbeit ein Studden der Schneide ausbricht. Gehr harter Stahl hat eben die leidige Eigenschaft, fehr fprode b. h. besonders gegen Schlag empfindlich zu fein. Auch diese Schwierigfeit beseitigt man, indem man sozusagen nur die Saut der Bahne vollständig härtet, während man den Rern des Radfranges weich und zäh zu erhalten sucht. hierbei ging man lange Beit folgenbermaßen vor. Man weiß, daß die Bartbarteit des Stah= les, sofern er nicht durch besondere Bestandteile legiert ift, von seinem Behalt an Rohlenftoff abhängt. Bei gang tohlenftoffarmem Stahl (früher allgemein als Gifen bezeichnet, jedoch seit einiger Zeit nach den Normen des Normenausschusses für die deutsche Industrie [NDI] als Sahl zu benennen!) ift es faum möglich, durch "Särten" eine nennenswerte Steigerung ber Barte berbeiguführen, mahrend es bei einem Rohlenftoffgehalt von etwa 1%, wie ihn die meisten unserer gewöhnlichen Wertzeuge besigen, ohne Schwierigfeiten gelingt. Die Aufgabe lautet alfo, für Räber einen Stahl zu verwenden, der sich im allgemeinen nur wenig härten läßt, also nur wenig Rohlenftoff enthält, und nur in der Mahe der Bainoberfläche bafür zu forgen, daß Sartung eintritt, indem genügend Kohlenstoff vorhan= ben ift. Dies gelingt baburch, bag man das bearbeitete Rad oder vielmehr nur deffen Bahne in tohlenstoffabgebende Mittel, 3. B. Solztohlengrieß, einpact und unter Luftabichluß auf gute Rotglut bringt. Bei dieser Temperatur wird der Kohlenstoff fo beweglich, daß er in den Radförper einwandern fann und diesen an der Oberfläche jo ftart mit Rohlenftoff anreichert, daß Bartung möglich ift. Das gehärtete Rad befitt alfo einen gaben Rern, der Stofe aufnehmen fann, und eine harte Saut an ben Bahnen, die fie vor Abnütung ichütt. Wichtig ift, daß diese harte Saut allmählich in den Rern übergeht, sozusagen dort verantert ift, sonft besteht Wefahr, daß die harte Schicht abblättert und dadurch die Bahnraber zerftort.

A. 11 表 . 4 . 1

Bie wir feben, muffen diefe Rader gur Bartung verhältnismäßig hoch erhitt und rasch abgefühlt oder, wie man auch fagt, abgeschreckt werden. Dadurch fommt es unter Umftanden vor, daß das Rad und die Zähne sich etwas verziehen, wodurch die zuvor sorgfältig herge= stellte genaue Form mit ihren Borteilen wieder verloren geht. Um diesen Rachteil zu vermei= den, bildete die Friedr. Rrupp A.- G. in langeren Berfuchen ein Berfahren aus, bei bem ohne jo hohe Erligung und nachträgliches Abschrecken die gleiche Wirfung erzielt wird. Die aus einem gang besonderen Stahl hergestellten Rader werden dabei in Stickstoff (Nitrogenium) abgebende Mittel eingepadt und auf gang schwache Rotglut erwärmt. Man läßt sie langfam erfalten, wodurch die Rader glasharte Dberfläche bei noch gahem, widerstandsfähigem Rern erhalten. Bei biejem "Nitrieren" genann= ten Berfahren tritt fast überhaupt fein Berziehen mehr auf.

Wir haben so ein kleines Stückhen der Geschichte des Zahnrads gestreift und gesehen, wie eine alte Form der Herstellung erhöhten Ansprüchen nicht mehr genügt hat, wie es durch



Fr. Krupp, 21.=10., Effent

Abb. 5. Jähne eines im Einsatversahren genarteten Rades. Der dunkle Rand zeigt die kohlenstoffreiche gehärtete Schicht, während der innere helle Teil seine Jähigkeit beibehalten hat

wissenschaftliche Arbeit und zahlreiche Bersuche gelungen ist, die Zahnräder neuen Anforderungen (übertragung größter Leistungen bei höchsten Geschwindigkei en und lautlosem Gang) anzupassen. Dieser Fortschritt eröffnet dem Zahnrad neue Anwendungsgebiete; so benkt man z. B. schon daran, in Diesellokomotiven von 1000 und mehr Pferdestärken für die Beschwindigkeitsregelung Getriebe einzubauen, wie wir sie bisher erst beim Automobil mit seinen verhältnismäßig wenigen PS kennen.



Fr. Krupp, A. G., Effen Abb. 6. Rad mit verschiedenen Bergahnungen, bessen Oberfläche nach dem Nitrierversahren gehärtet wurde

#### Georg Alingenberg †

Am 7. Dezember 1925 verschied unerwartet der Geheime Baurat, Herr Prosessor Dr.-Ing. e. h., Dr. phil. Georg Klingendert. Die Bedeutung seiner energischen, zielbewußten Persönlichkeit für die deutsche Industrie läßt und diesen Berlust gerade jest, da wir dringend technischer Führer bebürsen, um so schwerzlicher erscheinen. Seine bahn-

brechenden Arbeiten, in denen er auf dem Gebiete des Kraftwertbaues neue Wege der Wirtschaft.ichkeit wies, haben ihm weit über beutsche Grenzen hinsaus einen Namen gemacht. Seine Tätigkeit als Borsikender des Bereins Deutscher Ingenieure hat ihn jedem deutschen Techniker wert gemacht.

# Maschinenaugen / 3. Seig

Seit der Erfindung des Telephons, bas inzwischen durch die Fortschritte der Radiotechnik eine unbegrenzte Reichweite erzielt hat, fonnen wir Bespräche über Entfernungen von vielen Taufenden von Rilometern führen. Der Bunich. mit diesem Gerniprechen und Gernhören auch bas Kern feh en zu verbinden, ichien bisher unerfüllbar. Wohl mühten sich viele Foricher ab, jene besonderen Gigenschaften bes Gelens auszuwerten, bas bei Belichtung feinen Wiberstand gegen eleftrische Strome andert. Es gelang ihnen aber bisher nicht, die große Trägheit, mit der auch die besonders kunstpoll angeordneten Gelenzellen arbeiten, gang gu überwinden. Sier lag scheinbar eine unlösbare Aufgabe por. Denn nach bem befannten, in ber Kinematographie gebräuchlichen Berfahren muffen, wenn man einen fortdauernden bewegten Bildeindruck erzielen will, in der Sekunde mindestens 10 Bilder übertragen werben, und iedes dieser Bilber munte wiederum in mindeftens 10 000 fleinfte Teile gerlegt werben, wie es etwa bei den Abbilbungen in Buchern burch ben Rafter geschieht. Derartige Geschwindig= teiten können naturgemäß nur mit solchen Ubparaten erzielt werden, in benen feinerlei Tragheit der Maffe ftort. Das ift g. B. in der jest allgemein bekannten Audionröhre der Rundfunkempfänger der Kall, wo Elektronen im luftleeren Raum frei übergehen (fiehe "Rosmos" 1919, Seite 265). Offenbar haben jest auch Forschungen, die sich eng an radiotechnische Arbeiten anschlossen, die Lösung der schwierigen Aufgabe gebracht. Bei der Rarleruher Tagung der Beinrich-Bert-Gesellschaft wurde die Raroluszelle vorgeführt, und fast gleichzeitig veröffentlicht Ingenieur A. Bog die erfte Beichreibung feines eleftrischen Fernsehens. Dier seien wenigstens die Grundelemente dieses Fernsehens furz beschrieben: Das Auge ber Sendeanlage ist eine lichtelektrische Belle (nach Elfter und Geitler), eine luftleere Röhre

mit zwei Rabmium-Gleftroben. Die eine Elektrobe bleibt im Dunkel, die andere wird in rasendem Bechiel von den Gingeltell den bes Bildes belichtet, bas burch finnteide bewegte Spiegelprismen por der lichteleftriider Belle vorübergeführt wird. Bei jeder Belichtung ichleubert bie Elektrode Glektronen fast obne Trägheit aus, es entsteht jedesmal ein ba Lichtstärke proportionaler, fehr schwacher Stromftog, ber burch Eleftronenröhren verstärft und bann burch Drahtleitung ober Hochfrequent wellen etwa 300 m weiter getragen wird. And beim Empfänger, wo diefe Stromschwantungen wieder in Licht verwandelt werden sollen, muß jede Trägheit der Lichtquelle vermieden met ben. Bog verwendet eine Rontgenröhre mit einem Gitter vor ber Rathobe, burch bas die aus negativ gelabenen Teilden bestehenden Kathodenstrahlen wie in einer Audionröhre at steuert werden können. Die Rontgenstrahlen lassen sich bann auf einem Fluoreszenzschim fichtbar machen. Statt ber Rontgenröhren bet wendet Bog auch eine Glimmlampe mit bestem Erfola.

Auch die Karolus-Zelle gibt gute Empfangsergebnisse. Hier wird ein heller polarisierter Lichtstrahl durch Ritrobenzol geseitet. das zwischen zwei Kondensatorplatten liegt. Et geht sodann durch ein Rikolsches Prisma, das jo gedreht wird, daß es den Lichtstrahl völlig verdunkelt. Erhält nun der Kondensator eine elektrische Spannung, so hellt sich das Licht proportional auf (Kerrscher Effekt). Die Uniladung des Kondensators wird sehr sinnrech mit ganz geringer Energie durch den Sender gesteuert.

Bu diesen Grundelementen der Ferniehet treten wichtige und sein ausgeklügelte Apparate, die den gleichzeitigen Ablauf von Sende und Empfangsgerät sicherstellen. Das bedeufamste ist, daß offenbar der erste Schritt zum optischen Rundsunk getan ist. Der technisch Ausbau der Anordnung dürfte keine unüberwindlichen Schwierigkeiten mehr bieten.

# Das Helium

Das Gas Helium hat mit Recht immer wieder die

Aufmerksamkeit der Gelehrten und Laien auf sich gezogen. Schon seine Entdedung ist sektjam genug; es wurde nämlich zuerst — wie auch der Name sagt — auf der Sonne beobachtet. Die charafteristische gelbe Linie im Spektrum der Sonnenprotuberanzen schrieben Janssen, Locker und Franks

land einem neuen Element zu. Das war im Jahr 1868; aber erst 1895 gelang es Cleve aus den Elevert das merkwürdige Gas darzustellen.

In der Tat ist es ein merkwürdiges Gas, spissisch nur doppelt so schwer wie Wassertoff, chemist aber gänzlich indifferent, ein Edelgas, von der man keine Verbindung kennt außer einem Luck silberhelid, das im vorigen Jahre J. J. Manlet im Glimmstrom hergestellt hat.

Physifalisch nicht weniger eigenartig hat es sich am längsten von allen Gasen der Berflüssigung widersetz, bis es im Jahre 1908 Kamerlingh Onnes gelang, bei einer Temperatur von — 268,5° die Berflüssigung zu erzwingen. Die großen experimentellen Schwierigkeiten, die dabei zu überwinden waren, machten sich reichlich bezahlt durch die Fülle der neuen Forschungsmöglichkeiten, die sich eröffneten.

Man war dem Rullpunkt der absoluten Temperatur bis auf 4,5° nahe gekommen und erreichte sogar 0,9° abs., indem man das Helium im Ba-

fuum fieden ließ.

Das abnorme Berhalten der Materie bei diejen extrem niederen Temperaturen gibt wichtige Aufschlüsse über eine Reihe von Problemen. Die Metalle erhalten zum Beispiel eine unbegrenzte elektrische Leitfähigkeit, während ihre spezisische Wärme verschwindet.

Diese Beobachtungen wurden eine Stute mehr für den Quantensat von Pland, der die rechnerische Grundlage zu der heutigen Auffassung vom

Bau des Atoms bildet.

So hat das Helium zweimal die moderne Atomstheorie wesentlich geleitet. Zunächst wurde die alte Meinung, das Atom sei der letzte, unteilbare Besstandteil der Materie zum ersten Mal erschüttert, als man im Kadium ein Element gesunden hatte, das unter Aussendung von Strahlen — den sos genannten as und heStrahlen — zersiel. Dabei waren aber die asStrahlen nichts anderes als elektrisch positiv geladene Heliumatome.

Das Selium also, dieses seltene Element, mußte ein Baustein im komplizierten Gefüge eines anderen Elements sein. Man geht sogar weiter und vermutet mit Recht, daß jedes Atom in seinem Kern aus Helium und Wasserstoff zusammengesett ist.

Aber aus dem festen Gefüge des Atoms läßt sich das Helium nicht losen, und man ist nach wie vor auf die geringen, aus Mineralien und Erdgasen gewinnbaren Mengen angewiesen.

Deutschland besitst diese Mineralien so gut wie nicht, aber es führt alljährlich 500 t Monazitsand ein, um das für die Gasglühlichtindustrie nötige Thoriunmitrat daraus zu gewinnen. Wan hat darauf hingewiesen, daß dei der Herstellung des Thoriunmitrates leicht 250 bis 500 m³ helium als Resbenprodukt erhältlich sind.

Diese Menge bedeutet für wissenschaftliche Zwecke schon sehr viel. Praktischen Gebrauch vom Helium konnen allerdings nur die Amerikaner machen. Ihr Land ist reich genug an diesem Gase, um sogar Lustschiffe damit zu füllen. Wenn Wassersoff auch nur halb so viel spezifisches Gewicht hat wie Helium, so hat letzteres doch den großen Borteil der absoluten Unbrennbarkeit. Daß ein mit Helium gefülltes Lustschiff trotzem nicht gegen alle Gesahren gewappnet ist, hat erst jüngst das traurige Ende der "Shenans doah" gezeigt.

Renerdings hat die Britische Sauerstoffgesellschaft ein Versahren gefunden, reines Helium aus der Luft zu gewinnen. Wenn man sich aber klarmacht, daß ein Bolumteil Helium aus 1 185 000 Teilen Luft geswonnen werden muß, dann versicht man, warum ein Liter Helium bei dieser Gewinnung auf etwa 20.— Mt. zu stehen kommt. Das Versahren, bei dem anscheinend 95 %iges gefrorenes Helium erhalten wird, soll dem für Luftverslüssigung ähnlich sein. Die Luft wird in ihre fünf Bestandteile (Sticksoff, Sauerstoff, Argon, Neon und Helium) zerlegt. Bom gegenwärtigen Stadium der Heliumgewinnung bis zur praktischen Berwendung hat es aber noch gute Wege.



Reuartiger Abraumbagger für Braunkohlen mit fraserartigem Kopf, der das abgeraumte Baggergut je nach Bedarf in den Jug gibt oder feitlich abseitt. Stundenleistung etwa 400 m<sup>g</sup>

# Siestieme (Ein Fortschritt im beutschen chen Grunde umständlich war, konnte man sich bei Abnutzung einiger Teile

Im Gegensatz zu Amerika, wo das Gugbetonverfahren in weitgehendem Mage verwendet wird, haben wir in Deutschland diefes Berfahren bisber nur bei wenigen Großbauten zur Anwendung gebracht. Der Grund hierfür ift in erfter Linie darin zu suchen, daß bisher fein deutsches Werk die Berftellung folder Biegturme im Gerienbau aufgenommen hatte. Die Baufirmen waren daber bis jest für den Bezug folder Unlagen auf Umerika angewiesen und Frachten und Jölle verteuer-ten die Anlage derartig, daß die Wirtschaftlichkeit des Gußbetonversahrens in Frage gestellt war. Da die Beschaffung von Ersatteilen aus dem glei-

darauf gefaßt machen, die Unlage langere Beit ftillegen gu muffen.

> 2,3×2 m. Junerhalb des Turmes beweat fich ein etwa 0,75 m3 Betonmaffe faffender Forderfübel in Gub rungsschienen und ab. Um Fuße des Turmes ift außerhalb des Turmgerüftes ein Aufnahmebunter für etwa 1,7 m<sup>3</sup> Inhalt vorgesehen, dem von der außerhalb bes Turmes aufgestellten Betonnischmaschine durch die Rinne die Betonmaffe zugeführt wird Die Trennung Betonmifdmas

ber

praftisch

leichtem

Schine bom Turm hat sich als besonders

da es auf diefem Wege möglich ift, die Be tonmischmaschine an den Blatz 311 ftellen, bon dem aus die Bufuhr der Bauftoffe am bequemften durchgeführt werden fann. Augerhalb des Turm geruftes befindet fich ein bis zum oberen Turmende fahrbarer Schlitten. Am unte ren Ende diefer Schlits tenfonstruftion ift ein horizontal und vertis tal drehbarer, aus

ermieien.

Gitterwerf

bergeitellter Ausleger bon etwa 15 m Länge gelagert. Un dem Ausleger hängt eine um 360" drehbare Gegens gewichtsschurre. Mit Dem Schlitten ift ferner ein Berteilungs: bunfer von etwa 1200 Liter Inhalt fest ver-bunden. In diesen Bunter entleert fich

Auf Grund gesammelter Erfahrungen hat in zwischen die Lauchhammer = Rheinmetall = U.S. Berlin, einen Gießturm geschaffen, der in allen Teilen genormt ift. Der Turm besteht aus einzelnen Elementen von etwa 4 m Lange und fann daher praftisch in jeder gewünschten Sohe von 30 bis 70 m errichtet werden. Er läßt sich leicht an hand von Zeichnungen und Signierungen durch ungeschulte Kräfte aufftellen und abbrechen. Erfatteile werden vorrätig gehalten und find im Bedarfsfalle sofort zu beschaffen. — Das 70,3 m hohe Turmgerüft hat vieredigen Querschnitt bon



60 m hoher Betongießturm beim Bau ber Schleufe Anderten bei Sannover

mittels Zwangsführung der Kübelinhalt. Gine Berbindungsrinne fordert das Betongut von diefem Bunker zur Gegengewichtsschurre. Durch weitere Rinnen wird die Betonmasse ber jeweils zu beichidenden Berwenbungsft. lle zugeführt. Die Rinnen sind auf der Innenseite mit Schleißblechen versehen, die bei Abnutung leicht ausgewechselt werden können. Sie sind unter sich drehbar verbunden und fonnen durch bagwischengelegte Stude bunden und konnen ourch vazweigengeregie omme verlängert werden. Besondere Borrichtungen er-möglichen es, die Reigung der Rinnen der Zu-kammensehung des Mischautes anzupassen. Die sammensehung des Mischgutes anzupassen. Die beiden Bunker besitzen Segmentverschlüsse. Für das Turmgerüst ist bei 70 m höhe eine viersache Abspannung durch verzinkte Drahtseile vorgesehen. Der Schlitten mit Ausleger wird durch Zwischen-schaltung von Flaschenzügen bewegt. Die am Fuße des Turmes angebrachten Winden dafür besitzen

etwa 2000 kg Zugkraft. Bei Aufstellung des Turmes sind diese Winden auch jur Montage verwends bar. Der Kübel wird durch einen Eleftromotor von 50 PS mit einer Geschwindigkeit von 60 m je Minute auf= und abbeweat.

Die Abbitbung geigt eine folche Unlage für eine Stundenleiftung von 40 m3 abg.bundenen Betons auf einem Arbeitsfelde bis zu 60 m Sobe und bis

auf einem Arbeitsfelde bis zu 60 m Höhe und bis zu etwa 120 m im Umtreis, die gegenwärtig beim Bau der Schleuse Anderten bei Hannover Becswendung findet. Die Anlage erspart eine Menge Arbeitstraft, so daß auch bei mittelgroßen Bausten die für den Turm aufgewendete einmalige Ausgabe schon nach kurzer Zeit getilgt wird. Alle Rohstosse können vom Beginn dis zur Fertigsstellung des Baues an ein er Stelle verarbeitet werden, weil der Standort der Betonmischmasskieden wirdt verändert werdenschreicht schine nicht berändert ju werden braucht.

# Neues von der Sluatechnik



Das kleinfte Fluggeng ber Erbe

Wipro

Die Technif erftrebt nicht nur Refordleiftungen nach oben. Die Wirtschaftlichkeit und sportliche Intereffen weifen oft auf entgegengefet e Wege. Go ift jungft bei einer Bettfahrt in Mitchell-Field in Nordamerita das oben abgebildete Fluggeug mit in Bettbewerb getreten, das bei einem Berbicht von nur 150 kg und einer Spannweite von 5 m doch eine Geschwindigkeit von 140 km/st. erreichte und recht gut abschnitt. Besonders die geringen Betriebstoften des fleinen Flugzeugs find bemerkenswert.

Wie alles Gewohnheitssache ift, so erregen auch heute recht gewagte Fliegerstüdchen nicht mehr foviel Interesse wie früher. Allerdings stellt man an die Ausbildung des Flugzeugpersonals mit Recht immer höhere Forderungen und der abgebildete Fallichirmabiprung eines amerifanischen Offiziers bei 100 km/st Fluggeschmindigfeit ift wohl fur die-jen nichts fo gang Besonderes mehr. Für gelegentliche Fluggäste durfte aber biese Art des "Ausstei-gens" aus der Luftkutsche doch noch keine besonderen Reize haben.



Wipro Aufnahme eines Fallichirmabfprungs über einem Gee

## Mechanische Brieföffner

In großen Betrieben erfordert bas Offnen ber gahlreichen, einlaufenden Briefe giemlich viel Beit, bie man nütlicher verwenden tonnte. Man hat barum verichiedene Briefoffner erfunden, die dies Beichäft mehr ober weniger abturgen follen. Dabei werden die Briefe eigent.ich nicht mehr aufgeschnitten, fondern an der Offnungs.ante wird ein gang schmales Streifchen abgetrennt. Go lange b'es mit ber Sand, etwa mit einem hebelartigen Deffer beforgt wird, tann bie Beitersparnis nicht fehr groß fein. Beffer arbeiten eleitrifche Apparate.

In Amerita ift ein Maschinchen fehr beliebt geworden, bei dem Stofe von 40 bis 50 Briefen an zwei umlaufenden Deffern vorbeigeführt werden, bie dabei das Beichneiden an einer Rante beforgen. Gin fleiner Motor, ber fich unmittelbar an die Lichtleitung anschließen läßt, treibt den wenig umfangreichen Apparat, der ohne Schwierigleit auf einem Tijch oder Pult unterzubringen ist. Der ben eleitrichen Briefoffner bedienende Angestellte erreicht damit eine etwa fünfmal jo hohe Leiftung, wie wenn er fich in alter Beife des üblichen Brieföffners bedient.

#### Was benötigt ein Großkraft-Bon Ober-Ing. H. Rarg werk an Brennstoff?

Das Anwachsen der Großindustrie auf allen Bebieten und die zunehmende Entwidlung der Glettrigitätswerte zu Großtraftwerten - wohl mit in erster Linie durch den überraschend schnellen und

gunftigen Musbau der Dampfturbinen ermöglicht —, verlangte gebieterisch leiftungsfähigere Reffel-anlagen mit bescheideneren raumlichen Anforderungen, als folden, wie fie die fonft vorzüglichen Großwafferraumteffel stellen. Dan hatte zwar deren Leistungsfähigkeit durch gute Burfbeichidungen, jelbsttätige Basserspeisung, Dampstrodner und Dampfüberhiper mit Beigdampftemperaturen bis 350 ° gehoben, aber tropdem genügen fie für Groß-

fraftwerte nicht mehr.

Mit ben um 1840 erstmalig auftauchenben Bafserschrägrohrkesseln wurden neue Bahnen betreten und in den 60er Jahren nachbrudlich weiter ver-folgt. Die Praxis lehrte freilich bald, daß die Schrägrohrkeffel, wenn auch die neue Bauart gunächst nur geringen Anklang fand, in bezug auf Gute bes Speisewassers anspruchsvoll waren und die bon diesem Reffelspftem nun einmal untrennbaren Baffertammern mit vielen Rohrverschluffen find und bleiben eine Quelle fteter Undichtigkeiten. Diese fogenannten "Rammerteffel" erfuhren an-ertennenswerte Berbefferungen; bagu bot ber neu aufgekommene Ketten- oder Wanderroft die für Berfeuerung größerer Kohlenmengen nötige umfangreiche Kostschae, so daß nunmehr beträchtliche Kesselieleinheiten gebaut werden konnten. Doch erichien die Summe der Nachteile ju groß, als bag sich einige Reffelfabriten von Bedeutung zur Gingliederung der Rammerteffel in ihr Kabritations= programm hätten entschließen tonnen.

Die Stirlingkessel (Steilrohrkessel), die in Anterifa und England rasch Eingang fanden, in Deutsch-land jedoch erst um 1890 vereinzelt erschienen, boten dagegen einen Kesselthp, dem kundige weit-blidende Kesselbauer ihr volles Interesse zuwand-

Diese Steilrohrkeffel weisen mehrere Oberkeffel auf, die mit einem oder mehreren Unterfesseln durch nahtlose Stahlrohre in Berbindung fteben. Die Unterkessel bienen gleichzeitig als Schlamm-fänger. Da die durch entstehenden hohe Temperaturunterschiede bedingten Ausdehnungen und Busammenzichungen, leicht Undichtigfeiten herbeiführen tonnten, wird der gange Reffel in einem traf-tigen Beruft frei aufgebangt und der Ginfluß der Barmeausdehnung badurch unschäblich gemacht. Die Große derartiger Resselanlagen bedingt allein schon, daß fie ausnahmslos mit Wanderroften und felbft= tätiger Beschidung verseben find.

Dhne eingehende Beschreibung der Steilrohr= teffel im allgemeinen oder vollends der verschiede= nen Condertonstruttionen, sei nur gesagt, daß sich bie Steilrohrtessel beutscher Firmen wie Borsig, Deutsche Babcod & Wilcorwerte, Garbe, Hanomag, Steinmüller u. a. eines guten Ruses erfreuen. Der heutige Stand des Steilrohrtesselbaues läßt folgende Richtlinien ertennen:

1. Die größte mafferberührte Beigfläche barf mit 1000 m² angenommen werben.

2. Die Dampffpannung bei Reffeln normaler Bauart, b. h unter Benutung der bieber üblichen Konftruttionselemente, barf bis 35 at gesteigen

werden. Reffel mit noch hoherer Dampfipannung find als Hochstdruckessel anzusprechen, deren Bau sich indes noch im Entwicklungsstadium befindet

3. Die Reffelleiftung tann für Steilrohrteffel mit normal 25-30 kg/m²/st. angenommen werden, maximal dauernd mit 35-42 kg/m²/st. Dies find aber Mittelwerte.

4. Dem Wasserrohrkessel als Steilrohrkessel dürfte

voraussichtlich bie Butunft gehoren. Die meifte Berbreitung haben Steilrohrteffel ber den elektrischen Kraftwerken gefunden. Bite cs burch die Berhaltniffe bedingt ift, befigen biefe auch die größten Einheiten. Da durfte es sicherlich intereffieren, näheres über die Steilrohrkeffelanlage eines unserer bedeutendsten Großtraftwerte, das

Goldenbergwert in Anapfad bei Köln zu erfahren Rachdem das Rheinisch-Bestfälische Elektrizitätswert, A.G., in Essen a. b. Ruhr, auf verschiedenen ihrer Werte mit Steilroptesseln nur günstige Ergebnisse aufzuweisen hatte, murde beschloffen, das mächtige Goldenbergwert einheitlich von einer bewährten Firma mit solchen Reseln ausnüser

zu laffen.

Bur Aufstellung gelangten zusammen 68 Stud Hanomag-Steilrohrteffel von je 750 m² Beigflache = 51 000 m², zu benen noch weitere 45 168 m² treten, und zwar der Uberhiper mit 16 320 mi und der Wärmefänger (Economiser) mit 28 848 m², so daß es sich tatsächlich um zusammen 96 168 m² Geizsläche handelt.

In den Keffeln werden stündlich normal 1530 000 kg und maximal 2040 000 kg Dampf vone 15 at Betriebsdruck bei 360° Uberhitung erzeugt, und zwar bei Berseuerung von 640 000 kg bzw. 870 400 kg Braunkohlen, die 1700—1800 W.E. befigen. Die der Lieferfirma auferlegte Bemahrleiftung wurde überschritten, Wirkungsgrade von 85.1 bzw 82,6 % wurden erreicht.

Der gewaltige Umfang des Goldenbergwerkes tritt wohl am besten vor Augen, wenn man sich den laufenden Bedarf an Brennstoff, wie folgt, por

Augen führt:

fel von 9,5 m Raftenlänge entspricht. Für 24 Stunben Betriebsdauer ergeben sich sonach 14 880 t = 20 520 m3 Kohlen, die einen Würfel von 27 m Rantenlänge bilden murben.

Der Rauminhalt eines derartigen Burfels ftells fich gleich bem Inhalte von annahernd 10 vierftödigen Großstadtwohnhäusern dar, deren jedes

14 m Strafenfront batte.

Diefer Tagestohlenbedarf murde gur Beforberung rund 1000 t Bagen erforbern, die eine Ing. länge von 7,4 km ergeben murben. Der Betrieb eines berartigen Groftraftwertes lagt fich icon aus diesem Grunde nur dann wirtschaftlich ausgestalten, wenn der Brennstoff — in diesem Fall Rohbrauntohle— an Ort und Stelle gewonnen wird; weite Transporte verbieten sich im allgemeinen.

Wird serner der Anfall an Asche mit nur 2 % angenommen — in Wirklichkeit ist der Prozentsatz weitaus höher, etwa 5—8 % —, so handelt es sich auch dafür schon um die Beseitigung von 300 t oder 20 Waggons von je 15 000 kg Ladesähigkeit.

Sin Bergleich bes Goldenbergwerfes mit bem balb zur Berwirklichung kommenden Großberliner Steinkohlenkraftwerk wird interessante Beziehungen eraeben.

### Die Beheizung des Autos

Man verfügt auf einem Auto über zwei, man möchte sast sagen natürliche Heizquellen, bas Kühlwasser und die Auspuffgase. Wohl läßt sich für Heizzwecke auch die von der Lichtdynamo gelieferte elektrische Energie verwenden; jedoch handelt es sich hier um eine gesonderte, vom eigentlichen Wagen unabhängige Wärmequelle. Schließlich wäre noch die Erwärmung des Wageninnern durch sog. Glühstoff und durch Wärmesslassen zu erwähnen.

Will man das Kühlwasser für Heizzwecke verwerten, so genügt es, dieses durch kleine, flache, im Wagen angeordnete Heizkörper hins durch zu leiten, welche die Wärme nach und nach abgeben. Der Vorzug dieser Heizungsart besteht in der milden, niemals übermäßigen Erwärmung, sowie in der Vermeidung schlechten Geruchs im Wagen. Solche Warmwasser heizungen lassen sich übrigens nur in jenen Wagen ausführen, die eine Kühlwasserpumpe besitzen. Um im Winter das Einfrieren der Leitungen zu verhüten, ist es zweckmäßig, dem Zirkusationswasser etwas Elnzerin oder Elnzerin-Alsohol-Gemisch zuzugeben.

Die die Auspuffgase verwertenden Heizanlagen unterscheiden sich von den eben erwähnten grundsählich nur sehrwenig. An Stelse des Kühlwassers wird hier der Auspuff durch Leitungen geschickt, welche sich dadurch erwärmen. Zuweilen werden auch Wasserbehälter angeordnet, in denen das Wasser durch die Auspuffgase erwärmt wird; dieses Wasser dient jeboch nur als Träger der Wärme. Die Heizung vermittels des Auspuffs hat den Borzug, daß sie augenblicklich funktioniert, während bei der Warmwasserbizung erst einige Zeit verstreicht.

Was die Temperatur bei der Heizung durch Auspuff anlangt, so ist biese viel höher als bei der Beizung durch Rühlmaffer. Rleine Undichtheiten in ben Leitungen machen sich hier fehr unangenehm bemerlbar, indem ichlechter Geruch im Wageninnern auftritt und schlieklich auch Rohlenorndvergiftungen vorkommen tonnen. Gin weiterer Nachteil besteht barin, baß bie Leitungen sich schnell verftopfen; baber ist häufige Reinigung erforderlich. Das beste Mittel zur Säuberung besteht barin, burch bie abmontierten Rohre Sauerstoff hindurchzublasen, nachdem man vorher bie an den Wandungen flebenden ölhaltigen Schichten entzundet hat. Diese Substanzen brennen bann nach und nach vollkommen ab. Wie verlautet, liefert die Beizung durch Auspuffgase bei ben großen Autobussen recht zufriedenstellende Ergebnisse.

Die elektrische Heizung unter Verwendung des von der Lichtbynamo gelieferten Stromes ist zwar elegant, aber etwas kostspielig. Unstatt den ganzen Innenraum des Wagens zu erwärmen, beschränkt man sich häusig darauf, elektrisch geheizte Bodenteppiche oder elektrisch geheizte Jacken und Hand sich uhe zu verwenden. Werden die Scheinswerfer gespeist, so ist es praktisch unmöglich, elektrischen Strom für die Wagenheizung abzugeben, man würde sonst des Batterie zu rasch erschöpfen.

Um der Kälte im Wageninnern Herr zu werden, kann man auch besondere Wärmflaschen verwenden. Die einfachste und älteste, aber zuweilen immer noch benutzte Wärmflasche ist die Warmwasserschen Ratriumazetat gefüllte Flasche, die die Wärme viel länger hält.

#### Einfluß wiederholter Beanspruchung auf die Sestigkeit

Kürzlich wurde wieder einmal berichtet, daß sich bei Berjuchen an Beichstahlprüflingen eine Herausseitenung der Festig!eitszisses durch wiederholte schwache Beanspruchung habe erziesen lassen. Diese "Materialübungs"ericheinung ist schon bei Abnahmeprüfungen häusig sestgestellt worden. So würde ja auch die Zerreißprobe eines bereits eingespannt und angezogen gewesenen Probestabes salsche, nämlich zu hohe, Werte geben, wenn man ihn wieder abspannen und erneut beanspruchen

wollte. Bei ben erwähnten Bersuchen wurde das Prüsungsmaterial (weicher Stahl) einer Zahl von etwa 100 Millionen schwacher Besastungsproben ausgesetzt. Danach zeigte es eine nicht unbedeutend höhere Festigseit als ursprünglich. Da es inzwischen geiungen ist, die verwidelten parallelen Borsche der Materialermüdung einwandfrei zu lären, wird wohl auch über die Gründe und Gesiehe dieser Übungserscheinung bald Aufschluß gewonnen werben.

### Wassernot in China

China war in früheren Beiten wegen feiner vorbildlichen Bafferwirtichaft berühmt. Schon vor Tausenden von Jahren verfügte es über eine wohlorganisierte Binnenschiffahrt - man bente nur an den riefigen Raiferfanal vom Hoang=ho nach dem Nang=tfe. Aber heute ift es eine Beute ber ichlimmften Bafferenote. Die riefigen Baffermaffen des Hoang-ho, des Belben Fluffes, waren in früheren Jahrtaufenden, folange China noch einigermaßen mit Balbern bededt mar, nicht fo gefährlich. Aber feitdem man viele Jahrhunderte lang China instematisch seiner Balber beraubt hat, fo bag weit und breit faum noch ein Baum zu feben ift, fehlt die ausgleichende Fähigkeit ber Landesstriche, die Regenmengen aufzusaugen und allmählich ablaufen zu laffen. Ahnlich wie in Spanien gibt es nunmehr Beiten ber ichredlichften Bafjerarmut, an denen Dampfer und jelbst Dichunten mitten im Strombett ber Riefenfluffe feftfigen, dann folgen wieder periodisch, 3. B. gur Beit ber Schneeschmelze in ben Bergen und gur

Regenzeit, die fürchterlichsten Sochwaffer, Die jebesmal fataftrophal werben. Baffermengen (mehrere 1000 m3/sek), schmubig, braungelb von Farbe, weil fie von oben aus den Lößgebieten unglaubliche Mengen Schlamm und Erde mit herunterbringen, überfpulen bie Damme und überfluten auf hunderte von Rile metern ins Land hinein Felder, Dorfer und Städte. Da fich die heruntergemälzten Schlamme mengen als Sintstoffe auf bem gangen Fluflauf absetzen, fo daß dieser von Jahr zu Jahr flacher wird, tann man fast mit unbedingter Sicherheit vorausfagen, an welchem Beitpuntte wieder eme jener fürchterlichen Underungen des Aluflaufes eintritt. Der Hoang-ho hat feit dem Jahre 602 v. Chr. zehnmal feine Mündung geändert. Bah rend bes Taiping-Aufstands 1851 wurde bie überwachung der Uferbauten, die fonft ein Baiferbanchef mit 64 000 Arbeitern burchführte, vernachläffigt. Die Folge war ein Durchbrut bes Fluffes 60 km öftlich von Rai-fong-fu. Statt in das Gelbe Meer mündet seitdem der Hoang-ho in den Golf von Tschili. Daß der Fluß sich selbsttätig ein über 600 km langes



Eine Dammaussplitung des Hoangs-ho. Das Wasser hat ein Loch von etwa 5000 m3 Rauminhalt gerissen. Ein großer Eimerketten bagger mit einer Tagesleistung von etwa 4500 m3 wäre also nicht imstande, an einem Tage das zur Auffüllung der Lücke ersor berliche Baggergut abzugraben

Ausbesserungespillten Liiche des Dammes sind unzählige Hansserserung eines Dammbruchs in China einscheidert worden, dann sind weitere derartige Lagen so lange libereinander ausgespillten Liiche des Dammes sind der Block aus Geisen und Erde geoß genug ist, um die Lücke auszusillen. Auf dem Bilde sieht man, wie des Bruchstelle eben durch Einsenen Beschen des Kiesenblocks geschoffen wied

neues Bett suchte, toftete bamals vielen Sunberttaufenden von Menschen bas Leben. Die Bilder können einen Begriff bavon geben, wie es aussieht, wenn eine berartige Sintflut sich über bas Land ergießt. Da ähnlich wie beim Bo nicht nur ber Wafferspiegel bes Hoang-ho, fondern fogar ber Boben feines Bittes ber oben erwähnten Ablagerungen wegen höher liegt als bas umgebenbe Tiefland, find auf ber ganzen Länge ber gefährbeten Streden mächtige, oft doppelte Dammbauten angelegt, um die Gewässer in Schranken zu halten. Obgleich früher größte Sorgfalt auf ben Bafferbau verwenbet murbe, ift heute im gerrutteten Staatsmefen Chinas in biefer Beziehung eine gewisse Gleichgultigfeit eingetreten. Schon feit 100 Jahren weisen europäische Ingenieure immer und immer wieder barauf hin, wie notwendig es ist, die Ausbesserung des Kaiserkanals und die Regulierung des Hoang-ho und des Nang-tse gründlich burchzuführen, foll nicht eine ahnliche Ratastrophe wie 1851 eintreten. Aber ba die Chinesen gegenwärtig völlig mit der Aufgabe beschäftigt sind, einander die Balfe abzuschneiben, tonnen fie bem Bafferbau ihres Landes feine Aufmertsamteit widmen. Rur die Behorden, die sich gerade am Ort einer solchen Katastrophe befinden, müffen sich um die Sache fümmern, weil es fie felbst angeht. Die Rahl ber Obbachlosen bei solchen Gelegenheiten geht in die Millionen, denn Taufende von Quadratfilometern Landes stehen unter Baffer.

Während man bei uns die allerdings viel kleineren Dammschäden durch Einbau von Faschinen, Steinpackungen, Zementsäcen und ähnlichem auszufüllen sucht, hat der Chinese für derartige Fälle eine nicht ungeschickte Methode entwickelt, die allerdings zu ihrer Anwendung nur in China versügbare Massen von Arsbeitskräften verlangt. Man spannt über das ganze Dammsoch ein Flech werk aus dicken Hans-

seilen, das man mit immer abwechselnden Lagen von Erde und neuem Flechtwerk bedeckt. Das Flechtwerk senkt, sich durch sein eigenes Gewicht, bis es endlich in Form eines kompakten Blodes die Lüde abschließt. Dem ungeheuren Gewicht des riesigen Blodes entsprechend ist die Abdicktung dabei durchaus wirksam, sicher und seit uns wäre man allerdings mit einer Lösung, die soviel Zeit beansprucht, nicht einverstanden. Aber dem Chinesen kommt es nicht darauf an, wieviel Zeit vergeht, die Sonne wieder Gelegenheit hat, das überschwemmte Gelände zurückzugewinnen. Die Hauptsache ist, daß der Damm überhaupt wieder geschlosser wird.

Db in der nächsten Zeit in wasserbaulicher Beziehung in China eine Besserung eintritt. hängt in erster Linie bavon ab, wie bald bas Land seine politische Ruhe wiedergewinnt. Erit dann wird es ben europäischen Ingenieuren möglich sein, burch umfassende Magregeln bie Hochwasserkatastrophen einzuschränken und vielleicht mit der Zeit unmöglich zu machen. In einem Lande, bas Bauten, wie die chinefifch: Maner und den Raiserkanal, aufzuweisen hat das über solch unerschöpfliche Mittel und solche Menschenmassen verfügt, ist mit gutem Billen alles möglich. Nach dem Grundsat aber, das Borbeugen besser ist als Wiederherstellen, he ben sich leitende dinesische Regierungsfreife längst entschlossen, die Wiederaufforftung bei Landes vorzunehmen, als sie sahen, wie erfolg reich deutsche Forstleute dieser Aufgabe in Schantung zu Leibe gingen. Das ist keine A: beit, die von heute auf morgen möglich ist, aber in 50 Jahren kann China vielleicht wieder in Befite bescheibener Balbbestände fein, wenn e: gelingt, den chinesischen Ruli bavon abzuhalter. jedes tümmerliche Pflänzchen, das nur einigermaßen nach Holz aussieht, herauszurupfen.

# Seithärtung

Bon Chemiker M. Meier, Potsdam

Je nachdem sich Fette bei gewöhnlicher Temperatur in sestem ober stüssigem Zustand befinden, unterscheidet man "seste" Fette und "flüssige" Fette ober Ole, die man zur Unterscheidung von den besonders aus der Riechstoffindustrie bekannten "ätherischen Olen" auch "sette Cle" nennt. Fette sind Glyzerinester der Fettsäuren, denen noch eine geringe Menge anderer Stoffe beigemengt ist. Je mehr Glyzerinester der flüssigen, ungesättigten Fettsäuren, je weniger Glyzerinester der gesättigs 348

ten, hochmolekularen Fettsäuren vorhanden sint, desto niedriger ist der Schmelzpunkt des betrefficaden Fettes Wir haben dann bei gewöhnlicher Tem peratur flüssige Produkte, die fetten Sie ret uns, deren wichtigker Vertreter die Olsaure (Cr. H.3. COOH) ist, nach der auch die ganze Reid den Namen führt. Sie ist eine ungesättigte Saurt und unterscheidet sich von der die gleiche Zahl ver C-Atomen enthaltenden Stearinsaure (Cr. H. COOH) durch den Mindergehalt von 2 H-Atomes

**E**. **F**.

die leicht durch Ondrierung (Bafferftoffanlagerung) in die gefättigte, feste Berbindung überführt werden fann. Man bezeichnet diefen Brozeh als härten ber DIc und versteht darunter das Bermandeln und überführen der fluffigen Fette in feste, indem man die ungesättigten gett-säuren mit hilfe von elementarem Wasserstoff "hydriert", d. h. in gesättigte verwandelt. Dies ist ein Reduktionsprozes, Diese "hydrierung" mittels elementaren Bafferstoffs gelingt bei Gegenwart von feinverteiltem Ridel (Ni) als Ratalpsator und findet als "katalytisches Sydricrungsverfahren" heute in der Industrie fast ausschließlich Berwen-

Die rasche Entwicklung der Industrie, der Kunftspeisefette, Rergen und Seifen, stellte bie Aufgabe, die von der Ratur im Uberichuf erzeugten flufisgen fetten Die in feste Fette zu verwandeln und überzuführen. Der deutsche Chemiter 23. Rormann bat das Berdienst, als erster im Jahre 1902 die kata-lytische Fetthärtung, die selbst aus Fisch-tran ein gutes Speisefett gewinnen läßt, gesunden zu haben.

Bon den verschiedenen Batentverfahren gur Berstellung von Fetthärtungskatalbsatoren sei eines berausgegriffen. Reines Ridel (Ni) wird in Salpetersäure (HNO3) und Wasser gelöst, und diese Lösung zweds Entsernung des Salpetersäureüberschusses zum Sieden erhipt; dann dampft man diese nidelnitratsöfung auf ein spezissisches Gewicht bon 1,6 ein und gibt zu einer bestimmten Menge dieser Lösung seingepulverten Zucker. Darauf läßt man diese Lösung auf eine rotglühende Muffel sließen und unterhält solange Rotglut, bis keine roten Dämpse (NO2-Gase, nitrose Gase) mehr entweichen. Auf diese Weise stellt man den für kastalutische Amste gesioneten Letthärkungskatalusse. entweichen. Auf diese weige freut man ven zu talytische Zwede geeigneten Fetthärtungstatalysistor, das Nideloxyd, dar. Der mit SI emulgierte (seinvermischte) Ni-Katalysator wird nunniehr dem zu reduzierenden, zu "härtenden", SIe zugesett. Das Arbeitsversahren besteht darin, daß der mit dem zu "hydrierenden" SIe auß beste vermischte Stellkater (14. Satalysator) durch Etrephische

Ratalbfator (1 % Ratalbfator) burch Streubufen bei 100-160° in einem Autoflaven, b. h. in einem

auch Digeftor genannten Bapinichen Rochtopf, fein gerftäubt wird, mahrend im Gegenstrompringip unter Drud von etwa 9 at gleichfalls burch eine Dufe als Reduftionsmittel Bafferftoffgas (II) eingepregt wird. Auf diese Weise wird nach dem Begenftrom- und Gleichstrompringip eine innige Be-rührung der Olmischung mit dem Bafferstoff erreicht. Nach beendeter Bartung wird bas DI, bas fich im tonischen Teil des Autoflaven aufammelt, in Bentrifugen abgelaffen. Diefe trennen bas El zwede weiterer Verarbeitung vom Ratalpfator. Sowohl bas ju hartende Ol wie der Wafferstoff muffen moasit garrenve Ot wie ver wusserson massen befreit wer-lichst sorgältig von Berunreinigungen befreit wer-ben, die den Katalhsator "vergiften" könnten. Das Ridel hat als Katalhsator vor Palladium, Platin, Kobalt u. a. den Vorzug, daß es weniger empfindlich gegen die Katalpsatorgifte (H2S, PH3) ist und schon bei gewöhnlichem Drud eine vorzügliche und schon bei gewöhnlichem Drud eine vorzügliche fatalhtische Wirtung besitzt. Aus diesem Grund hat das Ni-Versahren bish.r den größten Ersolg zu verzeichnen. Den Berlauf der "Fetthärtung" selbst versolgt man am Steigen des Schmelzpunttes und am Sinken der "Jodzahl". Durch die Hydrierung lassen sich Dle, je nach teilweiser oder vollständiger Sättigung der ungesättigten Fettsauren mit H, in weiche, schmalzartige oder talgähnliche Produkte übersühren, die in Aussehen, Farde, ja selbst im Geruch und Geschmad Ahnlichteit mit Schweinessett bzw. Talg haben. So verschwindet z. B. beim Tran der Kischgeruch durch die Härtung so vollständiger Kartung so volls Tran der Fischgeruch durch die Härtung so voll-ständig, daß das Enderzeugnis sogar als Speise-sett Berwendung finden kann. Doch mussen Tran-und Fischele, um die Neubildung der riechenden Bestandteile zu berhindern, fehr hoch gehartet mer-ben, b. h. die betreffenden Glogerinester der ungesättigten Fettsäuren muffen in gesättigte, boch-schmelzende Glyzeride überführt werden.

Da das Berwendungsgebiet der gehärteten Fette außerordentlich umfangreich ift, hat die Fetthartung in den letten Jahren eine machtige Induftrie ins Leben gerufen. Die besseren Qualitäten gehärteter Fette finden in der Margarineindustrie fabritniäßig Berwendung, mährend die geringeren Sorten bei ber Seifen- und Stearinerzeugung ver-

wendet werben.

#### Delgewinnung aus ivisbergischen Gieinkohlen

In Norwegen find Bersuche gemacht worben, aus gemiffen Sorten ölhaltiger Roblen von Spipbergen Dl zu gewinnen, zu welchem Zwed in der im südlichen Norwegen belegenen Greaafer Zel-lulosesabrit die aus Deutschland bezogene ersorderliche Maschinerie aufgestellt mar. Die Rohlen stammten aus ben norwegischen Gruben an ber Ringsbai im nördlicheren Teil ber Bestlifte Spitbergens. Bahrend jedoch die in Schlefien borgenommenen Berfuche gur Olgewinnung aus biefen Rohlen gute Ergebniffe lieferten, ift ber Betrieb, ber gegenwärtig in ber Greaater Bellulofefabrit vor fich geht, bis jest nicht gunftig verlaufen. Es zeigte fich nämlich, daß bie benutten Rohlen von anderer Beschaffenheit wie die fruberen Berfuchstohlen waren. Abgefehen bavon, daß die Rohlen zusammenbaden, fo daß die Arbeiter beständig in der Maffe rühren muffen, find die gelieferten Rohlen ungeeignet. Sie muffen eine bestimmte Korngröße (15-40 mm) haben, aber bie gelieferten Rohlen find fo fprode, daß fie in der Winterfalte in Spipbergen in fleine Stude gerbrodeln. Die Rohlen haben allerdings genügenden Elgehalt. In dem im Betrieb befindlichen Reffel merben täglich aus je 20 Tonnen Kohlen 2-21/2 Tonnen Di gewonnen. Die Berfuche geben fort, aber alles weitere hangt von ben enbgultigen Ergeb-niffen und bavon ab, ob bie gleichen Kohlen beschafft werben tonnen, wie biejenigen, die man in Schlesien benutt. Es war in Norwegen berechnet worben, bag sich aus ben Ringsbailoften etwa 15 % DI gewinnen laffen, ohne daß der Wert ber Rohlen als folche verringert wird. Somit wurben ans 100-200 000 Tonnen Rohlen 15 000 bis 30 000 Tonnen Ol hergestellt werden fonnen, was gur Dedung bes jahrlichen Berbrauche an Ol in Norwegen genügt. F.M.

# Rleine Mitteilungen

Ein neuartiges Kraftfahrzeug (Elfamobil). Im Kraftwagenbetrieb ist in den Lyten Jahren das Kleinsahrzeug starf in den Bordergrund getreten. Die Entwicklung hat da zwei getrennte Wege eingeschlagen, von denen der eine zum kleiznen Krastwagen, der andere zum Wotordreirad gesührt hat, die beide in ihrer Art gute Dienste leizsten, und jedes für sich die charafteristischen Eigentümlichseiten ihrer Ausgangssorm ausweisen. Beim Kleinkrastwagen: Hintervaluntried, Kardan, Disserential, Lenkrad, bequemer und geschützer Lenkerzitz, Prosilrahmen u. a., deim Wotordreirad: Borderradantried, wodurch Krastverluste vernieden werden, Lenksange, die unbequemen und ungeschützen Sitz des Lenkers bedingt, Verwendung von Stahlruhren als Baumaterial für den Kahmen und die stark beanspruchte Lenkradgabel, deren Wisderstandssähigkeit durch Schweiße und Lötstellen ost sart vermindert wird.

Das Bestreben der Konstrukteure geht aber dashin, ein Mittelding zwischen beiden zu schaffen. Bisher wurde in der Richtung der beiden oben angedeuteten Wege getrennt sortgearbeitet. Zivilsingenieur Karl Gelinek, Prosessor an der Biener Technik, hat nunmehr bei der Suche nach einem Kompromiß ein neues Fahrzeug geschaffen, das die meisten Vorteile beider Then in sich vereinigen soll. Die Beidehaltung des Dreiradgestells und des kraftsparenden Vorderradantrieds mit oderhalb des Vorderrads angebrachtem Motor gewährleistet gute Wirtschaftlichkeit und gestattet Verwendung von Motorradpneumatiks. Vom Krastwagendau sind die ausschließliche Verwendung prosilierten Balzeisens, das Lenkrad, die Geschwindigkeitsregelung, Kupplung, Bremsung und sonstige Bedienungsshifsmittel, sowie deren übersichtliche Unordnung auf einer vor den Augen des Lenkers angebrachten Schalttassel herübergenommen. Das alles gestattet

bequeme und geschütte Unterbringung des Lenfers. neben und hinter dem noch je eine Berfon Blat findet. Die Lentradgabel besteht durchweg aus mit einander verschraubten Breg- und Schweißstude was ihre Widerstandsfähigkeit hoch über das be einer Stahlrohrgabel erreichbare Dag binaushet und im Bodarfsfall rasche Zerlegung gestattet. Sie bildet, ebenso wie die Motoranbringung auf ge federtem Rahmen mit gleichbleibendem Abstart der Rettenradmit es von Get.ie.e und Had die d. Begfall aller fraftverzehrenden Spannvorrichtun gen ermöglicht), Gegenstand besonderer Patente Die Spurw.ite beträgt 1150 mm, der Radfiam 2100 mm. Bei Berwendung eines J.A P - Motors von 3,5 bzw. 5 PS, beträgt das Wagengewicht 220 (280) kg, die Rutlast 250 (500) kg. Das Fahrzeug, deffen Unichaffungs- und Betriebstoften nad ben Angaben des Erfinders ungefahr denen eines Motorrades, deffen Leiftungsfähigkeit aber der eines Meinwagen's entspricht, kann so gut zur Lasten. Transports wie (mit allseits geschlossenem Wagen aufbau) zur Berfonenbeforderung verwendet mer ben. Coweit die erften Berichte über das new Fahrzeug. Es scheint, als ob tatfachlich eine glud liche Bauart damit gefunden mare. Run bleibt ab zuwarten, wie fich dies Bertehrsmittel im preftischen Betriebe bewährt und ob ihm tatsachlich nicht der Mang:l der meisten Kompromisse an-hängt, daß sie die angestrebten Borteile nicht vol. erreichen und die hemmenden Nachteile nicht reft los befeitigen.

Bas man lieft. Einer unserer berzeit bebeutendsten technischen Sistoriographen, Konrad Maischob, hat seinem 1924 erschienenen 14. Band der "Beiträge zur Geschichte der Technif und Inwister" nunmehr "Männer der Technif" solget lassen. Dem jungen Studenten, dem angehender Technifer fann die Beschäftigung mit den Lebenstaten

führender Ingenieure nicht genug empfohlen werden. Reineswegs find nur die Borbilber ber Antife bas Ideal. Biel lebenswärmer und anregender wirft bie nähere Bekanntichaft mit den Berfonlichfeiten Männer, deren Lebens wert bestimmend wurde für unfere moderne Ent. widlung. Go ift es bem BDJ Berlag als hohes Berdienft angurechnen, das er fich gur Berausga e fol cher Werte bereit findet. Ein paar icone Bucher für den Geschenktisch des Ted niters find damit entftanden und man fühlt sich beim Lefen von Kapiteln wie dem über Strousberg an das alte "Buch der be rühmten Raufleute" innert, deffen Erbe noch heute nicht boll angetreter ift. Bejonders temertens



Bon Zwilingeneur Karl Gelinek, Professor an der Wiener Technischen Hochschule, konstruierter Reinkraftwagen

wert ist es, daß der BDJ.-Berlag, obgleich eine Gründung von Männern der technischen Prazis, nicht nur dem reinen Fachmann dienen will, sondern auch dem Nichttechnizer den Nat des Fachmannes in kurzer, verständlicher Form des reitstellt So sucht das Taschenduch "Bie spare ich Kohle" mit Erfolg, der Allgemeinheit das Verständenis für Kohlenwirtschaft zu erschließen. Hoffen wir, daß dem Buche dald recht viele ähnliche folgen. Unselweinheit den Kutzen davon. Daß alsdald eine neue Auflage herauskam, zeigt, wie die Erkenntnis von der Bedeutung des behandelsten Themas ins Voltsleben dringt.

Bom Berdegang des Zeitungspapiers. Schon an vielen Stellen ift über die Schnelligfeit berichtet worden, mit der heute ein Baum in Zeitungs= papier vermandelt wird. Richt weniger anregend ift Die Schi.berung ber ungeheuren Abmeffungen, in denen die Bapierbander bergeftellt merden. Gine ein= gige der neuesten Bapiermajchinen liefert am Tage ein Papierband, bas bei einer Breite von 5,5 m 430 km lang ist und 120 600 kg wiegt. Zur Herstellung einer solchen Papiermenge sind aber schon ein paar gang hubiche Baume erforderlich, zumal ja nicht all und jedes Stud zu brauchen ift. Da eine Bapierfabrif aber nicht nur eine berartige Dafchine laufen läßt, ift die ungehinderte gleichmäßige Beichalfung des Mobitofis jur eine Papierfabric teine Rleinig.eit. Doch man hilft fich, indem man gleich gange Balber abholzt und dem Fluß als dem billigften Transportmittel übergibt. Un der Stauftelle famme,n ii.h bann die Bolger wieder und bann laft fie dort fo lange liegen, bis man fie braucht. Das Bild zeigt, wie der den "Bapierwald" auf 5 km Lange durchfliegende Flug völlig von den gefchlagenen und geschnittenen Baumftammen bededt ift, die im Baffer ihrer weiteren Bestimmung barren.

Die Deutsche Automobilausstellung in Berlin zeigte u. a. aufgee inen sehr lehrreiften Schnitt durch einen Dixi Wagen, der allgemeine Ausmerrsamkeit erregte.

Das Bild zeigt dieses Ausstellungsobjekt. Man kann jeden einzelnen Teil der Bauart deutlich erkens nen. Dazu ist der Schnitt so ausgeführt, daß durch Ingangsetzen der bewegs lichen Teile das Arbeiten des gefamten Bewegungs= mechanismus einwandfrei gu ftudieren ift. Dies gezeigte Ausftellungsftud ift als Lehrmittel von hohem Berte. Da bie Berie..ung derartiger Modelle aber erhebliche Geldsummen er-fordert, verdienen die Bemühungen induftrieller Werfe um Schaffung folcher Lehrmittel von bleiben= dem allgemeinem Werte besondere Unerfennung Wie bahnbrechend gerade in diefer Begiehung die Borbilder bes Deutschen Muscums wirfen, ift an der Schaf-fung von jolchem Inftruttionsmaterial recht beutlich zu ertennen.



Ein Wald auf bem Wege gur Bapiermühle

Wipro

Die Berffüffigung ber Roble und bas Musland. Daß die parallelen Erfindungen der deutschen Brofefforen Bergius und Saber bem Ausland einen gelinden Schreden eingejagt haben, läßt fich immer beutlicher herausfühlen. Bunächst sucht man wohl noch gelegentlich bie Aussichten ber Berfahren gur Berfluffigung ber Roble und gur Olgewinnung auf diefem Wege als gering hingustellen und behauptet, die erfolgreiche Löjung liege noch weit im Felde. Dabei widmet man aber dem Bejitstand der deutschen Rohlenfelder erhöhte Aufmertfamteit und registriert gemiffenhaft jeden Erwerb von Kohlenzechen und gruben durch die che-mische Industrie. Sowohl Großbritannien wie die Bereinigten Staaten sind sich völlig darüber flar, daß ihre bisher so einträgliche und machtfichernde Monopolftellung in der Rohlen- und DIverforgung ichmer bedroht ift, und die Ertenutnis, baß Deutschland die Berfahren gur Berfluffigung ber Roble auf die Daner auch nicht für fich allein behalten fonne, bilbet baber boch nur einen recht ichwachen Troft.



Bewegliches Schnittmodell eines Dixi- Wagens auf ber Berliner Automobilausitellung

Wipro



Die Genberanlage für 50 kW am Jufie des neuen Junkturms bei Ronigswufterhaufen

Die Röhrensenbestation im neuen Funkturm. Nauen hat seinen Ruhm als bedeutendste Funkstation Deutschlands schon seit einiger Zeit an Königswusterhausen abgeben müssen. Als in den Jahren 1919/1920 eine Reuregelung des gesamten Deutschen Funkwesens vorgenommen wurde, erwies sich alsbald die Schaffung einer besonderen Reichssunkstelle als nötig, die aus verschiedenen Gründen etwas abseits der störenden Größtadt Berlin nach Königswusterhausen verlegt wurde. Schon wiederholt war Gelegenheit über die Riesenanlagen jener Funkstation zu berichten. Der neue kürzlich eingeweihte Funkturm wird nach seiner in Kürze bevorstehenden Fertigstellung der größte Deutschlands sein und dem Eissellung der größte Deutschlands sein und dem Eissellung der größte der Welt sein. Das Bild zeigt zunächst

die Einrichtung der am Fuße dieses Turmes neuerbauten Röhrensendes station für den 50 kW: Sender.

Das neue Barlaments-gebäude in Totio. Das Das gludliche, lachende Sapan wird fast alljährlich von folimmen Rataitrophen beimgesucht. Bald find es Erdbeben, bald wieder Brandfataftrophen, oft beide zusammen, denen Städte gum Opfer fallen Die Säufigkeit der Erd-beben hat wohl im Laufe der Sahrtausende bort jene eigenartige Bauweise etzwungen, die als Bauftoff meift Bapier und Bambus berwendet. Daraus erftellte Säuser sind zwar ziem.id unempfindlich gegen Erb stöße, dafür brennt aber ein Schadenfeuer jedesmal

Hunderte und Tausende davon nieder. Doch da sie sats so rasch wieder aus dem Boden wachsen, wie sie wusser gleich wieder aus dem Boden wachsen, wie sie wusseren Wohnungslurus treibt, sieht man dort selbst einem Großseuer viel gleichgültiger zu als vei uns. — Allerdings sind wir schon etwas mehr erstaunt, wenn wir sehen, daß man dort auch Riesendauten, wie das Parlamentsgebäude in Tokis ganz aus Holz aussührt. Nach den Ersahrungen, die man beim großen Erdbeben und Brand von Sausfranzisko gemacht hat, ist doch heute das als Siengerippe ausgebaute und mit Beton verkleidete Se bäude gegen Erdbeben wie Brand gleich widerstandsfähig und sieher. Schon die Gesährdung der wertvollen Archive durch Feuer hätte bei biesem Bau neuzeitlichere Erundsähe empfehlen sollen.

Die Eleftrotednif in China. Geit fich China bem Fortichritt erichlossen hat, scheint es bas japa-

nifche Entwidlungstempe zu erstreben. Aberall entitehen im Reiche ber Mitte fleine Eleftrizitätsmerk Wenn es fich auch vielfad nur um Zwerganlagen von 15 bis 20 kW Leiftung handelt, ift doch ber Un fang gemacht und ber Beg jum Ret von Großfraft werfen nicht mehr weit Naturgemäß ergibt fich au-Maffengrundun. diefer eleftrifcher Betriebe hauptfächlich für Lichtstromer zeugung eine gewisse Ao jagmöglichfeit, wobei w: die erfreuliche Seftitellung machen tonnen, daß der beutiche Gleftroinduftrie im China ben Boriprung ber Entente wieder eingebol: hat.



Bau des neuen Parlamentsgeväudes in Tokio

# Sernkräfte und Sernwirkungen

Bon Garragan

Schon bei Rennung bes Titels gilt es, einem möglichen Mifverständnis porzubeugen. Der allgemeine Sprachgebrauch verbindet mit dem Begriff Fernwirkung meift beffen technische Bedeutung, dentt an Fernleitungen, Fernsicht, Fernwirfung beim Schuß u. a., wobei er vielleicht gerade im letten Kall der zu bespredenben Tatfache am nächsten fommt. Aber bie angeschnittene Frage hat viel grundsätlichere Bebeutung. Sier handelt es fich barum, ob es im physitalischen Sinne eine Fernwirtung ohne vermittelndes Zwischenglied, ohne weitergebende Rette von Rörvern und Bewegungen. gibt. 3mar hat die Physif die endgültige Ginigung der zwei herrschenden Theorien über die Fortoflanzung von Vorgangen noch nicht gefunden. Aber Undulationshppothese und Quantenemissionstheorie suchen beide bas gleiche Biel, wenn auch auf verichiebenen Begen, ju erreichen. Einmal wird boch die befriedigende, allen Tatsachen gerecht werbende Erklärung gefunden werben.

Tranfgenbent eingestellte Philosophen und Naturwissenschaftler behaupten die unbedingte Möglichkeit und Eriftenz von unvermittelten Kernwirkungen. Mit biesem Lehrsat steht und fällt ber gange Begriff bes übernatürlichen; Denn nur eine Tatfache, die ben uns faglichen Naturgesegen zuwiderläuft, tann eine Forderung nach höher entwickelten Daseinsmöglichkeiten befriedigen. Daber bas ftete Jonglieren mit einer unvermittelten Telepathie und einer unmotivierten vierten Dimenfion. Die aber ift inzwischen in anderer Beije Gemeingut ber Wissenschaft geworden. Minkowski gebraucht sie mit dem Borzeigen V-1 als vierte Beit toorbinate, Einstein und andere haben die Möglichfeit beliebig vieler weiterer Dimensionen mathematisch bewiesen.

Doch was hat dies alles mit der Fernwirfung zu tun? Die einzige Naturfraft, für die man disher eine unvermittelte Fernwirfung im Sinne der Physik als nicht unmöglich zugegeben hatte, war die Gravitation, die Wirkung der Schwerkraft. Nun definiert Einstein die Gravitation als eine aus der von ihm berechneten Raumkrümmung hervorgehende Erscheinung und hat damit der Fernwirkungshypothese den letzten Boden entzogen. Ob also ein Stein ins Wasser geworfen wird, ob ein Geschoß ans Ziel gelangt, ob ein Eisenbahnzug oder Schall ankommt oder ob ein Lichtstrahl uns trifft, Musik

burch Radio unser Ohr erreicht, ja selbst wenn ein Stern in den anderen stürzt, immer handelt es sich um eine vermittelte Fernwirkung, um übertragung von Bewegungen durch Kräfte und umgekehrt. Eine absolute unvermittelte Fernwirkung an sich gibt es nicht.

Prof. Korn, ber bekannte Bahnbrecher ber Bildtelegraphie, erklärt in seinem neuesten Werke über die Konstitution der chemischen Utome alle Borgänge in der Physik und Chemie als Bewegungserscheinungen. Alle scheinbaren Fernfräfte sollen sich rein mechanisch durch Schwingungen der kleinsten Teile erklären lassen. Obgleich er sich nicht unbedingt in Gegensatzur Relativitätstheorie stellt, braucht er sie für den Ausbau seines Weltbildes nicht. Die Brücke zwischen Quanten und reinen Schwingungen ist aber auch bei ihm noch nicht geschlagen.

Jede Art von Wirkung ift aber auch von verschiedener und veränderlicher Fortpflanzungsgeschwindigfeit. Als dem Beifen in der Sage die drei Diener ihre Schnelligkeit andreisen, rühmt sich ber erste, er sei so schnell, als bas schnellste Roß, der zweite nennt sich so schnell wie der Blit, der dritte fagt, er fei fo ichnell wie der Bedante. Bum dritten fagt der Beife: "Du bist mein Mann!" Db er auch heute fo mahlen murbe? Wir miffen, daß die erreichbare Böchstaeschwindigfeit nur die des Lichtes von 300 000 km/sek fein tann, die nirgende gang erreicht wirb. Gelbst die Gravitationswirfung tann nicht schneller sein. Und ber Gebanke gar, die Gehirntätigfeit überhaupt, ift viel, viel langsamer. Die Technit schuf eine Menge Apparate, um die Bromptheit zu messen, mit ber unser Denkapparat auf Reize anspricht. So stellte sie 3. B. fest, daß ein Bilbeindrud auf bas Muge erft von mindeftens 0,1 Sefunden Dauer ab auf das Behirn übertragen wird; mit bem Fassen eines Gebankens steht es ähnlich. Die psnchotechnischen Brüfungsverfahren manche neue Feststellung gestattet, und ber Begriff "Beistesgegenwart" hat eine andere, verständlichere Bedeutung befommen. Daber ift ber alte Schers gar nicht fo übel, wenn man von einem etwas Begriffsstutigen fagt, er habe eine zu lange Leitung ober zuviel Widerstand in der Spule. Selbst der Bedanke ift nur ein physikalisch-chemischer Borgang, und auch die schönste telepathische Leistung ist nie und nimmer eine Fernwirfung im transzenbenten Sinne.

# Was macht die Technik in Ostasien? Eine Umschau von E. Pfeiffer

Die Entwicklung der Technik hat auch auf die Länder, die wir uns aus Hang zur Romantik gerne unzivilifiert vorstellen, ihren nivellierenben Ginfluß ausgeübt. Mit dem Bopf bes Chinesen und dem Fez des Türken sind wieder ein paar liebgewordene Wahrzeichen frember Kulturen dahingegangen. Rur schwer macht man fich einen Begriff vom Stande ber Technit in den Gebieten, die man allgemein als Far East, den fernen Often, bezeichnet. Der Engländer begreift barunter nur jene Teile, die wenigstens dem Welthandel und everkehr, wenn auch nur in primitivster Form, erschlossen sind. Sibirien und Innerasien tommen also babei nicht in Betracht, nur Borber- und hinterindien, Malai-Asien, Japan und China.

Eine umfassende Schilberung von deren technischem Stand ist mangels jeder Statistit nicht möglich, aber schon die aufmerksame Bersolgung der von da kommenden technischen Mitteilungen, die oft mehr sagen als lange Berichte, läßt weitgehende Schlüsse zu.

Indien, das zwar für uns nicht im Borbergrund bes Intereffes fteht, zieht neuerdings trot bes Brotestes englischer Firmen unsere Industrie wieder zur Lieferung von Material heran. Dag bort die Entwicklung einer beimischen Industrie am weitesten fortgeschritten ist, liegt einmal daran, daß es schon seit zweihundert Jahren dem spezifisch englischen, zielbewußten Ginfluß ohne Paufe ausgesett ift, fo daß sich ein Inp rein angelsächsischer Technik herausbilden konnte. Dazu bietet das Land auch in Bevölkerungsbichte und Rohftoffreich. tum alle Brundlagen für eine ftarte, bobenftandige Industrie. Gelegentlich der letten Tagung englischer Elektrifer wurde über den unvolltommenen Ausbau der indischen Bafferträfte geklagt. Aber für ein Land mit 90% Agrarwirtschaft ist er mehr als rührig gewesen. Fast fein größerer Ort ist ohne Rraftwerk, alle auffindbaren Bafferträfte find aufgenommen, und, was das Bichtigste ift, im Bedarfsfall stehen immer Gelber zur Berfügung. Bo fein Baffer zu haben ift, nimmt man die modernfte Krafterzeugung. So hat z. B. die Gemeindeverwaltung Randy (Cenlon) beschlossen, ihre unzureichende Rraftzentrale um 330 PS zu vergrö-Bern, wozu eine 4zylindrige Rufton-Hornby-Dlmaschine beschafft wirb.

Abgesehen von ben geringen örtlichen Strom-

mengen für Befriedigung ber häuslichen Bequemlichkeit macht, wie überall, wo Engländer sind, der Berkehrsausbau die Hauptsache aus.

Indien besitt heute ein derartiges Gifenbahnnet, daß eine Biederholung des großen Aufstandes von 1857 nicht möglich wäre. Eisenbahnmaterial ist durchweg gut und mobern. Die meiften Bahnen hatten fich von vornherein statt unserer heute ichon unbequem schmalen Normalspur von 1435 mm für Breitfpur von 1600 mm und mehr entschieden. Die Frage der automatischen Kupplung will bei uns nicht vorwärts tommen, tropbem das Kruppiche Batent mit bem Schwenktopf gestatten würde, Wagen der alten und neuen Rupplung aneinanderzuhängen. Aber Indien hat für diefen Fall eine burchaus brauchbare Abart der Willison-Rupplung eingeführt, so daß Zweipuffer- und Ginpuffermagen im gleichen Buge laufen tonnen. Die Meterfpur, auf ber man genau so bequem und geräumig fährt, wie auunserer Vollspur, hat durchweg das Einpuffershstem mit automatischer Rupplung (meist Jannen). Auch im Augenblick geht bas indijch: Bahnwesen wieder mit einer Neuerung voran. Die bisher bei uns erprobte Form der Gifenbetonschwelle scheint nicht recht befriedigt 311 haben. Indien, das vor 75 Jahren eine eiferne Bilg- ober Topfschwelle versuchte, hat bieje alte Bauart anscheinend mit recht gutem Erfolg is Gifenbeton angewendet.

Der Flußlauf bes Saraswati, früher ber wichtigste Schiffahrtsweg bes Hooghly-Districts, lag seit 300 Jahren (seit ben großen Entscheidungstämpfen zwischen Mohammedauern und hindus) vernachlässigt und unbenütt. Jett ift bessen Wiederschiffbarmachung durch Ausbaggerung beschlossen. Hafenausbauten, nicht nur in Kaltutta und Bombah, auch in Karatschi. Bizagapatam, Tschittagong, Cotschin, Tutikorin, beweisen, welche vermehrte Bichtigkeit man selbst kleineren Häfen beilegt. Meist bemißt man sie schon für 10 Meter Tiefgang.

Die Verbindung mit der Heimat ist den Engländern Indiens natürlich das Wichtigste. Faß ebenso wichtig ist aber der Anschluß an Anstralien, das im Notsall auch die erste militärische Hispenial-Airways sind daher eifrig an der Einrichtung eines Flugdienstes Agypten—Indien über Bagdad—Basta. Das dazwischenliegende Persien stört den Engländer nicht — im Notsall nimmt er es sich — und die neue Kaiberbahn zur afghanischen Grenze ist nur ein weiterer Schritt zu einer eng-

354

lischen Landverbindung Agypten—Indien. Der für kaufmäunische Zwede zugelassene 24-Stunden-Betrieb der Ceyloner Radiogroßstation bei Kolombo soll den Verkehr mit Australien försbern.

Bon Interesse ist die Nachricht, daß Deutschland im Jahre 1925 mit 2900 t die Führung als Abnehmer der Graphiterzeugung genommen hat, die eine wichtige bergbauliche Industrie Ceylons darstellt. England und Amerika sind weit dahinter zurückgeblieben. Leider spielt unsere Lieferung nach dort trop mancher Bestellungen an Lokomotiven, elektrischen Maschinen u. a. keineswegs eine führende Kolle.

Die Technif ber Hygiene sucht auch die affatischen Gesundheitsverhältnisse auf eine anderc Basis zu bringen. Lahore hat den Bau einer neuen Bafferversorgung beschloffen und 3 Millionen Rupien bazu bereitgestellt. Der stete Ausbau ber Städtereinigung wird bald an der Abnahme der Massenepidemien zu merken sein. Man scheut weder Mühe noch Roften. Darum holt fich Singapore sein Wasser von Johore und führt es aus 28 km Entfernung heran. überhaupt beginnen zahlreiche Rreise ber Malaienstaaten ein reges Interesse für technische Entwicklungsmöglichkeiten zu bekunden, das wohl mit durch die Aussichten bestimmt ist, die sich aus dem beschlossenen Ausbau des englischen Flottenstützpunkte Singapore ergeben. Unter anderem wird am Beraffluß im Staate Beraf ein Baffertcaftwerk gebaut, beffen Strom zum großen Teil den ausgedehnten Zinngruben im Rintatal zugutekommen wird. Dabei kennzeichnet sich hier wie im ganzen Often die Ubergangsform ber Industrie, besonders im Bergbau, durch das Rebeneinanderbestehen von gang urzeitlich primitiven Betrieben neben hypermodernen Anlagen. Aber seit ber überall im Often zu findende chinesische Unternehmer und ber gurudhaltende Inder einmal die Notwendigkeit zum Mitgehen mit der Technik erfaßt haben, bleiben fie auch nicht mehr zurud.

In Borderindien ist die Industrialisierung selbstverständlich. Zum Leidwesen der englischen Heimat drückt sie sich schon darin aus, daß man Lokomotiven, Waggons, Maschinen u. a. selbst zu bauen beginnt, denn indisches Sisen und indische Kohle stehen in höchster Güte und genügender Menge zur Verfügung. Weder die Tata-Sisenwerke noch die Bengal-Stahl- und Gisenhütten stehen ihren englischen Konkurrenten nach. Im Gegenteil, man hat dort sogar betriebliche Fortschritte gemacht, die auch europäischen Hütten zugute kommen. Die Möglich-

feit, eines Tages afiatische Erzeugnisse nach Europa zu liefern, hat Japan bereits mit nur zu gutem Erfolge bewiesen.

über die Fortschritte in den französischen Teislen von Hinterindien und Indochina läßt sich wenig sagen, da der Franzose über seine Kolonien nur spärliche Rachrichten gibt. Industrielle Rellamen der Großfirmen beweisen aber; daß man in Bergs wie Tiefbau, in Wasserbau und Berkehr nicht müßig ist. Allerdings legt man, der französischen Wesensart entsprechend, kaum Wert auf Zivilizierung der Bevölkerung und läßt industrielle Anlagen in erster Linie der Sicherung und Durchdringung, dann auch den kaufmännischen französischen Interessen dienen. Egozentrisch wie alles Gallische ist auch die Kosloniolarbeit der Franzosen.

Daß ganz Ostasien von dem siegreich eingebrungenen Kraftwagen überflutet ist, wird vielsach erwähnt. Ford hat zwar den fernen Osten mit seinen Erzeugnissen systematisch beglückt. Doch wie in Borderindien hält auch in den holländischen Kolonien der Automobilismus noch auf Qualitätsarbeit.

Da Straßen- und Eisenbahnnet von Hollanbisch-Indien zunächst den Anforderungen genügen, nehmen die Niederlande jett den Ausbau der Basserträfte in die Hand. Die zahlreichen Zinnbergwerte, Zuderfabriken und Anlagen für Aufbereitung von Nahrungs- und
Genußmitteln (Reisschälereien, Tapiokawerke,
Tee und Kaffee erzeugende Betriebe) verbrauchen einen Teil des Stromes, der Rest dient
Zweden der Hygiene und städtischen Ansorderungen. Einige Bahnlinien werden bereits
elektrisiziert.

Eingehen auf japanische Berhältnisse ernbrigt sich. Man hört gelegentlich von dieser oder jener technischen Sochleistung, Glektrifizierung einer neuen Bahnstrecke - Japans reiche Basserfräfte verweisen auf diesen energisch begangenen Beg - ber Stapellauf von einem halben Dupend neuer Kriegsschiffe wird gemeldet, man spricht von Gründung riefiger Bergwerksund Süttenbetriebe in ber Manbschurei, bie nicht fleiner find als unfere größten u. a. Im Angenblick sucht ber japanische Bergban fieberhaft nach ergiebigen Betroleumquellen. Man will sich von Amerika unabhängig machen. Alles in allem ist Japan ein für die europäische Industrie verlorenes Land. Seine Technit ift ber westlichen gleichberechtigt, die wissenschaftlichen Arbeiten beispielsweise ber faiserlichen Tohotu-Universität sind auch für Europa von Interesse (so können die neuesten Untersuchungen

von M. Otofero Minagi über die Bewegung einer Luftblase im Baffer Bedeutung für die Technit der Emulfionen gewinnen). Die Erfahrungen der Japaner beim schwierigen Bau des 8 km langen Tanna-Tunnels sind auch für unsere Brazis bei Wajsereinbrüchen von Bert. Der Befuch bes Chefs vom japanischen Batentamt in Europa beweist, daß es sich heute für ben Japaner nicht um Empfang, sondern um Austausth technischer und wissenschaftlicher Güter handelt. Japan sucht sogar ben Stand seiner einheimischen Verhältnisse auf seine Filialgebiete zu übertragen, um die eigene Wirt-Schaft zu ftüten. Gine Radiostation in Soul schafft bessere Berbindung mit Korea. pflanzung von 7000 Acer Buderrüben bort, wird, falls sie Erfolg hat, Japan auch im Buderbezug vom Ausland unabhängig machen. Die Annahme, Japan liefere nur billige und minderwertige Ware, ist falsch; auch unsere Industrie mar anfangs nicht beffer daran. Qualität ist in mehr als einer Beziehung Zeitbegriff, und Japan hat eben noch nicht genug Zeit gehabt. Als höchst unbequemer Konkurrent auf dem chinesischen Markt macht es sich aber bemerkbar, und nur die perfonliche Abneigung des Chinesen gegen den aufdringlichen japanischen Parvenu und Patentbieb bemahrt China vor der japanischen überschwemmung.

Noch vor zwei Jahrzehnten war der Chinese so rücktändig, daß er das Legen von Teles
graphenleitungen nicht gestattete, weil die Geis
ster seiner Uhnen daran hätten hängen bleiben
können. Nicht einmal der Schatten eines
Drahtes durfte die Gräber berühren. Heute
zieht Wu-tsching, der Chef der chinesischen Mis
litärtechnik, sein Fernsprechnen über ganz
China, verbindet Shanghai, Nanking, Tsinans
su, Tientsin, Mukden miteinander, und nies
mand sindet es mehr ungewöhnlich. Überall
im Chinesischen Reiche entstehen kleine Kraftwerke von 10 bis 12 kW Leistung, denn das
elektrische Licht ist dem Chinesen so lieb ges
worden wie uns.

Die Verkehröfrage ist zurzeit im Reiche der Mitte die dringendste. Der Mangel an Verskehrömitteln vergrößert noch die riesigen Entsfernungen. Drei Möglichkeiten zur Behebung des Mangels stehen offen: Ausbau der sehr im Argen liegenden Bahnen — Ausbau des Wegesnetzs für Kraftwagenverkehr — Einrichtung von Fluglinien. Aber nur sustematisches Durchdringen kann wirklich helsen, und das geht immer mit dem Bau von Eisenbahnen Hand in Hand. Flugzeuge können wohl ohne Wege auss

kommen, aber sie find vorläufig noch kein Gutertransportmittel. Der Personenverkehr dieni bagegen nur gur Bervorrufung und Bebung bei Güterumschlags. In China wird also eher als bei uns die Flugpost die Fahrgaste befördern, und der Lastkraftwagen wird die Zubringerstreden übernehmen; aber die Sauptbeforde rung von Maffengütern auf weite Entfernungen bleibt der Eisenbahn vorbehalten. China selbit hat keine öden Wüsten und keinen Urwald. Das weite Reich ist ein waldarmes Kulturland, für ein gludliches Bufammenarbeiten der drei Berfehrsmittel wie geschaffen. Die großen Strome waren, von den wenig leistenden Karawanenstraßen abgesehen, bisher die einzigen Berkehrs wege. Millionen der Bevölkerung verbringen ihr ganzes Leben auf dem Waffer. Noch herricht ber rohe Sampan und die mehr oder weniger plumpe Dichunke vor, aber ichon regt sich auch hier die Unternehmungsluft. Der Zwillings schraubenflußbampfer "Fuschun" erreichte nach 9000 Seemeilen Kahrt von der englischen Berft aus wohlbehalten den Nangtse und vermehrte dessen Dampferflotte um ein brauchbares flache gehendes Flußboot, das auf dem Oberlauf des Nangtse verkehrt.

Die Provinz Hunan hat ihr Augenmert zunächst mehr auf den Ausbau den Straßenneses gerichtet und baut für drei Millionen Dollar sechs neue Landstraßen von zusammen 1200~Li Länge (1~Li=444~m).

Die hinesische Staatseisenbahn versügte 1922 über 922 Lokomotiven. Bon ben 129 im nächsten Jahre beschafften Maschinen wurden 106 von der Kiao-Tsi-Bahn (unserer alten Shantungbahn) geliefert. Trothem hat diese selbst ihren Bestand noch um vier Lokomotiven vermehrt. Die Mandschurei dagegen sucht vor erst ein Ret von überlandomnibuslinien zu schaffen und hat mit recht gutem Erfolg die Linie Mandschuli—Mandschuria—Urga—Sandeisses für Besörderung von Fahrgästen und Gütern eingerichtet, die auf Grund ihrer Ergebnisse überall Nachahmer gefunden hat.

Daß Hongkong ein großzügiges Projekt, für die Wasserversorgung ausbaut, ist zwar weniger chinesische als englische Angelegenheit. Aber sie bilbet ein Stück mehr an moderner Technik in China, und die Berleihung eines Preises für Forschungen über atmosphärische Elektristät an den Pater Lejan vom Observatorium Si-ka-wei stellt sich dem würdig an die Seite.

Damit auch die Romantif bes Kinos und die Sensation nicht zu furz kommen, ist sogar die

alte ehrwürdige Seeräuberei des Gelben Meeres von der Technif ergriffen, hat ihre klassisichen Dschunken endgültig aufgegeben und überställt selbst große Dzeandampser mit Motorsbooten. Gelegentlich schiffen sich diese unternehmungslustigen Leute auch als harmlose Fahrgäste in der ersten Klasse ein, plündern das Schiff unterwegs aus und lassen sich von ihren Kollegen mit einer modernen Motorkrenzerjacht abholen. Also auch die supersativistische Kriminaltechnik des Kinos aus dem Lande der unbegrenzten Möglichkeiten ist schon in dem "rücktändigen" China zu finden.

China ist zurzeit das einzige Land in Dstasien, in dem unsere deutsche Industrie Absamögslichkeiten für Gegenwart und Zukunft besitzt. Alle anderen Gebiete sind ihr verschlossen. Wir können aber nicht damit rechnen, wie früher große Dauerlieserungen an Maschinen nach China verkausen zu können; wir müssen heute dem chinesischen Abnehmer mehr als beratenser und anleitender Freund an die Seite treten, um uns so einen, wenn auch bescheidenen, Platz auf seinem Markt zu sichern für den Tag, an dem er den anderen europäischen Lieseranten ebenso die Türe weisen wird wie Japan.

# Die Bequemlichkeit einer Luftreise

Richts verbeutlicht die rasche Entwicklung der Luftschiffahrt und des Flugwesens beffer als eine Bildreihe von aufeinanderfolgenden Ausführungen der Fahrgafträume und Rabinen in den Luftschiffen und Flugzeugen. Während noch die Passagierkabine des Zeppelinluftichiffs "Deutschland. 1910" der Delag (Abb. 4) deutlich die Raumbeschränfung und das Bestreben nach Gewichtsersparniffen erfennen läßt, zeigt die Baffagierkabine Des Beppelinluftschiffs "Nordstern 1920" (Abb. 3) ichon entschieden ein Aussehen, wie man es wohl im Salon einer fleinen Mouche auf einem Binnenfee oder auf einer Privatjacht antreffen fann. Die lette Ausführung eines Beppelinluftschiffs endlich, der "L Z 126", heute die "Los Angelos", unterscheidet fich nur noch durch größere Behaglichkeit von einem Luruszugwagen. Bie man fieht, spielt die Bewichtsvermehrung durch Polsterung und schmückendes Beiwerk keine jo große Rolle mehr (Abb. 1

und 2). Die Einzelkabine sieht dem Abteil eines 1.-Klasse-Wagens zum Berwechseln ähnlich. Selbst die Bettanordnung ist vom D-Zugswagen hergenommen. Eine Betrachtung der Abb. 5 beweist allerdings, daß die Bequemlichkeit des neuen Luftschiffs die eines Eisenbahnwagens doch wesentlich übertrifft.

Die beiden Kabinen der Flugzeuge auf Abb. 6 und 7 zeigen, wie weit man auch im Flugsdienst schwarzeigen, wie weit man auch im Flugsdienst schwarzeigen, wie weit man auch im Flugsdienst schwarzeigen, wie Bequemlichkeit der Flugsgäte Rücksicht nimmt. Abb. 6 gibt die für sieden Kassagiere bestimmte Kabine des Dornier-Komet III wieder. Man sieht vier der besquemen Korbsessel, die guten Ausblick aus den Kabinenfenstern gestatten, darüber an dem Längswänden Gepäcknehe und im Hintergrund eine zum Toilettonraum sührende Tür. Für künstliche Beleuchtung während der Dunkelheit ist gesorgt. Un kalten Tagen läht sich die Kasbine durch Warmluftheizung erwärmen. Die Bassagiere des Fahrzeugs können sich sogar mit



Abb. 1. Fahrgastraum bes L Z 126 für Benütznug am Tage (Amerikas-Luftschiff "Cos Angelos")

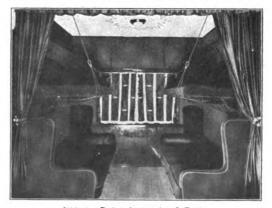

Abb. 2. Fahrgastraum des L Z 126 für die Racht hergerichtet



Abb. 3. Paffagierkabine bes Beppelin=Quft= fchiffes "Rorbftern" 1920



Mbb. 4. Paffagierkabine ber "Deutsch= lanb" 1910. (Delag=Beppelin=Quftfchiff)



216b. 5. Durchblick burch ben Jahrgen raum bes L Z 126

ber aus einem Biloten und bem Bordmonteur bestehenden Bejatung durch eine Berbindungstür verständigen. Die Abb. 7 zeigt baneben die Rabine des Aero-Llond-Flugzeugs "Dornier=Delphin". Mit ihrer hubschen Ausstat= tung, bei ber fogar Blumenvasen nicht fehlen, wirft fie recht anheimelnd. Man fonnte auf ben erften Blick vermuten, einen Damenfalon vor sich zu haben.

Obgleich es im Passagierflug wohl noch einige Zeit dauern wird, bis die mittlerweile erreichte Refordgeschwindigfeit von 415 km/st als Berkehrsgeschwindigkeit verwendet wird, läßt fich boch ichon vorausfagen, daß ein großer Teil der Reisenden aus der 1. Rlasse der Gifenbahn zum Flugverkehr abwandern wird, da diefer heute fast die nämliche Behaglichkeit wie die Gifenbahn bietet, dafür aber feine Bluggafte wesentlich rascher und faum teurer an ihr Biel befördert.

übereinstimmend wird von allen Sachverftan-

digen des Auslandes zugegeben, daß die Betriebssicherheit ber beutschen Fluglinien unter allen europäischen Luftvertehröftreden am groß ten ift. Dag auch die Beforderungsziffer ber deutschen Streden an der Spige steht, ift den ehemaligen Teinbstaaten aber erft recht ein Dorn im Muge. Die gangen einschränkenden Bedingungen, die man uns im Flugwesen auferlegt, find viel weniger von militärischen Gesichtspuntten diftiert als vom Bestreben, die deutsche Luftfahrt zu erdroffeln.

So tommt es, daß Frankreich immer noch die Fesseln unseres Luftverkehrs nicht lösen will, tropbem es und bod nur auf biefem Bege bas Recht, Deutschland bei seiner Luftverbindung mit Bolen zu überfliegen, abringen fann.

Ein folches Bugeftandnis ohne den Gintaufch voller Freiheit für unjere Luftfahrt wurde unferer gesamten Fluginduftrie ein sicheres Grab bereiten und das Elend in weite Reihen unferer Arbeiterschaft tragen.



Abb. 6. Mero-Llond-Fluggeug, Dornier "Romet III"



2166. 7. Mero-Plond-Wafferfluggeug, Dornier "Delphin"

## Leistungen von Schwimmkranen

Wir sind gewöhnt, Krananlagen und Hebeseugen jeder Art als Aufgabe das Fördern von Gütern, Baustoffen und Bauteilen zuzuweisen. Daß man sie aber auch für schwierigere Dinge brauchen kann, haben die riefigen in den Höfen verwendeten Schwimmkräne verschiedentlich bewiesen. Ginen Schwimmkran für ein weniger leistungsfähiges Werkzeug als einen feststehensden zu halten, wäre ein erheblicher Irrtum. In Wirklichkeit sind es gerade die Schwimmkrane, die besonders große Leistungen aufzuweisen

haben. Gelbft ein riefiger Turmdrehfran hat nicht entfernt die Subfraft, wie die neuesten Schwimm= frane. Bährend man noch bor gehn Sahren einen solchen 100 t-Rran als Weltwunder anftarrte, ift man heute schon auf bas Mehrfache, bis auf 250 t hinaufgegangen. Dabei haben folche Schwimmfrane ein besonders dantbares Arbeitsfeld in Bafen, die an und für fich mit Bebezeugen etwas schlechter bedacht find, denn man fann fie binfahren und nach Berrich= tung ber Arbeit wieder an anderer Stelle verwenden. Berade biefe Möglichkeit, an Stellen gu arbeiten, für die bon vornterein eine Bebezug nicht nötig gevefen war, hat ihnen für einen Zweig ber Schiffahrt befonderen Bert verliehen, den es leider auch bei diefer gibt: die Aufräumungsarbeiten. Sm Schiffahrtsbetrieb han= delt es fich aber babei um gang antere Gewichte, als dielaften, denen ein Gifen= bahnhilfstran bei Unfällen gewachsen sein muß.

Bwei Unfalle, wie fie bei der Schifahrt vortommen tonnen, boten fürzlich Gelegenheit, die Biesseitigkeit des Schwimmkrans zu erweisen. Da hatte der englische Dampfer "Anglo Cosumbian" beim Einsaufen in den Hafen II von Bremen, ohne selbst Schaden zu erleiden, die Wand des Molentopfs am Hasen durchstoßen, wobei er tief ins Erdreich eindrang und den auf dem Molentopf stehenden Leuchtturm so start unterhöhlte, daß dieser in eine Schräglage kam. Durch Einwirkung der Gezeiten wurde die Einbruchstelle noch weiter ausgespült, und bald bestand Gesahr, daß der Leuchtturm durch



Abb. 1. Der beim Anrammen bes Molenkopfes burch einen Dampfer eingestürzte Leuchtturm "Sagen 2" in Bremen

Umfallen die Safeneinfahrt sperrte (Abb. 1). Obgleich man einen 100 t- Rran zur Berfügung hatte, der vielleicht jum Beben bes Leucht= turms genügt hatte, beichloß man, lieber ben großen 250 t-Demag-Schwimmfran von Bilhelmshaven heranguholen. Diefer Rran ift augenblidlich noch ber größte ber Welt, benn er nimmt feine größte Laft bei 18 m Musladung auf, mahrend die beiden für den Banamafanal gelieferten 250 t-Schwimmfrane die gleiche Belaftung nur bei 7,3 m Ausladung über Bordfante zu tragen vermögen. Die Spipe des aufgerichteten Auslegers an diesem Bebezeug ragt 84 m hoch über Deck, die Länge des brehbaren Auslegers bis gur Spipe beträgt 57 m. Bei diesem Riefen bestand feine Wefahr, daß er über seine Tragfähigkeit hinaus beansprucht werden tonnte. Bum Antrieb befinden sich auf seinem 50 m langen und 30 m breiten Bonton zwei 500 PS-Dampfmaschinen, die elektrifchen Strom für den Rran liefern und auch die beiden Schiffsschrauben treiben. Beben und Senten des Auslegers beforgen zwei Motoren von je 70 kW, die beiden Saupthaten tragen jeder 125 t. Die Krandrehung ift zwei Dotoren von je 35 kW übertragen. Wie man auf bem Bilde (Abb. 2) sieht, hat der große Schwimmkran den Leuchtturm eben gefaßt und hebt ihn bereits an.

Bei der Arbeit am Leuchtturm stand noch em zweiter, etwas kleinerer 100 t-Schwimmkran der Reichswerft Wilhelmshaven bereit. Aber ein regelrechtes Zusammenarbeiten von mehreren solcher Schwimmkräne an einer großen Aufgabe erwies sich bei einem anderen Schiffsunfall in Danzig als durchaus möglich und wirkungsvoll. Das Torpedoboot "Kaszub" sank an der Tanziger Werft insolge Zerknalls der Ölbunket. Aus der Stellung der Masten mit den gerade über das Wasser ragenden Toppen (Abb. 3 links im Vordergrund) sah man, daß das Bozium etwa 45° geneigt lag. Da die Taucher meisten, daß das Borschiff noch mehr geneigt sei, mußte der Bootskörper durchgebrochen sein.

Wenn man von den 350 t Eigengewicht des Bootes das Gewicht des verdrängten Basiers abzog, blieben immer noch 270 t zu heben. Gewöhnlich leichtert man das Brack in solchen Fallen durch Anbringen von Schwimmkörpern und hebt den Schiffskörper an untergezogenen Ket



Abb. 2. 250 t=Schwimmkran beim Abtransport bes Leuchtturms "hagen 2" in Bremen und 100 t=Schwimmkran ber A.=G. Wefer, Bremen, Reichswerft Wilhelmshaven

ten in die Sohe. In diesem Falle entschloß man fich aber, die Arbeit durch die vereinte Rraft verschiedener Schwimmfrane auszufüh-Die Danziger Werft fette folgenbe Schwimmfrane an: ihren 100 t-Demagfran am Sed, einen alten 50 t-Scheren- ober Maftenfran, ber 1881 von ber Demag als Uferfran fest aufgestellt, später auf ein Bonton montiert und als Schwimmfran verwendet wurde, am Borschiff, und ichlieflich ben 100 t-Demag-Schwimmfran ber Schiffswerft Schichau, Dangig, in der Mitte. Der erfte Rran befitt zwei Lasthaten (für 100 bzw. 20 t bei 12,5 bzw. 20 m Ausladung) und in der oberen Ausleger= fpige eine Schräglauftate. Der Rran felbft ift auf feinem Bonton nicht brebbar. Die Brobelaft diefes Rrans beträgt bei 12,5 m Ausladung 150 t. Der britte Schwimmfran bringt 20 t Lasten bis 22,5 m über Fender und bis 42 m über Baffer. Erft etwas unterhalb biefes Safens ift der 100 t-Safen für 12,5 m Ausladung. Bwischen beiden ift noch ein tleiner 12,5 t-Silf3-Bahrend der Bonton bes erften Rrans eine Dampfmaschine für den Rran und zwei für den Bontonantrieb hat, besitt der dritte Rran nur zwei Kraftmaschinen. Die Abb. 4 gibt einen Begriff, wie mubevoll es war, mit ben Safen ber brei vereinten Schwimmfrane den zerbrochenen Bootsförper hochzubringen: zumal das Festmachen der Bebetroffen am Bootsförper gestaltete sich sehr schwierig. Tropbem waren nach einer halben Boche alle Troffen angeschlagen und eine Woche nach dem Ginken befand fich das Boot bereits im Schwimmdock. Das peinlich genaue Zusammenarbeiten ber brei



Abb. 3. Die Unfallstelle mit den eben über Wasser ragenden Mastspigen. Man sieht am oberen Auslegerteil des Krans die Anordnung für die Schräglaufkage

Schwimmfrane muß als vorbilbliche organisatorische und technische Leistung bezeichnet werben. Anders als mit Schwimmfranen wäre diese Arbeit in so kurzer Zeit unmöglich auszuführen gewesen.



Abb. 4. Das gehobene Boot an den Saken der brei Schwimmkrane

## Der Dofiche Sernfeher / Bon Emo Descovich, Wien

Bon verschiedenen Seiten wird nicht mit Unrecht Anspruch barauf erhoben, die Lösung bes Fernsehproblems gefunden zu haben. Der Beweis der Betriebsbrauchbarteit mar aber in feinem Fall zu erbringen, da die erforderlichen Rosten für eine berartige Einrichtung geradezu phantastisch waren, so baß sich bie prattische Bermertung verbietet. Ingenieur August Bog in Gabebuich, ber fich mit diesem Broblem feit früher Jugend befaßt, hat fich diese Schwierigkeiten vor Augen gehalten und auf eine betriebssichere und wirtschaftliche Lösung hingearbeitet, wie sie, wenn auch nur in bescheidenem Mage, für die Bildtelegraphie bereits mehrfach gefunden ift. Bei biefer wird bas Originalbild in eine Anzahl möglichst fleiner Bildelemente zerlegt. Gin Quabratmillimeter gilt babei für Porträts als noch zulässige Sochstgröße, bei Landschaften müßte man noch weiter heruntergeben. Für jedes Element wird ein befonderer Stromftog übertragen. Auf der Empfängerseite entstehen durch Umwandlung von Strom in Licht Buntte verschiedener, ben Bildelementen bes Driginals entsprechender, Belligfeit, aus benen fich bas Abbild gufammenfett, wenn für volltommenen Gleichlauf (Shuchronismus) auf Sende- und Empfangsseite Sorge getragen wird. Gin Bildtelegraph muß somit Ginrichtungen , zur Berbeiführung nachstehender Borgange besitzen: 1. Auf der Sendeseite a) Bildzerlegung, b) Stromftofauslösung durch bas Bilbelement. 2. Auf der Empfängerseite a) Umwandlung von Strom in



Abb. 1. Senber. O Objekt, L Objektivlinse. P, Spiegelrad mit horidontaler Achse, 20 Spiegel, 1500 Umbrehungen in der Minute, P, Spiegelrad mit vertikaler Achse, 10 Spiegel, 60 Umbrehungen in der Minute, M Motor dum Antrieb der Spiegelsteiner vöber und dur Ausseindung des Spindernssisterungsfromes, Pl undurchsichtige Platte mit Dessung für den Lichtstraße, Z lichtelektrische Zelle. S Leitungen für den Synchronisierungsstrom, spiegen, der den Middlerungsgerät und von dort dur Ferneleitung, B Leitungen sur den Bildstrom, sühren dum Hochssierungsperfitanser und von dort zur Fernleitung

Licht, b) Bildausammensetzung. 3. Auf jeber Seite: Gleichlaufregler und allenfalls Strom-Die übertragung erfolgt burch verstärker. Drahtleitung (Sin- und Rudleitung) ober brahtlos durch überlagerung ber Bilbftrome auf eine Trägerwelle. In letterem Falle muß man aber auf eine Bergerrung ber Bilbstrome burch atmosphärische und andere Störungen gefaßt fein. Die Bilbstrome für die einzelnen Bildelemente werben nacheinander übertragen. Die Beitbauer bes Abertragungsvorganges, die man bei den bereits verwendeten Methoden zu etwa 6 Minuten für 5000 Bilbelemente annehmen kann, ist zwar bei der übertragung von Bildern technisch ohne Belang, beim Fernseher bildet fie aber ben Kernpunkt bes Problems. Gie muß fleiner fein, als die Dauer bes burch einen Lichteindruck im Auge hervorgerufenen Reizes, ber 0,125 Sefunden lang vorhält. Sicherheits halber wird die übertragungsbauer 0,1 Setunde nicht übersteigen burfen.

Die im allgemeinen aus den gleichen Bestandteilen bestehende Einrichtung eines Fernsehers muß also die Übertragungsarbeit in rund 1/7000 der Zeit leisten wie der Bildtelegraph. Die baulichen Schwierigkeiten wachsen damit erheblich. Boß läßt den vom Objekt ausgehenden Lichtstrahl seinen Weg durch die sesssehende Objektivlinse eines photographischen Apparates nach einem um eine horizontale Achse drehbaren,

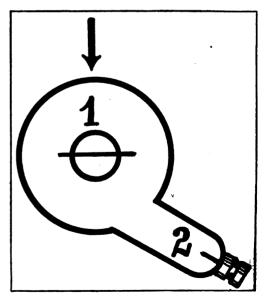

Abb. 2. Lichtelektrische Zelle. 1, 2, Clektroben. Trifft auf l Licht in der Richtung des Pseiles, während 2 im Dunkeln bleibt, so wandern die Elektronen von 1 nach 2

. کاکٹ



Abb. 3. Grundichema der Berliärkerschaltung Z Lichtelektrische Belle, Zsp Bellenspannung, E Erbe, A Anodenspannung, g Gitter, HB Beigbatterie, G Galvanometer, K Kompensation gur Sicherung ber Proportionalität

mit Spiegeln belegten Rad nehmen, von bem er gegen ein zweites, ähnliches Rad geworfen wird, das fich aber um eine vertifale Achse breht (Abb. 1). Bon hier geht ber Strahl burch eine fleine, in einer undurchsichtigen Blatte befindliche Offnung, hinter ber fich eine lichtempfindliche Zelle befindet. Ift diese Offnung flein genug, so tann eine Zerlegung in 5000 Bilbelemente erreicht werden, wenn bas erste mit 20 Spiegeln belegte Rad 1500, bas zweite, 10 Spiegel tragende, 60 Umbrehungen in ber Minute vollführt. Die Berlegungseinrichtung ift vollkommen ftarr, ber Lichtstrahl nimmt stets benselben Weg; beibe Raber werden burch ein und benselben Motor angetrieben. Durchweg herrscht Zwangsläufigkeit. Die Drehgeschwinbigfeit ber Spiegelrader ift verhaltnismäßig

niedrig, fann baher mit großer Genauigkeit einreguliert werden.

Bog verwendet zur Umwandlung bes Lichteindrucks in Strom feine Gelenzelle, fondern eine lichtelektrische Belle nach Elster u. Geitel. Bei dieser wird die Eigenschaft der Alkalimetalle benütt, eine ihnen zugeführte negative Labung bei Belichtung zu verlieren. In einer luftleeren ober mit Ebelgas (Argon) gefüllten Sochvakuumröhre befinden fich zwei Elektroben aus Ralium, Radmium ober ähnlichem Material (Abb. 2). Wird die eine Elektrode belichtet, während die andere im Dunkeln bleibt, so tritt eine Elektronenwanderung von jener zu diefer ein. Die Bahl ber manbernben Glektronen ist der Lichtstärke direkt proportional, ihre Geschwindigkeit ist jedoch von ihr, ebenso von Barme ufw., unabhängig. Die Tragheit ber Belle ist im Gegensatzu jener ber Selenzelle verschwindend flein und liegt nach früheren Messungen von Bog zwischen 0,000004 und 0,0000004 Sefunden, wurde baher auch im ungünftigften Falle die übertragung von 25 000 Bilbelementen innerhalb 0,1 Sefunde gestatten. Allerdings beträgt die Stromstärke nur etwa 1/600 von der einer Selenzelle. Dem wird burch Unwendung von Berftarferröhren, wie fie in ber Radiotechnik Berwendung finden, abgeholfen. Das Grundichema ber Bogichen Berftarferschaltung, wie es Abb. 3 zeigt, wurde von ber Sternwarte Ofterberg (Tübingen) bei ber Photometrierung von Gestirnen mit Erfolg angewendet, wobei noch bei 600 000facher Berstärkung die Abweichung von der Proportionalität 1/1000 nicht überschritt. Bei dieser Berftar-

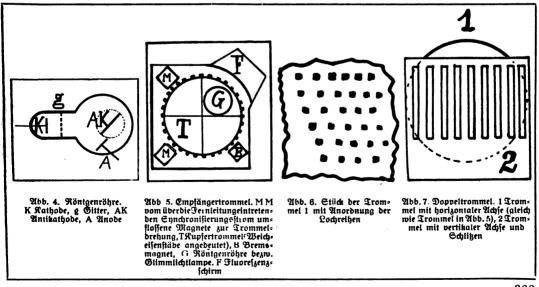

fung ergibt sich ein Bildstrom von 1,875 Ampere.

Bon der Sochfrequenzverstärkeranordnung wird der Bildstrom der Fernleitung zugeführt, die auch den zur Betätigung der Gleichlaufeinzichtung in der Empfangsstation erforderlichen Synchronisierungsstrom befördert. Dieser wird von einem auf der Achse des Spiegelradmotors befindlichen Kollektor abgenommen, einem überlagerungsgerät zugeführt, und gelangt von dort in die Fernleitung.

Der in der Empfangsstation eintreffende Strom wird vorerft in einer beim Gender beichriebenen, gleichartigen Sochfrequenzverftarferanordnung verstärft, die mahrend des Betriebes in einer bestimmten Belle schwingt, ber sich die Bildströme überlagern. In der älteren Ausführung erfolgt die Umwandlung von Strom in Licht mittels einer Rontgenröhre, die burch ein zwischen Kathode und Antikathode angebrachtes Gitter ebenso gesteuert wird, wie eine Audionröhre (Abb. 4). Sie liegt in einer achfial fich verschiebenden Rupfertrommel, die am Umfang eine Anzahl Beicheisenrippen trägt. und 600 Umdrehungen in der Minute vollführt. Der vom Gender fommende Synchronifierungsftrom burchfließt die Widlungen zweier Magnete, die das Fortziehen diefer Gifenftabe und dadurch die Trommeldrehung im Rhyth= mus der Spiegelradbewegung erzwingen (Abbild. 5). Ein dritter Magnet dient zur Abbremjung bei zu schneller Drehung. Die Trommel ift mit ipiralig angeordneten Lochreihen versehen, die den Durchtritt der von der Röntgenröhre



Abb. 8. Empfängerschaltung, F. F Fernleitungen, V Berstätter röhre, B Erde, HB Heigdatterie, HT Hochipannungstrantion mator, B Glimmlichtlampenbatterie von 110 Bolt Spannung Gl Glimmlichtlampe

ausgehenden Strahlen gestatten (Abb. 6). Dich fallen auf einen Fluorefgenzichirm, der duch einen an den Ropf bes Beobachters paffenden Stupen, ahnlich dem bei Stereoffopen vermen beten, bor bem Ginfallen ftorenden Lichtes ge ichüt ift. Mit bem Fluorefgengichirm bat es folgende Bewandtnis: Damit bas menichha Auge eine Lichterscheinung wahrnehme, mus biefe eine gewiffe Zeitlang andauern; not Boß für deutliches Sehen mindestens 1/50 000 Ge Fluoreszierende Substangen leuchten funde. aber auch nach Versiegen der ursprünglichen Lichtquelle eine Zeit hindurch weiter. Mit ihrer Silfe tann man also die Dauer bes Lichtein brude verlängern. Diefer Umftand gestattet es, die Zeitabstände bei der übertragung der ein gelnen Bildelemente größer, baw. bei Beibehall



Abb. 9. Anficht ber Sendeanlage bes Bogichen Fernsehers



Abb. 10. Ansicht der Empfangsanlage des Boßichen Fernsehers

0,1 Sekunde

bes Zeitabstandes:

Die Bilbelemente kleiner ober bas Bilb größer zu wählen.

Mit dieser Anordnung war schon ein recht betriebssicher arbeitender und feineswegs mehr unerschwinglich teurer Fernseher gegeben, ber bei Erfat bes Fluorefzenzschirms durch eine hochempfindliche photographische Platte wohl auch als leiftungsfähiger Bildtelegraph Berwendung finden könnte. Boß hat inzwischen seine Empfangseinrichtung noch weiter verbeffert und verbilligt. In sinngemäßer Umkehrung ber boppelten Bildzerlegung im Gender breht sich um die alte, wie oben beschrieben eingerichtete, aber bedeutend verfleinerte Rupfertrommel, eine zweite, fentrecht zu ihr stehende, die mit Schligen versehen ift, wodurch eine wefentliche Berringerung ber Drehzahl erreicht wird (Abb. 7). Durch Ersetzung ber Röntgenröhre durch eine Glimmlichtlampe tommt man bei bedeutend erhöhter Lichtstärfe mit einer viel niedrigeren Spannung (110 Bolt) aus (Abb. 8). Die Lichtschwankungen folgen nunmehr nahezu trägheitslos den burch die Bilbströme hervorgerufenen Verstärkungen und Abschwächungen der Batteriespannung. Beide Berbesserungen gestatteten ein Herabgehen mit den Abmessungen bes Empfangsapparates von 100 imes 100 imes 50 cm auf 25 imes 25 imes 25 cm, und eine weitere Berminderung ber Berftellungsfosten.

Die Leiftungsfähigkeit der Apparatur ift mit

ber übertragung von 5000 Bilbelementen in 0.1 Setunde feineswegs begrenzt. Durch Unwendung einer größeren Bahl von Spiegeln und rafchere Umbrehung fonnte ohne Befährbung der Betriebssicherheit eine viel weitergehende Berlegung vorgenommen werben; bie Belle würde bei 25 000 Bilbelementen noch ohne Anstände arbeiten. Doppeltrommel und Blimmlichtlampe vertragen gleichfalls eine weitaus höhere Beanspruchung. Die Schwierigkeit, die aber nicht groß genug ist, um eine Berwenbung in ber Praxis zu verhindern, liegt in ber begrengten Durchlässigfeit der bestehenden Fernleitungen für Hochfrequenz. Bei einer Leitungslänge bis zu etwa 100 km fann man noch 10000 Bilbelemente übertragen. Bei 500 km wird man auf die Sälfte, bei 1000 km icon auf 2500 Bilbelemente in 0,1 Sefunde herabgehen muffen. Daburch wird die Größe des auf einem Fernleitungspaar übertragbaren Bildes begrenzt. Will man ein größeres Bild übertragen, fo muß man eine größere Bahl von Kernleitungen und zugehörigen lichtelektrischen Rellen verwenden, die alle durch denselben Bildzerlegungsapparat bedient werben. Bielleicht liegt die Zukunft des elektrischen Fernfebers auf bem Gebiete ber Rabiotechnit. Aber Boß hat boch eine praktisch verwendbare Anordnung geschaffen, die ohne übermäßige Roften gebaut werden tann und uns heute ichon gestattet, ben Gesichtsausbrud eines hunderte von Rilometern entfernten Freundes zu beobachten, während er über ben Draht mit uns spricht.

## Der größte Drahtwebstuhl der Welt

Bei der Fabrikation von Zeitungspapier wird die weiche, breiige Holzmasse, aus der man das Papier herstellt, in Breite der Papierbahn auf ein feines, siedartiges Gewebe so rasch aufgebreitet, daß in der Sekunde füns Meter des mit dieser Geschwindigkeit vorsüdenden Gewebes bedeckt werden. Die im Papierbrei noch vorhandene Feuchtigkeit wird dabei durch verschiedene Borrichtungen (Gautschpressen usw.) abgesaugt, so daß ein Papierband entsteht, das dann über verschiedene heiße Jylinder läuft, wobei es getrochnet, geglättet und schließlich in schmälere Bänder zerglättet und schließlich in schmälere Bänder zerglättet

schnitten wird, die zu den großen, massigen Rollen aufgespult werden, die man an jedem Zeitungsverlag täglich ankommen sieht. Eine solche Rolle enthält 5 dis 7 km Papier in doppelter Zeitungsbreite.

Eine Papiermaschine, die übrigens mit ihren sämtlichen Jylindern und Borrichtungen etwa 50 m lang ist, arbeitet aber um so vorteilhafeter, je breitere Bänder sie herstellt. Da nun für die vorerwähnten seinen, siebartigen Gewebe besondere Metalltuche gebraucht werden, hat die Papiermaschinenindustrie auch eine besondere Industrie der Prahttuchweberei ins

Leben gerufen. Gin Drahttuch wird genau wie ein gewöhnlicher Stoff gewebt. Go ein Drahtwebstuhl ift im Grunde nach gleichen Grundfäßen gebaut wie jeder andere gewöhnliche Webstuhl der Textilindustrie. Rur werben ftatt ber Garne Drahte verwebt. Daher muffen folche Maschinen viel fraftiger gebaut fein. Die parallele Spannung der die Rette bildenden Drahte hebt und fentt beim Beben abwechselnd jeden zweiten Draht. Das Schiff, hier "Schüten" genannt, wird burch einen fatapultähnlichen Bebel vom einen bis zum anberen Ende bes Drahtwebstuhls über bie gange Bebebreite hinweggeschleubert und trägt jo den Ginschlagdraht hindurch. Der Bechsel in Bebung und Senfung ber Rettendrahte halt ben Einschlagdraht fest und öffnet aufs neue ben Wintel für ben Schüten.

Da die Erzeugung möglichst breiter Papiersbänder aus wirtschaftlichen Gründen erstrebensswert ist, sucht man dem Rechnung zu tragen, befindet sich aber dabei in einer doppelten Abshängigkeit: Die größte anwendbare Breite des zu erzeugenden Papierstreisens hängt von der größten erhältlichen Breite der Metalltuche ab. Diese aber wiederum richtet sich nach den jeweiligen Leistungsgrenzen der Drahtwebstühle. Da es sich hierbei stellt häufig die Ansertigung

eines neuen Drahtwebstuhle einen Reford: bar. Bir fonnen babei aber feststellen, bak wir von Amerita, wenigstens in diefer Begiehung, nicht überholt find, im Gegenteil. Die Firma Frang Jrmifcher in Saalfeld, beren Drahtwebstühle Weltruf genießen, hat bor furzem einen Drahtwebstuhl geliefert, der einen industriellen Beltreford barftellt. Er liefert Metalltuche von nicht weniger als 7,5 m Breite. Bei 11 m Breite, 2,5 m Sohe und 4 m Länge wiegt er volle 45 t. Gine feiner Balgen wiegt allein ichon 7 t. Alles an Diefem Stuhl geht ins Riefenhafte und es hat erhebliche Schwierigkeiten bereitet, die erforderlichen Materialien überhaupt zu beschaffen, denn die nötigen Flacheisen, Rohre, Wellen usw. waren in den Balgwerten gar nicht vorhanden, weil fie die handelsüblichen Größen überschritten. Sie mußten erft besonders abgewalzt werden.

Da es sich beim Bau von Drahtwebstühlen naturgemäß immer nur um einige wenige Sonderausführungen, aber niemals um Seriendau handeln kann, die deutsche Industrie aber vorläufig noch mehr auf gediegene Qualitätsarbeiten in Sonderkonstruktionen als auf Massenafertigung eingestellt ist, besitzen die Erzeugnisse unserer Drahtwebindustrie überall in den fünf Erdteilen besonders guten Ruf.

E. P.



11 m breiter Drahtwebftuhl gur Berftellung von 7,5 m breiten Metalltuchen

# Die Wiener Stadtbahn und ihre selbsttätige Signalaulage / Von Ing. Dr. G. Bandat, Wien

Seit Juni 1925 besitt Bien eine eleftrisch betriebene Stadtbahn, beren erfter Teil nach einer außerft furgen Bangeit von acht Monaten bem Betriebe übergeben murbe. Um möglichft hohe Wirtschaftlichkeit zu erzielen, mußte rasche Zugssoigen vorgesehen werden. Unter Zugrundlegung
einer mitteren Reisegeschwindigkeit von 23 km/st erreichte man einen 3-Minuten-Bertehr, auf ber oberen Bientallinie läßt fich fogar eine 11/2-Minuten-Beriehr bewertstelligen. Bei fo rafchen Bugsfolgen fam man mit bem von Menschen bedienten Signalfnstem, wie es bei ber alten Dampfftabtbahn vorhanden mar, nicht mehr aus, man mußte bie Aufgaben ber Signalgebung einem flinteren und zuverlässigeren Gesellen übertragen, ben man in ber Eiettrizität fanb. Bur Anwendung man in ber Elettrigität fanb. Bur Anwendung tam ein neuartiges felbsttätiges Signalfystem mit Tageslichtfignalen. An hand ber Stiggen fei turg das Pringip einer solchen Anlage wiederge-geben. Ahulich, wie bei ben nicht selbsttätigen Unlagen ift auch bei ber neuen Signalanlage bas gange Schienennet in einzelne Abichnitte, Si-gnalblods, eingeteilt. Die Gleife haben babei zwei Aufgaben zu erfüllen, fie follen bie Rudleitung ber Fahrströme besorgen und zugleich die Britung für bie Signalstrome bilben. Bu biefem Bwede verwenbet man als Fahrftrom einen Gleichstrom, als Signalstrom einen nie-briggespannten Wechselstrom und isoliert die einzelnen Blocks durch sogenannte Folierstöße elektrisch voneinander. Um dem Fahrstrom ein Rüdfließen zu ermöglichen und ben Signalwechselftrom auf ben jeweiligen Abschnitt zu begrengen, berband man einerfeits die beiden Schienenenden eines jeden Gleisabichnittes burch Droffelfpulen, anberseits wieder je 2 Droffelfpulen un-mittelbar miteinanber (Abb. 1, 2, 3). Der Fahrftrom (Gleichftrom) fann alfo ohne mertlichen Berluft von Abichnitt zu Abschnitt über die Drofselspulen fliegen, mahrend ber Wirtsamteit bes Signalftroms (Wechselftrom) burch die Droffelfpu en halt geboten ift. Die Signalftellung ge-Schieht durch Busammenarbeiten bes Stromes mit dem fahrenden Buge und zwar erfüllen die bem Buge obliegenden Aufgaben bessen Raber und Achsen. Durch Berlegung ber Schienen auf guten, trocenen Schwellen und in einem gut entmäfferten Schotterbett ift es bei Bermenbung fehr niedrig gespannten Stromes möglich, die eine Schiene als hin- und bie andere als Rudleitung bes Signalwechselstroms zu benüten. Bon ben beiben Schienen gehen Berbindungen zu einer Spule bes Blodrelais, ber Seele ber An-lage. Das Blodrelais besteht aus einem zweispuligen Elektromotor, an bessen Anker eine beweg iche Kontattschwinge angebracht ift, die jeweils die Berbindungen herstellt ober unterbricht. Der Relaismotor fpricht nur an, wenn beibe Spulen unter Strom ftehen; bann ftellt bie angelenite Routaktichwinge auch die Berbinbungen her. Eine Spule bes Relaismotors erhalt birett Strom bon ben Geleisen, wir nennen sie bie Gleisphase, mahrend bie zweite Spule Strom von bem in ber Fahrtrichtung gelegenen nächsten

Signal, falls dieses Rotlicht anzeigt, oder bei angezogener Kontaktschwinge direkt durch Selbstschluß erhält. (Stizzen: die starkausgezogenen Leitungen stehen unter Strom.)

Bir feben auf ben Stiggen ben Borgang ber Signalftellung bei fibertritt eines Buges von einem Abichnitte gu bem nächsten, bier bon Abschnitt 2 zu Abschnitt 3. Auf Stizze 1 befindet sich ber Bug mit allen Achsen im Abschnitt 2, bie "Gleisphafenfpule" bes Blodrelais 2 ift ftromlos, ba ter Signalftrom ben leichteren Rurzichlußweg von den blan!en Schienenoberflächen über die ebenfalls blanten Radtränze und die Achjen der Räderpaare nimmt. Wir sehen daher, daß das Relais 2 abgesalten ist; die Berbindung zum Grünlicht des Signals 2 ist unterbrochen; ber bei ber Fahrtstellung bes Relais hergestellte Rurgichlug des Rotlichtstroms ift unterbrochen: bas rote Licht bes Signals 2 zeigt "Salt" an. Die Rudleitung bes Rotlichtftroms erfolgt über ein sogenanntes Signalrelais, das jest angezogen wird und eine Berbindung über einen Kontalt herstellt. Aber diesen Kontakt fließt ein Fontait herstellt. Woer dieselt Kontait stellest ein Strom zur "zweiten Spule" bes vom Zuge schon passierten, in der Fahrtrichtung rückwärts gelegenen Blockrelais (Eizze 2, Blockrelais 2 u. 3). Auf Stizze 2 sehen wir, daß anser Blockrelais 2 wohl einspulig Strom durch das vorhergehende Signalrelais 3 erhält, aber ausprechen kann es noch nicht, da die Gleisphasenspule noch stromlos ist. In dem Augenblick, in dem daß kann Wischwitt 2 nere lette Raberpaar bes Buges ben Abichnitt 2 verläßt (Sligge 3), Rurgichluß bes Gleisftromes im Abschnitt 2 durch die Raberpaare also nicht mehr vorhanden ift, befommt auch die andere Spule bes Blodrelais 2 wieder Strom, ber Relaismotor fpricht an und bie Rontattichwinge stellt die alten Berbindungen wieder her, schließt ben Grunlichttreis, ichaltet bas Rotlicht burch Rurgichliegen bes Rotlichtstromes ab und stellt über den Kontakt a bei dem jest in der Fahrtfteilung befindlichen Reiais ben Selbstichluß für bie Spule her, die früher (in ber haltlage) ben Strom bom borbergebenben Signalrelais erhalten hat. Die wichtigfte Bedingung ber Bugsicherung wird-also durch diese Anlage erreicht; ber sahrende Zug hat stets einen gesperrten Stredenabschnitt hinter sich. Außerdem fann ein Signal nur dann auf "Freie Fahrt" gehen, wenn es ein auf "Halt" stehendes Signal vor fich in ber Fahrtrichtung hat. Bu erwähnen maren noch furg bie ebenfalls von ben Blodrelais aus gefteuerten "Fahrfperren". Für biefe 3mede befindet fich ein meiterer Rontalt auf ber Kontatischwinge. Die Fahrsperre besteht aus einem Kontatthebel, ber durch einen vom Blockrelais gesteuerten Motor umgestellt wirb. Bei gesperrter Strede ragt bieser Sebel ins Profit ber Fahrzeuge hinein und stößt an einen kleinen Schalthebel bes vorüberfahrenden Triebmagens. Bird aus Unachtsamteit ober anderen Urfachen eine folche "Fahrsperre" trop bes "Halt" zeigenben Rotlichtsignals überfahren, fo wird ber Schalthebel bes Triebmagens vom



Abb. 1. Der Bug ift mit allen Uchfen im Abichnitt 2. Das paffierte Signal 2 zeigt "rot"

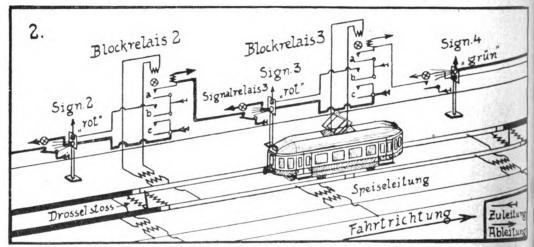

Abb. 2. Der Bug verläßt Block 2, im gleichen Augenblick wird bas Einfahrsignal 3 von Block 3 rot



Albb. 3. Das lette Raderpaar bes Juges verläßt Block 2. Signal 4 ift noch "grifin" für Einfahrt in Block 4. Signal 3 (noc "rot") becit ben noch befahrenen Block 3. Signal 2 wird grifn und gibt ben durchsahrenen Block 2 wieder frei

Kontakthebel ber Sperre umgelegt, ber Fahrstrom wird abgeschaltet und ber Zug gleichzeitig abgebremst. Auch ohne Zutun des Wagenstührers gehorcht in diesem Falle ber Zug bem Befehl bes Signals, baw, ber Kabriberre.

Befehl des Signals, baw. der Fahrsperre. Die bisher mit der Anlage gemachten Ersahrungen sind recht gute; sie erspart nicht nur Bebienungspersonal und vermindert dadurch die Betriebstosten, sie arbeitet auch viel sicherer und schneller als das sonst für die Signalbedienung zur Berfügung stehende Personal. Für die Erzielung eines ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Betriebes ist sie ein wichtiger, unentbehrlicher Faktor geworden.

# Die Ausunisung der Imatrawasserfälle die gewonnene Kraft nach Betersburg zu senden,

Die mächtigste Wasserkaft Finnlands, der weltberühmte Imatrawassersall, wird fünstig als Krastquelle sür Erzeugung von Elettrizität ausgenütt. Die vom sinnischen Staat ins Wert gesetten Arbeiten zu einem großartigen Krastwerf
sind in vollem Gange. Der Imatrawassersall
bildet den Ablauf des gewaltigen, im Innern des
Landes liegenden Seengebietes, mit dem gemeinsamen Ramen Saimen. Trobdem die Fallhöhe nur
50 m beträgt, rechnet man doch damit, 250 000 PS
gewinnen zu können, da ungeheure, mit reißender Geschwindigkeit dahindrausende Wassermassen
zu Tal stürzen. Rußland hatte seinerzeit geplant,

petersburg zu jenoen, wo sie für Beleuchtung usw. dienen sollte. Nunmehr kommt die künftige Elektrizität aussichtießlich Finnland zugute. Der ganze sübliche Teil Finnlands bis nach Abo im westlichen Landesteil hin soll dann elektrisiziert werden. Den Berechnungen nach handelt es sich bei den durch den Imatra gehenden Wassermassen um den fünften Teil allen Wassers, das aus dem "Land der tausend Seen" ins Meer sließt. Demnach kommen auch für das Krastwerk am Imatra entsprechend gewaltige Maschinenanlagen in Frage. Man darf gespannt sein, wer diese Lieferung in Austrag bekommen wird. F. M.

## Der Unterwasserrundfunk



Bor Helgoland fanden fürzlich wichtige Bersuche mit Radio statt. Der Hamburger Taucher Harmstorf ließ sich mit einer starken Tiesseelampe vom Schiff aus auf den Meeresgrund hinab, um zu versuchen, ob drahtlose Berständigung möglich sei. Darmstorf konnte sich in einwandfreier Weise verständlich machen. Die Bersuche sind deshalb wichtig, weil sie den Taucher von der hinderlichen Telesphon- und Signalseine frei machen, an der er

immer noch angekettet hing, obgleich der gefährlichen Berklemmungen und Beschädigungen außegesette Luftschlauch schon weggefallen ist. Die Bewegungsfreiheit des Tauchers ist damit völlig gesichert. Bei der neuen Anordnung wird der Hörer an den Kopf angekegt, das Mikrophon seitslich in den Taucherhelm eingesett. Übrigens macht die englische Marine erfolgreiche Bersuche mit Unterwasserradio auf U-Booten.

# Schwierigkeiten bei Wasserkraftanlagen

Bon Dipl.=Ing. Dr. S. Schüte

Im allgemeinen führen zwei Wege zur Grundung eines Rraftwerkes. Ginerfeits tann es fich barum handeln, einen gewiffen Bedarf an Energie zu beden und ein Rraftwert in entsprechender Größe einzurichten, gleichgültig, ob es aus Brennstoffen oder Bafferfraft Energie erzeugt. Undererseits mag es auch umgekehrt zugehen: ein gewisser Energievorrat ift vorhanden, 3. B. ein gutes, offen zutage liegendes Braunkohlenlager oder eine noch nicht erschlos= fene Bafferfraft. Diefer Energievorrat foll aus privat- oder gemeinwirtschaftlichen Brunden ausgenutt werden. Dabei geht es nicht anders zu, als bei jeder Beschäfts- ober Betriebsgründung; man fragt sich: ift auf genügenden Abjat zu rechnen?

Meistens wird irgendwelche, wenn auch nicht gerade starte Rachfrage von vornherein vorhanden sein. Diesen Bedarf zu beden, ift im allgemeinen leicht, doch werden sich die Bründer des Werkes damit nicht begnügen. Sie streben nach Ausdehnung, sie rechnen sogar damit, und daraus erwachsen schon bei der ersten Unlage des Rraftwerts Schwierigkeiten, von benen man sich gewöhnlich gar keine Vorstellung macht. Beim Braunkohlenkraftwerk ist es freilich noch verhältnismäßig einfach; man baut neue Ma= schinenhäuser und fügt weitere Turbogeneratoren hinzu, wenn einmal die Leiftung bes Kraftmerks nicht mehr ausreicht. Tropbem wird aber auch da schon eine mögliche, sagen wir lieber, eine voraussichtliche Bergrößerung bei ber

ursprünglichen Unlage berücksichtigt. Bei ber Erschliegung von Bafferfraften find

die Schwierigkeiten ungleich größer. Gin einfaches, fingiertes Beispiel moge bas erläutern. Abb. 1 zeigt ben Schnitt burch einen geplanten Staufee, ben Staudamm und die umgebenden Berghänge. Nachdem alle örtlichen Berhältnisse genau geprüft worden sind, hat sich herausgestellt, daß man das Niveau des Staufees 100 m hoch anlegen fann und daß die Ruflüsse im Jahre durchschnittlich 2500 000 000 m3 betragen. Das sind natürlich gang willfürliche Bahlen; es foll fich auch nur um ein Beispiel handeln. Rechnet man diese 21/2 Milliarden Rubitmeter auf die Sefunde um, fo findet man, daß das Rraftwert bem Staufee jede Setunde 75 m3 entnehmen darf. 75 m3 Waffer sind 75 000 kg. Bei einem Gefälle von 100 m hat man somit eine Leiftung von 7500 000 Meterfilogramm (mkg) in ber Setunde gur Berfu-370

gung. Da 75 mkg gleich einer Pferdestärke (PS) find, läßt fich bas Rraftwert auf eine Leiftung von 100 000 PS einstellen - abgesehen von ben Berluften burch Reibung in den Bafferstollen, Wirkungsgrad der Turbinen usw., auf die ja ein bloßes Beispiel nicht einzugehen braucht. Nun find 100000 PS ebensoviel wie 73600 Kilowatt (kW), und man erhält bei 8760 Betriebsstunden im Jahre eine Menge von 73600.8760 ober rund 644 Millionen Rilowattstunden.

Bang gewiß macht dieses Bafferfraftwert die besten Beschäfte und fann ben billigften Strom liefern, wenn es ben gangen Energieschat von 644 Millionen kWh auswertet. Das ist aber nur in fehr feltenen Ausnahmefällen möglich, weil doch das große Absatgebiet erst geschaffen werden muß. Bleiben wir einmal bei unserem Beispiel und nehmen wir an, daß mit einem Absat von nur 40 Millionen kWh zu rechnen ift, daß man aber annehmen fann, diefer Ubfat werde fich in absehbarer Zeit auf 200 Millionen Rilowattstunden steigern. Bas haben die Begründer dann zu tun?

Sie werden natürlich feinen Staufee mit 100 m Niveauunterschied ichaffen, denn das würde die Unlage berart verteuern, daß an eine Rentabilität bei bem voraussichtlich geringen Absat gar nicht zu benten mare. Gin anderer Staudamm (in ber Stigge gestrichelt



Abb. 1. Schema einer Staubammerhöhung

gezeichnet) wird geplant, ber ein 50 m hohes Niveau schafft. Allerdings werden baburch auch einige Bufluffe fortfallen, fo daß beifpielsweise nur noch mit 11/2 Milliarden Rubitmeter Baffer im Jahre zu rechnen ware. Die fefundliche Bajsermenge beträgt danach nur etwa 50 m3 oder 50 000 Kilogramm, die Leiftung 2500 000 mkg/sek oder 35000 PS. Das sind rund 25 000 kW oder 220 Millionen Kilowattstunden im Jahre. Demnach wurde diese Stauanlage genügen, um auch ben fünftig zu erwartenden Abjat zu beden. Für den Anfang tommt man mit dem fünften Teile aus. Deshalb sind fünf Turbogeneratoren von je 5000 kW vorgesehen, von benen aber nur einer eingebaut wird, während für die anderen vier lediglich die vorbereitenden baulichen Anlagen getroffen werden.

Selbstverständlich geht auch bas nur, wenn sich von vornherein eine wenigstens einigermaßen annehmbare Rentabilität herausrechnen läßt.

Damit ist aber gar nichts vorgesehen für den Fall, daß der Absah späterhin über 220 Millionen Kilowattstunden hinausgehen und den ganzen Energievorrat beanspruchen könnte. Dann würde nichts anderes übrig bleiben, als ein völlig neues Großtraftwert mit all den gewaltigen Baukosten anzulegen, und das disher geschaffene müßte zum größten Teile preisgegeben werden! Die Erbauer befinden sich also anfänglich in einer unbehaglichen Lage, und nur äußerste Boraussicht weiß in der ursprünglichen Anlage das rechte Mittel zwischen zu groß und zu klein zu sinden. Allerdings kann man sich dadurch helsen, daß man den ersten nie-

beren Standamm von 50 m Höhe schon so anlegt, daß er sich später auf 100 m erhöhen läßt; doch kostet er dann viel mehr, denn er muß bedeutend breiter und stärker fundamentiert werden.

Man sieht also, daß auch das Wasser seine Schätze dem begehrslichen Menschen nur widerwillig gibt; und nichts ist verkehrter als die so oft vertretene Meinung, daß die Wasserstenergie schon deshalb die billigste sein müsse, weil das Wasser ja "ganz von selber fließt" und unaufhörlich seine Kräfte abgibt. Wenn

Kräfte abgibt. Wenn bas so einfach wäre — warum leben wir bann nicht schon lange von ben gewaltigen, ganz "kostenlos" gebotenen Energiemengen ber Gezeiten?

In Zeitungen findet

man immer wieder Gegenüberstellungen der porhandenen und der erschlossenen Basserfrafte, und da zeigt sich, daß noch manches die Beit der "weißen Kohle" Das mag aus Gründen der fehlt, bis erfüllt ift. allgemeinen Energiewirtschaft bedauerlich fein, läft sich aber in der Gile nicht andern. Jene anfangs geschilderten Schwierigkeiten, bie fich icon beim Planen von Bafferfraftanlagen zeigen, führen in vielen Fällen bagu, bag bie Blane — so vielversprechend ihre Berwirklichung auch sein mag - aufgegeben ober ins Ungewisse verschoben werben muffen, weil eben wenig Aussicht besteht, das Werk über die schwierigen ersten Jahre hinwegzubringen. Da bei Bafferfraftwerken die laufenden Betriebs. toften gering find - ber Richtfachmann bentt bei der Begutachtung fast immer nur an die Betriebskosten — geben die Anlagekosten und ihre Berginsung ben Ausschlag. Sie bestimmen ben Strompreis, ber in vielen Fällen höher als bei Braunkohlenkraftwerken sein wird. Bon ihnen hängt überhaupt die Wirtschaftlichkeit der An-



Abb. 2. Befamtlageplan ber verbundenen Bafferkraftanlagen



Abb. 3. Die Bulag-Schleufen am Stave-Falls Rraftwerk

lage ab. Aus diesen Gründen müssen oft Wasserkaftwerke ganz ohne Rücksicht auf die Zuskunft angelegt werden, nur damit die erste Entwicklung erträglich wird. Daß sich das in der Zukunft rächen wird, ist ohne weiteres klar; oft läßt es sich aber auch nicht ändern, und die beste Boraussicht nüßt nichts, wenn man aus wirtschaftlichen Gründen nicht in der Lage ist, den Anlagekosten Rechnung zu tragen.

In Nordamerika — nicht in den Bereinigten Staaten, sondern in Britisch-Columbien — an der Mündung des Frazer in den Stillen Dzean liegt Bancouver. Der Stave, ein Nebenfluß des Frazer, bildet Seen und natürliche Wasser-fälle, deren Energie ausgenut werden soll. Die Gründung, Entwicklung und Erweiterung dieses Kraftwerks ist ein treffliches, aus dem Leben der modernen Technik herausgegriffenes Beispiel für das bisher Gesagte.

Die Rraftwerte ber Stave-Källe murden utsprünglich in fleinem Magstabe, aber mit Rudficht auf zu erwartende fpatere Ausbehnung geplant und errichtet. Das Unwachsen ging aber darüber hinaus und nötigte dazu, den Staufee zu vergrößern und fogar weiteres 311fluggebiet heranzuziehen. Die Stave Lake Power Company hatte bas Wert geplant und ben Bau begonnen, den die Western Power Company of Canada im Jahre 1912 vollendete. Damals bestand bas Wert aus zwei Turbofaten von je 13 000 PS, die unter einem Gefalle bon 46 m arbeiteten. Die Anlage lag beim Orte Rustin an ben Fällen bes Stave, 10km oberhalb feiner Mündung in den Frager. Die Entfernung betrug von Bancouver etwa 60 km in öftlicher Richtung. Die beiden Maschinen waren Eicher-Buß-Maschinen horizontaler Bauart, machten 225 Umdrehungen in ber Minute und waren auf Drehstromgeneratoren von 4400 V bireft gefuppelt; jede gab 8825 kVA ab.

Im Jahre 1920 war die Nachfrage nach Strom so weit gestiegen, daß ein dritter Turbogenerator gleicher Größe aufgestellt werden mußte und die Gesamtleistung auf 26 475 kVA gebracht wurde. Dann trat im Jahre 1920 daburch ein Umschwung ein, daß die British Columbia Railway Company die Western Power Company of Canada übernahm. Die nötige weitere Bergrößerung beschränkte sich zunächt darauf, einen vierten, wiederum gleich großen, Turbogenerator aufzustellen. Bis dahin war alles im Einklang mit den ursprünglichen Blänen vonstatten gegangen, die in ihren baulichen

Anlagen diese Erweiterungen bereits vorgesehen Bei Diefem hatten. Stande verfügte bas Bert also über eine Besamtleiftung von 35 300 kVA. Das Bufluggebiet oberhalb der Fälle umfaßte rund 1000 gkm und die Wassersläche des Staufees betrug etwa 20 sein Fassungsvermögen 200 Millionen m3. Den sekundlichen Bufluß für Durchschnitt eines Jahres hatte man auf 170 m3 veranschlagt; genaue Untersuchungen ergaben aber, bag man auf 100 m3 mit Sicherheit rech-



Abb. 4. Die Saupttalfperre ber Stave-Falls Rraftwerke von oberftrom gefeben

nen konnte. Nun erhöhte man das Niveau des Sees um 6,6 m und erhielt so ein Fassungsvermögen von nahezu 600 Millionen Kubikmetern. Dadurch kam man in die Lage, eine fünste Einheit, diesmal von 13125 kVA, einzustellen. Das war aber noch nicht alles! Die Erhöhung des Gefäles ermöglichte auch eine Vergrößerung der schon vorhandenen Turbogeneratoren, und nach entsprechendem Umbau der Drehstrommaschinen hatte man sünf Uggregate von je 13125 kVA lausen. Damit war die Gesamtleistung des Werskes auf 65625 kVA getrieben worden.

Nunmehr ist eine noch weiter gehende Bersgrößerung im Bau. Nordwestlich bes Staves Sees liegt der Alouette-See, der ein eigenes Zusslußgebiet hat, das man gleichsalls dem Wasserkraftwerk zuführen will. Der Abfluß des Alouette-Sees ging bis dahin in den Pitt-Fluß; dieser Abfluß wird durch einen Damm gesichlossen. Außerdem soll ein Wasserstellen ansgelegt werden, der den Alouette-See mit dem Stave-See verbindet. Das bietet keine besonderen Schwierigkeiten, weil beide Seen nur durch

einen schmalen Landstreifen voneinander getrennt sind. Insolge des Dammes gegen den Vitts Fluß hin staut sich der Alouette-Fluß und läßt sein Wasser durch den Stollen in den Stave-See sliegt also höher als das des Stave-Sees, so daß sich ein Zusakraftwerk schon am Ausgang dieses Wasserstellens anlegen läßt. Der Stollen ist nur 1 km lang und hat 16 m² Querschnitt; er vermehrt den durchschnittlichen Wassersussluß auf 125 m³/sek, und man hat damit insgesamt eine Jahresleistung von 250 Millionen Kilowattsstunden. Eine weitere Vergrößerung ist dei Rustin, zwischen den Fällen und dem Frazer, durch Anlage eines neuen Staudamms möglich.

über den gewaltigen Umfang der Bauten unsterrichten die beigegebenen Bilder. Man hatte schon bei der Anlage des ersten Staudamms an eine spätere Erhöhung gedacht und ihm deshalb nicht weniger als 12 m Breite gegeben. Ursprünglich war er 50 m lang und 16 m hoch. Fortgeset wurde er durch einen Schleusensdamm mit fünf Schleusentoren. Der Staudamm



Abb. 5. Der Bau des Blind Slough Dammes. Unficht vom Weftufer von unterftrom aus

felbst hatte fünf  $6\times 6$  m große Sektorentore von 20 000 kg Bewicht. Gie bildeten ben Gingang zu ben vier Bafferichüten von je 5 m Durchmeffer, die zum Krafthaus führten, das etwa 60 m ftromabwärts lag. Die Erweiterung bestand in einer Erhöhung bes Staudamms, verbunden mit der erforderlichen Längenausbehnung, und der Erstellung eines zweiten Schleufendammes 400 m nordöftlich bavon über ben Stave-Fluß. Un jener Stelle hatte fich bis

bahin ein außerorbentlich primitiver Solzbamm mit Schotterfüllung befunden.

Das Intereffantefte an ber gangen Unlage ift die Barallele, die fich mit dem Bagernwerf und feinen einzelnen Unterwerfen gieben lagt Much dort führt ein Stollen durch ben trennenben Berg bas Baffer bes Balchenfees Rocheljee ab, und auch die Regelung des Bajjerzulaufs von der Isar aus ist eine jener Anlage gang ähnliche Magnahme.

# Wie mißt man Entfernungen bei photographischen Aufnahmen?

Gemeinhin glaubt man, daß bei photographischen Aufnahmen die richtige Belichtungszeit die Sauptsach sei, und doch ist das ein Frrtum. So wichtig auch die richtige Belichtung ift, Aber- und Unterexposition laffen sich bis zu einem gewiffen Grade bei der Entwidlung ausgleichen, zudem gibt es vor-zügliche Belichtungsmeffer. Aber unrichtige Ginstellung infolge falich geschähter Entfernung des aufzunehmenden Objetts läßt sich nicht mehr forri-

gieren.

Allerdings bietet bas Scharfeinftellen bei Aufnahmen, die nicht aus freier Sand gemacht werden, feine Schwierigfeiten, da das Bild auf der Mattscheibe eingestellt werden fann. Ungunftiger liegen aber die Berhältniffe bei Momentaufnahmen aus der Sand. Wohl fann man auch hier das Bild auf der Mattscheibe der Kamera schließlich zur Rot noch frei in der Sand einstellen, bei Rollfilmtameras ift aber ein Ginftellen auf der Matticheibe nicht möglich. Ebenso wird in vielen Fällen bei schnellen Momentaufnahmen feine Zeit zum Auswechseln der Matt-scheibe gegen die Kassette zur Berfügung stehen. In solchen Fällen ist der Photographierende gezwungen, die Entfernung abzuschäten. Arbeitet man mit turzbrennweitigen Objektiven mit geringen Offnungsverhältniffen, so spielt bei ber großen Tiefen-schärfe eines solchen Objektivs ein Fehler beim Entfernungsichaten feine fo große Rolle, wenn der Gegenstand über funf Meter entfernt ift. Je langer



aber die Brennweite und je größer das Offnungsverhältnis des zu verwendenden Objektivs ift, um jo genauer muß die Entfernung des aufzunehmenben Objekts gemeffen werden. Das genaue Abichatgen furger Entfernungen ift aber eine febr beifle Cache. Bruft man eine geschätte Entfernung mit dem Magftab nach, fo fann man nur zu häufig festftellen, wie weit man baneben geschätt bat. Diefer

Fehler ift nur dadurch zu beheben, daß man die Ent-fernungen mit einem geeigneten Instrument mißt. Die Optische Anstalt C. B. Goers, A.-G., fommt jest mit einem folden Entfernungsmeffer beraus. Durch biefes fleine, nur 9 cm lange Inftrument wird ber zu meffende Gegenftand in ber einen Bilbhälfte unmittelbar beobachtet, mährend in der anderen das durch ein kleines seitliches Prisma reflektierte Bild desfelben Gegenstandes erscheint. Die Stellung des fleinen Prismas hangt aber von dem Wintel ab, unter bem, bom zu meffenden Begenstand aus, die Basis des kleinen Entfernungsmeffers erscheint. Wenn man aber diesen Winkel durch Dreben einer feitlich angebrachten freisrunden Stala an einem paffend geschnittenen Brofil einftellt, fann man alsbald auf der runden Scheibe die Entfernung in Metern genau ablefen. Auf Grund ber elementaren Geometrie nimmt dabei die Benauigfeit ber Messung im gleichen Berhaltnis mit der Entfernung ab, d. h. bei 2 m Abstand beträgt sie noch den vierten Teil der Genauigkeit für 1 m. In genau demfelben Berhaltnis andert fich aber auch die Tiefenschärfe eines Objektivs, da sie nach dem Durch-messer des Zerstreuungskreises bestimmt wird. Die Genauigkeit der Wessung steht also in einem be-stimmten Berhältnis zur Tiefenschärfe der Auf-

Der fleine Goerg-Entfernungsmeffer läßt fich besonders zwedmäßig bei der Benutung von Rollfilmfameras bermenden. Bum Gebrauch wird ber Entfernungsmeffer genau magerecht und ohne Berfantung bor das Auge gehalten. Das aufzunehmende Objekt wird durch eine Augenmuschel anvisiert, wo-bei das Bild in zwei Teilen erscheint, die gegen-einander verschoben sind. Die wagrechte Trennungslinie zwischen den beiden Bildern ift deutlich gu erfennen. Durch Dreben ber fleinen Cfalenicheibe bringt man die beiden zueinander verfetten Bilber immer naher bis gur bollftandigen Dedung, b. b. das obere und untere Bild ericeint als ein Gan-zes. Die Ginftellung auf der Stalenscheibe zeigt dann die Entfernung bom Auge bis jum anbifferten Gegenstand.

374

# Webereibetrieb einst und jest

Um die Leistungsfähigkeit moderner Bebereibetriebe beurteilen zu können, muß man vergleichshalber die Entwicklung des Webens von Anfang an betrachten. Die Grundgesete ber Beberei sind seit uralten Zeiten bie gleichen geblieben. Der Beranderung unterworfen waren nur die Gerätschaften, die man gur Berftellung von Beweben benütte ober benütt. Grundfätliches Mertmal aller Bewebe ift bas Flechten und Binden ber Fäben durch Zusammenbringen zweier Fabengruppen. Die eine Gruppe, die in ber Längsrichtung ber Stoffe verläuft, bezeichnet man als Rettfaben ober Zettelfaben. Sie muß, wenn ein Gewebe hergestellt werden soll, schon in ihrer ganzen Länge fig und fertig für sämtliche Fäben vorbereitet fein. Die andere Fabengruppe nennt man Schuß ober Ginschlag, der in Abb. 1 in Querrichtung gezeichnet ist. Wir können diefen "Einschlag" nach uralter Beise in die Rettfaben einflechten, wie die Abbilbung zeigt, und jeden neu eingeflochtenen Faden mit einem Ramm ober einem ahnlichen Berät an ben vorausgehenden anpressen. Auf diese Beise werben bei Raturvölkern heute noch die meiften, jum Teil recht ichonen, Gewebe hergestellt.

Bon biesem ursprünglichen Flechtverfahren bis zu unserer heutigen Beberei auf mober-

nen Webstühlen ift ein weiter Beg. Die mühjame Arbeit bes Aufteilens der Rettfäben hat man durch awangsläufige Bewegung einheitlicher Gruppen erfett. Solche verbefferten Bebgerate finden wir 3. B. ichon bei den Agnptern (Abb. 2). Bur Aufteilung ber Rettfaben find zwei schmale Stabe in ber Querrichtung angebracht (die eine Beberin links auf Abb. 2 bewegt einen bavon). Der mit einem Bickelichiffden eingelegte "Schuß" wird mit einem Sakenftab angepreßt, ben beibe Beberinnen gleichzeitig anfaffen. Diefes Webverfahren erfordert für die Herstellung eines einzelnen Bewebes zwei Personen und ist sehr zeitraubend. Gine große Berbefferung bedeutet ihm gegenüber der Sandwebstuhl (Abb. 3), der viele Jahrhunderte hindurch in den europäischen Bebereimertstätten und Fabriken im Betrieb mar. Bei die-

sem Gerät sind alle Bewegungen ber Fäden zwangsläufig: die Gewebeherstellung besitt hier schon ein ausgesprochen industrielles Gepräge. Auf bem Rettbaum A (f. Abb. 3) tonnen alle für bie gange Breite erforberlichen Faben sorgfältig nebeneinander geführt und in einer Länge von etwa 100 Meter aufgewickelt werben. Dieje Faben geben über einen Streichbaum B und sind in die Augen der Liten C und C, eingezogen. Die gemeinsame Busammenreihung ber Liten auf Querhölzern nennt man "Flügel". Diese Flügel sind, wie Abb. 3 veranschaulicht, durch eine Schnur über eine Rolle miteinander verbunden, wogegen die unteren Querstäbe getrennt an H und H, angeknüpft find. Tritt nun ber Beber auf ben einen ober ben anderen Tritt, so werben entweder die Fäden C hochgezogen und die übrigen nicht, ober umgefehrt. Man erreicht bamit eine Aufteilung, und statt ber Ginflechtung von Rettfaben zu Rettfaben wird jest ber Querfaden von Abb. 1 in einem Juge mit dem Schiffchen durchgeschoben. Die Lade L wird in der Pfeilrichtung hin und her geschwungen; in Abb. 3 ist gerade die Fadenftellung wiedergegeben, bei ber bas Schiffchen zwischen den aufgeteilten Fäden durchgeschoben werden kann (ber angepreßte Faden ist punktiert gezeichnet). In ber Labe befin-



Abb. 1. Rette und Schuß\*)

<sup>\*)</sup> Die Abb. 1—4 stammen aus B. Reuff, Stofffunde und Barenuntersuchung, D. 6.50, J. B. Mehleriche Berlagsbuchhandlung, Stuttgart.



Abb. 2. Altägyptischer Bebftuhl

bet sich das "Blatt", einem auf beiden Seiten geschlossenen Ramm vergleichbar, zwischen bessen Bähnen die Rettfäden durchgeführt und mit einem Anschlag angepreßt werden. Dann werden die Fäden gefreuzt, mit dem zweiten Tritt in den nächsten Faden eingelegt usw. Die fertige Ware geht über den Brustbaum E zum Warenbaum G.

Der geordnete Betrieb eines Webstuhls set natürlich eine gewisse Spannung der Fäden voraus. Diese erreicht man durch je ein Sperrad an den Warenbäumen A und G. Die Stärfe der Spannung laft sich ber Urt des herzustellenden Gewebes entsprechend regeln. Die Einrichtung dieses Webstuhls gestattet nur die Berftellung von "Tuchbindung", wie man das Geflecht von Abb. 1 bezeichnet. Mus dieser Gewebeart find all die ungezählten anderen Bindungsarten und Gewebetechniken, die heute im Gebrauch find, hervorgegangen. Es gibt eine gange Reihe von Runftgemeben, die man auch jett noch nur auf handwebstühlen anfertigen tann, 3. B. die Gobelins und die handgeknüpften Teppiche des Drients. Allerdings bejigen wir auch hochvollendete Spezialwebstühle, auf benen Teppichgewebe

mit der gleichen Flechtungstechnik und derfelben Maschenzahl, wie sie die Orientteppiche ausweissen, auf mechanischem Wege hergestellt werden können.

Der Franzose Jacquard hat ein Gerät erfunben, mit dem man die Aushebung der Kettfäden nach freier Wahl vornehmen kann, um ganz bestimmte Muster zu erreichen. Die grundsähliche Einrichtung seiner Maschine ist bis heute gleichgeblieben. Mit dieser Erfindung hat die Gebildweberei eine bedeutende

Berbreitung gefunden. Wenn es allerdings auf die Arbeitsgenoffen Jacquards angekommen wäre, so hätte man ihm wohl den Hegenprozeß gemacht; seine erste Maschine wurde als brotlosmachende Erfindung verbrannt. Es ist auffallend, wie mißtrauisch zu allen Zeiten die Arbeiter Einrichtungen behandelt haben, die eine Erhöhung der Arbeitskeistung versprachen.

Alle bis jest besprochenen Webereieinrichtungen gehören zur Handweberei. Erst zu Anfang bes vorigen Jahrhunderts wurde in England der mechanische Webstuhl ersunden, der die natürliche Ausnützung der vorhandenen Dampstriebkraft geworden ist. Gleichlausend mit der Entwicklung der mechanischen Weberei hat auch die mechanische Spinnerei Ausbildung und Verbreitung ersahren. Die Ausbeute an Waren mit hilse des mechanischen



Ubb. 3. Sandwebftuhl

Webstuhls - ben man auch zum Teil als halb= mechanischen Webstuhl in den Berfehr gebracht hatte, weil Beschaffung und Anlage von Dampfmaschinen sich für fleinere Betriebe nicht lohnten — war in der erften Zeit nicht größer als die auf Sandwebstühlen. Jahrzehntelang ftanden Gewebe, die auf diefen Stühlen gefertigt wurden, mit mehr oder weniger Recht im Rufe, in der Qualität minderwertiger Handgewebe zu fein. Diese Rachrede hat fich noch lange Beit unberechtigterweise erhalten, obwohl mit dem mechanischen Webstuhl infolge feiner gesamten Einrichtungsart zuberläffigere und regel= mäßigere Bewebe zu er= zielen find, als fie ber durchichnittliche Sand= weber herstellt. In raft= lofem Fleiß wurde an der Bervollfommnung der Webstühle gearbei= tet, beren Ginrichtung je nach ben Faserarten (Wolle, Seide, Baum= wolle, Leinen oder Me= talle) verschieden ausgeführt werben muß.

Der Webereibe = trieb der Gegenwart ist nach Arbeitsweise und Einrichtung in jeder Hinschlift spezialissiert. Sogar die Luft

des Websaals wird durch eine Beseuchtungsanlage auf den Grad von Feuchtigkeit gebracht, der für die Herstellung der gerade in Arbeit besindlichen Gewebe am vorteilhaftesten ist. Dadurch erzielt man große Regelmäßigkeit der Waren und Berminderung der fehlerhaften Stellen. In einem neuzeitlichen Baumwollwebereisaal sehen wir im Gegensatz zu den alten mechanischen



Abb. 4. Jacquard Bebftuhl

Webereien keine Transmission. Jeder Stuhl hat seinen eigenen Motorantrieb. Aufangs war es eine große Leistung, wenn ein Arbeiter einen oder zwei mechanische Webstühle bediente; später waren vier Stühle noch etwas Besonderes; heute ist es selbstverständlich, daß eine Arbeiterin mindestens zehn Stühle gleichzeitig bedient. Das gilt aller-



Siemens=Schuckert

Mbb. 5. Alterer Webfaal mit Transmiffionsantrieben

bings nur für Massenerzeugung von einfachen Waren. Tuchweberei, Seiden- und Jacquard- weberei haben heute noch die Ein- oder Zweisstuhlarbeitsweise. Die Bedienung mehrerer Stühle von einem Arbeiter ist nur dadurch möglich geworden, daß diesem eine Anzahl wichtiger, mit längerem Stillstehen des Stuhles verknüpfter, Berrichtungen abgenommen und der Maschine übertragen wurde.

Die Größe der Schiffchen an den Webstühlen ist beschränkt und demzufolge auch die Menge an Schußfäden, die von diesen aufgenommen werden kann. Wenn auch schon seit geraumer Zeit an den Webstühlen Schußsadenwächter angebracht waren, so mußte sich



Siemens=Schuckert

Abb. 6. Reuzeitlicher Websaal mit Einzelangrieben ohne Transmissionen

der Arbeiter doch fehr tummeln, um ohne Stillstand ber Maschine neue Spulen einzuseten. Dabei hatte er bie Rettfäben im Auge zu behalten, benn ein Fadenbruch ergab Fehler an der Bare. Der automatische Rettfabenmächter, eine grundlegende Reuerung, hat diese übelftande dadurch beseitigt, daß er bei jedem Jadenbruch ben Stuhl fofort abstellt. Auch die Auswechselung ber Leerspule und die Ginfügung ber Bollfpule geht felbsttätig bor fich. Der Arbeiter hat nur noch die Aufgabe, den Reservetaften ober Reservezylinder nebenber zu füllen. Mit Einzelbedienung tonnte man allerdings früher auf einem Stuhl mehr Ware fertigbringen als heute. Beim Automaten ift die auf einem einzelnen Stuhl herstellbare Barenmenge fleiner. Aber insgesamt find

die Herstellungskosten für die gleiche Wenge von Gewebe jett doch erheblich herabgemindert.

Die Massenerzeugung einer Rohweberei ist in einer Buntweberei nicht möglich. Dort ist man durchschnittlich über vier Stühle auf einen Arbeiter noch nicht hinausgekommen, und nur besonders anspruchslose Waren können nach dem automatischen Versahren hergestellt werben.

Die Wollweberei eignet sich ihrer ganzen Einrichtung nach und wegen bes groben und beshalb rasch abgewebten Schußfadens nicht für Automatenweberei. Es gibt in Deutschland heute noch Webereibezirke, in denen die Arbeiter mit Nachdruck das Einstuhlspstem

beizubehalten wünschen; in der Tat gelingt es auch nur einem gang geschidten Weber, zwei Webstühle gleichzeitig zu bedienen und im Tag zwei Stud Bare fertigzubringen. In der Seidenweberei mit ihren überaus feinen Bertstoffen feben wir ahnliche Ericheinungen. Doch murden in den letten Salren verschiedene automatische Seidenwebstühle in den Sandel gebracht, die Aussicht haben, sich einzuführen. - In der Jacquardweberei bedient ein Arbeiter je nach ber Breite bes angufertigenden Bewebes einen bis zwei Stühle. Wenn man, wie es tatfachlich versucht wird, die für nordische Länder unter deren wirtschaftlichen Berhaltniffen und Lebensgrundlagen gerechtfertigten Seimhandwebereien in ein modernes Industrieland wie Deutsch-



2166. 7. Blick in einen Spinnereifaal



Mbb. 8. Blick in einen Bebereifaal



Siemens Schuckert Abb. 9. Webstuhl mit Riemeneinzelantrieb

land verpflangen will, so ift bas eine Torheit und würde nur die Gefundheit der jogenannten funftgewerblichen Tagesarbeiterin ichabigen. Dies trifft für jede Bebearbeit zu, die auf mechaniichen Bebftühlen ebenfo leicht und icon hergestellt werden fann, wie auf handbedienten. - Borausfegung ift, daß der Musterzeichner des Betriebs den nötigen Geschmack für die Mufterschießung und Farbenzusammenstellung besitt. Dies ift bas lohnende Bebiet der Runftgewerblerin, nicht aber das Ropieren. Dagegen bilben natürlich die reine Bebildweberei, gobelinartige Flechtungen und Anüpfteppiche, bei denen das Sandarbeitsgepräge mit mechanischen Geräten nicht ober nur ungenügend zu erzielen ift, ein davon vollig getrenntes Gebiet.

### Giablgußankerkeiten

Im Gegensatzu europäischem Gebrauch wer-ben in Nordamerika in immer steigendem Maße aus Stahl gegossene Schiffs Ankerketten verwendet. Um Die Starte Diefer Retten gu prufen und um bie Bedeutung ju untersuchen, welche babei ben Stegen ber Retten gufommt, wurden bon ber National Malleable Castings Company in Cleveland eingehende Berfuche angestellt. Dabei wurden brei verschiedene Arten Retten unterfucht, die man auf der Brufmaschine einer Bugbeanspruchung unterwarf. Es handelte fich um Retten mit offenen Gliebern ohne Steg, um Retten mit Gliebern, beren Steg nachträglich eingesett worden war und um Retten, deren Blieber einen eingegoffenen Steg hatten. Die Retten waren burchweg aus bem Spezialftahl ber Firma hergestellt, der für den Bug von Retten verwendet wird. Die Brufung des Materials einiger Rettenglieder ergab für alle drei Retten befriedigende Resultate. Auf ber Brufmaschine wurden von jeder Rette brei Glieder eingespannt und bas mittlere Blied mit einem ftarren, mit einer Dege boje verbundenen Brufrahmen umgeben. Die Meggenauigfeit biefes Apparates ift fo groß, bag bamit Längenänderungen von ein Taufendstel Boll gemessen werden tonnten. Außer der Längenänderung wurden auch andere Mage des Rettengliedes, fo 3. B. die Lange des Steges, gemef-jen. Die Belaftung wurde von Meffung gu

Messung um etwa 111/2 t gesteigert und zwar bis zum Bruch ber Kette. Der Berlauf der bleibenden Dehnungen, b. h. ber Formanderungen, die nach jedesmaliger Aufhebung der Belaftung gurudblieben, begann bei der fteglofen Rette bei einer Belaftung von 68 000 kg, bei ber Rette mit eingelaffenem Steg bei etwa 85 000 kg und bei ber Rette mit eingegoffenem Steg bei 100 000 kg. Eine Bunahme ber Belaftung über biefe Werte hinaus bewirfte bei ber Rette ohne Steg und bei ber Rette mit eingesettem Steg große anderungen, mahrend bei der Rett Form= eingegoffenem Steg wesentliche Anberungen erft bei einer angen bei einer großen Zunahme ber Belaftung eintraten. Die Zerreißfestigteit bes Ketten-gliedes ohne Steg ftellte sich auf 147 000 kg, bie ber Rette mit eingesettem Steg auf 159 000 kg und diejenige der Kette mit eingegossenm Steg auf 212000 kg. Durch diese Bersuche ist der Beweis erbracht, daß der Steg der Kette eine wesentliche Steigerung ber Festigteit berleiht. Allerdings zeigte sich der eingegossene, also organisch fest mit bem eigentlichen Rettenglied jufammenhängende Steg bem eingesetzten Steg außerordentlich überlegen, benn der Unterschied swifchen der Rette mit dem eingegoffenen Steg und der mit eingesettem Steg war beträchtlich größer, als der Unterschied zwischen der letigenannten und ber Rette ohne Steg.

### Der Sochbau in Erdbebengebieten

sieht sich vor die Aufgabe gestellt, eine Erderschützterungen gegenüber unempfindliche Bauweise hers auszubilden. In den Bereinigten Staaten und bessonders in Japan schenkt man dieser Frage zurzeit erhöhte Aufmerksamkeit. Wan scheint aber versichiedene Wege zu gehen. Amerika baut in widerstandsfähigem Eisen und Beton, Japan rechnet

mit einem terminmäßig alle 20 Jahre kommenden größeren Erdbeben und baut so billig und leicht wie möglich. Aber die Bauweise (leichte Stügen, schwere Däcker) ist so verkehrt wie möglich. Rommut dann ein Erdbeben, so fällt eben alles ein und das Feuer frist den Kest. Daher berechnet man in Jahan die Ber-luste durch Feuer auf 95 % des Gesamtvermögens.

# Schutzbauten um Helgoland



Albb. 1. Mit Entfestigung Helgolands wurde die kleine Insel dem Ansturm der Nordse ichuklos preissgegeben. Die Sprengung der Betommassen lockerte das ohnehin schon lose Gesüge der Felsen noch mehr. Ist es doch eine bekannte Tatsache, daß schon früher bei jedem größeren Artillerieschießen um Helgoland Felstlücke ins Meer sielen. Nunmehr nach Wegsald der Schuhmauern konnten Berwitterung und Woggald der Schuhmauern konnten Verwitterung und Woggar ihr Werk ungehemmt betreiben, und man mußte mit bevorstehender Bernichtung der ganzen Insel rechenen. Das Bild zeigt an dem links vom Gleis im Meere liegenden Riesenschip, welche Biöcke abgerissen wurden, und wie tief die Auswaschungen die Felsen unterspilten und ausfraßen, davon gibt die auf der rechten Seite ausgegrabene Höhle einen Begriff



Abb. 2 zeigt einige Stellen ber neuen rings um ganz Helgoland aufgeführten Schuhmauer aus Beton. Mit beren Fertigstellung ift die Insel gegen weitere Berftörung geschüht und wird auf absehbare Beit in ihrem berzeitigen Umsfang erhalten bleiben.

# Kleine Mitteilungen

Ein neues Berfahren gur Berarbeitung bon Summi. Wie man Eisen, Kupfer oder Messing auf elektrolytischem Wege verzinnen, vernideln oder verzinken kann, so will man neuerdings auch Gummiüberzüge elettrolhtifch herftellen. Bei Detallen ist das Bersahren ganz einsach und durch vielseitigen technischen Gebrauch sozusagen selbst-verständlich geworden. Ein in wässriger Lösung (3. B. Nidelsulfat) befindliches Wetallsasz zersällt darin selbsttätig in Jonen mit elettrischer La-bung. Ein durch die Lösung fließender elettriicher Strom nimmt die Jonen mit und fest fie, je nach ihrer Labung, an ber einen ober der ansberen Elettrobe ab. Da die Metallionen positiv eleftrisch sind, mandern sie mit dem Strome zur negativen Gleftrobe, zur Rathobe. Man hängt alfo ben Gegenstand, ber einen Metalluberzug erhalten foll, an bie Rathobe und lägt ben elettrifchen Strom bas Abrige bejorgen. Der aus Rautichutmilchfaft gewonnene Bummi ift ein Rolloid und zerfällt nicht in Jonen. Darum wurde er auch nicht mit dem Strome wandern, wollte man ihn elettrolytisch aus bem Milchjaft abicheiben. Man fann ben winzigen Gummiteilchen aber burch Bufeten von Ummoniat eleftrifche Labungen erteilen. Die Gummiteilchen werben bann negativ eleftrijch. Schidt man nunmehr eleftrijchen Strom burch den Rautschutsaft, fo mandern die Gummiteilchen gum positiven Bol, gur Unobe, und feten fich bort ab. Dabei bilben fie nicht etwa eine ichwammige, lodere Gubftang, wie man bon bornherein erwarten follte, sondern eine fompatte Masse, die keiner weiteren Berarbeitung (wie Baichen, Kneten, Trodnen, Balgen uiw.) mehr be-barf, sondern nur noch bulfanisiert werden muß. Much bas ift verhältnismäßig einfach, weil man ber Rautichutmild gleich ben gur Bulfanifierung erforberlichen Schwefel zujegen barf. Er wird

ebenso wie der ebenfalls vor der Elektrolpse schon zugesette Farbstoff bei der Jonenwanderung mitgenommen. Das Ergebnis der Arbeit des elektrischen Stromes ist also ein geschwefelter und gestärbter Gummiüberzug über der Anode. Für die Elektrotechnik ist dies Bersahren von größter Bedeutung, denn ein einsacheres Mittel, auf Drähten, Blechen, Handgriffen, Rohren usw. nahtlose Gummisziolierungen herzustellen, ist kaum denkdar. Außerdem ist es aber auch möglich, alle mögslichen Gebrauchsgegenstände, auch Stoffe, elektroshischen Gummieren". Belche Beiterungen sich daraus für die gesamte Indichen Gebraufsenschen, werden Sich des gesamte Indichen Gebraufsenschen werden, läßt sich noch gar nicht übersehen.

Gine Riesenkläranlage. Berlin besitt nicht wie Reuport in der unmittelbaren Meeresnähe die Bequeme Gelegenheit, alle Abwässer der Großstadt loszuwerden. Auch London, Paris, Wien sinden in startströmenden Flüssen naheliegende Ollsmittel zur Städtereinigung. Berlin kann aber von der Spree in dieser Beziehung keinen Gebrauch machen. Zudem entspräche ein einsaches Davonströmenlassen der Abwässer nicht mehr so recht unseren Begriffen von Wirtschaftlichkeit. Schon vor vielen Jahren, als man der Frage nähertreten mußte, wie man alle die Abwässer aus Großberlin hinausschaffe, kam man ohne weiteres auf die Anlegung von Rieselsselbern, die den herangeschaften Schmutzwässern ihre als Dünger wertvollen Sinkstoffe und Bestandteile entzogen und diese der Großstadt in Form der — Teltower Rübchen und anderer schönen Gemüscarten wieder zurückgaben. Nor 10 wertvoll und lohnend diese Waßnahme für den Berwaltungs und Wirtschaftsbetried der Riesenstadt war, die Anwohner der berühnten, besser berüchtigten, Rieselselder waren weniger über die neue Rachdarschaft entzückt, und daß die nächste



Die größte biologifche Rlaranlage ber Welt

Umgebung durch deren Anlegung in hygienischer Beziehung gewonnen hätte, ließ sich auch nicht beshaupten. Eine über ein paar Stunden sich ersstredende Besichtigung ist ja etwas recht Interessates, aber wer dort wohnen muß, hat besonsers im Sommer kein ganz ungetrübtes Dasein. Da die Rieselsselber vor der Stadt mit der Zeit auch zu umfangreich und zu kostspielig wurden, haben sich die westlichen Bororte Berlins jest eine biologische Kläransage geschaffen, die täglich etwa 30 000 m² Abwässer von ihren unsauberen Beismischungen und Sinkstoffen befreit. Das Bild zeigt einen Teil dieser etwa 300 Morgen umfassenden

Eine besonders große Blechlantenhobelmaschine. Ungewöhnliche Ziele fordern ungewöhnliche Mittel. So ist es nicht das erstemal, daß für Ausstührung eines besonders großen und schwierigen Baues auch eine Refordmaschine eigens konstruiert wird. Diesmal ist eine Blechkantenhobelmaschine gebaut worden, die für die Bauteile zu der ungeheuren Brücke über den Hafen von Sydnen (Australien) nötig ist. Die Maße dieser Maschine tragen den dort einzubauenden Abergrößen gebührend Rechnung. Diese lange Hobelmaschine soll die Kanten von hochwertigen Stahlblechen auf 20 m Länge bei 57 mm Stärke thearbeiten. Der Antriedsmotor liesert 40 PS kei 480 Umläusen in der Minute. Schon seit lunger Zeit ist man dazu übergegangen, bei großen Hobelmaschinen nicht mehr den Tisch mit dem Werkstück gegen das Werkzeug zu bewegen. Man sührt vielmehr umgekehrt die Hobelschilt der Arbeit größer ist. Auch hier wurde der Euppport als Schlitten ausgebildet, der nicht nur das Wertzeug, sondern auch den Motor, die Schalt-

vorrichtung; die Stromabnehmer und die Plattform für die Bedienung trägt. Die Schaltung
erlaubt, den Support an jeder beliebigen Stelle
anfahren, halten oder umkehren zu lassen. Die
Handräder zur Berstellung des wagrechten und
lotrechten Borschubs und der Hebel zur Berstellung des Wertzeugschlittens sind in bequemer
Reichweite des bedienenden Arbeiters, so daß ihm
volle Kontrolle über seine Maschine bleibt, ohne
daß er die Plattsorm verlassen muß. Der Motor
wird durch Anschläge gesteuert, die ihn ausbzw. umschalten. Der Hauptschafter sitzt am
Ende des Kahmengehäuses und wird durch einen
mit Fußtritt zu betätigenden Stößel ausgelöst.
Die Wertzeugstähle sind mit zwei Schneiden versehen, da sowohl Bor- wie Rücklauf als Arbeitsgang ausgenütt wird.

Für ben Fall, daß im Augenblid bes Reverfierens bom Support bicht bor bem Rahmen-gehäuse ber Strom versagen follte, ift Bortebrung getroffen, um ein Anftogen gu bermeiben. Der Support läuft bann nur bis ans Enbe bes Bettes und bleibt 50 mm bor dem Rahmen ftehen. 22 am Dberteil bes Blechträgerrahmens angebrachte Drudtwasserzhlinder pressen bas zu be-arbeitende Blech auf dem Tisch sest. Der 2200 mm hohe Träger ist in der Mitte zusammengesett. Muger ben Bregmafferghlindern trägt er am unteren Rand als Aushilfe noch 21 mit Sand anzusetende Drudichrauben, um auch ohne Bregwaffer arbeiten zu tonnen. Die Gesamtlange ber Majchine betragt 23,750 m. Die Leiftung bes verwendeten Motors ift eigentlich zu groß, aber aus Gründen ber Normung und ber baburch erlangten Austauschbarteit ber Erfatteile fand man sich bamit ab. Die Leiftungsversuche ergaben ohne Anstrengung Spanftarten von 3×19 mm bei 12 m Schnittgeschwindigfeit in der Minute. Die Drehgahl bes Motors betrug babei 40 U/min.



Blechkantenhobelmaschine für 20 m lange 2:3oll=Bleche

Englischem Brauch entsprechend ift die Dafchine nicht nur in ben arbeitenden Betriebeteilen, fonbern burchweg aus hochwertigem Material hergeftellt. Ber alte englische Bertzeugmaschinen ichon im Betriebe gehabt hat, weiß, wie verläßlich fie barum find. Aber eine Bertzeugmaschine gehört nach einer bestimmten Reihe von Jahren in ben Schrott, auch wenn fie noch wie neu ift. Und wo es fich gar, wie bier, um eine Dafchine handelt, bie mit Beendigung bes einen großen Brudenbaus arbeitslos wirb, ift die Bermendung von gu gutem Material ein fostspieliger Lugus.

Abrigens ift es angebracht, baran zu erinnern, baß schon lange, bor mehr als 15 Jahren, in Deutschland berartige Sobelbante ahnlicher Große gebaut wurden. Go befitt ober bejag beifpiels= weise die Bute-Soffnungs-Sutte eine Sobelmaichine für 20 m lange Bleche, bie natürlich nur fehr felten zur Arbeit herangezogen werden fonnte, nachdem fie ihre Aufgabe, für die fie gebaut war, einmal getan hatte.

Gin Erfat bes Diamanten für technische 3mede. Nach jahrzehntelangen Bersuchen ift es gelungen, einen Rorper herzustellen, der die Barte des Diamanten annähernd erreicht und in beliebigen Formen bis zu einem Studgewicht von 3 Rilogramm gegoffen werden kann, aber im Preise erheblich billiger als ber Diamant ist. Dieser als "Thoran" bezeichnete Rorper ift eine feinkriftallinische, homogene, schlacken- und einschlußfreie Legierung aus Wolfram und Wolframkarbid ohne ausgesprochene Spaltfläche. Er erreicht dadurch größere Widerftandefähigfeit als natürliche Diamanten, ba diefe einzelne große Kriftalle darftellen und in der Richtung der Spaltfläche wesentlich verminderte Festigfeit aufweisen. Der neue Bertftoff, der bon den Stahlwerken Röchling-Buderus, A.-G., Berlin, her-gestellt wird, schmilzt bei etwa 3000°, ohne vorher gu erweichen, und befitt nach der Mohischen Stala die Härte von etwa 9,8, ift also fast so hart wie der Diamant (Diamant = 10). Da er sich nicht schmieden läßt, tann das Anbringen der Schneide nur burch Schleifen vorgenommen werden. Bewöhnliche Rorund- oder Siliziumfarbidicheiben fonnen dabei gum Schleifen nicht berwendet werben, weil eine Scheibe baraus ftarter beansprucht wurde als ber Thorantorper. Sauren, felbft tochendes Ronigsmaffer, Chlormafferstofffaure, Schwefelfaure und Fluffaure greifen ben neuen Korper ebensowenig an wie heiße Laugen. Der neue Bertftoff foll bor allem für Tiefbohrzwede jur Erichliegung von Kohle-, Erz- und Blagern Berwendung finden. D. N.

Büchericau. Buldner, Betriebstalenber und Sandbuch für praftischen Maschinenbau. 34. Jahrg. 1926. Berlag L. Degener, Leipzig (2 Teile guf. Det. 4.50). Dies Werk bietet bem Technifer willkommenen Erfat für bie Sutte bes Betriebsingenieurs, obgleich der Betriebsleiter fie baneben nicht entbehren fann. - R. Ro= thing, Glud auf! bergmannisches Sandbuch für Schule und Saus. Berlag 28. Anapp, Salle (Saale), 2. Aufl. geb. Mt. 5.40. Dem Charafter

als Lefebuch entsprechend, waren bem recht guten Buche etwas mehr feuilletonistische Abschnitte gu wünschen. Obgleich fast ein wenig zu lehrhaft, empfiehlt sich bas Buch auch einem bem Bergbau Fernstehenden. — Dr. Arthur Korn, Die Ronftitution ber chemischen Atome, Berlin 1926, Berlag G. Siemens, geb. Mt. 9 .-. Ohne fich zu der Relativitätstheorie in unbedingten Begenfat zu bringen, tommt Brof. Rorn, ber Bater ber modernen Bildtelegraphie, auch ohne Einsteins Anderung mechanischer Agiome aus und ftellt neuartige anregende Beziehungen zwischen Schwingung und Stoff fest. Die Definition ber Schwerfraft icheint naber gerudt. - Im gleichen Berlag ericien Die Bilbtelegraphie von Dipl - Ing. Fuchs, geb. Mt. 7.50. Daß gleich-zeitig von vielen Seiten Lösungen ber gleichen Aufgabe auftauchen, beweift, baß das Fernsehen für die Entwicklung der Welt notwendig geworsen ist. Der Bersasser erläutert in durchaus flarer und verftanblicher Beife die bisherigen Ergebniffe und ichließt eine fritische Betrachtung ber bevorftehenden Entwicklung an.



Gin 175 m hoher Schornftein. Der höchfte - Schornftein ber Welt befindet fich in Bort Defiance am Buget Sound im Staate Bajhington. Der Riefenschornstein ift in der Tacoma-Schmelghutte ber American Smelting u. Refining Co. aufgestellt und mißt 174,7 m von der Oberfante bes Fundaments. Der Durchmeffer beträgt 17 m am oberen, bzw. 25 m am unteren Ende. Das Baumaterial bilden Pflafterziegel von den Abmessungen 10×9×22 cm. Im Gisenbetonfundament find 120 t Gifenschienen miteinbetoniert.

•

.

.

.

\_

17 1





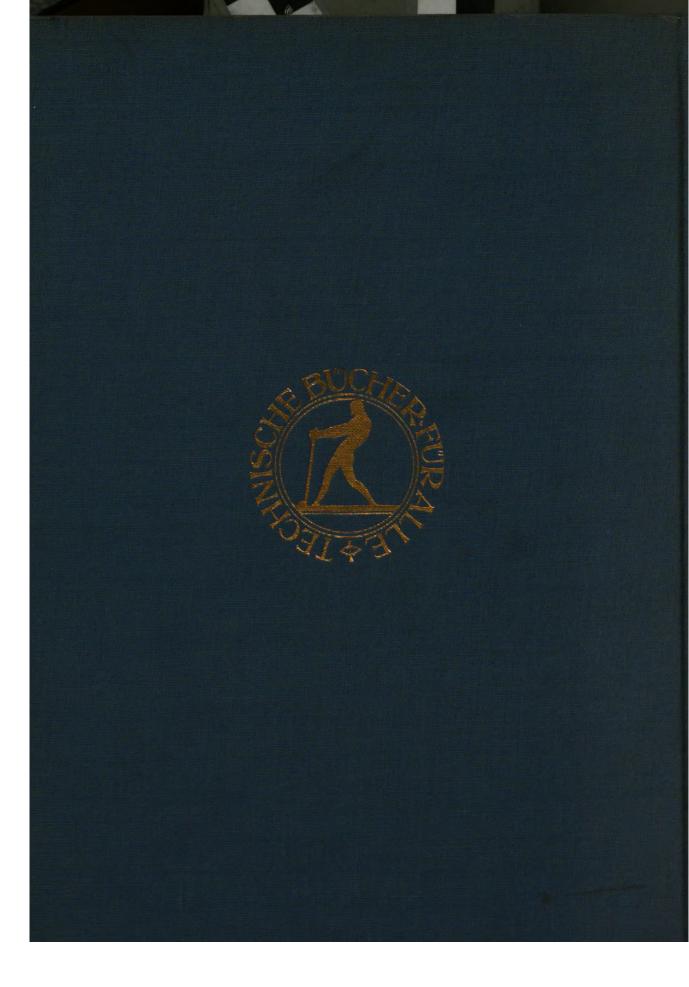